

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# MEDICAL FINE

# THATE TATHETER STRAFFORD)



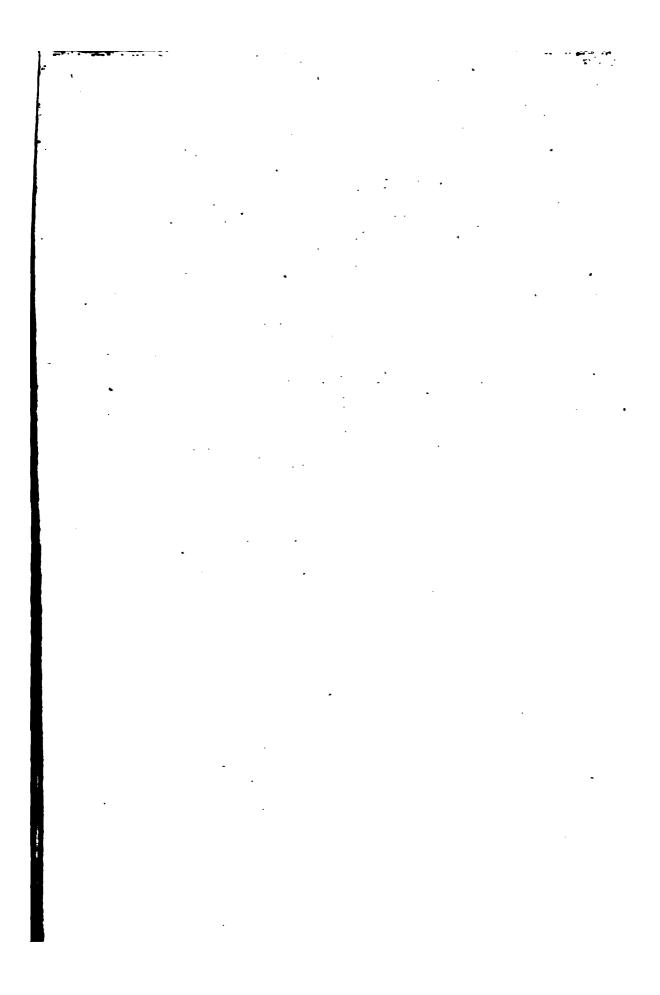

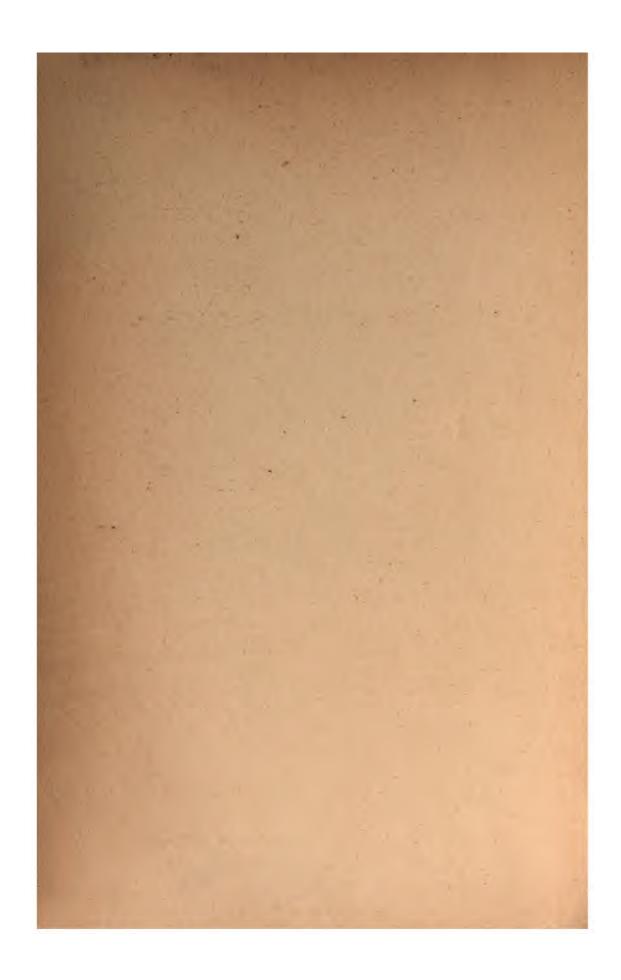



ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Copyright, 1910, by Urban & Schwarzenberg, Berlin.

# Vorwort.



Die Ergebnisse experimenteller Wissenschaften sind in erster Linie an die Fortschritte auf dem Gebiete der Methodik geknüpft. In besonders klarer Weise kommt dies auf dem Gebiete der Biochemie zum Ausdruck. Die gewaltige Entwicklung dieses Forschungsgebietes in den letzten Jahren ist unmittelbar an die Auffindung neuer und an den Ausbau bereits bekannter Arbeitsmethoden geknüpft. Für viele Forschungsrichtungen stehen mehrere, oft prinzipiell verschiedene Methoden zur Verfügung. Jede einzelne ist oft wieder in mannigfacher Weise modifiziert und bestimmten Einzelfällen angepaßt worden. Die einzelnen Angaben sind in zahlreichen, oft schwer zugänglichen Zeitschriften zerstreut. Tritt der Forschende an eine ihm neue Methode heran, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als zunächst die Literatur mühsam zu sichten und durch eigene, oft ausgedehnte Vorversuche diejenigen Angaben herauszuschälen, die zuverlässig sind und zu einwandfreien Resultaten führen. Noch empfindlicher macht sich das Fehlen einer zuverlässigen Zusammenstellung der wichtigsten Arbeitsmethoden fühlbar, wenn es sich darum handelt, für eine bestimmte Fragestellung die richtige Methode ausfindig zu machen und vor allen Dingen ihre Leistungsfähigkeit zu bemessen. Hier soll das vorliegende Handbuch helfend und orientierend eingreifen.

Das gesteckte Ziel, die wichtigsten und bewährten Methoden der Biochemie zu sammeln, ließ sich auf zwei Arten erreichen. Einmal war es möglich, die gesamten, für jedes einzelne Gebiet bekannten Methoden zusammenzustellen und durch kritische Sichtung diejenigen besonders hervorzuheben, die besondere Vorzüge aufweisen und zuverlässig sind. Diese Art der Bearbeitung hätte den Vorzug der Vollständigkeit gehabt. Es hätte sich jedoch nicht ver-

meiden lassen, daß viele Methoden von Forschern bearbeitet worden wären, die selbst nie Gelegenheit gehabt hatten, diese praktisch kennen zu lernen. Methoden kann jedoch nur jemand wirklich gut und kritisch wiedergeben, der all ihre Einzelheiten in der Praxis kennen gelernt hat und auch als Lehrer die Möglichkeit hatte, die Methoden in Händen anderer zu verfolgen. Oft tauchen Schwierigkeiten auf, die dem Entdecker der Methode ganz verborgen blieben und mancher Punkt, der diesem bei ihrer Schilderung ganz klar und eindeutig erschien, erweist sich bei der praktischen Durchführung als vieldeutig und recht unklar. So glaubte der Herausgeber, lieber auf Vollständigkeit Verzicht leisten und das Hauptgewicht auf Mitarbeiter legen zu sollen, denen die einzelnen Methoden zu verdanken sind, oder die doch durch deren häufige Anwendung eine eingehende Kenntnis auf bestimmten Gebieten sich erworben haben. Es gereicht dem Herausgeber zur großen Freude, daß die Bitte um Mitarbeit einen so großen Erfolg hatte, und daß es möglich war, für fast jedes Gebiet einen Forscher zu gewinnen, der durch seine Persönlichkeit allein schon Gewähr für eine zuverlässige und kritische Bearbeitung gibt.

Das Handbuch gliedert sich in einen allgemeinen und einen speziellen Teil. Der erstere nimmt den ersten Band ein und der letztere wird zwei weitere Bände füllen. Der allgemeine Teil ist absichtlich etwas weiter gefaßt worden, als dem Rahmen eines speziell dem Biochemiker dienenden Werkes zu entsprechen scheint. Es betrifft dies besonders das erste und letzte Kapitel. Diese Erweiterung soll zum vorneherein dartun, daß die Methoden des physiologischen Chemikers nur in den wenigsten Fällen eigenartige sind. Sie sind vielmehr fast durchweg den benachbarten Wissenschaften, der Chemie und Physik, entnommen und sehr oft nur dem einzelnen Falle angepaßt. Das Forschungsgebiet des physiologischen Chemikers hat sich mehr und mehr erweitert und gleichzeitig kommt immer klarer zum Ausdruck, daß ein erfolgreiches Arbeiten nur auf Grund eingehender Kenntnisse auf dem Gebiete der Methodik der Chemie und Physik möglich ist. Diese Fächer müssen die Grundlage bilden. Der physiologische Chemiker muß die Ergebnisse der exakten Wissenschaften nicht nur verfolgen, sondern auch fortwährend verwerten können. Er muß die Möglichkeit besitzen, vom Chemiker und Physiker ausgearbeitete Methoden zu übernehmen und kritisch zu verwerten. Je inniger die Berührung zwischen den Forschungsgebieten Chemie und Physik einerseits und der physiologischen Chemie andrerseits sein wird, um so erfolgreicher wird die Zusammenarbeit werden und um so schönere Früchte wird die gemeinsame Arbeit tragen. Es ist nicht die Meinung des Herausgebers, daß der physiologische Chemiker in erster Linie Chemiker oder Physiker sein soll und erst in zweiter Linie Physiologe. Der physiologische Chemiker bedarf in erster Linie eine gründliche physiologische und im weiteren Sinne eine medizinische Schulung. Das physiologische Denken und Fühlen läßt sich nicht im Fluge erlernen, ebenso, wie es nicht möglich ist, sich chemische und physikalische Kenntnisse ohne praktische Arbeit in verwertbarer Weise anzueignen. Der physiologische Chemiker muß in erster Linie Physiologe sein und diejenigen Gebiete, denen er seine Methoden entnimmt und die ihm fortwährend neue Befunde und neue Anregungen zutragen, soweit beherrschen, und zwar vor allen Dingen auch praktisch, daß er ihren Fortschritten folgen und im geeigneten Moment eingreifen kann. Die Chemiker von Fach haben längst aufgehört, hauptsächlich Probleme zu bearbeiten, die technisch von Bedeutung sind. Sie haben sich vielmehr Aufgaben gestellt, die sich eng mit Problemen des physiologischen Chemikers berühren. Es sei an die bahnbrechenden Arbeiten Emil Fischers über Purine, Kohlehydrate und Proteine, an diejenigen Willstätters über Chlorophyll usw. erinnert. All diese Arbeiten waren fruchtbar für die physiologische Chemie. Mit einem Schlage sind ganze Gebiete erhellt worden. Zahlreiche Fragestellungen schlossen sich an und unzweifelhaft wären die Ergebnisse noch reichhaltiger, wenn die rein chemischen Methoden in manchen Fällen besser beherrscht und mit mehr Kritik angewandt worden wären. Gar oft ist der kühne Flug bestimmter Fragestellungen weit über die Leistungsfähigkeit bestimmter Methoden hinausgegangen. Hier muß eine gründliche Beherrschung der einzelnen Methoden korrigierend eingreifen und vor allem eine Übernahme der klaren, direkten Beweisführung aus den Nachbargebieten.

Wie schon erwähnt, war es nicht die Absicht des Herausgebers, eine möglichst vollständige Sammlung aller bekannten Methoden zu geben. Es sollten im Gegenteil immer nur diejenigen Methoden Aufnahme finden, die sich bewährt haben. Die kritische und auswählende Tätigkeit des Bearbeiters der einzelnen Gebiete soll dem Leser die Arbeit der Sichtung und des eigenen Suchens ersparen. Das Werk soll ihm ein zuverlässiger Führer sein. Ohne Zweifel wird sich beim Gebrauch des Handbuches manche fühlbare Lücke ergeben, und da und dort wird vielleicht die eine oder andere Methode nicht für alle Fälle ausreichen. Der Herausgeber wird jede Anregung nach dieser Richtung mit großem Danke entgegennehmen, und bei genügendem Interesse wird es leicht möglich sein, in einem weiteren

Bande noch manche Lücke auszufüllen. So ist z. B. die Aufarbeitung von bestimmten Stoffen, wie von Blut, von Milch, von Harn etc., noch zu beschreiben. Vor allen Dingen wäre der Herausgeber allen denen dankbar, welche die Freundlichkeit hätten, ihn auf eigene Methoden und Abänderungen aufmerksam zu machen. Fast jedes Laboratorium besitzt seine Eigenheiten. Irgend ein Kunstgriff erbt sich von Generation zu Generation fort, ohne daß die Außenwelt Kunde davon erhält. Angaben über praktische Apparate, bewährte Einrichtungen usw. sind sehr willkommen.

Endlich sei noch hervorgehoben, daß die Art der Darstellung der Methoden eine rein praktische ist. Die Beschreibungen der einzelnen Methoden sind so gehalten, daß jedermann direkt nach der Vorlage arbeiten kann. Überall kommt eigene Erfahrung zum Ausdruck. Der Herausgeber hofft, daß dieser Grundplan des ganzen Werkes überall in genügender Weise zum Ausdruck kommt.

Zum Schluß ist es dem Herausgeber eine angenehme Pflicht, allen Herren Mitarbeitern für das dem Werke entgegengebrachte Interesse und ihre unermüdliche Mitarbeit den herzlichsten Dank auszusprechen. Dank gebührt auch all den zahlreichen Firmen, die in bereitwilligster Weise Clichés zur Verfügung stellten. In besonders hervorragender Weise haben sich nach dieser Richtung die "Vereinigten Werke für Laboratoriumsbedarf, Berlin" verdient gemacht. Erwähnt sei noch, daß ein großer Teil der Abbildungen speziell des ersten Bandes neu erstellt worden sind.

Berlin, 1909/1910.

Emil Abderhalden.

## Inhaltsverzeichnis.

| emein   | e chemis   | che           | Labo   | rator  | iun  | ıste | chi        | nik | ٠. ۲ | V OI | 1 I | )r. | pbi | l. I | ≀ic | haı | rd | K | e m | p | f, | Be | rli | n |
|---------|------------|---------------|--------|--------|------|------|------------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|---|-----|---|----|----|-----|---|
| Einleit | tung       |               |        |        |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
| Erstes  | Kapitel:   | Übe           | r die  | Mate   | rial | ien  | che        | mi  | sc   | her  | G   | er  | äte |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
| •       |            |               | Silika |        |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 2.            | (Quar  | glas   |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 3.            | Porze  | llan . |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 4.            | Platir | ١      |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 5.            | Iridiu | m .    |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   | •  |    |     |   |
|         |            | 6.            | Einig  | e we   | nige | r ec | lle :      | Me  | tal  | le   |     | •   |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 7.            | Gefäß  | mate   | rial | für  | se         | hr  | h    | he   | T   | eπ  | pe  | rati | ıre | מ   |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 8.            | Kauts  | chuk   |      |      | •          |     |      |      |     |     |     |      |     |     | •  |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 9.            | Gutta  | perch  | a u  | SW.  | •          |     |      | •    |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | 10.           | Kork   |        |      |      |            |     | •    |      |     |     |     |      |     |     | •  |   | •   |   |    | •  | •   |   |
| Zweite  | s Kapitel  | : <b>Z</b> ei | rklein | ern u  | nd   | Siel | ben        |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | I.            | Zerkl  | einer  | n.   |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            |               | 1. M   | örser  |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            |               | 2. M   | ählen  |      |      |            |     |      |      | •   |     |     |      | ٠   |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | II.           | Siebe  | n.     |      |      | •          |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
| Dritte  | Kapitel:   | Abv           | vägen  | und    | Ab   | mes  | sen        |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | I.            | Gewi   | chtsb  | esti | mm   | ung        |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | II.           | Volu   | n best | imo  | nung | <b>g</b> . |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
| Vierte  | s Kapitel: | Mis           | chen . |        |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         | •          | _             | Allg   |        |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | II            | . Mote | re .   |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | Ш             | . Rüh  | ren .  |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | IV.           | Schi   | itteln |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
| Fünfte  | s Kapitel  | : K           | hlen   | und i  | Heiz | æn   |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            |               | Die    |        |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    | en |     |   |
|         |            |               | Küh    |        |      |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            | Ш.            | Heiz   | quelle | en   |      |            |     |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            |               | 1. C   | •      |      | в Н  | eiz        | en  |      |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    |     |   |
|         |            |               | 2. P   | hvaik  | alie | ches | . 11       | eiz | en   |      |     |     |     |      |     |     |    |   |     |   |    |    | _   |   |

#### Inhaltsverzeichnis.

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| V. Bäder und Öfen                                          | 58    |
| 1. Luftbäder (Thermostaten, Brutschräuke)                  | 58    |
| 2. Thermoregulatoren                                       |       |
| 3. Öfen                                                    | 68    |
| 4. Wasser- und Wasserdampfbäder                            | 72    |
| 5. Die übrigen Flüssigkeitsbüder                           | 77    |
| 6. Trockene Bäder                                          | 79    |
| VI. Erhitzen unter Druck                                   | 80    |
| 1. Druckflaschen                                           | 80    |
| 2. Schießröhren                                            | 81    |
| 3. Schießöfen                                              | 83    |
| 4. Autoklaven                                              | 87    |
| VII. Temperaturmessung                                     | 88    |
| 1. Flüssigkeitsthermometer                                 | 88    |
| 2. Gasthermometer                                          | 91    |
| 3. Elektrische Thermometer                                 |       |
| 4. Die übrigen Methoden der Temperaturbestimmung           |       |
| Sechstes Kapitel: Trennen und Reinigen                     |       |
| I. Trennen auf Grund verschiedenen Aggregatzustandes       |       |
| 1. Filtrieren bei gewöhnlichem Druck                       |       |
| a) Papierfilter und Glastrichter                           |       |
| b) Filter aus anderem Material als Papier                  |       |
|                                                            | 98    |
| d) Filtrieren in der Kälte und in der Hitze                |       |
| 2. Filtrieren an der Saugpumpe                             |       |
| 3. Auswaschen von Niederschlägen                           |       |
| 4. Filtrieren unter Druck, Auspressen von Niederschlägen   |       |
| II. Trennen auf Grund verschiedenen spezifischen Gewichtes |       |
| 1. Dekantieren und Abhebern                                |       |
| 2. Schlämmen                                               |       |
| 3. Abheben (im Scheidetrichter usw.)                       | 115   |
| 4. Zentrifugieren                                          | 116   |
| III. Trennung auf Grund verschiedenen Dampfdruckes         |       |
| 1. Destillieren bei gewöhnlichem Druck                     |       |
| a) Destillationsgefäße                                     | 122   |
| b) Fraktionieraufsätze                                     |       |
| c) Kühler                                                  |       |
| d) Vorlagen                                                |       |
| 2. Destillieren bei vermindertem Druck                     |       |
| a) Die Methoden der Vakuumerzeugung                        |       |
| Die Wasserstrahlpumpe und ihre Nebenapparate .             |       |
| Kolben- und Kapselluftpumpen                               |       |
| Quecksilberluftpumpen, Quecksilberdestillation             |       |
| Vakuumerzeugung unter Benutzung von Kältemitteln           |       |
| b) Die Druckmessung                                        |       |
| c) Die übrige Apparatur und allgemeine Regeln              |       |
| 3 Destillieren unter Überdruck                             | 155   |

Inhaltsverzeichnis.

v

|                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| b) Gasentwicklung durch die Einwirkung von Flüssigkeiten                        |       |
| auf Flüssigkeiten                                                               |       |
| c) Gasentwicklung durch Erhitzen flüssiger oder fester Körper                   | 229   |
| II. Spezielle chemische Methodik der Gasentwicklung                             | 230   |
| a) Darstellung der elementaren Gase                                             |       |
| Wasserstoff                                                                     |       |
| Sauerstoff                                                                      |       |
| Ozon                                                                            |       |
| Stickstoff                                                                      |       |
| Chlor                                                                           |       |
| b) Darstellung der anorganischen gasförmigen Verbindungen .                     |       |
| Schwefelwasserstoff                                                             |       |
| Schwefeldioxyd (schweflige Säure)                                               |       |
| Chlorwasserstoff                                                                |       |
| Bromwasserstoff                                                                 |       |
| Jodwasserstoff                                                                  |       |
| Ammoniak                                                                        |       |
| Stickoxydul (Lachgas): N <sub>2</sub> O                                         |       |
| Stickoxyd:N()                                                                   |       |
| Stickstofftrioxyd (gasförmige salpetrige Säure): N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  |       |
| c) Darstellung kohlenstoffhaltiger gasförmiger Verbindungen                     |       |
| Kohlendioxyd                                                                    |       |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                            |       |
| Acetylen $(C_0, H_0)$                                                           |       |
| • • •                                                                           |       |
| III. Das Auffangen und die Aufbewahrung von Gasen                               |       |
| 1. Gasometer                                                                    | _     |
| 2. Sperrflüssigkeiten                                                           |       |
| IV. Abmessen von Gasen für präparative Zwecke                                   | 281   |
| Das Ultramikroskop (Apparat zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen). | ,     |
| Von Prof. Dr. Fr. N. Schulz, Jena                                               |       |
| I. Beschreibung des Apparates von Siedentopf-Zsigmondy                          |       |
| II. Handhabung des Apparates                                                    |       |
| III. Herstellung der kolloidalen Goldlösung                                     |       |
| IV. Untersuchung der Milch                                                      |       |
| V. Untersuchung von Glykogenlösung                                              |       |
| VI. Untersuchung von Eiweißlösungen                                             |       |
| VII. Untersuchung von Blutserum                                                 |       |
| · ·                                                                             |       |
| Elementaranalyse. Von Dr. phil. Carl Brahm, Berlin und Präparator J. Wetzel,    |       |
| Berlin                                                                          | 290   |
| A. Einleitung. Qualitativer Nachweis der einzelnen Elemente                     | 290   |
| a) Prüfung auf Kohlenstott                                                      | 291   |
| ,                                                                               | 291   |
| c) , Sauerstoff                                                                 |       |
| d) , Stickstoff                                                                 |       |
| e) Schwefel                                                                     |       |
| "                                                                               |       |

| В.                 | f) Prüfu<br>g) "<br>h) "                | ing auf              | -       | or       |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------|--------|---------------|----------------|--------|-------|------|--------|----|
| В.                 | g) "                                    | -                    | -       | or       |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
| В.                 | •                                       |                      |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
| В.                 | h) -                                    |                      |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
| В.                 |                                         | 77                   | Asche   | <b>.</b> |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | Quantita                                | tive Bes             | timmur  | g von    | Kob    | lenste | off un        | d Wa           | sersto | ff    |      |        |    |
|                    |                                         | von kob              |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         | von koh              |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | -                                       | tungen z             |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         | bung der             |         | •        |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         | bung der             |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         | ung der              |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         | ung uer<br>tionen de |         | _        |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         |                      |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | v erbrem                                | ung flüs             | -       | •        |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | •                                       |                      | kstoffh |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      | genhal  |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | ~                                       |                      | wefelha | _        |        |        |               |                |        |       |      |        | •  |
|                    | •                                       | -                    | sphorb  | -        |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 77                                      | von                  | anorga  | nisch    | e Bes  |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 77                                      |                      | Bajone  |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | n                                       | auf                  | elektri | schem    | Weg    | re nad | ch Cai        | Tasco          | Plancl | ner . |      |        | •  |
|                    | Berechn                                 | ing der A            | nalyse  | n.,      |        |        |               | <i>.</i>       |        |       |      |        | •  |
| С.                 | Bestimm                                 | ung des              | Stickst | offs na  | ach D  | umas   |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | Bestimm                                 | ung des              | Stickst | offs n   | ach V  | Vill-V | arrent        | rap .          |        |       |      |        |    |
|                    | Berechni                                | ing der A            | Analyse | n        |        |        |               | . <del>.</del> |        |       | . 39 | 20. 3: | 21 |
|                    | Die App<br>Das Ver                      | arate un             | d ihr A | Lufba    | 1      |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 1 Die S                                 | ubstanz              |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 2                                       | UUSUMIIZ             | entuant |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 3                                       | 77                   | 7       | aucu     |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         | 7                    | -       | 71.1     |        |        |               |                |        | · • · |      |        |    |
|                    | 4                                       | 77                   | 77      |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 5. ,                                    | 7                    | -       |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 6. "                                    |                      | "       |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 7. Die F                                | Bestimmu             | ng des  | Stick    | stoffs |        | • •           | · · •          |        | • • • |      | • •    | •  |
| Bestimm:<br>Berlin | ung des                                 |                      |         |          |        |        |               | -              |        |       |      |        |    |
| ١n                 | sführung                                | der Watl             | hode    |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | _                                       |                      |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
| An                 | hang. B                                 | estimmun             | ig des  | Vop16    | nstoff | s m l  | u <b>ar</b> n |                | • •    | • • • |      | • •    | •  |
| Halogenb<br>Berlin | estimmu<br>                             | •                    | •       |          |        |        |               |                |        | •     |      |        |    |
| Bes                | stimmung                                | der Hal              | ogene i | ach I    | Liebis |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         | _                    |         |          | -      |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | -                                       | _                    | -       |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    | 4                                       | des Arse             | and nav |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |
|                    |                                         |                      |         |          |        |        |               |                |        |       |      |        |    |

#### Inhaltsverzeichnis.

VIII

| Berechnung der A      | Analysen                                              | Seit<br>370 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| -                     | timmung des Schwefels in organischen Verbindungen     |             |
|                       | Carius                                                |             |
|                       | Pringsheim                                            |             |
|                       | rof. Dr. Hans Aron, Manila                            |             |
|                       | •                                                     |             |
|                       | Methodik: Auswahl der Analysenproben                  |             |
|                       | en der Analysenproben                                 |             |
|                       | Asche                                                 |             |
|                       |                                                       |             |
| <del>-</del>          | schveraschung                                         |             |
| •                     | yse einer Asche                                       |             |
| Nachweis              | von basischen Bestandteilen                           |             |
| 7                     | " Alkalien (Flammenprobe)                             |             |
| n                     | Schwermetallen                                        |             |
| <b>"</b>              | " sauren Bestandteilen                                |             |
| <del>-</del>          | lyse einer Asche                                      |             |
| Bestimmur             | ng der Erdalkalien                                    |             |
| <del>*</del>          | des Magnesiums                                        |             |
| n                     | " Mangans                                             |             |
| 7                     | "Aluminiums                                           |             |
| •                     | der basischen Bestandteile                            |             |
| #                     | des Calciums in einer Säuregemischveraschung          |             |
|                       | a) oxydimetrisch                                      |             |
|                       | b) gravimetrisch                                      |             |
| •                     | des Eisens in einer Säuregemischveraschung            |             |
| •                     | des Chlors                                            |             |
| ,,                    | der Phosphorsäure                                     |             |
| 77                    | "Schwefelsäure                                        |             |
| "                     | Kahlanaë una                                          |             |
| . ,                   | des Arsens                                            |             |
| 77                    |                                                       |             |
| 7                     | " 1 1 1 . 1                                           |             |
| n                     | der Fluorwasserstoffsäure                             |             |
| n                     | des Jods                                              |             |
| 7                     | Broms                                                 |             |
| ,                     | " Droms                                               | . 420       |
| Die wichtigsten stäch | iometrischen Berechnungen. Von Prof. Dr. J. Biehring. | a r         |
|                       |                                                       | 42          |
|                       | ulargewicht                                           | 42          |
|                       | ammensetzung der chemischen Verbindungen              |             |
|                       | ungen                                                 |             |
|                       | Analysen                                              |             |
| <del>-</del>          | •                                                     |             |
|                       | Molekularformel                                       |             |
| Berechnung von (      | Gasvolumen                                            | 43          |

| Inhaltsverzeichnis.                                                             | IX    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                 | Seite |
| Bestimmung des spezifischen Gewichtes. Von Prof. Dr. J. Biehringer, Braunschwei |       |
| Das spezifische Gewicht der gasfürmigen Stoffe                                  |       |
| Litergewicht, Grammyolum und Molvolum                                           |       |
| Das spezifische Gewicht der flüssigen Stoffe                                    |       |
|                                                                                 |       |
| Seine Bestimmung im Pyknometer                                                  |       |
| mit der Mohrschen Wage                                                          |       |
| durch Aräometer                                                                 |       |
| Spezifisches Gewicht und Prozentgehalt von Lösungen                             |       |
| Herstellung von Lösungen mit bestimmtem Gehalt                                  |       |
| Das spezifische Gewicht der festen Stoffe                                       | . 448 |
| Bestimmung der Löslichkeit. Von Prof. Dr. J. Biehringer, Braunschweig           | . 451 |
| I. Lösungen von Gasen in Flüssigkeiten                                          | . 452 |
| II. Lüsungen von festen Stoffen in Flüssigkeiten                                |       |
|                                                                                 |       |
| Maßanalyse. Von Prof. Dr. J. Biehringer, Braunschweig                           | . 459 |
| Die Meßgefäße und ihre Prüfung                                                  | . 459 |
| 1. Alkali- und Azidimetrie                                                      |       |
| 2. Oxydimetrie mittelst Kaliumpermanganat                                       |       |
| 3. Jodometrie                                                                   |       |
| 4. Fällungsmethoden                                                             |       |
| T. I and a game condent                                                         | . 211 |
| Die wichtigsten physikalisch-chemischen Untersuchungsmethoden. Von PrivDoz      | ٤.    |
| Dr. Hans Friedenthal, Nicolassee bei Berlin                                     |       |
| Einleitung                                                                      |       |
| Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit                                      |       |
| •                                                                               |       |
| Ausführung von Gefrierpunktsbestimmungen                                        |       |
| Bestimmung der Siedepunktserhöhung von Lösungen                                 |       |
| Physikalisch-chemische Arbeitsmethoden mit Kolloiden                            |       |
| Filtration kolloidaler Lösungen durch Ultrafilter                               |       |
| Überführung von Kolloiden in Bechholds Überführungsapparat                      |       |
| Die direkte Messung des osmotischen Druckes                                     |       |
| Bestimmung der Isotonie von Lösungen durch Plasmolyse und Hämatolyse .          |       |
| Die für den Biochemiker wichtigen physikalisch-chemischen Formeln und Kor       | 1-    |
| stanten                                                                         | . 517 |
| Elektrische Entladungen. Von Prof. Dr. Walther Loeb, Berlin                     | . 523 |
| Methoden zur Bestimmung der Reaktion tierischer und pflanzlicher Flüssigkeite   | n     |
| und Gewebe. Von PrivDoz. Dr. Hans Friedenthal, Nicolassee bei Berlin            |       |
|                                                                                 |       |
| Titration zur Bestimmung des Säuregehaltes und Alkaligehaltes von Flüssigkeite  |       |
| Herstellung von Normallösungen für Titrationen                                  |       |
| Geräte zur Ausführung der Titrationen                                           |       |
| Indikatoren                                                                     |       |
| Titration schwacher Säuren und Basen                                            |       |
| Indikatorentabellen                                                             |       |
| Bestimmung des Säurebindungsvermögens und des Basenbindungsvermögen             | s     |
| tierischer und pflanzlicher Flüssigkeiten durch Titration                       | . 550 |
| Kunstgriffe bei Titrationen                                                     |       |

| •                                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Anwendung von Titration zu Molekulargewichtsbestimmungen                      | 552   |
| Bestimmung der absoluten Reaktion von Flüssigkeiten, Bestimmung des H+Ionen-  |       |
| gehaltes mit Hilfe von Gasketten                                              | 552   |
| Prinzip der Konzentrationsketten                                              | 553   |
| Bestimmung der elektromotorischen Kraft einer Kette nach dem Kompensations-   |       |
| verfahren von Poggendorff                                                     | 555   |
| Aufbau der Gaskette                                                           | 557   |
| Wasserstoff für Gaskettenmessungen                                            |       |
| Gefäße für Gaskettenmessung                                                   |       |
| Messung der Reaktion einer Flüssigkeit mit Hilfe von Gasketten                |       |
| Bestimmung der Reaktion von Lösungen (des H+Ionengehaltes) mit Hilfe von      |       |
| Indikatoren                                                                   | 560   |
| Bereitung der Standardlösungen für die Messung des H+Ionengehaltes wässeriger |       |
| Lösungen                                                                      | 561   |
| Anwendung der Indikatorenmethode                                              |       |
|                                                                               | 001   |
| Optische Untersuchungsmethoden. Von Prof. Dr. J. Biehringer, Braunschweig     | 567   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |       |
| Lichtquellen                                                                  |       |
| 1. Bestimmung des Brechungsverhältnisses (Befraktometrie)                     |       |
| I. Refraktometer nach Abbe                                                    |       |
| II. Das Refraktometer für Chemiker von Pulfrich                               |       |
| Das Eintauchrefraktometer von Pulfrich                                        | 577   |
| 2. Bestimmung des Drehungsvermögens                                           | 583   |
| Halbschattenpolarimeter nach Jollett und nach Cornu                           |       |
| Laurent                                                                       | 597   |
| Mitscherlich                                                                  | 598   |
| " Lippich                                                                     |       |
| Landolt                                                                       |       |
| Saccharimeter                                                                 |       |
| Polarisationsrühren                                                           | 607   |
| 3. Untersuchung der Lichtabsorption                                           |       |
| I. Spektroskopie                                                              |       |
| Spektroskope                                                                  |       |
| Einfluß äußerer Bedingungen auf die Beschaffenheit der Absorptionsspektren    |       |
| Darstellung der Absorptionsspektren                                           |       |
| Quantitative Analyse mit Hilfe der Spektralanalyse (Spektrokolorimetrie       |       |
| und Spektrophotometrie)                                                       |       |
| • •                                                                           |       |
| Spektrophotometrie                                                            |       |
|                                                                               |       |
| 2. Polarisationsphotometrie                                                   |       |
| Das Spektrophotometer nach G. Hüfner                                          |       |
| Das Spektrophotometer nach A. König und F. F. Martens                         |       |
| II. Kolorimetrie                                                              |       |
| Kolorimeter                                                                   |       |
| Das Kolorimeter von C. H. Wolff                                               |       |
| " " F. G. Donnan                                                              |       |
| Tauchkolorimeter mit Lummer-Brodhunschem Würfel von Fritz Köhler              |       |
| Polarisationskolorimeter mit Quarzplatte von G. und H. Krüß                   | 654   |

| Inhaltsverzeichnis. XI                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                           |
| Kalorimetrische Verbrennung. Von PrivDoz. Dr. Hari, Budapest und PrivDoz.       |
| Dr. St. Weiser, Budapest                                                        |
| A. Allgemeines (P. Hári)                                                        |
| I. Das Prinzip der kalorimetrischen Verbrennung nach Berthelot 659              |
| II. Die zur kalorimetrischen Verbrennung nötigen Einrichtungen und Apparate 659 |
| III. Ausführung der Verbrennung                                                 |
| IV. Berechnung einer kalorimetrischen Verbrennung 672                           |
| V. Beispiel einer kalorimetrischen Verbrennung                                  |
| •                                                                               |
| VI. Bestimmung des Wasserwertes                                                 |
| VII. Beispiel einer Wasserwertbestimmung                                        |
| B. Spezielles (St. Weiser)                                                      |
| I. Verbrennung fester Substanzen                                                |
| II. Verbrennung von Flüssigkeiten                                               |
| Methoden zur Enteiweißung von eiweißhaltigen Flüssigkeiten. Von Dr. Peter Rona, |
| Berlin                                                                          |
|                                                                                 |
| Koagulation                                                                     |
| Fällungsmittel                                                                  |
| Fällung durch Kolloide                                                          |
| Nachträge und Berichtigungen                                                    |

| •   |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
| • • |   |  |   | · |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     | · |  |   |   |
|     |   |  | · |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |

# I. Allgemeiner Teil.

### Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik.

Von Richard Kempf, Berlin.

#### Einleitung.

Die Entwicklung der Medizin und der exakten Naturwissenschaften ist auf das engste mit der Erfindung und geschickten Benutzung apparativer Hilfsmittel verknüpft. Bezeichnet doch der Gebrauch der Wage in den Händen Lavoisiers den Sturz der Phlogistontheorie und den Beginn der modernen Chemie. Selbst so einfache Apparate wie in der Medizin das Stethoskop und der Augenspiegel, in der Chemie der nach Liebig benannte Kühler und der Bunsenbrenner trugen und tragen für das Fortschreiten der Wissenschaft die reichsten Früchte, indem sie dem experimentierenden Forscher unschätzbare Waffen im Kampfe um die Wahrheit darbieten. Auch braucht nur daran erinnert zu werden, daß durch manche Apparate der naturwissenschaftlichen Forschung ganz neue Wege gewiesen wurden, die der menschlichen Erkenntnis bis dahin unbekannte Wissensgebiete erschlossen: Spektralapparat und Mikroskop sind Beispiele dafür.

Im Folgenden konnten die allgemeinen chemischen Apparate und Arbeitsmethoden, die für die Biochemie in Frage kommen, nur in gedrängter Kürze behandelt werden. Jedoch wurde, soweit wie tunlich, Vollständigkeit angestrebt. Dies erschien um so notwendiger, als über das reichhaltige Inventar einer modernen chemischen Werkstatt kein Buch existiert, das einigermaßen erschöpfend und im Zusammenhange das experimentelle Rüstzeug des heutigen Chemikers behandelte. Die letzte und mustergültige Veröffentlichung über dieses Thema bildet der 10. Band des Lehrbuches der Chemie von J. J. Berzelius aus dem Jahre 1841: "Chemische Operationen und Gerätschaften, Erklärung chemischer Kunstwörter; in alphabetischer Ordnung." (4. Aufl., übersetzt von F. Wöhler.)

Erst in jüngster Zeit beginnt sich wieder überall ein regeres Interesse für die mannigfachen Probleme chemischer Laboratoriumstechnik zu bekunden; die Gründung des "Deutschen Museums" in München, die Tagung eines "Kältekongresses" in Paris, die Konstituierung eines "Kältevereins"

in Berlin und viele andere Erscheinungen deuten darauf hin. Als besonders fruchtbringend für die Entwicklung der chemischen Laboratoriumstechnik dürfte es sich aber erweisen, wenn sich die im Werden begriffene "Chemische Reichsanstalt" u. a. auch die wissenschaftliche Aufgabe zum Ziele setzen würde, chemische Apparate und Gerätschaften, namentlich Neuerfindungen, objektiv zu prüfen und zu beurteilen und allgemeine Normen auf den einzelnen Gebieten chemischer Apparatenkunde aufzustellen, in ähnlicher Weise, wie es für physikalische Apparate und Instrumente die "Physikalisch-Technische Reichsanstalt" und die "Kaiserl. Normal-Eichungskommission" in nutzbringendster Weise schon längst ausführt. —

Die Reihenfolge des in acht Kapitel gegliederten Stoffes ist ungefähr so gewählt, wie sich die einzelnen Operationen bei Ausführung einer chemischen Reaktion in der Regel aufeinander folgen.

Nach der Wahl eines geeigneten Gefäßmaterials (erstes Kapitel) werden die zur Reaktion notwendigen Stoffe zerkleinert (zweites Kapitel), abgewogen oder abgemessen (drittes Kapitel), miteinander gemischt (viertes Kapitel) und das Reaktionsgemisch gekühlt oder erwärmt (fünftes Kapitel); nach Beendigung der chemischen Reaktion gelangen dann Trennungs- und Reinigungsmethoden zur Anwendung (sechstes Kapitel). Diese beruhen auf Unterschieden entweder der physikalischen oder der chemischen Eigenschaften der zu trennenden Stoffe, und zwar betreffen diese Unterschiede:

- 1. Den Aggregatzustand (Filtrieren und Auspressen von Niederschlägen);
- 2. das spezifische Gewicht (Dekantieren und Abhebern, Schlämmen, Abheben im Scheidetrichter, Zentrifugieren);
- 3. den Dampfdruck (Destillieren, Eindampfen, Trocknen fester Körper, Sublimieren);
- 4. die Löslichkeit (Extrahieren, Umkristallisieren, Aussalzen);
- 5. die chemische Affinität (Waschen und Trocknen von Gasen, Entwässern von Flüssigkeiten).

Diesen fünf Prinzipien, auf denen alle Trennungsmethoden basieren, schließt sich die Textbehandlung an.

Nach der Trennung und Reinigung folgt schließlich im allgemeinen Gange der chemischen Untersuchung als einfachste Probe auf die Reinheit der erhaltenen Substanzen: Die Schmelzpunkts- und die Siedepunktsbestimmung<sup>1</sup>) (siebentes Kapitel). Anhangsweise wird in einem besonderen Abschnitt die allgemeine apparative Methodik der Entwicklung, der Aufbewahrung und der Messung von Gasen behandelt (achtes Kapitel).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Bestimmungen der übrigen physikalischen Konstanten werden in besonderen Abhandlungen von anderer Seite beschrieben; ebenso finden die speziellen analytischen Methoden gesonderte Bearbeitung.

#### Erstes Kapitel.

#### Über die Materialien chemischer Geräte.

Es gibt kein Gefäßmaterial, das für alle Zwecke im chemischen Laboratorium gleich gut anwendbar wäre; vielmehr hat jeder der vielen Stoffe, aus denen heute chemische Geräte angefertigt werden, zwar seine speziellen Licht-, aber auch seine Schattenseiten, so daß ein und dasselbe Material in dem einen Falle allen Anforderungen in idealer Weise genügt, in einem anderen Falle sich als ganz unbrauchbar erweist. Es dürfte daher nützlich sein, die Eigenschaften der einzelnen für den chemischen Gebrauch in Betracht kommenden Materialien, namentlich ihre Mängel zu besprechen, die gewöhnlich weniger offen zutage liegen als ihre Vorzüge.

#### 1. Silikatglas.

Das meistens für chemische Geräte angewendete sogenannte Thüringer Glas ist weder gegen schroffen Temperaturwechsel sehr widerstandsfähig noch gegen die Einwirkung chemischer Agenzien. Dies gilt sowohl für das gewöhnliche, leicht - bei ca. 400-500° -- erweichende und schmelzende Biegeglas (Natronkalkglas), wie für das strenger flüssige und auch durch größere chemische Beständigkeit ausgezeichnete böhmische Kaliglas (Kalikalkglas), das z. B. bei der organischen Elementaranalyse für Verbrennungsröhren ausgedehnte Anwendung findet. Besonders alkalisch reagierende Flüssigkeiten und Schmelzflüsse greifen diese Glassorten stark an, indem sie der Glasoberfläche Kieselsäure entziehen und sie matt anätzen. Sogar von Wasser wird Glas mehr oder weniger stark angegriffen. 1) Kocht man Wasser oder eine neutral reagierende wässerige Flüssigkeit in Glasgefäßen, so tritt alsbald alkalische Reaktion ein; werden saure Flüssigkeiten in Glasgefäßen gekocht, so wird ein Teil der Säure durch das Alkali des Glases unter Salzbildung neutralisiert. Aus diesem Grunde dürfen z. B. Löslichkeitsbestimmungen saurer Substanzen, wie Harnsäure, Veronal, nicht in gläsernen Gefäßen ausgeführt werden, sondern müssen in Platin- oder Silbergefäßen vorgenommen werden. Ganz allgemein können bei allen genaueren Arbeiten, in denen quantitative Bestimmungen vorkommen, die Mängel des Glases große Fehler und selbst Trugschlüsse veranlassen.

Die vermeintliche, durch Radiumemanation bewirkte Transmutation von Kupfer in Lithium, die A. Th. Cameron und W. Ramsay<sup>2</sup>) entdeckt

¹) Vgl. z. B. F. Mylius und F. Förster, Über die Beurteilung von Glasgefäßen zu chemischem Gebrauche. Die Einwirkung von Wasser auf Glas. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 31. S. 241 (1892).

<sup>\*)</sup> William Ramsay, Radiumemanation. Nature. T. 76. p. 269; Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 518. — A. Th. Cameron und W. Ramsay, Die chemische Einwirkung von Radiumemanation auf Lösungen von Kupfer, Blei und auf Wasser. Proceedings Chem. Soc. Vol. 23. p. 217; Journ. Chem. Soc., London. Vol. 91. p. 1693 (1907); Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 1775.

zu haben glaubten, beruht z.B. wahrscheinlich auf dem Lithiumgehalt aller Glas- (und auch Quarz-) geräte. 1)

Gegen physikalische und chemische Einflüsse wesentlich widerstandsfähiger als das gewöhnliche Thüringer Glas erweist sich Jenaer Geräteglas; hieraus angefertigte Kolben, Bechergläser und Reagenzgläser zu benutzen, empfiehlt sich daher — besonders bei analytischen Operationen und beim Arbeiten mit wertvollerem Versuchsmaterial — in hohem Maße. In siedendem Toluidin auf 200° erhitzte Gefäße aus dieser Glassorte vertragen in der Regel das Eintauchen in kaltes Wasser, ohne zu springen. In der Resistenz gegen Wasser von gewöhnlicher Temperatur übertrifft das Jenaer Geräteglas das beste böhmische Glas um das Vier- bis Fünffache, in der Resistenz gegen Wasser von 80° sogar um das Elf- bis Zwölffache.

Für viele Zwecke sehr wertvoll ist ferner das "Jenaer Thermometerglas 59 III" (Borosilikatglas). Es ist zwar gegen chemische Einflüsse nicht so widerstandsfähig wie das Jenaer Geräteglas, besitzt aber einen äußerst geringen Ausdehnungskoeffizienten, so daß es auch bei brutaler Behandlung nicht leicht springt, erweicht ferner erst bei etwa 550° und läßt sich ausgezeichnet vor der Gebläselampe — auch zu komplizierteren Apparaten — verarbeiten.

Eine besondere Glassorte ist das Hartglas, das man durch rasches Abkühlen gewöhnlichen Glases erhält. Gefäße aus Hartglas zeigen sich sowohl gegen Schlag und Stoß, wie gegen schroffen Temperaturwechsel unempfindlicher wie Porzellangeräte; man kann sie aus großer Höhe zu Boden fallen lassen, ohne daß sie zerbrechen. Der allgemeinen Anwendbarkeit des Materials für chemische Geräte steht ein schwer wiegender Mangel entgegen: wird ein Gegenstand aus Hartglas an einer Stelle seiner Oberfläche geritzt, so zerfällt er unter Explosion zu kleinen Brocken oder zu Pulver (Bologneser Tränen). Im Handel befinden sich sogenannte Färbebecher aus Hartglas.

Die bisher besprochenen Glassorten sind sämtlich mehr oder weniger undurchlässig für ultraviolette Strahlen, die gerade chemisch häufig besonders wirksam sind; für Gefäße bei photochemischen Reaktionen, zu Quecksilberlampen usw. wird daher von Schott und Genossen das sogenannte Uviolglas angefertigt, das sich durch eine hohe Durchlässigkeit für die brechbareren Wellen auszeichnet. Übrigens färbt sich das gewöhnliche Glas infolge eines geringen Mangangehaltes unter der Einwirkung ultravioletter Strahlen meistens bald violett. 2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. Mme. S. Curie und Mlle. E. Gleditsch, Einwirkung von Radiumemanation auf Kupfersalzlösungen. Comptes rendus de l'Acad. des sciences, Paris. T. 147. p. 345 (1908); Chem. Zentralbl. 1908. II. S. 1566.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. Franz Fischer, Über die Wirkung ultravioletten Lichtes auf Glas. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 946 (1905); ferner: Fr. Fischer und Fritz Braehmer, Bildung des Ozons durch ultraviolettes Licht. Ebenda. Jg. 38. S. 2633 (1905) und Edward S. Simpson, Färbung des Glases durch Sonnenstrahlen. Chem. News. Vol. 91. p. 236 (1905); vgl. Chem. Zentralbl. 1905. II. S. 533.

Als vorzügliches Reinigungsmittel für alle Glasgeräte, bei denen wegen ihrer komplizierten Form eine mechanische Reinigung erschwert ist, bewährt sich eine Lösung von Natrium- oder Kaliumbichromat in konzentrierter (roher) Schwefelsäure. Selbst teerige, harzige Massen werden — häufig schon bei gewöhnlicher Temperatur — rasch fortoxydiert, wenn man sie über Nacht mit dieser Mischung stehen läßt.

#### 2. Quarzglas.

Die edelste Glassorte ist das neuerdings sehr in Aufnahme gekommene Quarzglas, das auch unter dem Namen "geschmolzener Bergkristall" zur Anfertigung chemischer Laboratoriumsgeräte, wie Röhren, Tiegel, Kolben, mannigfachste Verwendung findet.¹) Das Quarzglas vereinigt in sich eine große Zahl glänzender Vorzüge. Es ist so durchsichtig wie Glas, erweicht aber erst bei etwa 1400°²) — also ca. 1000° höher als gewöhnliches Glas —, ist nicht hygroskopisch, in Wasser und Säuren — außer in Fluß-³) und Phosphorsäure ⁴) — unlöslich und infolge seines niedrigen Ausdehnungskoeffizienten⁵) so vollkommen unempfindlich gegen jähen Temperaturwechsel, daß man es weißglühend in kaltes Wasser tauchen kann, ohne daß es springt. Die technischen Schwierigkeiten seiner Verarbeitung sind in letzter Zeit so behoben worden, daß sich jetzt fast alle Geräte anfertigen lassen, deren Herstellung aus gewöhnlichem Glase vor der Glasbläserlampe möglich ist. Fig. 1 (S. 6) zeigt einige Formen von Quarzgeräten.

Eine wertvolle Eigenschaft des Quarzglases ist ferner seine Durchlässigkeit für die ultravioletten Strahlen; es läßt Strahlen noch kleinerer Wellenlänge hindurch als das oben erwähnte Uviolglas. W. C. Heräus hat daher Cooper-Hewitsche Quecksilberlampen aus Quarzglas hergestellt, die sich durch ihre hervorragende chemische Lichtwirkung auszeichnen.

Leider besitzen die Quarzgeräte einen Nachteil, der ihrer Verwendung im chemischen Laboratorium eine Beschränkung auferlegt: da sie aus reiner Kieselsäure bestehen, sind sie für alkalische Stoffe nur mit großer Vorsicht verwendbar. Zwar wird das Quarzglas von alkalischen Lösungen in geringerem Maße gelöst als die besten Glasarten, aber bei hoher Temperatur wird es von Alkalien und Metalloxyden stark angegriffen. Aus diesem Grunde sind Gefäße, die hohen Temperaturen ausgesetzt werden sollen, vorher sorgfältig zu reinigen und dann nicht mehr mit den Händen

<sup>1)</sup> W. C. Heräus, Über Quarzglas. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 9. S. 847 (1903). — F. Mylius und A. Meusser, Über die Anwendbarkeit von Quarzgeräten im Laboratorium. Zeitschr. f. anorg. Chem. Bd. 44. S. 221 (1905).

H. Moissan, Verhalten von Quarzgefäßen bei 1200°. Compt. rend. 1904. I. S. 243 (Chem. Zentralbl. 1904. I. S. 709).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Si O<sub>2</sub> + 4 HFl = 2 H<sub>2</sub>O + Si Fl<sub>4</sub> (Siliziumtetrafluorid, gasförmig).

<sup>4)</sup> K. Hattner, Cher die Einwirkung der Phosphorsäure auf Kieselsäure und Silikatgläser. Zeitschr. f. anorg. Chem. Bd. 59. S. 216 (1908): Es bildet sich Silizylphosphat, Si O<sub>2</sub>. P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

<sup>5)</sup> Ca 1, von dem des gewöhnlichen Glases.

zu berühren. Auch gegen mechanische Beanspruchung: gegen Stoß und Schlag sind Quarzgeräte sehr empfindlich.

Bis vor kurzem war ausschließlich dieses Quarzglas von wasserklarer Durchsichtigkeit im Handel, und seine ziemlich hohen Kosten standen einer allgemeinen Anwendung im Laboratorium hindernd entgegen; es konnte eigentlich nur als Ersatz für Platingeräte gelten. Neuerdings gelangt ein geschmolzenes, im elektrischen Ofen hergestelltes Quarzglas, das sogenannte Silicaglas, in den Handel, welches so billig ist, daß es mit Porzellangefäßen zu konkurrieren vermag; allerdings läßt es einen Hauptvorzug des

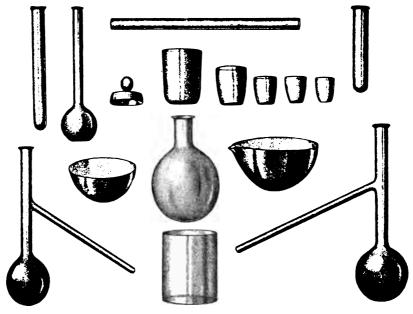

Fig. 1.

"geschmolzenen Bergkristalls" vermissen: es ist milchig getrübt und nur durchscheinend, nicht durchsichtig. Schalen bis zu einem Durchmesser von 40 cm werden aus diesem neuen Material hergestellt, ferner Tiegel — bis zu 5 l Inhalt und über 5 kg schwer —, Glühdreiecke, Schiffchen, Röhren, Platten, Muffeln usw.

#### 3. Porzellan.

Nächst dem Glase kommt als Material chemischer Geräte hauptsächlich Porzellan in Betracht, das physikalisch und chemisch weit widerstandsfähiger ist als jenes. Von Alkali, besonders von schmelzendem, wird es aber ebenfalls ziemlich stark angegriffen.

...

Für chemische Zwecke eignen sich am besten Porzellangeräte der kgl. Berliner Porzellanmanufaktur. Als Erkennungszeichen tragen deren Erzeugnisse die in Fig. 2 dargestellte, blau eingeschmolzene Marke. Diesen Fabrikaten kommen die der kgl. Sächsischen Porzellanmanufaktur zu Meißen an Güte (im chemischen Sinne) am nächsten. Das Meißener Porzellan gibt sich als echt durch zwei gekreuzte Schwerter zu erkennen (Fig. 3). Für Gegenstände aus Porzellan, die im allgemeinen nicht erhitzt werden, z. B. für Nutschen, leisten auch andere Porzellanfabriken bei niedrigeren Preisen durchaus Zufriedenstellendes. Die Fabrikate der Firma Haldenwanger in Spandau tragen als Zeichen einen blauen Pfeil (Fig. 4), der leicht mit der Marke der kgl. Berliner Porzellanmanufaktur verwechselt wird.



Für weiße Niederschläge sind — besonders bei quantitativen Arbeiten — Porzellanschalen zu empfehlen, die nach einem Vorschlage von Knöfler innen mit einer dunkelgrünblauen Glasur überzogen sind.

#### 4. Platin.

Metallgefäße im allgemeinen haben den Vorzug vor den bisher behandelten Materialien, fast unzerbrechlich zu sein und die Wärme ausgezeichnet zu leiten, teilen aber andrerseits mit dem Porzellan den Mangel der Durchsichtigkeit.

Für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen, in der quantitativen Analyse, bei elektrochemischen Arbeiten usw. dienen hauptsächlich Tiegel, Schalen und Kolben aus Platin. Das gewöhnliche, technisch reine Platin des Handels enthält stets geringe Mengen — etwa 0·1 -1·50/0 — Iridium. Absolut reines Platin¹) ist fast so weich wie reines Gold und wird daher kaum für Laboratoriumszwecke benutzt. Je größer der Gehalt an Iridium. um so härter, zäher und widerstandsfähiger gegen chemische Agenzien wird das Platin, um so schwieriger läßt es sich aber auch verarbeiten.

Während also ein Iridiumgehalt die Eigenschaften von Platingeräten verbessert, ist die vollkommene Abwesenheit aller unedlen Metalle im Platin, insbesondere von Eisen und Blei, eine wesentliche Bedingung für die Güte und Haltbarkeit der Geräte.

Chemisch ist zwar Platin als Edelmetall einer der indifferentesten Stoffe, aber dennoch wird es von vielen Substanzen, besonders bei hoher Temperatur, angegriffen, so daß die richtige Behandlung von Platingefäßen

<sup>1)</sup> F. Mylius und F. Förster, Cher die Herstellung und Beurteilung von reinem Platin. Ber. d. Deutsch. chem. Ges. Jg. 25. S. 683 (1892), und P. Mylius und R. Dietz, Reine Platinmetalle im Handel. Ebenda. Jg. 31. S. 3187 (1898).

۸

Sachkenntnis und Sorgfalt erfordert. Drei Eigenschaften des Metalls sind es hauptsächlich, die eine vorsichtige Behandlung von Platingeräten notwendig machen: erstens seine leichte Legierbarkeit mit geschmolzenen Metallen, zweitens seine Verbindungsfähigkeit mit den elementaren Halogenen, ferner mit Kohlenstoff, Phosphor, Arsen, Schwefel und anderen Elementen, und drittens seine Durchlässigkeit im glühenden Zustande für Wasserstoff.

Die zuletzt genannte Eigentümlichkeit ist besonders zu beachten, weil der diffundierte Wasserstoff so energisch wirkt, als befände er sich in nascierendem Zustande. Erhitzt man einen Platintiegel nicht über, sondern in der Flamme — sei es nun in deren oberen, oxydierenden Teile oder gar im inneren Flammenkegel, dem reduzierenden Teil, stets wird Wasserstoff durch die glühenden Tiegelwände diffundieren und eventuell eine reduzierbare, im Tiegel befindliche Substanz reduzieren.1) Sind nun die Reduktionsprodukte für das Platin schädlich, was sehr häufig der Fall ist, so ist es auch die ursprüngliche Substanz, von der man es oft von vornherein nicht im mindesten erwarten sollte. So kann z. B. Eisenoxyd für einen Platintiegel verhängnisvoll werden, indem es zum Teil in Eisen verwandelt wird, das sich mit Platin legiert; Phosphate, wie Magnesiumpyrophosphat, können bei großer Hitze bis zu Phosphor reduziert werden, der dann das Platin energisch zerstört. Für solche Fälle empfiehlt es sich, statt mit Leuchtgas zu erhitzen, eine elektrische Heizmethode zu benutzen (siehe V. Kapitel).

Nach dem Vorstehenden werden folgende Vorschriften für eine rationelle Behandlung von Platingeräten ohne weiteres verständlich sein.

Platingefäße dürfen nur auf Dreiecken geglüht werden, die mit Platinblech oder Tonröhren umkleidet sind. Sie dürfen — namentlich glühend — nicht mit Eisenzangen, sondern nur mit Messingpinzetten oder Zangen mit Platinspitzen angefaßt werden. Beim Glühen über einer Bunsenflamme darf das Platingefäß vor allem nicht in den reduzierenden Teil gebracht werden, aber auch der oxydierende Teil kann bei hohen Temperaturen schädlich sein; am besten eignen sich zum Glühen von Platingefäßen mittelst Leuchtgases die sogenannten Allihnbrenner, weil diese so eingestellt werden können, daß der besonders schädliche innere Flammenkegel fast völlig verschwindet (vgl. V. Kap.); beim Glühen im Gasofen darf keine reduzierende Atmosphäre im Ofen herrschen; russende Flammen sind sorgfältig zu vermeiden. Das Veraschen organischer Substanzen soll stets bei möglichst niedriger Temperatur vorgenommen werden, das Glühen auf der Gebläseflamme oder im Ofen jedenfalls erst dann geschehen, wenn alle Kohle verbrannt ist. Schmelzende Alkalien, kohlensaure Alkalien bei Gegenwart von Schwefel, ebenso Cyankalium greifen die Platintiegel bei hohen Temperaturen stark an. Leicht schmelzende

<sup>1)</sup> Vgl. W. C. Herdus, Über eine Ursache der Zerstörung von Platingefäßen. Zeitschr. f. angew. Chem. XX. S. 1892 (1907).

Metalle und deren Verbindungen, namentlich leicht reduzierbare Metalloxyde, sind ganz vom Glühen in Platintiegeln auszuschließen, so z. B. alle Silber-, Blei-, Zinn-, Wismut-, Arsen- und Antimonverbindungen, ebenso alle Substanzen, die Chlor, Brom, Jod, Schwefel oder Phosphor abgeben können. Ein häufiges Reinigen der Tiegel durch Abreiben mit feinkörnigem Seesand, der aus rundgerollten, nicht scharfkantigen Teilchen besteht, trägt wesentlich zur Erhaltung der Platingeräte bei, weil auf diese Weise jedesmal die etwa gebildete Legierung von ihrer Oberfläche entfernt wird. 1)

Das Löten von Platingefäßen geschieht mit Gold. Der Schmelzpunkt des Platins liegt bei 1745°.

#### 5. Iridium.

Auch aus reinem Iridium, dessen Schmelzpunkt noch ca. 600° höher liegt als der des Platins und das früher als unverarbeitbar galt, werden neuerdings Rohre und schalen- oder kastenförmige Gefäße in den verschiedensten Dimensionen mittelst autogener Lötung — also ohne Verwendung eines Lötmetalls von niedrigerem Schmelzpunkt — hergestellt. Nach W. Crookes²) ist ein Iridiumtiegel hart wie Stahl, so daß er beim Fallen usw. nicht wie ein Platintiegel leidet. Längeres Sieden mit Königswasser, Erhitzen in der Gasflamme. Schmelzen von Silikaten, Erhitzen von Blei und Zink bis zur Verflüchtigung verträgt er unbeschädigt.

#### 6. Einige weniger edle Metalle.

Speziell für Alkalischmelzen und zum Eindampfen starker Laugen werden Nickel- oder Silbergefäße gebraucht. Zu Alkalischmelzen bei direkter Rotglut sind Gefäße aus reinem Nickel gut geeignet. Jedoch erweist sich das Metall in der Bunsenflamme nicht als so widerstandsfähig, daß Gefäße daraus zu quantitativen Zwecken verwendet werden könnten: die Korrosion durch die Flammengase beruht wahrscheinlich auf der Bildung des flüchtigen Nickelkohlenoxyds (Nickelkarbonyls). Nickel schmilzt erst bei Weißglut.

Auch Silbergefäße werden von schmelzendem Atznatron kaum angegriffen, wohl aber von schmelzendem Atzkali, welches Silber in erheblicher Weise zu lösen vermag. Silbertiegel dürfen nicht auf dem Platindreieck bis zum Glühen erhitzt werden, weil sonst die leicht schmelzbare Platin-Silber-Legierung entsteht. Auch über der Gebläseflamme dürfen Silbertiegel nicht geglüht werden; dünnwandige Gefäße aus Silber schmelzen schon über starken Spiritusflammen, da das Metall bereits bei 1040° schmilzt.

Für die meisten Alkalischmelzen sind Tiegel und Spatel aus Kupfer ausreichend und wegen des viel niedrigeren Preises den Silbergefäßen vorzuziehen. Auch Kupferretorten oder -rundkolben sind für manche

Vgl. G. Siebert, Cher die Haltbarkeit von Platintiegeln. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 869 (1904), ferner W. Campbell, Platin und seine Zerstörung. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 11. S. 246 (1905).

<sup>2)</sup> Chem.-Ztg. Bd. 32, S. 609 (1908). Royal Society. Sitzung vom 7, Mai 1908.

Zwecke, z. B. für die trockene Destillation und die Chlorzinkschmelze, gut geeignet, ferner zum Erhitzen feuergefährlicher Flüssigkeiten bei Dauerversuchen, wenn man die Bruchgefahr gläserner Geräte vermeiden will. Sulfoschmelzen werden ebenfalls in Schalen oder Tiegeln aus Kupfer (oder aus Nickel) ausgeführt; man rührt die Schmelze mit einer Kupferhülse, in die ein Thermometer eingesetzt ist, um. Flüssigkeiten, die Ammoniak oder Cyankalium enthalten, dürfen in Kupfergefäßen nicht erhitzt werden, es sei denn, daß sie innen stark verzinnt sind. 1) Kupfer schmilzt bei 10650. 2)

Aluminium geräte haben sich im allgemeinen nicht sehr gut im Laboratorium bewährt: für viele chemische Zwecke ist Aluminium ganz unbrauchbar, einmal wegen seines niedrigen Schmelzpunktes (bei ca. 660°) und dann wegen seiner Empfindlichkeit gegen Quecksilber, das — auch in Form der Lösungen seiner Salze — selbst in kleinen Mengen die völlige Zerstörung eines Gegenstandes aus Aluminium herbeiführen kann.

Für neutrale oder fast neutrale Flüssigkeiten, z.B. für Wasserbäder, Ölbäder, Kältemischungen usw., sind Gefäße aus emailliertem Eisenblech in Gebrauch; jedoch hält sich Eis in Holz- oder Papiermachétöpfen wegen deren geringerer Wärmeleitung sehr viel länger als in Metallgefäßen. Oft genügen auch einfache Schalen von halbkugeliger oder flacher Form aus gewöhnlichem Eisenblech, z.B. für Sandbäder. Schmiedeeisen schmilzt bei 1700°.

#### 7. Gefäßmaterial für sehr hohe Temperaturen.

Für die höchsten Temperaturen, z.B. im *Moissans*chen Ofen, kommen hauptsächlich Tiegel aus Graphit, Schamotte oder Magnesia in Betracht. Das zuletzt genannte Material hält Temperaturen bis weit über 2000° aus, springt aber leicht bei raschem Erhitzen.

#### 8. Kautschuk.

Bekanntlich werden alle Gummiwaren — selbst die aus der besten Kautschuksorte: dem brasilianischen Parakautschuk gefertigten — je nach ihrer Güte und der Art ihrer Aufbewahrung nach längerer oder kürzerer Zeit hart und brüchig. Um die Lebensdauer von Gummiwaren möglichst zu verlängern, empfiehlt es sich, sie in geschlossenen Blechkästen kühl aufzubewahren; auch unter Wasser soll sich vulkanisierter Kautschuk gut halten. Feuchte Luft ist günstiger als trockene; Licht beeinflußt Kautschuk besonders ungünstig.

Zwar ist der vulkanisierte Kautschuk chemischen Agenzien gegenüber im allgemeinen sehr widerstandsfähig, einige organische Lösungsmittel

<sup>1)</sup> Vgl. W. Dittmar, Notizen über Metallgefäße für chemische Operationen. Chem.-Ztg. Bd. 15. S. 1521 und S. 1580 (1891), wo die Anwendbarkeit von Kupfer-, Nickel-, Silber- und Goldgefäßen im chemischen Laboratorium erörtert wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bei Luftzutritt; vgl. Th. W. Richards, Notiz über die Anwendung der Phasenregel auf die Schmelzpunkte von Kupfer, Silber und Gold. Zeitschr. f. physikal. Chemie. Bd. 42. S. 617 (1903).

jedoch greifen ihn stark an, so z.B. Äther, namentlich aber Benzol und Schwefelkohlenstoff. An diese Solvenzien werden zunächst die Kautschukpartikelchen, die sich der Vulkanisation entzogen haben, und der unverbunden gebliebene Schwefel abgegeben. Selbst Wasserdämpfe, die Kautschukschläuche passiert haben, enthalten stets Schwefel.

Der Schmelzpunkt des Kautschuks liegt bei ca. 200°, bei noch höherer Temperatur brennt er, angezündet, mit russender Flamme. Um Gummistopfen gegen Chlorgas widerstandsfähig zu machen, empfiehlt *P. Klason*<sup>1</sup>), sie mit Vaseline einzureiben.

U. A. Bunge<sup>2</sup>) warnt davor, bei gasometrischen Arbeiten Gummistopfen anzuwenden, da diese in beträchtlicher Menge Kohlenwasserstoffe absorbieren. Ebenso absorbiert Kautschuk Sauerstoff; Ozon zerstört ihn nach kurzer Einwirkung vollständig. Unter Bildung der von C. Harries untersuchten Ozonide wird er sogleich brüchig. Zu beachten ist ferner die Eigenschaft des Kautschuks, für Kohlendioxyd durchlässig zu sein: einen mit diesem Gase gefüllten, auf beiden Seiten geschlossenen Gummischlauch findet man nach einigem Liegen an der Luft platt zusammengedrückt, also evakuiert.

Völlig trockene Gase, deren absolute Trockenheit erstrebt wird, darf man nicht durch Gummischläuche leiten, da diese Wasserdampf abgeben.

Die roten Gummiwaren des Handels enthalten gewöhnlich Goldschwefel (Antimonpentasulfid), Zinnober (Quecksilbersulfid) oder Eisen-



Fig. 5.

Fig. 6.

oxyde, Materialien, die nur die Farbe, nicht die Güte des Kautschuks bestimmen, seinen Preis aber erhöhen.

Für Druckwasser, z. B. als Verbindung der Wasserstrahlpumpen mit einer Druckwasserleitung, sind Gummischläuche mit Hanfeinlage im Handel. Schläuche, die als Vakuumleitung dienen sollen, müssen besonders dickwandig sein, damit sie nicht vom äußeren Luftdruck platt zusammengepreßt werden; jedoch kann man sich auch gelegentlich mit einem gewöhnlichen Kautschukschlauch behelfen, wenn man ihn mit Kupferdraht spiralig umwickelt: Da die Schlauchwände seitlich nicht ausweichen können, ist es unmöglich gemacht, daß sie sich bandförmig zusammenlegen.

Um verschieden weite Gummischläuche miteinander bequem verbinden zu können, hat F. W. Braun<sup>3</sup>) ein sehr praktisches Glasrohr vorgeschlagen (Fig. 5), das sich auch mit Thermometer versehen läßt (Fig. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Darstellung von Chlorgas in den chemischen Laboratorien. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. S. 330 (1890).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Elektrolyse von Fettsäuren, Journ. d. russ. physik.-chem. Ges. 1889(1), S. 525. Vgl. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. Ref. S. 113 (1890).

<sup>\*)</sup> Verbindungsstück für Gummischläuche. Deutsche Mech.-Ztg. 1900. Nr. 7; Pharm.-Ztg. Bd. 45, S. 451. Vgl. Chem. Zentralbl. 1900. II. S. 73.

#### 9. Guttapercha usw.

Guttapercha in Form von pappenstarken Platten ist als Kitt und Dichtungsmittel oft von größtem Nutzen, z.B. kann man damit Glas- und Metallgegenstände gas- und wasserdicht miteinander verbinden, indem man die betreffenden Objekte schwach anwärmt, ein passendes, ebenfalls erwärmtes Stück Guttapercha auf die miteinander zu verbindenden Stellen legt und dann mittelst eines heißen Lötkolbens die Guttapercha verteilt und glättet. Bei der Kittung sehr zerbrechlicher Apparate, die nicht erhitzt werden können, bestreicht man die zu verbindenden Stellen zweckmäßig vorher mit einer konzentrierten Lösung von Guttapercha in Chloroform. Bei 25° wird Guttapercha biegsam, bei 55° plastisch, bei 130° schmilzt sie, und bei noch höherer Temperatur zersetzt sie sich wie Kautschuk. Sie widersteht den meisten Lösungsmitteln: in Wasser ist sie ganz unlöslich, Alkohol und Äther lösen sie nur zum Teil, Öl löst nur heiß geringe Mengen; auch konzentrierten Lösungen von Alkalien, Salzlösungen, verdünnten Säuren und dem Chlor widersteht sie, wird dagegen von konzentrierter Schwefelund Salpetersäure angegriffen; in Schwefelkohlenstoff und Chloroform löst sich Guttapercha leicht, bei gelindem Erwärmen auch in Benzin, den flüchtigen Steinkohlenteerölen, Terpentinöl und Steinöl.

Flaschen aus Guttapercha (oder Hartgummi oder Bleiblech) mit Stopfen aus dem gleichen Material dienen zum Aufbewahren von Flußsäure, Glastinte usw.

Das der Guttapercha ähnliche Chatterton-Compound 1) empfiehlt sich zu gleichen Zwecken wie jene; es leistet z. B. ganz ausgezeichnete Dienste, wenn ein engeres Glasrohr mit einem weiteren absolut gasdicht zu verbinden ist.

Das Material ist gegen die meisten Chemikalien sehr widerstandsfähig, aber durch Anwärmen oder mit Benzol leicht wieder zu entfernen; vor Siegellack hat es den Vorzug, nicht zu einer so spröden Masse zu erstarren, sondern eine gewisse Elastizität auch nach dem Erkalten zu bewahren.

#### 10. Kork.

Um den Hauptnachteil der Korken, ihre Porosität, aufzuheben, erhitzt man sie in geschmolzenem Paraffin oder überzieht sie mit einer Gelatinelösung (Tischlerleim); auch mit einer Gummilösung, wie man sie zur Dichtung von Fahrradreifen benutzt, oder mit Siegellack oder endlich mit Kollodium<sup>2</sup>) läßt sich ein sicherer Verschluß erreichen. Über die Dichtung mit Chromgelatine, die durch Belichten unlöslich wird, siehe sechstes Kapitel.

Beim Arbeiten mit starken Laugen oder Säuren und bei hohen Temperaturen schützt man Korkverschlüsse durch eine Schicht Asbestpapier oder wendet Asbeststopfen an, die man mit Gips dichtet.

<sup>1)</sup> Bei Firmen der Elektrizitätsbranche erhältlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. W. Brühl, Untersuchungen über die Terpene. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 24. S. 3375 (1891).

Gegen die zerstörende Wirkung der Halogene schützt man Korkstopfen, die nicht erhitzt werden, am einfachsten durch Einreiben mit Vaseline. 1)

Über das Verkleiden durchbohrter Korkstopfen mit Stanniol hat Vl. Stanek<sup>2</sup>) und G. Kolbe<sup>3</sup>) praktische Ratschläge erteilt.

Auf einen Korkensterilisierapparat<sup>4</sup>) sei hier nur hingewiesen. Cber Dichtungsmittel und Kitte siehe sechstes Kapitel.

#### Zweites Kapitel.

#### Zerkleinern und Sieben.

#### I. Zerkleinern.

Um feste Substanzen innig miteinander zu mischen oder sie in einer Flüssigkeit aufzulösen und eventuell mit ihr in Reaktion zu bringen, müssen sie zunächst möglichst weitgehend zerkleinert: gepulvert werden. Denn wenn man bedenkt, daß der Lösungsvorgang nur an der Oberfläche des festen Körpers stattfindet und daß eine bestimmte Masse in Form von beispielsweise 100 kleinen Kugeln eine um 364% größere Oberfläche besitzt als in Gestalt einer einzigen großen Kugel, so erhellt daraus, wie wichtig es in vielen Fällen sein wird, eine feste Substanz, die sich lösen oder chemisch wirken soll, so fein wie nur irgend möglich zu pulvern. Dazu kommt noch als experimentell bewiesene Tatsache, daß sich schwer lösliche Stoffe in feinster Zerteilung nicht bloß viel rascher in einer Flüssigkeit auflösen, sondern auch in viel größeren Mengen. So besitzt z. B. Calciumsulfat eine um 20% größere Löslichkeit in Wasser, wenn es so fein wie möglich gepulvert ist, als wenn es eine etwas größere Teilchengröße aufweist. Wie durch feines Pulvern einer Substanz deren Lösungstension erhöht wird, so auch deren Sublimationsspannung; mithin sind die Methoden des Zerkleinerns fester Körper auch für die Sublimation von erheblicher praktischer Wichtigkeit. 5) In jüngster Zeit hat P. Pawlow 6) experimentell festgestellt, daß mit der Korngröße eines festen Körpers ebenso wie dessen Lösungsdruck und dessen Dampfspannung auch dessen Schmelzpunkt schwankt: so schmilzt z. B. der aus Körnern unter 2 μ bestehende

<sup>1)</sup> Vgl. auch: "Luftdicht schließende Korkstopfen." Journ. d. Pharm. von Elsaß-Lothringen. 1904. S. 186; Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über eine vorteilhafte Zurichtung der Korkstopfen für Extrakteure. Chem.-Ztg. Bd. 30. S. 347 (1906).

<sup>3)</sup> Verkleiden von durchbohrten Korken mit Stanniol. Chem.-Ztg. Jg. 32. S. 421. (1908).

<sup>4)</sup> Dürings Patentmaschinengesellsch. in Berlin. ('hem.-Ztg. Bd. 32. S. 408 (1908).

<sup>5)</sup> Vgl. R. Kempf, Praktische Studien über Vakuum-Sublimation. Journ. f. prakt. Chemie [2]. Bd. 78. S. 210. (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Über die Abhängigkeit des Schmelzpunktes von der Oberflächenenergie eines festen Körpers. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 65. S. 1 (1908).

Staub bei Salol um 7°, bei Antipyrin um 5—7°, bei Phenacetin um 4° tiefer als Körner von 0.5—2 mm Größe.

#### 1. Mörser.

Der einfachste Zerkleinerungsapparat ist der Mörser und das Pistill, die aus Glas, Porzellan, Achat, Gußeisen und Stahl angefertigt werden. Zum Pulvern kleiner Substanzmengen für Schmelzpunktsbestimmungen sind am meisten kleine Achatmörser (von wenigen Zentimetern Durchmesser) zu empfehlen (Fig. 7). Um beim Zermahlen härterer Stoffe der Hand einen besseren Halt zu geben, wird Mörser wie Pistill mit einer Holzfassung umkleidet (Fig. 8).

Einen größeren Achatmörser nach K. Zulkowsky¹) für mechanischen Antrieb durch einen Elektromotor zeigt Fig. 9. Beim Gebrauch dieses Apparates ist zu beachten, daß das Mahlgut nicht aus zu groben Stücken bestehen darf, weil solche leicht aus dem Mörser herausspringen.

Für gröbere Arbeiten — z. B. auch zur Eiszerkleinerung — sind Mörser aus Gußeisen wohl geeignet (Fig. 10), die man bei stark staubenden, bei spröden und bei riechenden oder giftigen Substanzen mit einer Gummikappe<sup>2</sup>) versehen kann (Fig. 11).

Für alle gewöhnlichen Zwecke bewähren sich Reibschalen aus Hartporzellan sehr gut, und zwar für kleine Mengen einer nicht zu harten Substanz innen glasiert, in allen anderen Fällen innen mit rauher Oberfläche. J. Wetzel<sup>3</sup>) schlug zu dem speziellen Zweck der Natriumamalgambereitung ein Porzellanpistill mit einer dreieckigen Einkerbung am unteren Ende vor, in die man das Natriumstück einklemmt (Fig. 12). Beim raschen Eintauchen des so beschickten Pistills in das Quecksilber erfolgt die Reaktion unter der Oberfläche: es findet daher keine Entzündung und kein Umherschleudern des Reaktionsgemisches statt, und das Amalgam ist oxydfrei.

W. Hempel 1) stellte experimentell als das beste Material für Reibschalen gehärteten Stahl fest und schlug demgemäß Mörser aus Stahlblech vor, das auf einem ausgehöhlten Holzblock verschraubt ist. Zur Zerkleinerung sehr harter Stoffe dienen die sogenannten Diamantmörser aus Stahl (Fig. 13).

#### 2. Mühlen.

Größere Substanzmengen werden in Handmühlen mit geriffelten Eisenwalzen verarbeitet. Eine sogenannte Excelsiormühle (System *Schmeja*) zeigt Fig. 14. Eisenteilchen, die etwa von der eisernen Walze absplittern, können mittelst eines Magneten aus dem Mahlgut entfernt werden.

<sup>1)</sup> Eine Mineralmühle. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 20. S. 2664 (1887).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. R. Scholl, Konstitution und synthetische Verwendung des Knallquecksilbers. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 32. S. 3494 (1899).

<sup>3)</sup> Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 566. (1901).

<sup>4)</sup> Über das Zerkleinern von Substanzen. Zeitschr. f. angewandte Chemie. 1901. S. 843.

In allen Fällen, wo die zu vermahlenden Stoffe nicht mit Eisen in Berührung kommen dürfen, empfiehlt sich die in Fig. 15 (siehe S. 16) dargestellte Naß- und Trockenmühle mit Hartporzellan-Mahlwerk, das den gewöhnlichen Mahlsteinen der Kornmühlen nachge-

bildet ist. Die Mühle leistet z. B. beim Zerreiben getrockneter Organe hervorragende Dienste. Fig. 8 Fig. 10. ESJAHNYA Fig. 11. Fig. 9.

Auch Kugelmühlen bewähren sich im Laboratorium ausgezeichnet; sie bestehen aus einer verschließbaren Porzellantrommel, die mit dem Mahlgut

Fig. 13

Fig. 14.

und Porzellankugeln oder Flintsteinen gefüllt<sup>1</sup>) und dann mit der Hand oder einem Motor in Rotation versetzt wird. Derartige Mühlen (vgl. Fig. 16) besitzen folgende Vorzüge: sie bedürfen bei mechanischem Antrieb fast



gar keiner Aufsicht; das Mahlgut ist hermetisch von der Außenluft abgeschlossen, was bei staubendem, hygroskopischem, giftigem und leicht flüchtigem Material und bei allen Substanzen, die gegen den Sauerstoff oder Kohlensäure der Luft empfindlich sind, von großem Werte ist; nach genügend langer Rotation liefern sie oft ein staubfeines Produkt: auch können sie für nasse Stoffe und ferner in der Hitze verwendet werden, wenn man sie

z. B. in einem erwärmten Ölbade rotieren läßt. Eine Anwendung von Kugelmühlen bei Fettbestimmungen hat W. Völtz<sup>2</sup>) beschrieben.



kleinerungsmaschine für tierische Stoffe vor: durch eine Fräsevorrichtung werden die Organe oder ganze Tiere in hartgefrorenem Zustand ohne Verlust in eine schneeartige Masse verwandelt. Fleischhackmaschinen werden im übrigen im speziellen Teil von anderer Seite beschrieben, Maschinen zur Zerkleinerung von Eis im fünften Kapitel.

A. Kossel 3) schlug eine Zer-

#### II. Sieben.

Um sicher zu sein, daß alle Teilchen der gepulverten Substanz eine untere Grenze der Feinheit erlangt haben, wird das Mahlgut von Zeit zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beim Pulvern von explosiven Substanzen, z. B. von Knallquecksilber, benutzt man Kutschukkugeln; vgl. R. Scholl, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine neue Methode der Fettbestimmung. Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 97. S. 606 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beschreibung einiger Apparate. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 33. S. 5 (1901).

Zeit gesiebt. Die gröberen Teilchen werden in die Mühle zurückgegeben. Die Siebe bestehen gewöhnlich aus Eisen- oder Messingdrahtgewebe und werden am besten als Satz von immer geringerer Maschenweite angewendet (Fig. 17). Das in den obersten Siebraum des Apparates eingebrachte Mahlgut dringt je nach seiner Feinheit durch einen Siebboden, durch zwei, drei usw. und wird so gleichsam in Fraktionen nach der Korngröße zerlegt.

Dieses fraktionierte Sieben kann gelegentlich auch zum Trennen eines Gemisches fester Körper dienen; beim Umkristallisieren eines Ge-

menges z. B. werden sich im allgemeinen dessen einzelne Komponenten auch in verschieden großen Kristallformen ausscheiden, die sich dann durch die beschriebene Art des Siebens trennen lassen.





Fig. 18.

Zum Sieben staubfeinen Pulvers dient Seidenflor oder feinmaschiges Leinen, das man über eine weithalsige Flasche spannt, mit dem Siebgut beschickt und mit einem Ledertuch bedeckt; durch Klopfen mit einem Glasstab, der vorn einen Gummistopfen trägt, wird das Material dann "durchgebeutelt". Einen automatischen Beutelapparat nach H. P. Barthel!) zeigt Fig. 18.

#### Drittes Kapitel.

# Abwägen und Abmessen.

#### I. Gewichtsbestimmung.

Für Gewichtsmengen in der Größenordnung eines Kilogramms dienen gröbere Tarierwagen von der Form, die Fig. 19 (auf folgender Seite) veranschaulicht, oder Tafelwagen (Fig. 20). Diese Wagen ermöglichen immerhin noch eine auf zirka 0.5 g genaue Wägung.

<sup>1)</sup> Einige neue Hilfsmittel für analytische Laboratorien. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 1206 (1903).

Für Gewichtsmengen bis zu etwa  $100\,g$  sind Handwagen mit Hornschalen (Fig. 21) sehr bequem und recht genau; sie gestatten im allgemeinen, auf Zentigramme genau zu wägen.



Fig. 19.

Noch empfindlicher und ebenso bequem in der Handhabung sind die sogenannten technischen Präzisionswagen (Fig. 22); sie sind mit Arretierung und abnehmbaren Hartgummi- oder Messingschalen versehen. Man kann mit ihnen auf einige Milligramme genau abwägen.

Endlich sind die analytischen Wagen zu erwähnen, die durch ein Glasgehäuse vor Luftzug geschützt sind und mittelst Reiterverschiebung



auf dem Wagebalken Zehntelmilligramme abzulesen erlauben. Sehr empfehlenswert ist es, in dem Gehäuse vor der Skala, über welcher der Zeiger spielt, in passender Entfernung eine Lupe aufzustellen, z. B. mit Hilfe eines



Fig. 22.



eingekerbten Korkstopfens; es bedeutet diese Einrichtung eine große Schonung für die Augen, die viel langsamer ermüden als sonst. G. T. Holloway 1) schlug vor, auch den Wagebalken durch eine Lupe zu betrachten und beide Linsen in der Glasscheibe des Gehäuses einzukitten (Fig. 23).

Während zu den vorher erwähnten Wagen jeder gewöhnliche Messinggewichtssatzgenügt, der die Bruchgramme am besten unter Glasverschluß hat (Fig. 24), bedarf es für analytische Zwecke vergoldeter oder platinierter Gewichte. Die Bruchgramme werden meistens aus Aluminium angefertigt und besitzen zweckmäßig die von H. Landolt angegebene Form (Fig. 25), in der sie schwer zu verwechseln und in jeder beliebigen Lage bequem mit der Pinzette zu fassen sind.

E. Bornemann 2) wies auf die elektrischen Störungen hin. die bei analytischen Wagen - namentlich solchen mit Wagschalen

<sup>1)</sup> Eine einfache Anwendung von Linsen zur Erleichterung des Ablesens des Ausschlages von Wagen. The Analyst. 1906. S. 39. Vgl. Chem. Zentralbl. 1906. I. S. 885.

<sup>1)</sup> Wägen auf analytischen Wagen mit nichtmetallischen Wagschalen. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 125 (1908); ferner: Elektrische Störungen bei Analysenwagen. Ebenda. Bd. 32. S. 220 (1908) und Bd. 32. S. 303 (1908).

aus Glas oder Bergkristall — auftreten können, da diese Stoffe die Elektrizität nicht leiten und Glasgefäße beim Trockenreiben leicht elektrisch werden.



Fig. 24.



Fig. 27.

Als elegantes Verfahren zur Vermeidung der daraus entstehenden, erheblichen Störungen schlug dann W. Liepermann 1) vor, etwas radium-

Ein Vorschlag zur Beseitigung der elektrischen Störungen beim Wägen. Chem.-Ztg., Bd. 32. S. 408 (1908).

haltige Substanz (Uranpecherz oder daraus hergestelltes Baryumsulfat) mit einem Klebstoff zu verreiben, die Masse auf einen Papierstreifen zu streichen und diesen an der Säule der Wage zu befestigen; dann ist die Luft im Gehäuse der Wage stets ein guter Leiter der Elektrizität, so daß keine elektrischen Spannungsunterschiede bestehen können.

Zum Tarieren dienen Schrotkugeln oder Glasperlen, die man mit Vorteil in einem Becher mit Ausgußschnauze und trichterförmiger Einfüllöffnung aufhebt (Fig. 26). Man umgeht die immerhin umständliche Arbeit des Tarierens häufig, wenn man eine Anzahl Gefäße verschiedener Größe, namentlich Kristallisierschalen und auch einige Uhrgläser, genau wägt und das Gewicht mittelst Glastinte auf dem Gegenstande vermerkt; auf diese Weise läßt sich sehr viel Zeit und Mühe ersparen. Beim Einätzen der Zahlen mit Flußsäure oder flußsäurehaltiger Glastinte ist zu beachten, daß ein Glasgefäß durch die Verflüchtigung des Siliciumtetrafluorids merklich an Gewicht verliert, wenn die Schriftzüge zu groß gemacht werden; die Gewichtsdifferenz einer Kristallisierschale von zirka 20 g Gewicht vor und nach der Ätzung kann 0·5—1·0 cg betragen. Wenn man einen scharfkantigen Splitter Carborundum in einen Bleistab verschmilzt, kann man Schriftzüge auf Glas auch einritzen; es bedarf dazu nicht des teuren Diamantstiftes.

Auf die Nernstsche Mikrowage (Fig. 27), die Gewichte bis zu 2 mg mit einer Genauigkeit von 1-2 Tausendstel Milligram m zu bestimmen gestattet, sei hier nur hingewiesen.

#### II. Volumbestimmung.

Im allgemeinen wendet man bei organisch-chemischen Arbeiten die Ausgangsstoffe einer Reaktion in molekularen Gewichtsverhältnissen an, indem man 1 Mol (Molekulargewicht in Grammen) des einen Körpers mit 1, 2, 3 . . . . x Molen des anderen zusammenbringt. Trotzdem kann man sich häufig auch ohne Wage behelfen, nämlich dann, wenn es sich um flüssige Substanzen oder um Lösungen von bekanntem Gehalt handelt. In solchen Fällen – namentlich bei flüssigen Reagenzien, deren spezifisches Gewicht bekannt ist, wie Chloroform, Brom, Benzoylchlorid u. a. – wird zweckmäßig nicht abgewogen, sondern einfacher abgemessen, meistens in kalibrierten Gefäßen.

Das einfachste Meßgefäß — allerdings nur für sehr kleine Substanzmengen — ist aber eine Tropfflasche (Fig. 28). Hat man eine bestimmte Tropfenzahl (etwa 10 oder 20) des betreffenden Reagenzes einmal gewogen, so kennt man das Gewicht des Einzeltropfens und kann dann selbst Bruchteile eines Gramms ohne Mühe zum Reaktionsgemisch fügen. Handelt es sich um stark riechende Stoffe, wie Brom, Acetylchlorid usw., so wird man beim Abmessen nach dieser Methode viel weniger belästigt als beim Abwägen und schont außerdem die Wage. Emil Fischer<sup>1</sup>) emp-

<sup>1)</sup> Über das Purin und seine Methylderivate. Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 31. S. 2564 (1898).

fahl diese Methode z. B. beim Jodmethyl. Eine sterilisierbare Tropfflasche<sup>1</sup>) mit luftdichtem, steril bleibendem Verschluß zeigt Fig. 29.

Zum Abmessen kleiner Mengen Flußsäure hat A. Gwiggner<sup>2</sup>) ein Tropffläschchen aus Hartgummi angegeben (Fig. 30); nach Lüften der Verschlußkappen kann man durch Neigen des Fläschchens aus dem seitlichen Stutzen mit kapillarer Bohrung die Flußsäure tropfenweise entnehmen.

Als Tropfflasche im großen kann man die Spritzflasche ansehen, die für destilliertes Wasser, für Alkohol und für Äther gebraucht wird. Es empfiehlt sich durchaus — auch für Wasser —, Spritzflaschen mit eingeschliffenem Stopfen (Fig. 31) zu benutzen, um die Verunreinigung des Flascheninhaltes durch stets etwas abbröckelnden Gummi oder Kork zu vermeiden. Für heißes Wasser wird der Kolbenhals mit Korbgeflecht als Isoliermittel gegen die Wärme umgeben; zwei größere Korkstücke — mittelst Draht am Kolbenhalse befestigt — tun dieselben Dienste. Eine



sehr bequeme Spritzflasche, die durch Drücken eines den Hals umgebenden Gummiballs in Tätigkeit gesetzt wird, stellt Fig. 32 dar.

Zum Abmessen eines einzigen bestimmten Flüssigkeitsquantums dienen Vollpipetten und Meßkolben, zum Abmessen jeder beliebigen Flüssigkeitsmenge — innerhalb der Grenzen, die durch den Voluminhalt des Gefäßes gegeben sind, — dienen für gröbere Zwecke Meßzylinder, für feinere Meßpipetten und Büretten.

Die üblichen Vollpipetten haben einen Rauminhalt von 1—200 cm³ und besitzen zweckmäßig eine kleine kugelartige Erweiterung über der Marke, um zu verhindern, daß Flüssigkeit beim Einziehen in den Mund gelangt.

F. R. O. Goetze, Sterilisierbare Tropfflasche mit luftdichtem Verschluß ohne
 Rillen. Pharm. Zentralhalle. Bd. 47. S. 465 (1906); vgl. Chem. Zentralbl. 1906. II. S. 81.
 Flußsäuretropffläschehen. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 671 (1905).

Damit beim Pipettieren heißer gesättigter Salzlösungen keine Kristallisation in der Pipette eintritt, wurden doppelwandige Pipetten konstruiert (Fig. 33), deren Zwischenwandung nach Art der *Weinhold*schen Gefäße evakuiert ist, wodurch eine rasche Abkühlung durch Wärmestrahlung verhindert wird.<sup>1</sup>)

Auch bei Meßkolben schlug Biltz eine kugelartige Erweiterung über der Marke vor, damit in den Fällen, in denen eine gewisse Menge Substanz zu einem bestimmten Volum gelöst werden soll, das Mischen zu einer homogenen Flüssigkeit erleichtert wird.

Beim Gebrauch von zylindrischen Glasmensuren (Fig. 34) ist zu beachten, daß die prozentische Genauigkeit der Ablesung um so größer ist, je mehr der Rauminhalt des Zylinders von der Flüssigkeit ausgefüllt wird; daraus folgt die Regel, den Meßzylinder so klein zu wählen, daß ihn



die betreffende abzumessende Flüssigkeitsmenge möglichst hoch füllt. Mensuren von konischer Form dagegen (Fig. 35) gestatten bei jeder beliebig hohen Füllung eine ungefähr gleich große prozentische Genauigkeit der Ablesung, weil die Teilstriche im unteren Teil des Gefäßes viel weiter auseinander stehen als oben.

Meßpipetten pflegen ebenso wie die Büretten, die ja nur größere, mit Hahn versehene und in einem Stativ eingeklammerte Meßpipetten vorstellen, in  $^{1}/_{5}$  oder  $^{1}/_{10}$   $cm^{3}$  eingeteilt zu sein: Meßpipetten für 1  $cm^{3}$  Inhalt dagegen in  $^{1}/_{100}$   $cm^{3}$ . Drei Tropfen einer wässerigen Flüssigkeit entsprechen an den gewöhnlichen Büretten etwa ()·1  $cm^{3}$ .

Die Mikropipette nach G. Gabritscheusky<sup>2</sup>) ist für Flüssigkeitsmengen von 1 cm<sup>3</sup> und 0·1 cm<sup>3</sup> als Vollpipette graduiert, d. h. besitzt für diese

<sup>1)</sup> Doppelwandige Pipette nach Hüttner. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 805 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zur Technik der bakteriologischen Untersuchungen: Graduierte Kapillarpipette zum Abmessen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen. Zentralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenkunde. Bd. 10. S. 248 (1891); vgl. auch G. Gabritscheusky, Ein Beitrag zur Frage der Immunität und Heilung von Infektionskrankheiten. Ebenda. Bd. 10. S. 151 (1891), wo die Pipette zur Zählung von Milzbrandbazillen in Bouillonkulturen diente.

Volumina keine Zwischenmarken, dagegen dient sie für Flüssigkeitsmengen bis 0·01 cm³ als Meßpipette und ist innerhalb des Intervalls von 0—0·01 cm³ in Tausendstel Kubikzentimeter eingeteilt. Der Hohlraum dieser Pipette

ist eine so enge Kapillare, daß das Arbeiten damit einige Übung erfordert; auch treten bei nicht ganz klaren Flüssigkeiten leicht Verstopfungen des feinen Ganges ein.

Die "hygienische Mikropipette" nach W. Weichardt<sup>1</sup>) (Fig. 36) ermöglicht ein sehr exaktes und bequemes Abmessen kleiner Flüssigkeitsmengen (etwa von der Größenordnung eines Kubikzentimeters) unter aseptischen Kautelen; durch Drehen einer



Metallkapsel, die auf dem oberen Teil des Apparates mit Mikrometergewinde luftdicht aufgesetzt ist, wird der Innenraum der Pipette vergrößert bzw. ver-

<sup>1)</sup> Über eine neue hygienische Mikropipette. Verhandlungen der Ges. deutscher Naturf. und Ärzte, 80. Vers. zu Köln. Leipzig. F. C. W. Vogel (1909).

kleinert, so daß entweder eine Saug- oder eine Druckwirkung auf die zu pipettierende Flüssigkeit ausgeübt wird. Da also das Saugen mit dem Munde und der Gebrauch des Fingers als Pipettenabschluß fortfällt, ist nicht nur ein sehr präzises Einstellen des Meniskus möglich, sondern auch das Arbeiten mit dem Instrument sauber und hygienisch einwandfrei: beim Pipettieren stark ätzender, giftiger und infektiöser Flüssigkeiten ist jede Gefahr ausgeschlossen, und andrerseits können sterilisierte Flüssigkeiten nicht durch Speichel verunreinigt werden. Am Kopf des Instrumentes befindet sich ein Luftkanal, der sich mit einer Stellschraube beliebig öffnen oder schließen läßt, so daß man die eingesaugte Flüssigkeit automatisch mit regulierbarer Geschwindigkeit heraustropfen lassen kann; die zudringende Luft passiert ein in der Metallkapsel eingeschlossenes Wattefilter. An der Stelle, wo sich die Gummiverbindung befindet, ist das Meßgerät leicht auseinanderzunehmen,

mithin die Auswechslung der eigentlichen Pipette gegen eine beliebige andere und ihre Reinigung ohne Mühe möglich.

Ähnliche "Sicherheitspipetten" haben Strohschein, Max Wolff"), Gaffky und Wassermann u. A. konstruiert.

Eine Meßpipette mit automatischer Nullpunktseinstellung zeigt Fig. 37.

Auch Büretten lassen sich mit dieser Apparatur einrichten. Eine andere bewährte Nullpunktseinstellung für Büretten

ist in Fig. 38 dargestellt. Das Ansatzrohr rechts unten an der Bürette wird durch einen mittelst Quetschhahn verschließbaren Gummischlauch mit der Vorratsflasche verbunden, aus der die Titerflüssigkeit durch einen Heber in die Bürette fließt; ist diese bis zum Nullpunkt gefüllt, so läuft etwa noch nachkommende Flüssigkeit über und durch den seitlichen Ansatz (rechts oben an der Bürette) ab. Zwar nicht eine selbsttätige Nullpunktseinstellung, wohl aber eine praktische Verbindung mit der Vorratsflasche und eine ein-



fache, bequeme Handhabung bietet die Bürette nach W. Flemming<sup>2</sup>) (Fig. 39). Eine sehr genaue und mühelose Ablesung des Meniskus erlauben Büretten, die auf den Vorschlag von Schellbach mit weißbelegter Rückwand

<sup>\*)</sup> Eine einfache und dauerhafte Saugpipette zum Gebrauch bei mikroskopischen Arbeiten. Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Bd. 46. I. S. 648 (1908).

<sup>1)</sup> Zweiweghahnbürette. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 818 (1904).

und schmalem, dunkel gefärbtem Emailstreifen versehen sind; der Meniskus hat dann die Form zweier, mit der Spitze aufeinander stehender Kegel (Fig. 40).

Neuerdings werden Büretten und die Saugröhren von Pipetten auch mit ovalem Querschnitt angefertigt<sup>1</sup>) (Fig. 41); der Vorteil dieser Form liegt darin, daß die Flüssigkeiten einen viel steileren Meniskus bilden, der eine schärfere Ablesung gestattet; außerdem sind die Teilstriche gerade Linien, nicht Halbkreise, und liegen nebst den Ziffern in einer Ebene.

Schließlich soll aber nicht unerwähnt bleiben, daß die alte Mohrsche Quetschhahnbürette, wie sie Fig. 42 zeigt, allen Anforderungen des praktischen Gebrauchs durchaus gerecht wird und sich wegen ihrer relativen Billigkeit und Einfachheit überall da empfiehlt, wo Titrierungen nicht gerade täglich vorgenommen werden müssen.

Die Reinigung von gläsernen Meßgeräten geschieht am besten mit einer Mischung von roher englischer Schwefelsäure und Kalium- oder Natriumbichromat und durch sorgfältiges Nachspülen mit gewöhnlichem, dann mit destilliertem Wasser. Man trocknet am raschesten, wenn man einen Luftstrom durch das Gerät saugt und gleichzeitig -- mit einer Bunsenflamme vorsichtig fächelnd -- schwach erwärmt; die durchstreichende -- gewöhnlich nicht durch Reinheit ausgezeichnete -- Laboratoriumsluft filtriert man durch ein Stückchen Filtrierpapier, das man sich an der Eintrittsstelle der Luft ansaugen läßt. Trocknen mit Alkohol und Äther ist weniger zu empfehlen, weil diese Flüssigkeiten häufig eine dünne Fetthaut hinterlassen.

Praktisch sehr wertvolle Vorschriften über Herstellung, Behandlungsweise und Eichung chemischer Meßgeräte stellt von Zeit zu Zeit die Kaiserl. Normal-Eichungskommission<sup>2</sup>) auf. Die vielen praktischen Fragen und Streitpunkte, die beim genaueren maßanalytischen Arbeiten auftauchen: ob ein Meßgefäß auf Einguß oder Ausguß geeicht ist, auf welche Temperatur sich das angegebene Volum bezieht, wie lange auf das Abtropfen zu warten ist usw., finden hier ihre Erledigung, indem nach wissenschaftlichen Grundsätzen eine einheitliche konventionelle Regelung der Materie herbeigeführt wird.

## Viertes Kapitel.

### Mischen.

## I. Allgemeines.

Reagieren Substanzen sehr heftig vielleicht explosiv — miteinander, so ist es nicht nötig, für eine möglichst innige Berührung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. Fischer und Röwer, Flache Meßgeräte. Zeitschr. f. chem. Apparatenkunde. Bd. 1. S. 45 (1905); vgl. Chem. Zentralbl. 1906. I. S. 725.

<sup>2)</sup> Eichvorschriften für chemische und physikalische Meßgeräte. Verlag von Jul. Springer, Berlin.

einzelnen reagierenden Stoffe zu sorgen, im Gegenteil, durch Hinzumischen von indifferenten Materialien wird man die Substanzteilchen voneinander zu entfernen trachten, um den Ablauf des Prozesses zu mildern und zu verlangsamen. Bei festen Körpern kann man z. B. zu diesem Zweck dem Reaktionsgemisch Seesand beimengen 1), wie es bei der Elementaranalyse leicht verpuffender Substanzen geschieht, oder man wird die reagierenden Stoffe in möglichst verdünnten Lösungen zusammenbringen. Denn die Reaktionsgeschwindigkeit ist unter sonst gleichen Umständen proportional der Konzentration der beteiligten Stoffe.

Ein weiteres wichtiges Hemmungsmittel stürmisch verlaufender chemischer Reaktionen ist durch die Anwendung der künstlichen Kühlung gegeben (vgl. fünftes Kapitel).

Dagegen muß — von den selteneren Fällen abgesehen, daß die Komponenten des Reaktionsgemisches Gase sind, die sich bekanntlich mit großer Schnelligkeit spontan durchdringen, — bei allen träger vor sich gehenden chemischen Prozessen für eine möglichst innige Berührung der reagierenden Substanzen gesorgt werden. Man erreicht dies bei weitem am besten, wenn es möglich ist, — nach dem bekannten alchemistischen Prinzip: corpora non agunt, nisi fluida — eine Lösung herzustellen, die ja nach van't Hoffs Theorie den gelösten Körper in einer dem gasförmigen Zustande vergleichbaren Form enthält.

Der einfachste Fall ist der, daß sich die eine Komponente des Reaktionsgemisches — ein fester Körper, eine Flüssigkeit oder ein Gas — in der anderen auflöst, ein Prozeß, der durch Temperatursteigerung meistens eine Beschleunigung erfährt. Wenn beide Stoffe bei gewöhnlicher Temperatur fest waren, wird die Lösung bei höherer Temperatur als Schmelze bezeichnet. Ebenso einfach liegt der Fall, wenn beide Stoffe, die miteinander in Reaktion treten sollen, flüssiger Natur sind und sich gegenseitig lösen oder sich in jedem Verhältnis miteinander mischen.

Etwas komplizierter werden die Verhältnisse, wenn diese Voraussetzung der gegenseitigen Löslichkeit der Reaktionskomponenten nicht zutrifft. Man hilft sich dann dadurch, daß man ein gemeinsames, indifferentes, sich an der Reaktion nicht beteiligendes Lösungsmittel?) aufsucht.

Ist dies auch vergeblich – wie z. B. beim Sulfonieren und Nitrieren von Körpern, die in Schwefelsäure und Salpetersäure unlöslich sind, — so muß man sich an der möglichst innigen Berührung der Bestandteile des Reaktionsgemisches durch mechanische Hilfsmittel genügen lassen und auf eine homogene Lösung verzichten.

Feste Körper wird man möglichst fein und innig im Mörser verreiben (vgl. im zweiten Kapitel, S. 14), zwei Flüssigkeiten miteinander

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. R. Scholl, Konstitution und synthetische Verwendung des Knallquecksilbers. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 32. S. 3495 (1899). — F. Ullmann und J. Bielecki, Über Synthesen in der Biphenylreihe. Ebenda. Jg. 34. S. 2176 (1901) usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ungefähr die gleichen, wie beim Umkristallisieren (vgl. sechstes Kapitel), aber weniger zahlreiche Arten.

28

entweder durch Rühren oder durch Schütteln in nahe Berührung bringen; ebenso wenn eine feste Substanz mit einer Flüssigkeit oder einer Lösung reagieren oder sich darin — wenigstens zum Teil 1) -- lösen soll.

Denn "wenn wir dadurch, daß wir zwei verschiedene Stoffe, z. B. zwei Flüssigkeiten, in Berührung bringen, einen chemischen Vorgang zwischen ihnen veranlassen, so wird dieser Vorgang zunächst nur dort stattfinden können, wo die verschiedenen Stoffe in Berührung kommen, nämlich an den Flächen, wo der Stoff A an den Stoff B grenzt. Hierdurch bildet sich alsbald eine Schicht des Produktes zwischen beiden Massen aus, die erst beseitigt oder überschritten werden muß, damit der Vorgang sich fortsetzen kann. Dies geschieht durch Diffusion oder Konvektion. Erstere besteht darin, daß alle Stoffe einer zusammenhängenden Phase das Bestreben haben, sich gleichförmig innerhalb dieser Phase zu verteilen. So wie eine Ungleichförmigkeit vorhanden ist, setzen die Stoffe sich selbsttätig in Bewegung, um die Gleichförmigkeit herzustellen. Diese Vorgänge erfolgen schnell nur über sehr kurze Strecken; so wie es sich auch nur um einige Millimeter handelt, sind sehr erhebliche Zeiten erforderlich. Hier tritt nun die Konvektion oder mechanische Vermengung ein. Durch Umrühren, Schlagen, Quirlen und ähnliche Bewegungen werden die Berührungsflächen der verschiedenen Stoffe beständig vergrößert und nach anderen, bisher unbeteiligten Gebieten der Flüssigkeiten gelegt, so daß vermöge der Wirkung der Diffusion nur noch sehr kurze Wege zurückzulegen sind. Auf solche Weise können die mechanischen Verzögerungen eines chemischen Vorganges weitgehend vermindert werden".2)

Oft verläuft ein chemischer Prozeß daher unvergleichlich viel glatter, wenn man für energische mechanische Durchmischung der Reaktionsmasse sorgt; so erspart man z.B. viel Zeit, wenn man bei der Bereitung von Nitrobenzol, Benzoësulfosäuren usw. einen wirksamen Rührer anwendet.

Neuerdings untersuchte K. Jablczynski<sup>3</sup>) die Beziehung zwischen Rührgeschwindigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen und gelangte zu dem Ergebnis, daß die Reaktionskonstante unter gewissen Bedingungen der Tourenzahl des Rührers einfach proportional zu setzen ist.

#### II. Motore.

Die eleganteste Antriebsvorrichtung zum mechanischen Rühren und Schütteln, wie überhaupt für Laboratoriumsapparate, ist ein Elektromotor von der Art, wie ihn Fig. 43 zeigt. Ein solcher Motor ist fast auf jede beliebige Geschwindigkeit bis zu etwa 2000 Touren pro Minute

<sup>1)</sup> Bekanntlich gibt es keine absolut unlöslichen Stoffe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus W. Ostwald, Prinzipien der Chemie, eine Einleitung in alle chemischen Lehrbücher, Leipzig 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beziehung zwischen der Rührgeschwindigkeit und der Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen. Sitzungsbericht der Akad. d. Wissenschaften Krakau. Vgl. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 1093 (1908).

mittelst passender Regulierwiderstände einstellbar. Für die gewöhnlichen Laboratoriumszwecke genügt ein Kleinmotor mit einer Leistung von ½ —½ PS. vollkommen. Ein Regulierwiderstand ist im Fuße des Motors eingebaut. Ist ein noch langsamerer Lauf erwünscht, so schaltet man Glühlampen oder Manganindraht oder ein elektrolytisches Bad in die Leitung ein. Letzteres besteht aus einem länglichen, mit ganz schwacher Schwefelsäure gefüllten Glastrog in Form eines Parallelepipedons, an dessen Schmal-



seiten sich zwei Bleiplatten oder Platindrähte als Anode und Kathode gegenüberstehen; durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen der Elektroden, durch Verstärken oder Verdünnen der Schwefelsäure oder endlich durch Verkleinern oder Vergrößern des Elektrodenabstandes ist der Motor auf jede gewünschte Schnelligkeit mühelos einzustellen. Ein derartiger Flüssigkeitswiderstand, den man eventuell in Kühlwasser stellt, ist auch sonst bei elektrochemischen Arbeiten sehr bequem in Handhabung und Herstellung. Häufig wird es sich auch empfehlen, die Geschwindigkeit des Elektromotors durch ein Vorgelege mit Transmission (Fig. 44) zu verringern, d. h. in Kraft zu verwandeln.

Auch Heißluftmotore (Fig. 45) bewähren sich ausgezeichnet. Gleich den Elektromotoren bedürfen diese Maschinen fast gar keiner Aufsicht, so daß sie auch für Dauerversuche über Nacht durchaus geeignet sind. Ihre Tourenzahl beträgt nur 400—600 Umdrehungen pro Minute, ihre Leistung, die aber durch Kuppelung zweier Maschinen (Fig. 46) verdoppelt



Fig. 46.

werden kann, bis zu ½ PS. Über einen Gasregulator zur Erzielung einer konstanten Umdrehungsgeschwindigkeit von Heißluftmotoren siehe unter Thermoregulatoren (fünftes Kapitel).

Für alle Zwecke, wo ein geringerer Kraftaufwand genügt, sind die Rabeschen Wasserturbinen (Fig. 47 u. 48) sehr bequem, die nur an eine Wasserleitung von genügendem Druck angeschlossen zu werden brauchen —, am einfachsten mit Hilfe des Ansatzstückes nach Schimmel (Fig. 49 zeigt es in Verbindung mit einer Wasserstrahlpumpe). Diese Motore machen



je nach der Konstruktion und dem Wasserdruck 2000 8000 Touren in der Minute, verbrauchen 25—30 l Wasser in derselben Zeit und leisten bis zu <sup>1</sup>/<sub>80</sub> PS. Wasserturbinen bei Dauerversuchen zu verwenden und z. B. über Nacht laufen zu lassen, ist auch bei sorgfältigster Montierung immer riskant; falls der Zuleitungsschlauch platzt oder sich eine Verbindung löst,

würden sich schon in 5 Stunden wenigstens zirka 1000 l Wasser in den Raum ergießen.

Von anderen Antriebsvorrichtungen sind noch die durch Federkraft betriebenen zu erwähnen, wie sie z. B. zum Rühren in Apparaten für Gefrierpunktsbestimmung zur Verwendung kommen, und die Gas- und Benzinmotore, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

#### III. Rühren.

Den einfachsten Rührer erhält man, wenn man einen Glasstab auf dem einen Ende mehrere Zentimeter lang flach preßt und das flache Stück so umbiegt, daß es — beim Rotieren des Glasstabes um seine Achse — in einer Ebene senkrecht zu seiner breiten Fläche rotiert; auf dem



anderen Ende des Glasstabes befestigt man mittelst eines Stopfens oder eines Keils eine hölzerne Schnurrolle, um die eine zum Motor führende Gummischnur gelegt wird; als Lager dient ein Stück Glasrohr, das in einem Stativ eingeklammert wird.

Wirksamer ist der Rührer nach *L. Gattermann* (Fig. 50). Einen ähnlichen Rührer, nach *L. Mamlock*<sup>1</sup>), direkt mit einer Wasserturbine gekuppelt, zeigt Fig. 51. Durch die Konstruktion von *J. Picraerts*<sup>2</sup>) (Fig. 52) erfuhr der Rührer, der in der Brauerei beim Arbeiten im Maischbottich angewendet wird, eine Nachbildung im Kleinen. Besonders für hohe, schmale Gefäße eignet sich der Spiral- oder Schraubenrührer nach *Meyer-hoffer* (Fig. 53). Um in enghalsigen Gefäßen einen Rührer einführen zu

<sup>1)</sup> Turbine mit direkter Rührvorrichtung. Chem.-Ztg. Bd. 26. S. 985 (1902).

<sup>2)</sup> Ein neuer Rührer. ('hem.-Ztg. Bd. 29. S. 671 (1905).

können, hat *H. Schultze*<sup>1</sup>) die in Fig. 54 wiedergegebene Form konstruiert; die Schenkel des Rührers heben sich infolge der Zentrifugalkraft erst beim Rotieren zur horizontalen Lage empor und wirken dann in derselben Weise, wie die oben genannten Rührer.

Außer diesen Rührern, die auf das Reaktionsgemisch eine rein mechanische Wirkung ausüben, gibt es noch solche, deren Wirksamkeit auf der Zentrifugalkraft beruht. A. Franckenstein<sup>2</sup>) schlug den in Fig. 55 abgebildeten Rührer vor, der aus einem Glasrohr leicht herzustellen ist. Im Sinne der Pfeile wird z. B. eine spezifisch leichtere, oben befindliche Flüssigkeit durch die obere Öffnung des Glasrohrs und gleichzeitig eine spezifisch schwerere, unten befindliche Flüssigkeit durch die untere Öffnung des Glasrohrs eingesaugt und infolge der Zentrifugalkraft das Gemenge aus der mittleren Öffnung herausgeschleudert.



Auf ähnlichem Prinzip beruhen die ebenfalls recht wirksamen Wittschen Rührer<sup>3</sup>), deren Saugöffnung sich für suspendierte, sich leicht zu Boden setzende Niederschläge usw. unten befindet (Fig. 56), für oben schwimmende, spezifisch leichte Flüssigkeiten usw. dagegen oben (Fig. 57).

Bei allzu dickflüssigen, schlammigen Flüssigkeiten versagen die Zentrifugalrührer, indem sich die Löcher zusetzen. In solchen Fällen sind also die zuerst beschriebenen, mechanisch wirkenden Rührer vorzuziehen, oder man benutzt das im folgenden Abschnitt beschriebene Prinzip des Schüttelns.

Zum gleichzeitigen Rühren in einer größeren Anzahl Gefäße, wie es z. B. bei Parallelversuchen nötig werden kann, eignet sich die Rührvor-

<sup>1)</sup> Ein neuer Rührer. Ber. d. Deutsch. chem. Ges. Jg. 29. S. 2883 (1896).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Neuer Laboratoriumsapparat. ('hem.-Ztg. Bd. 20. S. 630 (1896).

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Otto N. Witt: Cher einige neue Laboratoriumsapparate. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 1696 (1893).

richtung, die Fig. 58 zeigt. Statt der gewöhnlichen, dünnwandigen und daher leicht zerbrechlichen Bechergläser sind für solche Zwecke Hartglasbecher zu empfehlen, die gegen Temperaturwechsel sehr widerstandsfähig und mechanisch fast unzerbrechlich sind; nur muß man sich vor dem Ritzen ihrer Oberfläche mit einem scharfkantigen Glasstabe hüten (vgl. erstes Kapitel, S. 4). Wird nicht hoch erhitzt, so kann man auch dickwandige Bechergläser, sog. Filtrierstutzen, als Rührgefäße benutzen.

Bei allen Rührern, die sich in einer Richtung drehen, ist die Möglichkeit gegeben, daß schließlich die gesamte Flüssigkeitsmenge mitrotiert;

in dem Maße, wie sich die Geschwindigkeit dieser Rotation derjenigen des Rührers nähert, wird offenbar die Rührwirkung vermindert: drehen sich Rührer und Flüssigkeit gleich schnell, so



ist sie gleich Null. Diesen Übelstand vermeidet die von Fr. Hugershoff<sup>1</sup>) vorgeschlagene Antriebsvorrichtung für Rührer, bei der sich die Rotationsrichtung in kurzen Pausen unaufhörlich umkehrt, so daß eine quirlartige Bewegung entsteht (Fig. 59 auf folgender Seite).

Ein sehr wirksames Rühren erreicht man häufig auch durch Einblasen von Luft, Sauerstoff, Kohlendioxyd, Wasserstoff usw. in die inhomogene Reaktionsmasse und hat dabei noch den Vorteil, gleichzeitig chemische Wirkungen auslösen oder hemmen zu können ("Rührgebläse").

b) Wechselseitige Antriebsvorrichtung für Rührer, Chem.-Ztg, Bd. 29, S. 1208 (1905).
Vgl. Chem. Zentralbl. 1906, 1, 2.

Zum Rühren von Reaktionsgemischen, die Gas entwickeln, das man zur qualitativen oder quantitativen Untersuchung auffangen will, kann man den in Fig. 60 abgebildeten Apparat benutzen, dessen Prinzip zuerst von J. W. Brühl (siehe unten) angegeben worden ist.

Die Achse des Rührers a geht durch ein Glasrohr b, das mit einem Gummistopfen auf einem Saugkolben aufgesetzt ist; damit dieses als Führung dienende Glasrohr hermetisch von der Außenluft abgeschlossen wird, ist es oben mit der Manschette c verschmolzen, in der sich Quecksilber befindet, und der Stab des Rührers ist durch einen Gummistopfen mit einem kleinen Glaszylinder d verbunden, der in das Quecksilber eintaucht und darin rotiert; das sich entwickelnde Gas entweicht aus dem



seitlichen Ansatzstutzen der Saugflasche, die man mit einer geeigneten Gasmeßvorrichtung (Nitrometer od. dgl.) verbinden kann.

Bei der Anordnung des Rührers in diesem Apparat ist es nicht ganz leicht, ihn genau zu zentrieren und eine übermäßig große Reibung der Achse in ihrer Führung zu verhüten. Der an der Schnurrolle e ausge- übte einseitige Zug in der Richtung nach dem Motor bewirkt ein Schiefstellen der Achse, was um so schwieriger dauernd auszugleichen ist, als der Zug nicht konstant stark bleibt, sondern je nach der Spannung der Schnur usw. wechselt. J. Houben hat diesen Übelstand auf einfachste Weise sehr glücklich behoben. 1) Wie die Figur zeigt, wird auf die Rührer-

<sup>1)</sup> Bisher noch nicht veröffentlicht.

achse unmittelbar unter der Schnurrolle an einer etwas verengten Stelle des Stabes ein Zug ausgeübt, der dem von der Triebschnur bewirkten entgegengesetzt gerichtet ist und durch die Schrotkugeln auf der Hornschale f in seiner Stärke beliebig reguliert werden kann. Für die an der eingezogenen und mit Vaseline geschmierten Stelle der Achse angreifende Schnur ist eine starke Darmsaite nötig, für die übrigen Schnurteile genügt gewöhnlicher Bindfaden. Man erreicht mit der beschriebenen Einrichtung ohne Mühe einen fast reibungslosen und geräuschlosen Gang des Rührers.

J. W. Brühl<sup>1</sup>) hat eine Apparatur angegeben, mit der am Rückflußkühler siedende Gemische gerührt werden können (Fig. 61). Zur Abdichtung der ohne weiteres verständlichen Konstruktion genügt statt Quecksilber oft Wasser oder Paraffinöl. Ist die siedende Flüssig-



lager des Rührers eng und lang, so ist eine besondere Abdichtung des Lagers durch eine Flüssigkeit überhaupt unnötig, und es genügt ein durchbohrter Stopfen, durch den das Führungsrohr mit der Welle hindurchgeht.

Zum Rühren siedender Flüssigkeiten, in die man zeitweise ein festes Reagens nachtragen will, eignet sich die von *Emil Fischer*<sup>2</sup>) angegebene Apparatur, deren Handhabung sich aus der Fig. 62 ergibt.

Eine ähnliche, ebenfalls von *Emil Fischer*<sup>3</sup>) vorgeschlagene Einrichtung, die in Fig. 63 dargestellt ist, erlaubt, Reaktionsgemische. die gegen den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über einen Schüttel- und Rührapparat. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 923 (1904).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. Braunschweig (Vieweg), 7. Aufl. (1905). S. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über die Karbomethoxyderivate der Phenolkarbonsäuren und ihre Verwendung für Synthesen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 41. S. 2882 (1908).

Sauerstoff der Luft empfindlich sind, in einem indifferenten Gasstrom zu rühren. Die Röhren b und a dienen zum Ein- und Ableiten des Gases, die Tropftrichter c und d zum Eintragen der reagierenden Stoffe.

#### IV. Schütteln.

Eine bewährte Schüttelvorrichtung, die auch für Dauerversuche gut geeignet ist, da sie nur geringer Wartung bedarf, zeigt Fig. 64: ein Heißluftmotor von etwa 1/20 PS. treibt einen eisernen, auf Schienen laufenden Karren rasch hin und her; auf diesem wird entweder das zu schüttelnde Gefäß, in ein Tuch gehüllt, direkt - am besten mittelst Riemen - festgebunden, oder es wird ein mit Abteilungen versehener Holzkasten auf



setzt und die Schüttelgefäße mittelst Korken und Stellschrauben festgeklemmt.1) Eine einfachere Schüttel-

maschine für Hand- oder Turbinenbetrieb zeigt Fig. 65.



Um während des Schüttelns den Reaktionsraum kühlen oder heizen zu können, setzt man einen verschließbaren Blechkasten, über dessen Boden mehrere Rohrstutzen eingelötet sind, auf die Schüttelmaschine und beschickt ihn außer mit dem Reaktionsgefäß mit feingestoßenem Eis oder leitet durch einen der Rohrstutzen Wasserdampf hinein; der andere Rohrstutzen dient zur Ableitung des Schmelz- bzw. Kondenswassers oder des Dampfes.

Karsten hat eine Schüttelvorrichtung vorgeschlagen, die bei beliebigen Temperaturen zu schütteln gestattet (Fig. 66). Sie besteht aus einem doppelwandigen Kupferkasten, der in Zapfen drehbar gelagert ist und mittelst eines Heißluftmotors in schaukelnde Bewegung gesetzt werden kann. Den Raum zwischen den beiden Wandungen des Kastens, in dessen Innenraum mittelst eines Gestells die Schüttelgefäße befestigt werden, nimmt das

<sup>1)</sup> E. Sauer, Über ein neues Schüttel- und Rührwerk. Ebenda. Bd. 28. S. 559 (1895).

Kühlmittel bzw. die Heizflüssigkeit auf; im letzteren Falle wird diese einfach durch einen untergestellten Brenner auf die gewünschte Temperatur erwärmt.

Eine rotierende Vorrichtung zu dem gleichen Zweck: eine Trommel aus Kupferblech, schlug V. Markovnikoff<sup>1</sup>) vor.



Auf weit einfachere Weise erreicht man dasselbe Ziel, nämlich ein Reaktionsgemisch in dauernder, kräftiger Schüttelbewegung zu halten und

Ein Mischapparat zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Liebigs Ann.
 Chem. u. Pharm. S, 289, 254 (1896).

dabei gleichzeitig zu erwärmen oder zu kühlen, durch das in Fig. 67 abgebildete Schüttelgefäß<sup>1</sup>), das in einem mit Filz ausgekleideten Holzkästchen auf jede beliebige Schüttelmaschine gesetzt werden kann. Der Apparat besteht aus einem walzenförmigen, je nach seiner Größe etwa  $^{1}/_{4}$ —1 l



Fig. 67.

Flüssigkeit fassenden Glasgefäß, das seiner ganzen Länge nach von einer Glasschlange durchzogen ist; das Schüttelgefäß wird mit dem Reaktionsgemisch durch den Einfüllturm beschickt, der dann bei chemischen Prozessen, die unter Gasentwicklung verlaufen, mit geeigneten Gasmeßapparaten verbunden werden kann; durch die kugel-

artige Erweiterung des Turmes wird ein Herausspritzen der Flüssigkeit auch bei heftigster Schüttelbewegung vollkommen vermieden. Indem durch das gläserne Schlangenrohr des Apparates kaltes oder warmes Wasser<sup>2</sup>), Dampf oder eine unter 0° abgekühlte Salzlösung — letztere mittelst einer



Fig. 68.

Pumpe in beständigem Kreislauf<sup>3</sup>) — geleitet wird, läßt sich in weiten Grenzen iede beliebige Temperatur während der Dauer der Operation innehalten (vgl. Fig. 68). Das Schlangenrohr erfüllt daneben noch einen zweiten wichtigen Zweck: infolge des Widerstandes, den es der bewgteen Flüssigkeit bietet, bewirkt es eine überaus feine Zerteilung derselben, so daß z. B. ein Gemisch von Benzol und Wasser augenblicklich zu einer feinen homogenen Emulsion zerschlagen wird.

Wichtig ist ferner, daß man jederzeit das Reaktionsgemisch überblicken, also

<sup>1)</sup> R. Kempf, Ein Schüttelgefäß mit Innenkühlung und Gasableitung. Chem.-Ztg. Bd. 30. S. 475 (1906).

<sup>2)</sup> Über Warmwasserbereitung siehe fünftes Kapitel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ausgezeichnete Dienste in allen solchen Fällen, wo ein rascher Strom Thermostatenflüssigkeit zirk ulieren soll, dürfte die Zentrifugalpumpe von R. Luther leisten; vgl. "Eine Laboratoriumspumpe". Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 267 (1908).

Schäumen, Farbenumschläge, Verschwinden oder Entstehen von Suspensionen usw. bequem und rechtzeitig feststellen kann. Auch ist die Möglichkeit, das Gas aufzufangen, eventuell zu messen und zu analysieren, in vielen Fällen, z. B. bei Reduktionen mit Zinkstaub oder Natriumamalgam, wobei Wasserstoff entweicht, oder bei Oxydationen, wo häufig O, CO und CO<sub>2</sub> auftreten, von großem Wert, weil die Gasentwicklung ein Urteil über Fortgang, Verlauf und Endpunkt der Reaktion ermöglicht. <sup>1</sup>)

Wenn auf besonderes Kühlen oder Heizen gasentwickelnder Reaktionsgemische kein Wert gelegt wird, genügt eine am Boden tubulierte Flasche, die man in der Weise, wie es Fig. 69 zeigt, mit einem Schleifenrohr versieht und in horizontaler Lage auf einer Schüttelmaschine befestigt. Eine solche Flasche gewährt den Gasen Austritt, ohne daß Flüssigkeit herausgeschleudert wird; durch zeitweises Lüften des mit dem Schleifenrohr versehenen Stopfens kann man Reagenzien — z. B. Natriumamalgam bei Reduktionen — nachtragen, indem man währenddessen die Schüttelmaschine stoppt.

J. W. Brühl<sup>2</sup>) hat eine Apparatur vorgeschlagen, die gestattet, ein siedendes Reaktionsgemisch in einem mit Rückflußkühler versehenen

Kolben in dauernder Schüttelbewegung zu halten. Durch das innere Kühlrohr des *Liebig*schen Kühlers können während der Operation Substanzen nachgetragen werden. Für Versuche im größeren Maßstabe und bei Ausscheidung dickbreiiger Massen während des chemischen Prozesses ist die Methode nicht recht geeignet, vielmehr in solchen Fällen das Rühren (vgl. oben) vorzuziehen. Bezüglich der Einzelheiten der Apparatur verweise ich auf die Originalabhandlung.



Fig. 69.

Über das Schütteln von Schießröhren siehe im fünften Kapitel im Abschnitt: "Erhitzen unter Druck".

# Fünftes Kapitel.

# Kühlen und Heizen.

# I. Die Bedeutung der Temperatur bei chemischen Prozessen.

Die Temperatur hat für alles chemische Geschehen die maßgebendste Bedeutung. In der Nähe des absoluten Nullpunktes (— 273°) und andrerseits in den höchsten praktisch erreichbaren Hitzegraden (+ 3500°) ruht die chemische Reaktionsfähigkeit selbst von Stoffen, die bei gewöhnlicher Temperatur explosionsartig miteinander reagieren, vollkommen. Bereits bei der Temperatur der flüssigen Luft (ca. — 190°) reagieren z. B. Natrium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. R. Kempf, Oxydationen mit Silberperoxyd (II. und III.). Berichte d. Deutschen Chem. Ges. Jg. 38. S. 3970 (1905) und Jg. 39. S. 3720 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über einen Schüttel- und Rührapparat. Ebenda. Jg. 37. S. 923 (1904).

und Schwefelsäure nicht mehr zusammen; und andrerseits ist ein Knallgasgemisch, das eine Temperatur von ca. 2500° hat, chemisch gänzlich indifferent, während es bei gewöhnlicher Temperatur die heftigsten Explosionen hervorruft: denn bereits oberhalb 1200° beginnt selbst eine so stabile Verbindung wie Wasser sich zu dissoziieren, und bei noch höheren Temperaturen ist es überhaupt nicht mehr existenzfähig.

Aber auch fern von ihren extremen Grenzen nach unten und nach oben: bei mittleren Wärmegraden spielt die Temperatur bei allen chemischen Prozessen eine wesentliche Rolle, indem sie die Reaktionsgeschwindigkeit stark beeinflußt, und zwar hat man als allgemeine gesetzmäßige Regel gefunden, daß sich eine chemische Reaktion im Bereiche der gewöhnlichen Temperatur etwa 2—3mal so rasch abspielt, wenn die Temperatur um 10° steigt.

Nach dieser sogenannten R.-G.-T.-Regel kann man die Zeitdauer vieler Reaktionen bei tiefen und bei hohen Temperaturen angenähert vorhersagen; z. B. hat man experimentell gefunden, daß bei der Wassersynthese 50 Minuten erforderlich sind, um bei 509° 0·15°/0 eines Volums Knallgas in Wasser zu verwandeln; bei 9° ist – nach der R.-G.-T.-Regel berechnet — zu dem gleichen Effekt ein Zeitraum von 450 Billionen Jahren nötig, bei 1009° dagegen weniger als eine oktilliontel Sekunde, d. h.: in dem einen Falle tritt praktisch überhaupt keine Reaktion ein, im anderen eine Explosion.

Oft beeinflußt die Temperatur, die während eines Versuches innegehalten wird, nicht bloß die Reaktionsgeschwindigkeit, sondern auch den Reaktionsverlauf: so tritt z.B. beim Chlorieren aromatischer Verbindungen in der Kälte das Halogen in den Kern, bei erhöhter Temperatur aber in die Seitenkette ein.

Diese Abhängigkeit chemischer Reaktionen von der Temperatur spiegelt sich auch in allen biochemischen Prozessen wieder; nur tritt infolge der Labilität vieler Verbindungen, an die das Leben besonders geknüpft zu sein scheint, noch insofern eine Komplikation hinzu, als das Existenzbereich derartiger Verbindungen bezüglich der Temperatur sehr beschränkt ist. Das Aufhören des Lebens der Warmblüter bei nur geringer Änderung der Bluttemperatur und das Ersterben des meisten Pflanzenlebens mittlerer Breitengrade in der kalten Jahreszeit muß darauf zurückgeführt werden.

Im übrigen folgen auch die Lebensvorgänge im allgemeinen der oben erwähnten Regel, wonach sich die chemische Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt bis verdreifacht, wenn die Temperatur um 10° steigt. Läßt sich doch überhaupt die Theorie der lebenden Zelle auf den allgemeinen Prinzipien der Physik und Chemie aufbauen, deren logische und experimentelle Methoden mit allen ihren Konsequenzen auch auf die Lebensvorgänge anwendbar sind. Die Kohlensäureassimilation der grünen Pflanzen z. B. wurde an einem Blatte von Prunus laurocerasus bei verschiedenen Temperaturen zwischen 0° und 37° gemessen und die genannte Regel durchaus bestätigt gefunden. Ähnlich bestätigende Beobachtungen liegen bezüglich der Kohlen

dioxydgasentwicklung aus einer Zuckerlösung durch die Einwirkung von Hefe vor 1), ferner bezüglich des Wachstums tierischer Eier nach der Befruchtung und bezüglich der Herzschläge von Kaltblütern (Schildkröte).

Diese Beispiele mögen genügen, um die Wichtigkeit der Temperaturregulierung bei allen chemischen Arbeiten darzutun.<sup>2</sup>)

Die Methoden, nach denen im Laboratorium Reaktionsgemische gekühlt oder erhitzt werden, beschreibe ich nun in der Reihenfolge steigender Temperaturen in der Weise, daß ich mit den Verfahren beginne, die die tiefsten Temperaturen zu erreichen gestatten, und mit denen schließe, die zu den höchsten Hitzegraden führen; ich beginne also mit den verflüssigten Gasen und schließe mit dem *Moissans*chen Ofen.

#### II. Kühlmittel.

Am meisten dem absoluten Nullpunkt genähert hat sich wohl bisher H. Kamerlingh Onnes ), indem er mittelst flüssiger Luft ein Kühlbad von flüssigem Wasserstoff herstellte und hiermit zum ersten Male Helium in den flüssigen Zustand überführte. Der flüssige Wasserstoff zeigte eine Temperatur von — 258°, das siedende Helium eine solche von — 268°5°. Die niedrigste Temperatur, die erreicht wurde, war 3° (abs.).

James Dewar hat Maschinen angegeben, mittelst derer man innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit 2-31 flüssigen Wasserstoff erhält.

Allgemein zugänglich und viel gebraucht ist jetzt die im Handel befindliche flüssige Luft. 4) Sie wird in zwei-, drei- oder vierwandigen Weinholdschen oder Dewarschen Gefäßen aufbewahrt (Fig. 70-73), die, transportfähig in einem mit Filz ausgekleideten Drahtkorb (Fig. 74) untergebracht, in Deutschland auch mit der Bahn versandt werden können.

Die mehrwandigen evakuierten Gefäße sind zuerst von Weinhold angegeben worden. Dewar schlug später vor, den äußeren Glasmantel innen zu versilbern, um so die Wärmestrahlung zu vermindern: dafür mußte man aber den Nachteil der Undurchsichtigkeit in Kauf nehmen, ein Nachteil, der die Gefäße für manche Zwecke unbrauchbar macht. Neuerdings sind von A. Stock<sup>5</sup>) Weinholdsche Gefäße vorgeschlagen worden, deren doppelte Wandung nicht evakuiert, sondern mit einem leicht verdichtbaren Dampf,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wenn deren Menge selbst konstant gehalten wurde; andernfalls trat natürlich infolge der ebenfalls stark wachsenden Hefeentwicklung eine viel raschere Steigerung der Kohlendioxydmenge ein, als es obige Regel verlangt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. auch *Jul. Meyer*, Die Bedeutung der Lehre von der chemischen Reaktionsgeschwindigkeit für die angewandte Chemie. Leipzig 1908 (Akad. Verl.-Ges.).

<sup>3)</sup> Die Verflüssigung des Heliums. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 901 (1908); vgl. auch die Verhandlungen des Linternationalen Kälte-Kongresses in Paris vom 5.- 10. Oktober 1908.

 $<sup>^{4})</sup>$ Vgl.  $\mathcal{O}.$  Kausch, Herstellung, Verwendung, Aufbewahrung flüssiger Luft. 3. Aufl. Weimar.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Verfahren zur Erhaltung der Eigentemperatur von Stoffen aller Art, z. B. Aufbewahren flüssiger Luft mittelst eines doppelwandigen, wärmeisolierenden Gefäßes. D. R. P. Nr. 189-832.

z. B. gasförmigem Schwefeldioxyd oder Schwefelkohlenstoff, gefüllt wird: infolge der geringen Tension dieser Stoffe bei der Temperatur der flüssigen Luft evakuieren sich diese Gefäße von selbst, sobald sie mit der flüssigen Luft gefüllt werden.

Die früher viel gebrauchten Gummikappen, die auf den Rand der Weinholdschen Gefäße aufgesetzt wurden, um deren Springen bei der Berührung mit der flüssigen Luft zu vermeiden, sind unnötig geworden, seitdem die Gefäße aus Jenaër Glas angefertigt werden.

Die Abfüllung flüssiger Luft aus einer größeren Vorratsflasche geschieht mit Hilfe der in Fig. 75 abgebildeten Vorrichtung.

Die Temperatur der flüssigen Luft, die keine chemische Lösung, sondern ein homogenes physikalisches Gemenge ist 1), beträgt zuerst (d. h. frisch



kondensiert) etwa—190° und steigt in dem Maße, wie der bereits bei —195.5° siedende Stickstoff abdunstet und sich der höher siedende Sauerstoff anreichert, allmählich auf den Siedepunkt des letzteren, der unter Atmosphärendruck bei —182° liegt. Da sich also parallel mit der Zusammensetzung der flüssigen Luft deren Temperatur ändert, läßt sich durch eine quantitative Sauerstoffbestimmung nach vorhandenen Tabellen die Temperatur ermitteln; einfacher ist die von U. Behn und F. Kiebitz²) angegebene Methode, aus dem spezifischen Gewicht der flüssigen Luft auf ihre Temperatur zu schließen. Am bequemsten geschieht die Feststellung des spezifischen Gewichts, das sich in den Grenzen zwischen 0.791 und 1.131 bewegt, mit Hilfe eines Satzes passend abgestimmter Schwimmkörper (Fig. 76) aus Quarzglas oder Schottschem Duraxglas. Umgekehrt ist natürlich mit der Temperatur auch zugleich der Sauerstoffgehalt der flüssigen Luft bestimmt.

<sup>4)</sup> Vgl. A. Stock, Löslichkeit des Stickstoffs in flüssigem Sauerstoff.... Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 37. S. 1432 (1905), und: Über Mischungen von flüssigem Sauerstoff und Stickstoff. Ebenda. Jg. 39. S. 3393 (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine indirekte Methode zur Bestimmung der Temperaturen von B\u00e4dern fl\u00fcssiger Luft. Annal. d. Physik. [4. Folge.] Bd. 12. S. 421 (1903).

Wesentlich niedrigere Temperaturen erreicht man, wenn man flüssige Luft rasch verdunsten läßt, sei es durch Schaffung eines Vakuums, sei es einfach durch Einblasen von Wasserstoff. 1) Über die Messung so tiefer Temperaturen vgl. ferner den 7. Abschnitt dieses Kapitels.

Ein großes Anwendungsgebiet findet flüssige Luft bei Hochvakuumpumpen, worauf im sechsten Kapitel im Abschnitt über Destillation näher eingegangen wird.

Häufig empfiehlt es sich, statt flüssige Luft direkt als Kühlflüssigkeit zu verwenden, mit ihr eine andere Flüssigkeit abzukühlen und dann diese als Kühlbad zu benutzen. So kann man z. B. nach Otto Ruff und Georg Fischer<sup>2</sup>) die flüssige Luft ein mehrfach hin und her gebogenes, sich stetig erweiterndes Glasrohr durchfließen lassen und dieses in einen mit

stetig erweiterndes Glasrohr durchfließen lassen und dieses in einen mit Petroläther gefüllten Weinholdzylinder hängen. Nach den Erfahrungen der genannten Autoren ist diese Kühlung weitaus das bequemste und spar-

samste Verfahren zur Erzeugung tiefer Temperaturen in allen Fällen, wo die flüssige Luft



Fig. 75.



Fig. 76

nicht direkte Verwendung finden kann; es erlaubt, beliebig tiefe Temperaturen innerhalb einiger Grade beliebig lange konstant zu erhalten.

Als nächst wärmeres Bad benutzt man eine Mischung von Äther, Alkohol oder Aceton mit festem Kohlendioxyd. Letzteres wird leicht erhalten, indem man flüssiges Kohlendioxyd aus einer mit dem Ventil schräg nach unten geneigten Bombe in einen Tuchbeutel einströmen läßt. Mit Äther gemischtes festes Kohlendioxyd ergibt eine Flüssigkeit von etwa —90°, die ein vorzügliches Kühlbad bildet; ein Gemisch von festem Kohlendioxyd mit 85·5°/oigem Spiritus gibt eine konstante Temperatur von —68°, ein solches mit 78°/oigem Spiritus eine Temperatur von —53° usw. Bringt man eine Mischung von festem Kohlendioxyd und Alkohol zur schnelleren Verdampfung in ein Vakuum, so sinkt die Temperatur unter —100°.

A. Stock und C. Nielsen, Über Mischungen von flüssigem Sauerstoff und Stickstoff. Ber. der Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 3394 (1907).

<sup>\*)</sup> Über die Chloride des Schwefels . . . . Ebenda. Jg. 36. S. 429 (1903).

Festes Kohlendioxyd allein siedet nach Versuchen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt bei — 78.8°.

Das in Stahlflaschen komprimierte flüssige Ammoniak des Handels kann auch als Kühlbad dienen. 1) Läßt man es aus der geneigten Bombe in ein Weinholdgefäß fließen, so behält es darin dauernd eine Temperatur, die mehrere Grade unter seinem Siedepunkt bei Atmosphärendruck (-33.7°) liegt und die man noch weiter erniedrigen kann, wenn man einen Wasserstoffstrom durch die Flüssigkeit hindurchleitet und damit deren Verdampfung beschleunigt.

Noch bequemer gelangt man zu relativ niedrigen Temperaturen mit Hilfe von gestoßenem Eis, indem man dieses oder besser Schnee mit kristallisiertem Calciumchlorid, verdünnter Schwefelsäure, absolutem Alkohol oder Kochsalz mischt. Die tiefste Temperatur, nämlich — 54.9°, wird durch Mischen von 100 Teilen Ca Cl<sub>2</sub> + Aq. mit 70 Teilen Schnee erreicht; das Salz muß fein gepulvert, der Schnee trocken sein. Gleiche Gewichtsteile der beiden Stoffe geben nur — 29°, haben aber einen über doppelt so hohen Abkühlungswert, d. h. das Vermögen, unter sonst gleichen Umständen die doppelte Anzahl Kalorien Wärme zu absorbieren.

Die tiefste Temperatur, die beim Mischen von Schwefelsäure von 0° mit Schnee theoretisch erreicht werden kann, beträgt – 37° und entsteht beim Mischen von 1 Teil Säure von 65·5°/<sub>0</sub> H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> mit 1·1 Teilen Schnee. Nach anderen Angaben erniedrigt ein Gemenge von 1 Teil Schnee mit 1 Teil verdünnter kalter Schwefelsäure die Temperatur von — 6° auf — 50°.

Bei Vermischung von Schnee mit absolutem Alkohol tritt eine Temperaturerniedrigung von  $0^{\circ}$  auf  $-30^{\circ}$  ein.

Am meisten gebraucht wird die Kältemischung aus Schnee oder Eis und Kochsalz, zu ungefähr gleichen Teilen, die — 22° erreichen läßt.

Auch ohne Eis, bloß mit Wasser, kann man zu tiefen Temperaturen gelangen, so z.B. zu — 16°, wenn man 1 Teil Ammoniumnitrat in 1·3 Teilen Wasser auflöst.

Oft genügt schon als Kühlmittel, das infolge seiner großen latenten Schmelzwärme einen großen Kühlwert besitzt, zerstoßenes Eis allein, so in allen Fällen, wo verdünnte wässerige Lösungen auskristallisieren sollen. Auch wenn es sich darum handelt, chemische Reaktionen von langer Dauer bei möglichst konstanter Temperatur vor sich gehen zu lassen, ohne daß eine ständige Regulierung und Beaufsichtigung des Kühlbades nötig ist, ist Eis oder eine Mischung von Eis und Wasser das beste Kühlmittel. Vielfach empfiehlt es sich, Eis aus destilliertem Wasser sich selbst herzustellen; man kann dieses reine Eis mit den zu kühlenden Flüssigkeiten usw. in direkte Berührung bringen, z. B. beim Zentrifugieren und Filtrieren, ohne eine Verunreinigung der Substanz befürchten zu müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. A. Stock, Die Reaktion zwischen Phosphorpentasulfid und Ammoniak. Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 39. S. 1967 (1907). Siehe auch H. Teichmann, Komprimierte und verflüssigte Gase. W. Knapp, Halle a. d. S. 1908.

Für die bequeme Zerkleinerung von Eis sind zwei Eismühlen sehr zweckmäßig, von denen die eine (Fig. 77) das Material zu walnußgroßen Stücken, die andere (Fig. 78) dann diese letzteren zu einem gleichmäßig körnigen Gemisch von Erbsengröße zerschlägt. Zur Gewinnung von Eismehl dient die Eismühle nach C. Schwalbe<sup>1</sup>) (Fig. 79), die in 5—7 Minuten 1 kg Eismehl liefert.

Noch häufiger als Eis dient einfach kaltes Wasser als Kühlmittel, das infolge seiner großen spezifischen Wärme ebenfalls besonders gut dazu geeignet ist.

Will man mit Wasser von anderer Temperatur kühlen, als es jeweils zur Verfügung steht, so kann man es durch eine Schlange aus dünn-



Fig. 77. Fig. 7

wandigem Kupferrohr fließen lassen, die in Eis bzw. in einem passend erwärmten Wasserbade steht (vgl. Fig. 68, S. 38). Auf diese Weise läßt sich fließendes Wasser von jeder beliebigen Temperatur zwischen 0° und 100° zu Kühl- oder Heizzwecken bequem erhalten; mit Hilfe eines eingeschalteten T-Rohres mit Thermometer oder des früher beschriebenen Verbindungsstückes für Gummischläuche (vgl. Fig. 6, S. 11) kann man die Temperatur kontrollieren und auf Bruchteile eines Grades genau einstellen.

An dieser Stelle möge die Beschreibung von Warmwasserapparaten, die augenblicklich warmes Wasser erzeugen, eingeschaltet werden. Mittelst des Apparates nach Kjarnes (Fig. 80) erhält man in einer Minute 100—150 cm<sup>3</sup> Wasser von 65—68° bei Anwendung eines gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg., Bd. 26, S, 161 (1902).

Bunsenbrenners; bei reguliertem Zufluß entweicht ein permanenter Wasserstrahl von ca. 50°. Der elegante Warmwassererzeuger nach Junkers



Fig. 79

(Fig. 81) liefert in einer Minute  $2^{1/2}l$  Wasser von 35° bei einem Gasverbrauch von 0.8  $m^{3}$  pro Stunde (Gasdruck: 30 mm).

Ein manchmal recht brauchbares Hilfsmittel, rasch abzukühlen, besteht darin, die Verdunstungskälte von Flüssigkeiten zu benutzen. Bespritzt man z. B. einen Kolben außen mit Äther und sorgt mit einem Blasebalg für





Fig. 81.

dessen rapide Verdunstung, so erreicht man im Innern des Kolbens recht niedrige Temperaturen, die weit unter dem Nullpunkt liegen, ein Verfahren, dessen Prinzip unter anderem auch der Verwendung von Äther, Äthylchlorid usw. als lokale Anästhetika und der technischen Eisbereitung, z.B. in der Carréschen Kältemaschine, zugrunde liegt. Saugt man durch ein Gefäß mit Äther einen raschen Luftstrom, so sinkt die Temperatur auf — 20°, mit Methylchlorid erhält man nach derselben Methode sogar — 53°.

## Übersicht der Kühlmittel,

## nach steigenden Temperaturen geordnet.1)

| Flüssiges Helium                                          | $-268.5^{\circ}$ |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                           | $-258^{\circ}$   |
|                                                           | —190°            |
|                                                           | —100°            |
| Festes Kohlendioxyd + Äther                               | <b>—90°</b>      |
| Festes Kohlendioxyd                                       | $-78.8^{\circ}$  |
| Festes Kohlendioxyd + 85.50/oiger Alkohol                 | $-68^{\circ}$    |
| 7 Teile Schnee + 10 Teile kristallisiertes Chlorcalcium . | 54.90            |
| Festes Kohlendioxyd + 78% iger Alkohol                    | <b>—</b> 53⁰     |
| Methylchlorid, rasch verdunstend                          | <b>53°</b>       |
| 1.1 Teil Schnee + 1 Teil 65.5% ige Schwefelsäure          | $-37^{\circ}$    |
| Flüssiges Ammoniak                                        | <b>—33·7</b> °   |
| Schnee + absoluter Alkohol                                | 30°              |
| 1 Teil Schnee + 1 Teil kristallisiertes Chlorcalcium      | <b>—29</b> °     |
| 1 Teil Schnee + 1 Teil Kochsalz                           | $-22^{\circ}$    |
| Ather, rasch verdunstend                                  | $-20^{\circ}$    |
| 1 Teil Ammoniumnitrat + 1.3 Teile Wasser                  | $-16^{\circ}$    |
| Eis                                                       | ±0°              |

#### III. Heizquellen.

Die Erzeugung von Temperaturen, die über der gewöhnlichen Zimmerwärme liegen, geschieht entweder auf chemischem oder auf physikalischem Wege: im ersteren Falle dienen exotherme chemische Prozesse, die unter so starker Wärmeentwicklung verlaufen, daß sich glühende Gase bilden, d. h. eine Flamme entsteht, zum Heizen, im anderen Falle gelangt die Joulesche Wärme des elektrischen Stromes zur Ausnutzung.

#### 1. Chemisches Heizen.

Die in den Steinkohlen aufgespeicherte Sonnenenergie liefert die gewöhnlichste chemische Heizquelle: das Leuchtgas, das - im "Bunsenbrenner" automatisch mit Luft gemischt -- im Laboratorium fast ausschließlich zum Heizen dient.

<sup>1</sup>) Die beigefügten Temperaturen sollen nur einen ungefähren Anhalt geben; bei den verflüssigten Gasen ist der Siedepunkt bei Atmosphärendruck vermerkt, durch Beschleunigung der Verdampfung sind natürlich weit niedrigere Temperaturen zu erreichen (vgl. oben, S. 43).

Die fast unzähligen Laboratoriumsgasbrenner, die seit *Bunsen* vorgeschlagen wurden, benutzen insgesamt das Prinzip des ursprünglichen Bunsenbrenners und unterscheiden sich — manchmal nicht zum Vorteil — nur in nebensächlichen Dingen von diesem.

Wichtig für den gewöhnlichen einflammigen Bunsenbrenner ist das Vorhandensein einer "Sparflamme" und ferner eines kurzen konischen Schornsteins aus Eisenblech, den man auf einem dreiarmigen Halter aufsetzt (Fig. 82), damit die Flamme vor Zugluft geschützt ist und ruhigerbrennt. Ferner empfiehlt sich ein als langer Hebel ausgebildeter Hahn, der sich mit Leichtigkeit selbst mit dem kleinen Finger regieren läßt.

Beim Arbeiten mit geringer Flammenhöhe muß gewöhnlich auch die Luftzuführung durch Verkleinern der Zuglöcher mittelst der am Fuß des Brenners befindlichen Hülse verringert werden, da sonst die Flamme leicht unter Entwicklung eines an Acetylen erinnernden Geruchs "durchschlägt". Man vermeidet dies auf einfache Weise auch dadurch, daß man die



Brennermündung mit einem kleinen Drahtnetz bedeckt, das nach Art der Davyschen Sicherheitslampen wirkt.

Die Verringerung der Luftzufuhr beim Kleinstellen des Gashahnes geschieht automatisch in den von *Finkener* vorgeschlagenen Brennern (Fig. 83); das Mischungsverhältnis von Leuchtgas und Luft bleibt bei jeder Stellung des Regulierhahnes das gleiche, so daß die Flamme auch bei niedrigstem Stande nicht zurückschlägt.

Eine praktische Regulierbarkeit sowohl des Gasstromes wie der Luftzuführung besitzen die sogenannten Teclubrenner<sup>1</sup>) (Fig. 84).

Die Gasbrenner nach F.  $Allihn^2$ ) (Fig. 85) tragen auf dem Brennerrohr ein Drahtgewebe aus Nickeldraht und erzeugen statt der gewöhnlichen langgestreckten Bunsenflamme eine breite, kurze, in allen Teilen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nic. Teclu, Ein neuer Laboratoriumsbrenner. Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 45. S. 281 (1892) und Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 31, S. 428 (1892); vgl. auch: Zur Kennzeichnung der Flamme. Journal f. prakt. Chemie. Bd. 44. S. 246 (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gasbrenner mit verstellbarem Brennerrohr zur Erzeugung einer in allen Teilen gleich heißen Flamme. Chem.-Ztg. Bd. 19. S. 426 (1895).

ungefähr gleich heiße Flamme. Durch geeignete Einstellung des Brennerrohres, wodurch die Luftzuführung reguliert wird, gelingt es, den inneren kalten Flammenkegel fast ganz zum Verschwinden zu bringen und damit die Produkte der unvollständigen Verbrennung des Gases zu vermeiden,

die beim Erhitzen von Platingeräten diesen besonders schädlich sind. Außerdem werden auf diese Weise Heizwirkungen erreicht, die sonst nur in der Gebläseflamme zustande kommen: ein Kupferdraht von 3.5-4 mm Dicke schmilzt in der Flamme des Allihnbrenners zum Abtropfen. Vor einigen Jahren 1) hat F. Allihn seinen Brenner noch vereinfacht (Fig. 86).

R. Dierbach schlug einen Gasbrenner vor



Fig. 86.

(Fig. 87), der es gestattet, die Flamme auch in schräger Lage zum seitlichen Anheizen eines Gefäßes zu gebrauchen und den Brenner unter sehr niedrig stehende Apparate zu schieben. Das Mischungsrohr für Gas und Luft (c) bildet einen rechten Winkel mit ungleich langen Schenkeln, und dieses am längeren Schenkel gefaßte Knierohr ist durch Drehbarkeit um zwei sich kreuzende Achsen

(bei b u. d) und durch Verschiebbarkeit in seinem Lager (d) in vollkommenster Weise auf seinem Fuße (a) beweglich.

Für sehr gelinde Temperaturen, z. B. zum Heizen von Brutschränken und in allen Fällen, wo es darauf







ankommt, langsam und vorsichtig zu erhitzen - z. B. beim Eindampfen kleiner Flüssigkeitsmengen auf den leicht springenden Uhrgläsern -, bedient man sich mit Vorteil der sogenannten Mikrobrenner, wie sie von Reischauer (Fig. 88 u. 89), Koch u. a. vorgeschlagen wurden.

Vereinfachter Bunsenbrenner mit Siebaufsatz. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 34 (1905). Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, I.

Vielfach dienen als schwache Wärmequellen auch Petroleum-, Spiritusoder Benzinlampen; eine Mikrospirituslampe mit Glasbassin und verstellbarem Docht zeigt Fig. 90.

Speziell zum Biegen von Glasröhren sind Leuchtbrenner mit

Specksteinschnittbrenner (Fig. 91) im Gebrauch.

Für intensive Heizung werden mehrflammige Bunsenbrenner benutzt, die bis zu 10 Brennerröhren besitzen; einen Fünfbrenner stellt Fig. 92 dar.



Einen Ein- und Dreibrenner vereinigt in sich die von F. Stolle<sup>1</sup>) angegebene Konstruktion "mit Wechselhahn" (Fig. 93). Durch einfache Umstellung des Hahnes erlischt der Einbrenner, und gleichzeitig entzündet sich der Dreibrenner; umgekehrt kann auf ebenso einfache Art der Dreibrenner in einen Einbrenner verwandelt werden. Sehr zweckmäßig ist die Einrichtung z. B. zum schnellen Anheizen eines Wasser- oder Ölbades oder

<sup>1)</sup> Gasbrenner für eine und drei Flammen. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 589 (1901).

eines Trockenschrankes. Bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird der Apparat als Dreibrenner benutzt, zum Konstanthalten der Temperatur genügt dann eine Flamme.

Um immer die gleiche Hahnstellung eines Bunsenbrenners wiederfinden zu können, was besonders beim Erhitzen von Luftbädern auf eine bestimmte Temperatur eine große Vereinfachung bedeutet, hat man auf dem Hahn eine Skala angebracht. Fig. 94 zeigt einen derartigen von Haustorff vorgeschlagenen Bunsenbrenner. Hat man sich einmal die Maximaltemperaturen notiert, die bei den einzelnen Skalenteilen des Hahns ein bestimmtes Luftbad erreicht, so gelingt in allen künftigen Fällen die genaue Einstellung desselben auf eine beliebige Temperatur fast mühelos, besonders wenn die Zimmertemperatur nicht allzu großen Schwankungen unterliegt und der Gasdruck mit Hilfe eines Regulators (siehe weiter unten) konstant gehalten wird. In manchen Laboratorien wird ohnehin ein Gasdruckregulator benutzt, der das gesamte im La-

boratorium gebrauchte Gas auf einem bestimmten konstanten Druck erhält. Es empfiehlt sich eine solche Einrichtung in hohem Maße, da alle



Fig. 91



Fig. 96.

Dauerheizversuche (z. B. in Schießröhren) gleichmäßiger verlaufen und — einmal eingestellt — geringerer Kontrolle bedürfen.

Zum Erhitzen größerer Gefäße eignen sich am besten die sogenannten Gaskocher, von denen die "Fletscherbrenner" (Fig. 95) die bekanntesten sind.

Ahnlichen Zwecken dienen die "Heizkränze"1) (Fig. 96).

Auf die überaus zahlreichen Abarten des Bunsenbrenners, z.B. die von Griffin, Maste (sogenannte Iserlohnerbrenner), Muencke, v. Babo u. A. vorgeschlagenen Modifikationen, kann im übrigen hier nicht näher eingegangen werden, ebensowenig auf die analogen Brenner für Spiritus, Petroleum, Benzin, Fett- und Ölgas, Gasolin, Acetylen usw. Bewährt haben sich unter diesen z.B. die Barthelbrenner.

Erwähnung verdienen schließlich an dieser Stelle noch die Brenneraufsätze. Fig. 97 zeigt einen solchen Aufsatzstutzen, der eine fächerförmige, Fig. 98 einen solchen, der eine seitlich gerichtete Flamme erzeugt. Die sogenannten Pilzaufsätze (Fig. 99) dienen dazu, die Flamme über eine

<sup>1)</sup> F. Lüdtke, Eine verbesserte Gasheizschlange. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 1033 (1890).

größere horizontale Fläche auszubreiten. Den gleichen Zweck erfüllen noch vollkommener die "Brenneraufsätze für Bunsen- und Teclubrenner zur Erzielung von 3-, 4- und 5teiligen Flammen" (Fig. 100) von K. Lendrich. 1) Beim Erhitzen eines Liters Wasser von 17° verdampften über einem gewöhnlichen Bunsenbrenner während einer Stunde 578 cm³; nachdem derselbe Brenner mit einem 4teiligen Aufsatz versehen war, dagegen in der gleichen Zeit 637 cm³. Siehe auch die Aufsätze a, b u. c des Teclubrenners in Fig. 84.

Die Siebaufsätze (Fig. 101 u. 102) breiten ebenfalls die Flamme aus und verhindern gleichzeitig ihr Zurückschlagen (vgl. auch den Allihnbrenner: Fig. 85 und 86).



Beim Erhitzen oder Destillieren leicht entzündlicher Flüssigkeiten empfiehlt es sich, nach Art der *Davy*schen Sicherheitslampen konstruierte Schutzkappen (Fig. 103) auf dem Bunsenbrenner zu befestigen.

Die Temperatur einer gewöhnlichen Bunsenflamme beträgt rund 1800°2); ein äußerst feiner Platindraht ist im heißesten Teil der Flamme eben zum beginnenden Schmelzen zu bringen, wie schon Bunsen angab.

Zwar keine höheren Temperaturen, aber weit stärkere Heizwirkungen — ein Unterschied, der dem von Volt und Ampère in der Elektrodynamik vergleichbar ist, — erreicht man mit Leuchtgas, wenn man mittelst eines Blasebalges einen Luftstrom hineinbläst. Den Brenner, der dazu dient, stellt Fig. 104 dar, ein Tretgebläse Fig. 105 u. 106. Die größere Wirkung eines derartigen Leuchtgasgebläses, wie es mit Vorteil bei allen gewöhn-

Zeitschr. f. Untersuchung der Nahrungs- u. Genußmittel. Bd. 12. S. 593 (1906).
 Vgl. F. Haber, Thermodynamik technischer Gasreaktionen (7 Vorlesungen).
 München und Berlin 1905.

lichen Glasbläserarbeiten angewendet wird, beruht darauf, daß ein durch Strahlung Wärme verlierendes Gebilde in einem Gasstrom von gegebener Temperatur um so näher an die Temperatur des Gases herankommt, je rascher das Gas an dem Körper vorbeiströmt.<sup>1</sup>) Über Wasserstrahlgebläse siehe im sechsten Kapitel.

Höhere Temperaturen — nämlich ca. 2000° — ergeben sich beim Verbrennen reinen Wasserstoffs, woraus das Leuchtgas zu etwa 50 Volumprozenten besteht. Wasserstoff kann man — z. B. aus einer Bombe mit Re-

duzierventil (vgl. VIII. Kap.) — in jedem gewöhnlichen Bunsenbrenner verbrennen, dessen Zuglöcher geschlossen sind.

Ein Leuchtgas-Sauerstoffgebläse zu benutzen empfiehlt sich beim Verarbeiten des schwer schmelzbaren Kaliglases.



Fig. 106.



Fig. 105.



Fig. 107.

Weit höhere Temperaturen erreicht man mit der Knallgasflamme, die z. B. in Projektionsapparaten zur Erzeugung des *Drumonds*chen Kalklichtes (Fig. 107) vielfache Verwendung findet und deren Temperatur zirka 3000° beträgt.<sup>2</sup>)

Eine Flamme endlich, deren Wirkungen uns berechtigen, sie als die heißeste verfügbare Flamme zu bezeichnen, ist die des stöchiometrischen Gemenges von Acetylen und Sauerstoff.

Der Vollständigkeit halber sei als eigenartige chemische Heizmethode das Goldschmidtsche Thermitverfahren<sup>3</sup>) erwähnt, daß die

<sup>1)</sup> Nach einer Privatmitteilung von Herrn Prof. F. Haber, Karlsruhe i. B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. R. Geipert, Beiträge zur Berechnung des Nutzeffektes von Feuerungsanlagen. Zeitschr. f. Gasbeleuchtung. Bd. 49. S. 437 (1906). [Chem. Zentralbl. 1906. II. S. 180.]

<sup>\*)</sup> H. Goldschmidt, Über ein neues Verfahren zur Erzeugung hoher Temperaturen und zur Darstellung von schwer schmelzbaren, kohlenstofffreien Metallen. Zeitschr. "Stahl und Eisen". 1898. S. 468 u. 1010.

54 R. Kempf.

chemische Reaktionswärme eines Gemisches von Aluminium und Eisenoxyd oder ähnlichen Stoffen, z. B. zum Schweißen von Stahl, benutzt und
von allen Heizquellen zwar vielleicht nicht die höchsten Hitzegrade, wohl
aber sicherlich auf bequemste Art die größten Wärmemengen in räumlicher
und zeitlicher Konzentration liefert; die erreichbare Temperatur wird sich
von der des Moissanschen Ofens nicht sehr viel unterscheiden und ist z. B. bei
der Darstellung von Chrom aus Chromoxyd und Aluminium schätzungsweise auf 3000° zu veranschlagen. Das Verfahren benutzt die Eigenschaft
des Aluminiums, ein Wärmeakkumulator zu sein: die große Menge elektrischer Energie, die bei seiner Abscheidung aufgewendet wurde, wird in
Form von Wärme wieder ausgelöst; das Thermitverfahren kann mithin
als eine indirekt elektrische Methode bezeichnet werden.

## 2. Physikalisches Heizen.

Die Heizung nach physikalischen Methoden geschieht ausschließlich auf elektrischem Wege, und zwar durch Ausnutzung der Jouleschen Wärme, die beim Durchgange des elektrischen Stromes durch Medien in um so höherem Maße entsteht, je größeren Widerstand er findet. Außerst dünne Platinfolie z. B. ist ein geeignetes Material, so daß man damit Muffelund Tiegelöfen, Trockenschränke, Porzellanröhren usw. auf jede beliebige Temperatur bis 1500° erhitzen kann.

Unter Verwendung eines Iridiumrohres hat man elektrisch heizbare Öfen konstruiert, die bis 2100° erhitzt werden können.

Für manche Zwecke ist auch die unter dem Namen Kryptol im Handel befindliche körnige Widerstandsmasse recht geeignet; in besonders dafür konstruierten Öfen soll man mit dieser Heizmasse, die aus einem grusartigen Gemisch — vielleicht von Graphit und Ton — besteht, bis über 2000° erhitzen können. Prinzipielle Vorzüge der Kryptolheizung vor den Platinfolieöfen bestehen darin, daß ein Durchbrennen des Heizkörpers ausgeschlossen und eine sehr vielseitige Verwendungsmöglichkeit gegeben ist. Andrerseits sollen die Stromkosten sehr hoch sein.

Die verschiedenen Konstruktionen der elektrisch heizbaren Öfen im einzelnen beschreibe ich im 5. Abschnitt dieses Kapitels.

Ein vorzügliches Material für die Beheizung von Röhren, Bechergläsern u. dgl. ist der die Elektrizität schlecht leitende Draht aus Nickelin, Manganin oder Constantan. Umkleidet man z. B. ein Becherglas zunächst mit Asbestpapier, umwickelt es dann spiralig mit einem der genannten Drähte und bringt als Isolierschicht nach außen darüber Asbestpappe an, so erhält man ein ausgezeichnetes elektrisch heizbares Luftbad (vgl. den 5. Abschnitt dieses Kapitels, S. 61).

Gitterförmige Gewebe nach C. Schniewindt (Neuenrade i. Westf.) aus Constantandraht, der mit Asbest umwickelt ist, können ähnlichen Zwecken dienen (Fig. 108).

Eine originelle Heizungsmethode, nämlich mit elektrischen Glühlampen, speziell zum Erhitzen und Abdestillieren niedrig siedender Flüssig-

keiten, z. B. von Äther, schlug wohl zuerst E. Thilo vor (vgl. S. 62); das gleiche Prinzip benutzte dann A. Skita (vgl. VI. Kapitel), ferner S. P. Beebe und B. H. Buxton und neuerdings W. Thörner (vgl. S. 62), anscheinend ohne daß einer der Autoren seine Vorgänger gekannt hätte. Wenn man aber bedenkt, daß die Temperatur der Glühfäden in den elektrischen Glühlampen ca. 2000° beträgt, der Äther aber schon bei 35° siedet, so kann man ermessen, wie unrationell diese Heizmethode vom ökonomischen Standpunkt aus ist. Die Apparate im einzelnen werden weiter unten beschrieben, sie zeichnen sich immerhin durch Bequemlichkeit aus.

Überall da, wo die bei chemischer Heizung auftretenden Verbrennungsprodukte: Kohlenoxyd, Kohlendioxyd, Salpetersäure, Schwefelverbindungen (Schwefelsäure) usw. stören könnten, sei es, daß sie das Reaktionsgefäß, z.B. Platintiegel, angreifen, sei es, daß sie auf das Heizgut chemisch einwirken, sind die bisher angeführten elektrischen Heizmethoden von un-

schätzbarem Wert, so namentlich in der quantitativen Analyse; ferner übertreffen sie teilweise die chemischen Methoden an Feuersicherheit.



Fig. 108.

Die höchsten bisher erreichbaren Tem-

peraturen liefert Moissans elektrischer Ofen, der den zwischen Kohlenelektroden überspringenden elektrischen Strom als Wärmequelle benutzt; man gelangt in dieser Weise bis auf ca. 3500° (vgl. auch weiter unten).

# Übersicht der chemischen und physikalischen Heizquellen.

| Bunsenflamme                      |   |      | 1800° |
|-----------------------------------|---|------|-------|
| Leuchtgas-Luftgebläse             |   |      | 18000 |
| Wasserstoffflamme (in Luft)       | v |      | 20000 |
| Knallgasgebläse                   |   |      | 3000° |
| Acetylen-Sauerstoffflamme         |   |      | 3000° |
| Goldschmidtsches Thermitverfahren |   | über | 30000 |
| Platin-Widerstandsöfen            |   | bis  | 1500° |
| Kryptolöfen                       |   | * 10 | 20000 |
| Iridium-Widerstandsöfen           |   |      | 21000 |
| Moissanscher Ofen                 |   |      | 35000 |

# IV. Schutzmaßregeln beim Erhitzen gläserner Geräte.

Verhältnismäßig selten erhitzt man den — meistens gläsernen — Reaktionsraum ohne Schutzmaßregel mit direkter Flamme. Im allgemeinen bedient man sich einer Vorrichtung, die die Heizwirkung der Flamme verteilt und so eine ungleichmäßige Erhitzung des Reaktionsgemisches und ein Springen der gläsernen Geräte verhütet.

Eine vorzügliche Wärmeverteilung erreicht man z.B., wenn man Retorten, Rundkolben und dgl. an ihren zu beheizenden Flächen mit nassem Asbestpapier umkleidet; nach dem langsamen Trocknen sitzt die dünne Asbestschicht auf der Glasoberfläche fest an.

Eine andere Methode besteht darin, die gläsernen Geräte mit Lehm zu beschlagen: man verreibt Lehm oder mageren Ton mit Wasser, dem



Fig. 109.

ein wenig Soda zugesetzt ist, zu einem zarten Brei und streicht diesen mittelst Pinsels oder Feder auf das Glas. Ist der Anstrich trocken, so wird er wiederholt, bis er die Glasoberfläche gleichmäßig, aber nur in einer Schicht von höchstens 3 mm Dicke zudeckt.

Neuerdings werden auch — namentlich wertvollere, mit Glasschliffen versehene — Glaskolben usw. an ihrer unteren Fläche galvanoplastisch mit einer dünnen Kupferschicht versehen, indem die Glasoberfläche mit Graphitstaub leitend gemacht und dann in ein elektrolytisches kupferhaltiges Bad getaucht wird.

Am bequemsten erreicht man eine gleichmäßige Heizwirkung, wenn man auf Eisen- oder Messingdrahtnetzen erhitzt, die infolge ihrer guten Wärmeleitung die Hitze gleichmäßig verteilen.



Noch empfehlenswerter sind Gewebe aus Eisendraht, der mit Asbest umflochten ist. Die Asbestumhüllung mildert nicht bloß die Flammenwirkung, sondern schützt auch das Eisen vor dem Rosten und Verbrennen.

Drahtnetze, die im Bereich der Heizfläche eine dünne, fest eingepreßte Asbestschicht tragen, pflegen nicht ganz so dauerhaft zu sein und nur ein recht langsames und nicht sehr hohes Erhitzen zu gestatten.

Noch weit mehr ist dies letztere der Fall bei den nur aus Asbestpappe bestehenden Heizunterlagen, die für Rundkolben und Abdampfschalen eine schalenförmige Vertiefung haben (Fig. 109).

Die sogenannten Hitzesammler nach H. Zollna<sup>1</sup>) bestehen aus einer halbkugelig gepreßten Asbestschale, die unten ein Loch für das Brennerrohr hat und oben ein auswechselbares Drahtnetz trägt (Fig. 110). Durch die Ausnutzung der seitlichen Wärmestrahlung der Flamme und der heißen Verbrennungsgase wird eine wesentliche Gas- und Zeitersparnis beim Erhitzen erzielt.

Auf ähnlichem Prinzip beruhen die schon älteren Finkenertürme, die mehrere horizontal übereinander befindliche Drahtnetze bergen (Fig. 111).



Zum raschen und trotzdem gefahrlosen Erhitzen von Rundkolben bewähren sich die Siedebleche nach v. Babo ausgezeichnet (Fig. 112). Bei dieser Vorrichtung trifft die Flamme nicht direkt den Kolben, sondern umspült ein Eisenblech, das die heißen Flammengase rings an sich vorbeiläßt und durch Wärmestrahlung die Hitze an den Kolben abgibt.

Auf dem gleichen Prinzip beruhen die schachtelförmigen, seitliche Wärmeverluste hindernden Asbestluftbäder nach A. Junghahn<sup>2</sup>) (Fig. 113) und die Luftbäder nach R. Kempf (vgl. sechstes Kapitel).

Vgl. C. Poulenc, Les nouveautés chimiques pour 1901, Paris; und Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 14. S. 61 (1901).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Asbestluftbad nach Dr. A. Junghahn. Die chem. Industrie. Bd. 21. S. 451 (1898).

Zum gleichmäßigen Erhitzen von Reagenzgläsern und zum andauernden Sieden darin hat *C. Liebermann* <sup>1</sup>) ein Heizkörbehen empfohlen (Fig. 114).

## V. Bäder und Öfen.

## 1. Luftbäder (Thermostaten, Brutschränke).

Zu den eigentlichen Luftbädern gehören hauptsächlich die Trockenkästen und die Brutschränke. Für alle gewöhnlichen Zwecke genügt ein Heizschrank, wie ihn Fig. 115 darstellt. Er ist aus Aluminium- oder Kupferblech gefertigt und außen mit Asbestpappe bekleidet; beim Heizen



mit Bunsenbrennern gelangt man in einem solchen Luftbade bis zu etwa 200-300°.

Höhere Temperaturen — bis über 400° — erreicht man in dem Heizofen für Tiegel und kleinere Kolben nach A. Stähler (Fig. 116); dieses Luftbad besteht aus einem ausgehöhlten, im übrigen massiven Aluminiumblock, in welchem sich die Temperatur sehr schnell und gleichmäßig verteilt. Das Thermometer befindet sich in einer Bohrung des Blocks und zeigt wegen der guten Wärmeleitung des Aluminiums die im Innern

<sup>1)</sup> Über einige neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 685 (1901).

herrschende Lufttemperatur ziemlich richtig an. Ein Ansatzstutzen führt unten in das Bad und erlaubt das Erhitzen in indifferenten Gasen (Kohlendioxyd usw.).

Das Heizbad beruht auf demselben Prinzip, das A. Stock schon früher zum Erhitzen von Glasröhren usw. vorschlug. Dieses röhrenförmige Luftbad, das sich vielfach bewährt, ist aus der Abbildung (Fig. 117) ohne weiteres verständlich.

Eine besonders gleichförmige Verteilung der Hitze im Innern eines Trockenkastens erreicht man in doppelwandigen Luftbädern, die von den Heizgasen allseitig umspült werden<sup>1</sup>) (Fig. 118).



In dem Lothar Meyerschen Luftbad (Fig. 119) umgeben die Flammengase den Innenraum sogar in dreifacher Schicht, ohne daß die Flammen selbst irgendwo das Metall des Bades berühren.



Noch gleichmäßiger ist die Wärmeverteilung in doppelwandigen Trockenschränken, wenn der Zwischenraum zwischen den Wandungen mit einer Flüssigkeit gefüllt wird. Eine Überhitzung über den Siedepunkt der letzteren ist dann unmöglich, und hält man die Heizflüssigkeit beständig im Sieden, so herrscht im Innern des Schrankes stets eine konstante Temperatur, ohne daß eine besondere Beaufsichtigung nötig wäre; nur muß von Zeit zu Zeit die verdampfte Flüssigkeit ersetzt oder ihre Dämpfe in einem Rückflußkühler kondensiert werden. Einen einfachen derartigen Trockenschrank zeigt Fig. 120.

Besonders leicht auswechselbar ist die Heizflüssigkeit in dem von G. Abati angegebenen Luftbade (Fig. 121); je nachdem man in den Kupferkolben am Boden des doppelwandigen Trockenschrankes Wasser, Toluol, Xylol, Cumol oder Gemische davon usw. einfüllt und zum kontinuierlichen Sieden erhitzt, wozu meistens ein Mikrobrenner (vgl. S. 49) genügt, erreicht man konstante Temperaturen zwischen 98° und 151°; wie die folgende, leicht zu erweiternde Tabelle angibt:

<sup>1)</sup> M. Kähler, Ein neuer Trockenschrank. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 1696 (1888).

| Wasser           |     | 4 0    |    | 10  | 4 |  | 980  |
|------------------|-----|--------|----|-----|---|--|------|
| Toluol           |     |        |    |     |   |  |      |
| Toluol und Xylol | (g) | leiche | Vo | 1.) |   |  | 1210 |
| Xylol            |     |        |    |     |   |  | 1360 |
| Xylol und Cumol  |     |        |    |     |   |  |      |

Bei Flüssigkeiten, die unter 140° sieden, setzt man auf den Schrank einen Soxhletschen Metallkühler (vgl. VI. Kap., unter Destillation); bei Flüssigkeiten, die höher sieden, genügt ein Luftkühler, d. h. ein ca. 2 cm weites, 70 cm langes, dünnwandiges Glasrohr.



Fig. 120.

Fig. 121.

Die Konstruktion des Abatischen Luftbades ist ähnlich der des bekannten älteren Tiegeltrockners nach Victor Meyer1) (Fig. 122). Über Heizflüssigkeiten für dieses altbewährte Trockenbad vgl. die folgende Tabelle:

| Chloroform                   | 1   |     |   |  | 60° |
|------------------------------|-----|-----|---|--|-----|
| Methyl- und Äthylalkohol 3:  | 7 . |     | 4 |  | 700 |
| Äthylalkohol                 |     | 11. |   |  | 750 |
| Äthyl- und Propylalkohol 7:4 | 4 . |     |   |  | 800 |
| Äthyl- und Propylalkohol 1:8 |     |     |   |  | 900 |

<sup>1)</sup> Trocken- und Erhitzungsapparate für das chemische Laboratorium. Ber. d. Deutsch. Chem. Ges., 18, 2999 (1885).

| Wasser  |      | 7   |  |   | 40 |   |   |   |   | 2. |   | 1000 |
|---------|------|-----|--|---|----|---|---|---|---|----|---|------|
| Toluol  |      |     |  |   |    |   |   | 4 |   |    |   | 1070 |
| Xylol   |      |     |  |   |    |   |   | 2 |   | 2  | - | 1360 |
| Anisol  |      |     |  | 2 |    |   |   |   |   |    |   | 150° |
| Cumol   | 6    |     |  |   |    | 4 |   |   |   |    |   | 1610 |
| Anilin  |      | 4   |  |   |    |   | 2 | 1 | 4 |    |   | 180° |
| Naphtha | alir | 1.  |  |   |    |   |   |   |   |    |   | 2000 |
| Dipheny | lai  | nin |  |   |    |   |   |   |   |    | 4 | 3100 |

Es bleiben nun noch die elektrisch heizbaren Luftbäder zu erwähnen. Ihr Vorzug besteht in ihrer Sauberkeit und der bequemen Einstellbarkeit jeder beliebigen Temperatur mittelst passend vorgeschalteter

> Regulierwiderstände. Fig. 123 stellt einen derartigen Trockenschrank dar.

> Die von Th. W. Richards und A. Stähler vorgeschlagenen elektrisch heizbaren Luftbäder zeichnen sich besonders durch Sauberkeit aus und eignen sich daher in bester Weise zu quantitativen Arbeiten (Fig. 124 und 125). Wie man sich solche Luftbäder selbst herstellen kann, habe ich oben angegeben<sup>1</sup>) (S. 54).



Fig. 122

Fig. 123.

Luftbäder, die mittelst Glühlampen erwärmt werden, sind — wie bereits erwähnt — von verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden, besonders zum feuersicheren Abdestillieren von Äther usw. Selbstverständlich kann man sich diese Luftbäder — unter Verwendung eines Blumentopfes und mit Asbestpappe — leicht selbst herstellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vgl. darüber auch P. Köthner, Th. W. Richards als Laboratoriumstechniker. Chem.-Ztg. Bd. 31. S. 899 (1907) und die demnächst bei Leop. Voß (Hamburg) erscheinenden Vorlesungen von Th. W. Richards, die er im Sommersemester 1907 im Chem. Inst. d. Universität Berlin gehalten hat.

E. Thilo¹) gab die in Fig. 126 dargestellte Apparatur an. S. P. Beebe und B. H. Buxton²) konstruierten ein ähnliches Heizbad speziell für serologische Zwecke (Seruminaktivierung und Sterilisierung). Das durch eine Glühlampe geheizte Wasserbad (Fig. 127) läßt sich mittelst eines kleinen Rheostaten leicht auf jede beliebige Temperatur bis 90° auf ¹/20° konstant einstellen.

Neuerdings gab W. Thörner<sup>3</sup>) eine Heizvorrichtung mit elektrischen Glühlampen an (Fig. 128). Er verwendet dazu Erlenmeyerkolben mit starker Einbauchung des Glasbodens; die 16 kerzigen — am besten außen mattierten oder geschwärzten — Glühlampen ragen zur Hälfte in diese Einbauchung

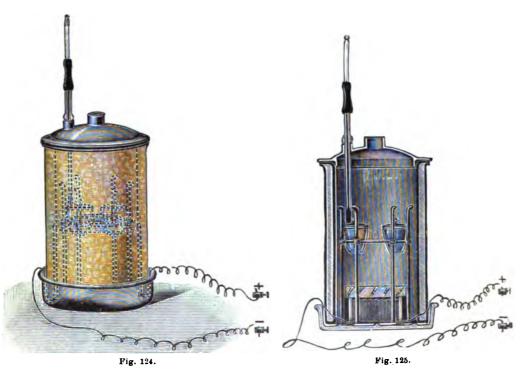

hinein und sind in Tonblumentöpfen fest eingesetzt. Die Abbildung stellt die Verwendung der Heizmethode für die Extraktion in Soxhletschen Apparaten (vgl. VI. Kap., unter Extrahieren) dar.

Abarten der oben beschriebenen Trockenkästen sind die Thermostaten, deren Innenraum ohne besondere Aufsicht dauernd eine beliebige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein elektrischer Heizapparat für gefahrloses Abdestillieren von Äther. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 685 (1901).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Einige neue Laboratoriumsapparate. Americ. Journ. of Physiology. Vol. 14. p. 10 (1905). — Vgl. Chem. Zentralbl. 1905. II, S. 733.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Apparat zur gefahrlosen Erhitzung leicht entzündlicher und flüchtiger ätherischer Flüssigkeiten bei der Extraktion oder Destillation. Zeitschr. f. chem. Apparatenkunde. Bd. 3. S. 11 (1908).

konstante Temperatur beibehalten soll — einige Arten sind bereits erwähnt worden — und speziell die Brutschränke, die sich für Brutversuche, Züchtung von Bakterienkulturen usw. automatisch auf 37° einstellen.

Einen kleineren Thermostaten, der die typische Einrichtung eines solchen zeigt (Doppeltür, Wasserstandsrohr mit Ablaufhahn usw.), zeigt Fig. 129.

Auf die vielen Abarten von Thermostaten, die speziellen Zwecken dienen, kann nicht näher eingegangen werden; erwähnt seien als Thermo-

staten für niedere Temperaturen die Eisschränke; Fig. 130 zeigt einen Kälteschrank mit innerem, starkem Bleikasten.

Für Thermostaten, die wenig über Zimmertemperatur er-





wärmt werden sollen, also z. B. für Brutschränke, ist Heizung mittelst einer Petroleumlampe üblich. Fig. 131 stellt einen derartigen Wärmeschrank vor, der außerdem mit einer automatisch arbeitenden Wasserabgabe zur feuchten Ventilation versehen ist. Mittelst einer einfachen Vorrichtung hebt oder senkt sich der die Wärme in den Schrank führende Schornstein über der Lampe, je nachdem die Temperatur im Innern über oder unter der gewünschten liegt, auf die man den Apparat eingestellt hat.

Für viele biochemische Arbeiten genügen die Dimensionen eines Brutschrankes nicht; von großem Werte ist daher oft ein Brutzimmer



Fig. 128.

- von ca. 2.5 m Höhe und 2.5 × 3.5 m Bodenfläche -, das durch eine Doppeltür (Schleusenprinzip) betreten wird und gleichzeitig 2-3 Peraufnehmen sonen kann und außerdem geräumig genug ist, um Rührwerke, Schüttelmaschinen (mit elektrischem Antrieb) usw. darin aufzustellen. Durch starke Isolation mittelst Wärme schlecht leitenden Stoffen, wie

Ruberuid und Volkanit, Korkstein u. ähnl., Dichtung der Türen durch Filzleisten usw. wird das Brutzimmer den Einflüssen der Temperaturschwankungen



129. Fig. 130.

in der äußeren Umgebung vollkommen entzogen. Die Heizung erfolgt am besten durch warmes Wasser, das in einem — elektrisch oder mit Gas geheizten — Zirkulationsofen erzeugt wird und in einem Röhrensystem im Brutzimmer zirkuliert. Die Temperatur des Heizwassers wird durch einen Thermoregulator derart einreguliert, daß im Innenraum eine absolut konstante Temperatur (normal ca. 37°) erzeugt wird. Die Wände des Brutraums sind innen mit Kupferblech ausgeschlagen und tragen rings ein Eisengestell mit verstellbaren Einlagen, um die Gegenstände bequem aufstellen zu können. Unter dem Kupferblech befinden sich die Isolierschichten



Fig. 131.

aus dem erwähnten Material, dann erst kommt die Spundwand bzw. die Heizwand. Der Fußboden erhält am besten Linoleumbelag, und die Beleuchtung erfolgt durch elektrische Glühlampen.

### 2. Thermoregulatoren.

Um in den oben beschriebenen Luftbädern der gewöhnlichen Art die Temperatur konstant zu halten, auch ohne daß eine siedende Heizflüssigkeit benutzt wird, muß die Heizquelle so eingestellt sein, daß die Wärmezufuhr die Wärmeverluste durch Ausstrahlung gerade im Gleichgewicht hält. Heizt man mit einem Bunsenbrenner, so entspricht mithin eine bestimmte Hahnstellung bei einem bestimmten Luftbade einer bestimmten Temperatur in diesem — vorausgesetzt, daß der Gasdruck und die Außentemperatur der Zimmerluft immer ziemlich gleich bleiben. Um den gewöhnlich je nach dem Gasverbrauch stark schwankenden Gasdruck konstant zu halten, hat man Gasdruckregulatoren (Fig. 132) konstruiert 1), und um die betreffende Hahnstellung des Bunsenbrenners stets leicht wiederfinden zu können, wurde der Hahn mit einem Zeiger ver-



der Temperatur eines Luftbades automatischer Vorrichtungen, der sogenannten Thermoregulatoren, zu bedienen.

Fig. 133 zeigt eine gebräuchliche und bewährte Art dieser Apparate. Mit dem unteren Ende z.B. in den Wasserraum eines Brutschrankes eingesetzt, gestattet er, die eingestellte Temperatur mit  $\pm 0.2^{\circ}$  Genauigkeit einzuhalten. Das Gas wird oben rechts in die Vorrichtung eingeleitet, durchfließt die verzweigte Röhre und verläßt aus dem Rohransatz links oben den Apparat, um dann dem Brenner zuzuströmen; der untere Arm der verzweigten Röhre wird durch die steigende oder fallende Quecksilbersäule

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. auch J. F. Smale, der einen ausgezeichneten Gasdruckregulator angab, um die Umdrehungsgeschwindigkeit von Heißluftmotoren konstant zu halten. Wied. Ann. d. Physik u. Chem. [N. F.] Bd. 57. S. 219 (1896).

je nach der Temperatur, die unten im Bade herrscht, mehr oder weniger verschlossen oder geöffnet. Die Einstellung des Quecksilbermeniskus erfolgt mittelst einer Stellschraube (vgl. die Abbildung); da diese leicht undicht wird und dann Quecksilber austreten läßt, hat J. Wetzel neuerdings vorgeschlagen<sup>1</sup>), das Glasrohr, in welchem die Stellschraube eingekittet ist, senkrecht nach oben umzubiegen. Die erste grobe Regulierung der Flammenhöhe geschieht mit Hilfe des Glashahns im oberen Arm der verzweigten



Röhre. Der Hahn muß auf jeden Fall so weit geöffnet bleiben, daß die Flamme nie ganz erlischt.

Einen ähnlichen Thermoregulator, bei dem aber die Verschmutzung des Quecksilbers durch das Leuchtgas vermieden wird, schlug A. Stock<sup>2</sup>) vor (Fig. 134).

Eine neuere Konstruktion benutzt zur automatischen Regulierung des Gasstromes einen U-förmig gebogenen Kompensationsstab, der sich je nach

<sup>1)</sup> Bisher noch nicht veröffentlicht.

<sup>1)</sup> Uber einen neuen Thermoregulator . . . Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 541 (1901).

der Temperatur mehr oder weniger krümmt und durch einen Arm mit einstellbarer Mikrometerschraube ein Ventil in dem Gaszuführungsrohr automatisch schließt oder öffnet. Innerhalb der Grenzen zwischen 25° und 120° läßt sich mit Hilfe eines solchen Metall-Thermoregulators (Fig. 135) die Temperatur konstant auf  $^{1}/_{10}$ ° genau einstellen.

Schließlich sei auch die elegante elektrische Wärme-Reguliervorrichtung für Thermostaten mit Gasheizung erwähnt (Fig. 136 u. 137). Zum Gebrauch wird das Thermometer zunächst in einem beliebigen Bade bis auf die gewünschte Temperatur erhitzt und dann wieder abgekühlt. Beim Abkühlen zerreißt der Faden unmittelbar oberhalb des einen der zwei elektrischen Kontakte, die in das Quecksilber hineinführen, an einem dort be-



Fig. 138.

findlichen Glaswiderstand. Nun ist das Thermometer eingestellt: bei nochmaligem Erwärmen wird genau bei der betreffenden Temperatur der obere und der untere Kontakt durch das Quecksilber verbunden und durch den nun geschlossenen Stromkreis ein Elektromagnet betätigt, der den Gaszufluß so lange hemmt, bis die Temperatur wieder etwas unter die gewünschte gesunken ist.

Die gleiche Methode der Temperaturregulierung für Petroleumheizung zeigt Fig. 138.

#### 3. Öfen.

Zu den Luftbädern kann man auch die meisten Arten der im chemischen Laboratorium üblichen Öfen rechnen, die daher hier im Zusammenhang besprochen werden sollen. Der einfachste Tiegelofen für Gasheizung (Fig. 139) besteht aus zwei aufeinander zu stellenden Tonzylindern, in deren Mitte sich auf einem Drahtdreieck der Tiegel befindet.

Ein ganz ähnlicher Ofen ist in gebrauchsfertigem Zustande in Fig. 140 abgebildet. Es ist klar, daß man mit solchen Vorrichtungen weit höhere Temperaturen erreicht als beim Erhitzen über derselben Flamme an der freien Luft, wo die Wärmeverluste durch Konvektion und Strahlung sehr groß sind.

Zur Erzielung noch höherer Temperaturen sind derartige Öfen auch für den Be-



Fig. 139.

trieb mit Gebläsen konstruiert worden, so z.B. von *Fletscher* (Fig. 141).

Zum Erhitzen größerer Gegenstände auf hohe Temperaturen dienen

die Muffelöfen, bei denen das Innere des Heizraumes von den Heizgasen völlig abgeschlossen ist (Fig. 142).

Die elektrisch heizbaren Horizontalöfen (Fig. 143) werden mit Röhren von 20—65 mm lichter Weite geliefert und erlauben, bis auf 1400—1500° zu erhitzen. Sie enthalten als eigentlichen Heizkörper ein aus sogenannter



Fig. 141.



Fig. 140.



Fig. 142.

Marquardtscher Masse<sup>1</sup>) bestehendes Rohr, um das ein Band von sehr dünner Platinfolie in spiraligen Windungen gewickelt ist. Vor Gasöfen

<sup>4)</sup> Kgl. Porzellan-Manufaktur in Berlin.

zeichnen sie sich durch Sauberkeit und die genaue und bequeme Regulierbarkeit der Temperatur aus, vor allem aber auch dadurch, daß sie in jeder beliebigen Lage gleich gut zu gebrauchen sind. Drehgestelle zur horizontalen Bewegung (Fig. 144) und Vorrichtungen mit Kurbelantrieb zur ver-



Fig. 143.

tikalen Bewegung (Fig. 145) erleichtern das Arbeiten mit den elektrischen Röhrenöfen in ausgezeichneter Weise.

Speziell für die Veraschung organischer Substanzen dient der in Fig. 146 abgebildete Ofen, der auf demselben Prinzip beruht. Das die Substanz enthaltende Schiffchen wird in das 50 mm weite und 200 mm lange Porzellanrohr des Ofens eingeschoben und der elektrische Strom eingeschaltet. Mittelst eines Vorschaltwiderstandes läßt sich die Temperatur beliebig regulieren. Ein Schornstein mit regulierbarem Zug gestattet, einen Luftstrom durch den Ofen ziehen zu lassen.

Auch elektrische Muffel- und Tiegelöfen, die sich gut bewähren, sind neuerdings für das Laboratorium konstruiert worden. Der Heizwider-

stand des in Fig. 147 dargestellten Tiegelofens besteht aus einem in der Innenwand des Heizraumes eingebetteten Platindraht. Der Ofen dient zum Erhitzen von Tiegeln bis zu 30 cm<sup>3</sup> Inhalt, läßt sich an jede elektrische Lichtleitung direkt anschließen und ist für eine Temperatur bis ca. 1100°







Fig. 145.

bestimmt. Sie wird nach ca. 20 Minuten erreicht. Platintiegel, die in einem derartigen Ofen erhitzt werden, beweisen eine weit größere Lebensdauer als solche, die über dem Leuchtgasgebläse oder in Gasöfen erhitzt werden.

Einen mit Kryp tol (vgl. oben S. 54) zu beschickenden Tiegelofen, der bis 1500° zu erhitzen gestattet, zeigt Fig. 148.

Bezüglich des Moissanschen und des ähnlichen Muthmannschen Ofens verweise ich auf die Literatur.<sup>1</sup>)

Vgl. z. B. Henri Moissan, Der elektrische Ofen. Autor. deutsche Ausgabe, übersetzt von Th. Zettel. Berlin 1897.

Die sogenannten Schießöfen, die zum Erhitzen von Substanzen in zugeschmolzenen Röhren, also unter Druck, dienen, beschreibe ich im Abschnitt VI dieses Kapitels (S. 83 ff.).

Die für die organische Elementaranalyse gebrauchten Verbrennungsöfen werden von anderer Seite (C, Brahm und J. Wetzel) behandelt.

# 4. Wasser- und Wasserdampfbäder.

Ebenso wie das Wasser wegen seiner großen spezifischen Wärme ein hervorragendes Kühlmittel, gleichsam ein Wärmeakkumulator, ist, so



Fig. 146.

stellt es auch aus demselben Grunde einen besonders geeigneten Wärmeüberträger vor, da es — einmal erhitzt — besser als jeder andere Stoff imstande ist, eine sehr große Wärmemenge langsam und gleichmäßig wieder abzugeben.

Die sogenannten Wasserbäder werden meistens als Dampfbäder gebraucht, indem sich der zu erhitzende Gegenstand sehr häufig nicht im Wasser selbst befindet, sondern nur von dessen Dampf umspült wird.

Die einfachste Form eines solchen Bades zeigt Fig. 149. Bei der Destillation höher siedender Flüssigkeiten, z. B. von Essigester (77°), Alkohol (78°) oder Benzol (80°) wird man den Destillationskolben in das Wasser selbst einstellen, während es bei der Destillation niedriger siedender Flüssigkeiten, z. B. von Äther, genügt, den Kolben auf die Ringe des Bades, also in ein Dampfbad zu stellen. Im allgemeinen muß die Temperatur

eines Bades 20-30° höher sein als die der Flüssigkeit, die zum vollen Sieden erhitzt werden soll.



Beim Abdampfen leicht entzündlicher Flüssigkeiten in offener Schale empfiehlt es sich, ein Bad zu benutzen, bei dem rings um die Flamme ein



Fig. 150.

Fig. 151.

Die Wasserbäder nach v. Becchi (Fig. 151 u. 152) haben den Vorzug, daß sie fast momentan betriebsfertig sind: nach dem Anheizen entwickelt sich bei dem kleinen Wasservolumen bereits in wenigen Sekunden Dampf. Dagegen sind sie als Wasserbäder — im eigentlichen Sinne des Wortes — wegen ihres beschränkten Innenraumes in den meisten Fällen unbrauchbar.

Ohne den Anschluß an eine Wasserleitung und ohne ein Abflußrohr nötig zu haben, behalten die Wasserbäder nach W. Dittmar 1) und die nach Bettendorf ein konstantes Niveau. Die Konstruktion erhellt aus der Abbildung (Fig. 153). Der Vorzug dieser Bäder besteht darin, daß man von einem zufälligen Versagen der Wasserleitung oder dem Zusetzen des Abflußrohrs oder des Wasserleitungshahns unabhängig wird, was besonders bei Dauerversuchen über Nacht in Betracht kommt. Verwendet man zum Speisen dieser Bäder destilliertes Wasser, so wird jede Kesselstein-









Fig. 153.

abfließt und dafür entsprechend viel kaltes Wasser von neuem erwärmt werden muß.

Eine Mariottesche Flasche in Verbindung mit einem Kupferkessel ergibt ebenfalls ein rationelles Wasserbad, bei dem nur soviel Wasser nachfließt, als wirklich verdampft. Eine Mariottesche Flasche genügt eventuell für alle Wasserbäder eines ganzen Laboratoriumssaals. 2)

Für Parallelversuche usw. leistet ein größeres Dampfbad, wie es Fig. 154 darstellt, gute Dienste und ist der entsprechenden Anzahl Einzelbäder weit vorzuziehen — einerseits wegen der geringeren Raumbeanspruchung, andrerseits wegen der größeren Einfachheit der Beaufsichtigung und der verhältnismäßig geringeren Anschaftungskosten.

<sup>1)</sup> Wasserbäder aus Porzellan. Chem.-Ztg. Bd. 15. S. 1467 (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. J. Volhard, Verbesserte Laboratoriumsapparate. Liebigs Annal. d. Chemie u. Pharm., Bd. 284. S. 233 (1895).

Schließlich sei auch das von W. Ostwald angegebene Wasserbad für konstante Temperaturen (Fig. 155) erwähnt. Die gleichmäßige Durchmischung des Wassers besorgt ein Flügelrad mit Glimmerschaufeln, das - durch die heiße Luft eines kleinen Flämmchens in Umdrehung versetzt - einen im Wasser rotierenden Rührer treibt.

Die Temperatur dieses Thermostaten, der gewöhnlich außen mit Filz bekleidet ist, kann durch einen Thermoregulator konstant gehalten werden. Das Bad dient z. B. zu exakten Löslichkeitsbestimmungen bei bestimmten Temperaturen; zu diesem Zweck wird im Thermostatenwasser eine rotierende Schüttel-



Fig. 154.

Fig. 155.

wicklung nicht im Bade selbst, sondern an anderer Stelle für sich erfolgt.

Als Dampfentwickler genügt ein großer Rundkolben mit einem Sicherheits- und einem knieförmig gebogenen Dampfableitungsrohr. Rascher betriebsfertig und betriebssicherer sind metallene Wasserkessel mit Wasserstands- und Sicherheitsrohr (Fig. 156). Sie werden am besten mittelst des niedrigen Fletscherbrenners (vgl. Fig. 95, S. 51) geheizt.

Das Dampfbad selbst zeigt Fig. 157, aus der seine Konstruktion ohne weiteres hervorgeht.

Um das Trockenbrennen des Dampfentwicklers zu verhüten, hat J. Thiele 1) eine originelle, einfache Vorrichtung angegeben: An dem zum Brenner führenden Gasschlauch befindet sich an passender Stelle ein Federquetschhahn, der durch ein eingeklemmtes Stückchen Zucker offen gehalten wird; unmittelbar über diesem Zuckerstück endigt ein Schlauch, der entweder mit dem nach oben verlängerten Wasserstandsrohr oder mit dem oberen Ende des Sicherheitsrohres in Verbindung steht. Ist der Wasserstand im Kessel so gesunken, daß das untere Ende des Wasserstandsoder des Sicherheitsrohrs frei wird, so gelangt Wasserdampf und konden-



siertes Wasser auf den Zucker und löst diesen auf, der Quetschhahn schnappt zu und die Flamme erlischt.

In Laboratorien, in denen eine Zentraldampfleitung zur Verfügung steht, sind Dampfbäder speziell zum Abdestillieren feuergefährlicher, niedrig siedender Flüssigkeiten sehr zu empfehlen, z.B. von der Konstruktion, die Fig. 158 zeigt.

Ein Dampfbad für den speziellen Zweck, Schießröhren dauernd auf ca. 100° zu erhitzen, ist die im Abschnitt VI dieses Kapitels (S. 84) beschriebene Wasserbadkanone.

Automatischer Dampfentwickler mit Überhitzer. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 488 (1905) und Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 44. S. 767 (1905).

#### 5. Die übrigen Flüssigkeitsbäder.

Als Badflüssigkeit für Flüssigkeitsbäder, die eventuell auch für Temperaturen über 100° dienen sollen, kommen folgende Flüssigkeiten in Betracht. Die Siedepunkte sind daneben vermerkt, jedoch liegt die Temperaturgrenze, bis zu der die Badflüssigkeit benutzt werden kann, bei Glyzerin-, Öl- und Schwefelsäurebädern wegen deren Gehalt an Wasser oder anderen Verunreinigungen oft erheblich niedriger.

| Gesättigte | Na  | trit | ıml | kar  | bon | atli | isu | ıng |   |     | 104.6         |
|------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|---|-----|---------------|
| ••         | Na  | trit | ımo | chlo | rid | lösı | ınş | ζ.  |   |     | 1080          |
| ••         | Na  | triu | ımı | nitr | atl | isu: | ng  |     |   |     | 120°          |
| •          | Ka  | liui | nk  | arb  | ona | tlö  | sur | ng  |   |     | $135^{\circ}$ |
| •          | Cal | lciu | mc  | hlo  | rid | lösı | ıng | ζ.  |   |     | 1800          |
| •          | Zir | ıkc  | hlo | ridl | ösu | ng   |     |     |   |     | 3000          |
| Anilin     |     |      |     |      |     | _    |     |     |   |     | 1820          |
| Glyzerin . |     |      |     |      |     |      |     |     |   |     |               |
| Öl (Rüböl) |     |      |     |      |     |      |     |     |   |     | 3000          |
| Schwefelsä |     |      |     |      |     |      |     |     |   | "   | 3380          |
| Petroleum  |     |      |     |      |     | •    |     |     | 6 | 0.— | -3250         |
|            |     |      |     |      |     |      |     |     |   |     |               |

Calciumchloridlösung greift auf die Dauer Kupfer stark an, so daß man diese Badflüssigkeit in emaillierten Töpfen anwenden muß.

Zum Arbeiten bei konstanten Temperaturen sind die Salzlösungen sehr bequem: von Zeit zu Zeit muß nur das verdampfte Wasser ersetzt werden.

Anilin wird vielfach auch als Dampfbad verwendet, z.B. in der Weise, wie es Fig. 159 zeigt. "a ist ein zylindrisches Kupfergefäß von

65 cm Höhe und 13 cm lichter Weite mit überspringendem starkem Rande, welcher durch einen Eisenring verstärkt ist. Auf diesen ist der Aufsatz b mit Hilfe der Schrauben c und eines zwischengelegten Ringes von Asbestpappe dicht aufgesetzt. In den zwei Tuben des Deckels befinden sich ein Thermometer und ein Luftkühlrohr. Im unteren Teile des Bades ist ein durchlöchertes Kupferblech angebracht, auf welchem das eiserne Rohr d ruht. In dem Bade befinden sich 200-250 g Anilin, welche durch direkte Flamme so stark erhitzt werden, daß das Thermometer, wenn es etwa 20 cm in das Bad hineintaucht, den Siedepunkt des Anilins anzeigt." 1)

Glyzerin siedet wegen seines Wassergehaltes meist schon weit unter dem Siedepunkt des reinen Produkts; zwischen 160° und 170° bleiben Glyzerinbäder länger durchsichtig als Öl- und Schwefelsäurebäder.



Fig. 159.

Ölbäder dürfen wegen ihrer Feuergefährlichkeit nicht lange ohne Aufsicht erhitzt werden: durch Überkochen derselben sind wiederholt große Brände entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Emil Fischer, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. Vieweg & Sohn. Braunschweig. 7. Aufl. 1905. S. 74.

Konzentrierte Schwefelsäure als Badflüssigkeit wird fast ausschließlich für Schmelzpunktsbestimmungen benutzt; vgl. hierüber das siebente Kapitel.

A. Stock<sup>1</sup>) schlägt zum Erhitzen von Reagenzgläschen bei beliebigen Temperaturen zwischen 60° und 325° ein Petroleumdampfbad vor (Fig. 160). Rohpetroleum, wie es auch in den Volhardschen Schießöfen<sup>2</sup>)



Fig. 160.

Verwendung findet, wird in dem Kölbchen A zum Sieden erhitzt. Seine Dämpfe umspülen das zur Aufnahme der Substanz dienende Gefäß E³) und das Thermometer B; in dem Luftkühler C werden sie kondensiert. Das Abflußröhrchen D mit Schlauch und Quetschhahn gestattet, die Petroleumfraktionen so lange abzulassen, bis der gewünschte Siedepunkt erreicht ist. Wird dann der Quetschhahn geschlossen, so wirkt C von nun an als Rückflußkühler, und die Temperatur bleibt innerhalb weniger Grade konstant. Zur Erniedrigung der Siedetemperatur gibt man von dem abgelassenen Destillat durch C wieder zu. Es läßt sich in dieser Weise der Apparat auf beliebige Temperaturen zwischen 60° und 325° einstellen.

Auch manche bei gewöhnlicher Temperatur feste Körper lassen sich mit Vorteil zu Badfüllungen benutzen, sofern die gewünschte Badtemperatur über dem Schmelz- und unter dem Siedepunkt der angewendeten Substanz liegt. Die folgende Zusammenstellung verzeichnet einige derartige Stoffe:

|                                           | Schmelzpunk  | t Siedepunkt |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Paraffin                                  | . ca. 30-60° | ca. 380°4)   |
| Naphthalin                                | . 800        | 2180         |
| Diphenylamin                              | . 540        | 3100         |
| Schwefel                                  |              | 448.40       |
| Zinkchlorid (wasserfrei)                  |              | gegen 400°   |
| 54.5% Kalisalpeter + 45.5% Natronsalpeter | 218°         |              |
| Woodsches Metall                          | 71°          |              |
| Rooses Metall                             | . 950        |              |
| 1 Teil Blei + 1 Teil Zinn                 | . 2000       |              |
| Blei                                      | . gegen 300° | 1510°        |

Naphthalin und Diphenylamin sind bereits als Heizdampf für doppelwandige Luftbäder (vgl. S. 61) erwähnt worden. Für noch höhere

<sup>1)</sup> Die Reaktion zwischen Phosphorpentasulfid und Ammoniak . . . . . Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 1994 (1906).

<sup>2)</sup> Vgl. VI. Abschnitt dieses Kapitels (S. 84).

<sup>3)</sup> Natürlich ist auch ein gewöhnliches Reagenzglas verwendbar.

<sup>4)</sup> Nachdem man die niedriger siedenden Anteile abdestilliert hat.

<sup>5)</sup> Eutektische Mischung.

Temperaturen findet ebenso Schwefeldampf Anwendung, der in langen, senkrecht stehenden, unten zugeschmolzenen Glasröhren durch Sieden von Schwefel erzeugt und durch die Luftkühlung im oberen Teil des Rohres wieder kondensiert wird.

Bei höherer Temperatur sind Metallbäder den meisten Flüssigkeitsbädern vorzuziehen, weil sie keine übelriechenden oder gar brennbaren Dämpfe entwickeln, und weil wegen der großen Leitfähigkeit der Metalle für Wärme eine gleichmäßigere Temperatur im Bade herrscht. Bei den übrigen Flüssigkeitsbädern ist eine mechanische Rührvorrichtung nötig. um eine möglichst gleichmäßige Temperaturverteilung im Bade zu erzielen, bei den Metallbädern ist dies unnötig. Andrerseits stört oft die Undurchsichtigkeit dieser Bäder; alle bleihaltigen Bäder müssen ferner unter einem gut ziehenden Abzug benutzt werden wegen der Gesundheitsgefährlichkeit der bei höherer Temperatur sich entwickelnden Bleidämpfe.

Für niedere Temperatur — unter 200° etwa — ist Rooses oder Woodsches Metall anzuwenden, für höhere Temperaturen bedient man sich der Billigkeit halber eines Metallgemisches aus Blei und Zinn oder reinen Bleis (vgl. die Tabelle).

Als Gefäße dienen für diese Bäder gußeiserne Schalen, in denen man fast bis zum Glüthen erhitzen kann.

Da gelegentlich kleine Metallteilchen an den Glasgeräten haften bleiben, wenn man sie aus dem Bade herausnimmt, schlugen W. Smith und G. Wm. Davies 1) als Gegenmaßregel vor, den in das Metall tauchenden Teil der Glasoberfläche vorher an einer leuchtenden Gasflamme mit Lampenruß zu bedecken.

#### 6. Trockene Bäder.

Vielfach genügen auch unschmelzbare Stoffe, deren Teilchen leicht beweglich zueinander sein müssen, zur Füllung von Heizbädern. Zu diesen sogenannten trockenen Bädern benutzt man gewöhnlich flache eiserne Schalen und beschickt sie entweder mit feinem Seesand wegen dessen schlechter Wärmeleitung nur in dünner Schicht oder mit Graphitgrus, der wesentlich besser leitet, oder endlich mit gesiebten Gußeisenspänen, die die Wärme noch besser leiten, sich aber leicht oxydieren.

Die trockenen Bäder werden immer mehr durch einfache Asbestplatten oder Drahtnetze – eventuell in mehrfacher Lage übereinander verdrängt: denn diese Geräte haben ungefähr die gleiche Wirkung, sind aber einfacher und sauberer.

Immerhin gewährt ein Sandbad von der praktischen Konstruktion, wie sie *Rüdorff* vorgeschlagen hat (Fig. 161), für viele Zwecke großen Nutzen. Ein Sicherheitssandbad nach *Holde* für feuergefährliche Flüssigkeiten zeigt Fig. 162.

<sup>1)</sup> Cber Pyren. Journ. of the chem. society. 1880 (1). p. 416.

## VI. Erhitzen unter Druck.

Soll eine Substanz über ihrem Siedepunkt erhitzt werden — sei es für sich, sei es im Gemenge mit anderen Körpern —, so muß die Er-

hitzung im geschlossenen Gefäß erfolgen, wobei je nach der Tension des angewendeten Stoffes und der innegehaltenen Temperatur ein mehr





Fig. 161.

Fig. 162.

oder weniger starker Druck entsteht. Dieser Druck übt im Verein mit der hohen Temperatur häufig chemische Wirkungen aus, die sich auf keinem anderen Wege erreichen lassen. Das Erhitzen unter Druck gehört deshalb zu einer im Laboratorium sehr wichtigen und häufig angewendeten Operation. Soweit sie bei der Analyse organischer Verbindungen Anwendung findet, wird sie von anderer Seite (im Abschnitt über die organische Elementaranalyse) beschrieben; hier soll nur das apparative Rüstzeug, das sie erfordert, und ihre Ausführung im allgemeinen — speziell bei präparativen Arbeiten — behandelt werden.

## 1. Druckflaschen.

Die einfachste Art, ein Reaktionsgemisch unter Druck zu erhitzen, besteht darin, daß man es in einer dickwandigen, hermetisch verschlossenen Flasche in einem Flüssigkeitsbade erwärmt. Dazu kann man eine gewöhnliche Selterswasserflasche benutzen oder eine besonders zu dem Zweck konstruierte Druckflasche, deren Verschlußteil durch eine Schraube fest aufgepreßt werden kann. Fig. 163 zeigt eine derartige Druckflasche, wie sie von Lintner vorgeschlagen wurde.

Man erhitzt solche Flaschen so, daß man sie, in ein Tuch eingewickelt, in kaltes Wasser legt und dieses allmählich anheizt. Höher als auf 100° wird man im allgemeinen nicht erhitzen, weil die Verschlüsse nicht dicht bleiben. Bevor man eine Druckflasche vorsichtig öffnet, muß sie völlig erkaltet sein.

Das Erhitzen eines Reaktionsgemisches unter Druck am Rückflußkühler kann so geschehen, daß man auf das obere Ende des Kühlrohrs
mittelst eines Korkes ein 2mal rechtwinklig gebogenes
Glasrohr aufsetzt und dieses in ein hohes Standgefäß
eintauchen läßt, das mit einer Quecksilberschicht von
passender Höhe beschickt ist.

#### 2. Schießröhren.

Weit höhere Drucke und Temperaturen anzuwenden gestattet die gebräuchlichste Methode des Erhitzens unter Druck, nämlich die Methode, die Substanzen in Glasröhren einzuschmelzen (Einschluß-, Bomben-, Schießröhren) und diese in besonders konstruierten Öfen oder Bädern (Schieß-, Bombenöfen, Wasserbadkanonen) zu erhitzen.

Gegen langsam wirkenden Druck ist Glas sehr widerstandsfähig: Röhren von 2 mm Wandstärke und 10 bis 20 mm lichter Weite halten über 100 Atmosphären Druck aus — ein fehlerfreies, d. h. von Schrammen, Blasen, Sandkörnern usw. freies Glas und vorsichtiges Erwärmen und Wiederabkühlen vorausgesetzt.

Über die Beschickung, das Zuschmelzen, das Erhitzen und Wiederöffnen der Röhren findet sich Näheres im Abschnitt über organische Elementaranalyse (vgl. C. Brahm u. J. Wetzel).

Man benutzt meistens für Schießröhren Kaliglas: jedoch genügt außer bei quantitativen Bestimmungen fehlerfreies und sogenanntes doppeltgekühltes Natronglas vollkommen und ist wegen seiner Billigkeit und der bequemeren Handhabung vorzuziehen.

Um übermäßigen Gasdruck zu vermeiden, empfiehlt es sich oft, nicht auf einmal alle gaserzeugende Substanz einzufüllen. Bewirkt Brom z. B. eine Entwicklung von Bromwasserstoff, so setzt man zunächst nur ½ des gesamten Broms zum Reaktionsgemisch, öffnet nach beendigter Reaktion das Rohr, fügt das zweite Drittel Brom hinzu, schmilzt wieder zu usw.; überhaupt vermindert man die Gefahr des Springens der Einschlußröhren dadurch beträchtlich, daß man nach einiger Zeit das Erhitzen unterbricht, – eventuell noch bevor die beabsichtigte Höchsttemperatur erreicht ist –, die bis dahin gebildeten Gase herausläßt und erst dann wieder weiter erhitzt.

Um die Tension des Reaktionsgemisches beim Schließen und Öffnen der Röhre möglichst weit zu erniedrigen, ist es häufig von großem Nutzen, die Schießröhre stark zu kühlen, am besten mit flüssiger Luft, ein Verfahren, das unbedingt notwendig ist beim Arbeiten mit verflüssigten wasserfreien Gasen, z.B. mit Salzsäure, Schwefeldioxyd, Ammoniak u.a.<sup>1</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. A. Stock und B. Hoffmann, Über das Arbeiten mit verflüssigten Gasen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 86, S. 895 (1903); ferner Emil Fischer und E. Frank-

Will man unter höherem Druck erhitzen, als ihn bei der eingehaltenen Temperatur das Reaktionsgemisch selbst hervorruft, so kann man indifferente, niedrig siedende Flüssigkeiten beimengen, deren Tension schon bei verhältnismäßig niedriger Temperatur bedeutend ist.

| Die folgende Tabelle 1) gibt hierüber Aufschl | ine i | tolgende | Tabelle ') | gibt | nierüber | Aufschlu |
|-----------------------------------------------|-------|----------|------------|------|----------|----------|
|-----------------------------------------------|-------|----------|------------|------|----------|----------|

| Druck in<br>Atmosphären | Wasser   | Äther   | Chloroform |  |  |
|-------------------------|----------|---------|------------|--|--|
| <b>2</b>                | bei 121° | bei 56° | bei 83°    |  |  |
| 4                       | 1440     | " 80∘   | ., 1090    |  |  |
| 6                       | " 159°   | " 96°   | ., 1270    |  |  |
| 8                       | 1710     | "       | " 141°     |  |  |
| 10                      | 180°     | 1190    | " 152°     |  |  |

Die beim Arbeiten mit Blausäure im Einschlußrohr notwendigen Vorsichtsmaßregeln, die natürlich mutatis mutandis auch für andere giftige Stoffe gelten, hat J. U.  $Nef^2$ ) beschrieben.

Sollen die Gase, die sich in Schießröhren gebildet haben, aufgefangen werden, so kann man nach den Angaben von *L. Carius*<sup>3</sup>) und von *E. Salkowski*<sup>4</sup>) verfahren.

Um eine in Wasser schwer lösliche Substanz aus der Bombenröhre bequem herauszulösen, befestigt man die letztere mit der Öffnung nach unten über einer Schale und läßt durch eine lange, passend gebogene Zuleitungsröhre einen kräftigen Dampfstrahl eintreten; die konzentrierte Lösung tropft dann kontinuierlich in die untergestellte Schale.

Das automatische Auslaugen des Rohrinhalts kann auch so geschehen, daß man die Röhre mit Wasser anfüllt, sie mit dem Finger verschließt, umkehrt und in eine mit Wasser gefüllte Schale eintauchen läßt. Nach Freigabe der Rohröffnung bildet sich dann eine Zirkulation des Wassers aus: die gesättigte Lösung sinkt nach unten, frisches Wasser steigt nach oben, bis Gleichgewicht eintritt, d. h. bis die gesamte Wassermenge gesättigt ist. An Stelle des Wassers lassen sich natürlich auch andere Lösungsmittel anwenden.

Das Entwickeln von Chlor, Jodwasserstoffsäure, Ammoniak usw. im Einschlußrohr selbst wird im achten Kapitel behandelt.

land Armstrong, Über die isomeren Acetohalogenderivate der Zucker.... Ebenda. Jg. 35. S. 835 (1902).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aus Lassar-Cohn, Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. 4. Aufl. 1906. S. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über das zweiwertige Kohlenstoffatom . . . *Liebigs* Annal d. Chemie u. Pharm. S. 287. 358 (1895).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über die Zersetzung der Salpetersäure in der Wärme. *Liebigs* Annal. d. Chemie u. Pharm. S. 169, 319 (1873).

<sup>4)</sup> Weitere Beiträge zur Theorie der Harnstoffbildung . . . Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 4. S. 64 (1880).

#### 3. Schießöfen.

Einen der am meisten gebrauchten Schießöfen hat L. Gattermann angegeben (Fig. 164).

A. Junghahns 1) Schießofen (Fig. 165) gestattet, den Inhalt der Bombenröhren jederzeit durch Zurückziehen in einen mit starken Glasfenstern ver-

sehenen Schutzkasten zu beobachten und somit die Reaktion zu kontrollieren. Es
erscheint diese Möglichkeit
besonders wertvoll bei synthetischen oder präparativen Arbeiten, bei denen die
Feststellung von Farbenumschlägen, Löslichkeitsänderungen, Gasentwicklungen usw.
die Beurteilung des Fortgangs
der Reaktion wesentlich erleichtert oder vielmehr erst
ermöglicht.



Der Röhrenofen nach Lothar Meyer (Fig. 166) dient ebenfalls hauptsächlich präparativen 'Arbeiten und bewirkt eine besonders gleichmäßige Erwärmung.



Schießöfen, die mit Wasserdampf geheizt werden und mithin zum konstanten Erhitzen von Einschlußröhren auf 100° dienen, sind die sogenannten Wasserbadkanonen, wie sie von Victor Meyer vorgeschlagen wurden (Fig. 167). Damit diese Bäder nicht ausbrennen, läßt man

<sup>1)</sup> Ein neuer kontrollierbarer Schießofen, Chem.-Ztg. Bd. 26, S. 1176 (1902).

kontinuierlich Wasser hinzutropfen; ein Überlauf sorgt für konstantes Niveau.

Zum Erhitzen von Bombenröhren auf höhere Temperaturen eignen sich ausgezeichnet die Volhardschen Öfen (Fig. 168), die mit Petroleum als

Heizflüssigkeitbeschickt werden. <sup>1</sup>)

Bekanntlich ist Petroleum ein Gemisch verschieden hoch siedender Kohlenwasserstoffe. Der Ofen ist nun so eingerichtet, daß man zunächst das Petroleum abdestillieren kann, bis der Siedepunkt den Temperaturgrad erreicht hat, bei dem die Substanz digeriert werden soll; dann genügt eine Hahndrehung, um den Abflußkühler in einen

Rückflußkühler umzuwandeln, und der Siedepunkt bleibt nun konstant. Man kann den Ofen so auf jede beliebige Temperatur zwischen 130° und 300° einstellen. Zur Füllung sind etwa 1250 q Petroleum nötig; bis 200°

Fig. 166.



Fig. 167.

ist davon  $^1/_5$ , bis 250°  $^2/_5$ , bis 285°  $^3/_5$  abdestilliert, und bei 300° ist es auf  $^1/_3$  vermindert. Für Temperaturen, die wenig über 100° liegen, setzt man dem Petroleum etwas Toluol zu. Der Ofen ist so feuersicher kon-

Verbesserte Laboratoriumsapparate. Liebigs Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. 284.
 235 (1895).

struiert und gefahrlos, daß ein besonderer Schießraum dafür durchaus nicht notwendig ist.

Die Gefahr des Springens der Einschlußröhren ist bei Benutzung der Schießöfen nach C. Ullmann<sup>1</sup>) (Fig. 169) auf ein geringes Maß reduziert, indem der innere Druck in der Glasröhre durch äußeren Druck im Stahl-

rohr kompensiert wird: Mannesmann-Stahlröhren, die auf 600 Atmosphären geprüft und mit dicht schließendem, aufschraubbarem Verschlußkopf versehen sind, werden mit ca. 40—70 cm³ Benzin, Äther usw. beschickt, die Schießröhren ebenfalls hineingetan, und das Ganze dicht verschlossen auf die gewöhnliche Art im Ofen erhitzt. Beim Erhitzen der Röhren über 300° wird an ihrem aus dem Ofen herausragenden Ende ein Kühler aufgeschraubt (vgl. die Abbildung), damit die Dichtung durch fließendes Wasser kalt gehalten werden kann.



Fig. 168.

Wo schwer lösliche Körper mit Flüssigkeiten bei höherer Temperatur nur durch andauerndes Schütteln in Reaktion gebracht werden können, oder wo zwei sich miteinander nicht mischende Flüssigkeiten reagieren sollen usw., sind Schießöfen von großem Wert, in denen die Einschlußröhren in steter Bewegung gehalten werden.



Fig. 169.

Zu diesem Zweck hat Emil Fischer<sup>2</sup>) einen Schießofen mit Schüttelwerk (Fig. 170) vorgeschlagen, der gestattet, Schießröhren in

Ein Explosionsofen zur Verhütung des Springens von Einschmelzröhren. Ber. d. Deutschen Chem. Ges. Jg. 27. S. 379 (1894).

<sup>\*)</sup> Apparat zum gleichzeitigen Erhitzen und Bewegen von geschlossenen Glasröhren. Ber, d. Deutschen chem. Ges. Jg. 30. S. 1485 (1897).

einem Ölbade zu erhitzen und gleichzeitig zu schütteln; der Apparat arbeitet sehr ruhig und leistet in vielen Fällen vorzügliche Dienste. Zum Antrieb

eignet sich ein kleinerer Heißluftmotor. Bei Arbeiten mit explosiven Substanzen, oder wenn eine sehr starke Drucksteigerung im Rohr zu erwarten ist, empfiehlt es sich, die gläsernen Bombenröhren in verschraubbaren





Fig. 170.



Fig. 172.

Kupferröhren (Fig. 171) unterzubringen und diese in das Ölbad einzusetzen.

Um auch bei höheren Temperaturen (von ca. 150° an aufwärts) Einschlußröhren in Bewegung zu halten, bedient man sich mit Vorteil eines



Fig. 173.

gewöhnlichen Schießofens mit Luftbad (vgl.
Fig. 164), der samt dem
Gasheizrohr durch eine
maschinelle Vorrichtung
in schaukelnder Bewegung gehalten wird.
Diese ebenfalls von
Emil Fischer 1) angegebene Apparatur zeigt
Fig. 172.

Schießröhren konstant bei ca. 100° zu erhitzen und sie gleichzeitig zu schütteln, er-

Über einige neue Laboratoriumsapparate, Zeitschr. f. angewandte Chemie. 1898. S. 1006.

laubt auf sehr bequeme Weise der von S. Gabriel 1) angegebene, mit Wasserdampf heizbare Schüttelschießofen, dessen Konstruktion aus der Abbildung (Fig. 173) ersichtlich ist.

Nach A. Stock erzielt man oft eine bessere Durchmischung des Reaktionsgemisches in bewegten Schießröhren, wenn man in diese außer der Substanz Glasperlen oder Schrotkugeln einfüllt.

### 4. Autoklaven.

Für Arbeiten unter starkem Dampfdruck bei höheren Temperaturen dienen besonders bei größeren Reaktionsmengen metallene Autoklaven



Fig. 175.

(Fig. 174), die bis zu Drucken von 100 Atmosphären angewendet werden. Sie bestehen gewöhnlich aus einem starkwandigen Metallkessel aus

Kupfer oder Schmiedeeisen und einem Deckel aus Messing oder Phosphorbronze, der ein Federmanometer, eine Hülse für das Thermometer und ein

<sup>1)</sup> Cher Isocystein und Isocystin. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 636 (1905).

Sicherheitsventil mit Laufgewicht besitzt und durch einen eisernen Bügel mit Zentralschraube auf den Kessel aufgepreßt wird; Asbest- oder Bleiringe sorgen für dichten Abschluß.

The second secon

Fig. 177.

Fig. 175 zeigt den bekannten *Papin* schen Topf (aus Gußeisen, innen weiß emailliert), Fig. 176 einen Autoklaven mit Rührwerk.

Auch metallene Autoklaven in Röhren form (Fig. 177) sind an Stelle der immerhin leicht springenden Glasröhren oft von Nutzen, vorausgesetzt, daß das betreffende Reaktionsgemisch das Metall (Gußstahl, Phosphorbronze, Aluminiumbronze usw.) nicht angreift. 1)

L. Gattermann verwendet Mannesmannröhren, die auf dem einen Ende zugeschweißt, auf dem anderen Ende mit einem Gewinde versehen sind; die Dichtung der Verschlußkapsel geschieht mit metallischem Blei.

Wl. Ipatiew<sup>2</sup>) hat einen Apparat konstruiert, mit dem sich Versuche bei 400 Atmosphären Druck und bei Temperaturen bis 625° ausführen lassen.

### VII. Temperaturmessung.

Die Temperatur wird hauptsächlich bestimmt:

- 1. mit Flüssigkeitsthermometern, die Quecksilber, Kalium-Natrium, Alkohol, Toluol, Petroläther oder Pentan enthalten;
- 2. mit Gasthermometern, die mit Luft, Wasserstoff oder Helium gefüllt sind:
- 3. auf elektrischem Wege, entweder mit Thermoelementen oder mit Hilfe von Widerstandsmessungen;
  - 4. auf kalorimetrischem Wege;
  - 5. mit optischen Instrumenten;
  - 6. mittelst der Methode der Probekörper;
  - 7. durch Tensionsmessung einer Flüssigkeit.

Hier können nur die ersten drei Methoden der Temperaturmessung etwas eingehender behandelt, die übrigen nur summarisch gestreift werden.

### 1. Flüssigkeitsthermometer.

Die gewöhnlichen Quecksilberthermometer sind ungefähr zwischen — 35° und + 350° brauchbar; bei tieferen Temperaturen gefriert, bei höheren siedet das Quecksilber.

Für chemische Zwecke kommen entweder Instrumente mit Milchglasskala (Einschlußthermometer) oder solche mit der Teilung auf der

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Pfungst, D. R. P. 56.816.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Katalytische Reaktionen bei hohen Temperaturen und Drucken. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 2983 (1904).

Röhre (Stabthermometer) in Betracht. Die Stabthermometer sind zwar gegen mechanische Beanspruchung (Druck und Stoß) widerstandsfähiger als die Einschlußthermometer, haben aber im übrigen diesen gegenüber sehr viel Nachteile: Zunächst springen sie bei jähem Temperaturwechsel viel leichter, sodann ergeben sie weit eher parallaktische Fehler bei der Ablesung, weil sich die Quecksilbersäule hinter einer konvexen Skala befindet, statt unmittelbar auf der Teilung, ferner folgen sie Temperaturschwankungen wegen ihrer verhältnismäßig großen Glasmasse weit langsamer, und schließlich ist die Skala durch chemische oder physikalische Einflüsse leicht verwischbar und wird daher häufig unleserlich.

Um auch oberhalb 350° Quecksilberthermometer in gewöhnlicher Weise verwendbar zu machen, wurde der Siedepunkt des Quecksilbers dadurch erhöht, daß in das Kapillarrohr über dem Quecksilberfaden ein indifferentes Gas unter Druck eingefüllt wurde; außerdem mußte eine Glassorte mit einem möglichst hohen Erweichungspunkt und einem möglichst niedrigen Ausdehnungskoeffizienten angewendet werden.

Die ersten derartigen Thermometer waren aus Jenaer Thermometerglas 16 III angefertigt und enthielten Stickstoff, der bei Zimmertemperatur ungefähr den Druck einer Atmosphäre ausübte; der Raum der Kapillare über dem Quecksilberniveau war so bemessen, daß infolge der Kompression des Stickstoffs durch das emporsteigende Quecksilber dieses selbst bei 450° noch nicht ins Sieden kam.

F. Allihn<sup>1</sup>) stellte fest, daß bei andauerndem Erhitzen auf ca. 300° sich das Jenaer Glas bezüglich der thermischen Nachwirkungsdilatationen etwa doppelt so günstig verhielt, wie das gewöhnliche Thüringer Glas.

Für noch höhere Temperaturen, nämlich bis 550°, kamen dann Thermometer in den Handel, die aus Jenaer Thermometerglas 59 III (Borosilikatglas, vgl. das erste Kapitel, S. 4) hergestellt und mit Kohlendioxyd von nahezu 20 Atmosphären Druck gefüllt waren. 2)

Der letzte Schritt auf diesem Wege führte schließlich zu Quecksilberthermometern aus Quarzglas, die mit Stickstoff von 60 Atmosphären Druck gefüllt sind und bis 720° verwendet werden können. Jedoch lassen sich derartige Quarzthermometer bis jetzt nur von begrenzter Länge anfertigen, weil die Herstellung einer gut kalibrischen Röhre aus Quarz schwierig ist: sie umfassen nur das Temperaturintervall von 300—750°, sind in 6/1-Grade geteilt und haben statt einer Milchglasskala eine solche aus Nickelstahl. 2)

<sup>1)</sup> Cber das Ansteigen des Eispunktes bei Quecksilberthermometern aus Jenaischem Normalglas. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 28. S. 435 (1889) und Bd. 29. S. 381 (1890).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wiebe, Über die Verwendung des Quecksilberthermometers in hohen Temperaturen. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. 10. S. 209 (1890). — Ferner O. Schott, Thermometerglas. Ebenda. Bd. 11. S. 330 (1891). — A. Mahlke, Verwendung des flüssigen Kohlendioxyds zur Herstellung hochgradiger Quecksilberthermometer. Ebenda. Bd. 12. S. 402 (1892). — A. Mahlke, Über die Messung der Temperaturen bis 550°. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 1815 (1893). — M. r. Recklinghausen, Über das neue Quecksilberthermometer für Temperaturen bis 550°. Ebenda. Jg. 26. S. 1514 (1893).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) C. Siebert, Cher hochgradige Thermometer aus Quarzglas. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 10. 158 (1904).

Bei allen diesen Quecksilberthermometern für sehr hohe Temperaturen macht sich der große Übelstand bemerkbar, daß die Korrektion wegen des herausragenden Quecksilberfadens, die sich schwer genau bestimmen läßt, außerordentlich groß zu sein pflegt, bei Schmelzpunktsbestimmungen z. B. 40° betragen kann (vgl. siebentes Kapitel).

Um bei genaueren Bestimmungen den Fehler wegen des herausragenden Fadens so klein wie möglich zu machen, sind Sätze von Thermometern, von denen jedes nur ein kleines Temperaturbereich umfaßt, von verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden, so von Zincke, Graebe, Anschütz, Allihn, Kahlbaum u. a. Solche "abgekürzte" Thermometer sind namentlich für genaue Schmelzpunkts- und Siedepunktsbestimmungen unentbehrlich und vielfach im Gebrauch.

Es lassen sich Quecksilberthermometer, die auf  $^{1}/_{100}{}^{0}$  genau abzulesen gestatten, leicht herstellen.

Quecksilberthermometer mit elektrischen Kontaktstellen finden sich im V. Abschnitt dieses Kapitels (S. 68) beschrieben; spezielle Quecksilberthermometer für Molekulargewichtsbestimmungen werden von anderer Seite (siehe *H. Friedenthal*) behandelt.

Flüssigkeitsthermometer, die mit anderen Flüssigkeiten als Quecksilber gefüllt sind, dienen vorzugsweise zur Messung entweder sehr hoher oder sehr niedriger Temperaturen.

Für hohe Temperaturen schlugen *E. C. C. Baly* und *J. C. Chorley* <sup>1</sup>) Thermometer vor, die statt Quecksilber die flüssige Kalium-Natriumlegierung enthalten, und die — hergestellt aus einem Resistenzglas, welches Rotglut verträgt, — bis ca. 650° brauchbar sind; die Legierung gefriert bei — 8° und siedet erst bei ca. 700°. Der Raum oberhalb der Legierung ist mit Stickstoff von solchem Druck gefüllt, daß der Druck im Innern gleich dem Atmosphärendruck ist, wenn das Gefäß glühend wird und daher etwas erweicht.

Zur Messung von Temperaturen unterhalb des Erstarrungspunktes des Quecksilbers dienen Thermometer, die mit Alkohol, Toluol, Petroläther oder Pentan gefüllt sind.

Bis  $-100^{\circ}$  dient als Thermometerfüllung vorzugsweise das von P. Chappuis  $^{2}$ ) empfohlene Toluol, für noch tiefere Kältegrade der von F. Kohlrausch  $^{3}$ ) angegebene Petroläther, der selbst in flüssiger Luft (ca.  $-190^{\circ}$ ) noch nicht erstarrt. Nach R. Rothe  $^{4}$ ) empfiehlt sich statt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein neues Thermometer für höhere Temperaturen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 27. S. 470 (1894).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über die Thermometer zur Messung tiefer Temperaturen. Wiedemanns Annal. d. Phys. u. Chem. (N. F.) Beiblätter. Bd. 17. S. 538 (1893).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über ein Thermometer für sehr tiefe Temperaturen und über die Wärmeausdehnung des Petroläthers. *Wiedemanns* Annal. d. Phys. u. Chem. (N. F.) Bd. 60. S. 463 (1897).

<sup>4)</sup> Über ein Flüssigkeitsthermometer für schr tiefe Temperaturen. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. 22. S. 192 (1902).

Petroläther mehr technisches Pentan, das beim Gebrauch als Thermometerflüssigkeit selbst beim Siedepunkt der flüssigen Luft keine festen Ausscheidungen oder Trübungen zeigt.

#### 2. Gasthermometer.

Die Gasthermometer beruhen auf der Messung entweder des Druckes, den ein konstantes Gasvolumen bei verschiedenen Temperaturen ausübt, oder des Volumens, das ein unter konstantem Druck stehendes Gas bei verschiedenen Temperaturen einnimmt. Als Gas kommen Luft, Wasserstoff oder — für die niedrigsten Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunktes — Helium zur Anwendung, als Material für das Gasgefäß je nach der zu messenden Temperatur Glas, Porzellan oder — für die höchsten Hitzegrade bis 1150° — Platiniridium.

Das Gasthermometer ist im Gebrauch verhältnismäßig umständlich, so daß es im allgemeinen nur zur Kontrolle von Quecksilberthermometern dient oder bei so hohen oder so tiefen Temperaturen benutzt wird, wo die letzteren versagen.

Jedoch kann auch bei biochemischen Arbeiten gelegentlich ein Gasthermometer sich als sehr nützlich erweisen und in speziellen Fällen sogar die einzig brauchbare Methode der Temperaturmessung darstellen. Die Möglichkeit nämlich, das Gefäß des Gasthermometers beliebig groß wählen zu können, macht dasselbe geeignet, von größeren Räumen die wahre Durchschnittstemperatur anzugeben.

Das zu diesem Zweck von *N. Zuntz* konstruierte und von *C. Oppenheimer*<sup>+</sup>) zuerst erprobte "Thermobarometer" besteht aus einem über 2 m langen, verzinnten Kupferrohr, das an dem einen Ende verschlossen, am anderen mit einem empfindlichen Manometer verbunden ist, und durchzieht in Windungen den ganzen Raum, dessen Durchschnittstemperatur gemessen werden soll: mithin ein Luftthermometer darstellend.

H. Goldschmidt und Victor Meyer<sup>2</sup>) gaben ein sehr einfaches Luftthermometer an, das eventuell auch bei chemischen Arbeiten zur Verwendung kommen kann.

### 3. Elektrische Thermometer.

Durch große Einfachheit im Gebrauch, durch ihre Anwendbarkeit in den weitesten Temperaturgrenzen, durch außerordentliche Empfindlichkeit und durch die Möglichkeit, die Temperatur weit ab von der zu messenden Stelle am Instrument abzulesen, zeichnen sich die elektrischen Methoden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Anteilnahme des elementaren Stickstoffs am Stoffwechsel der Tiere. Biochem. Zeitschr. Bd. 1. S. 177 (1906); ausführlicher: ebenda, Bd. 4. S. 423 (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cber Gasdichtebestimmung. Berichte d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 15. S. 137 (1882).

der Temperaturmessung aus. Es gibt deren zwei prinzipiell verschiedene; die eine — die thermoelektrische Methode — beruht darauf, daß ein elektrischer Strom entsteht, wenn in einem geschlossenen Kreis von Metallen oder Metalllegierungen eine der Berührungs- oder Lötstellen eine andere Temperatur hat als die übrigen; die andere — die Widerstandsmethode — beruht darauf, daß der elektrische Leitungswiderstand eines Drahtes von seiner Temperatur abhängt.

Die thermoelektrische Methode dient hauptsächlich zur Messung hoher Temperaturen zwischen 300° und 1600°; die Thermoelemente be-



Fig. 178.

stehen z. B. aus Eisen-Konstantan, Nickel-Eisen, Neusilber-Eisen oder — für sehr hohe Hitzegrade — aus Platin-Platinrhodium, Platin-Platinridium (Pyrometer nach *Le Chatelier*), Iridium-Iridiumruthenium usw., und die Temperatur wird direkt an einem geeichten Zeigergalvanometer (Fig. 178) abgelesen. 1)

Die Widerstandsmethode<sup>2</sup>) benutzt meistens einen Widerstandsdraht aus Platin; sie übertrifft infolge der Präzision der Widerstandsmessungen die Genauigkeit des Quecksilberthermometers um das Zehnfache: die Tem-

peratur läßt sich mit ihrer Hilfe auf  $^{1}/_{1000}$ ° genau bestimmen, und Temperaturunterschiede sind noch in weit engeren Grenzen nachweisbar. W. C. Heräus hat ein Quarzglas-Widerstandsthermometer konstruiert, das zwischen -200° und +700° verwendbar ist.

Ein wesentlicher Vorzug der elektrischen Temperaturmessung vor den übrigen Methoden besteht — außer in den schon oben genannten — in der Geschwindigkeit, mit der sie die momentane Temperatur anzeigt; das relativ träge Quecksilberthermometer und mehr noch die umfangreichen Luftthermometer bedürfen stets einer verhältnismäßig langen Zeit, bis sie sich mit der zu messenden Temperatur ins Gleichgewicht gesetzt haben. Die Widerstandsmethode hat z. B. Dodo Rancken<sup>3</sup>) zur Messung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. F. Hirschson, Verbesserungen an elektrischen Pyrometern. Zeitschr. f. chem. Apparatenkunde. Jg. 2. S. 622 (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. A. Campbell, Direkt ablesbare Widerstandsthermometer. Philos. Mag. (6.) Bd. 9. S. 713 und Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 1683. Ferner: Morris W. Travers und A. G. C. Gwyer, Vergleich der Platintemperaturskala mit der Normaltemperaturskala zwischen 444° und —190°. Proc. Royal Soc. London. Vol. 74. p. 528 und Chem. Zentralblatt. 1905. I. S. 1683. — Siehe auch James Dewar, Widerstandsthermometer bei der Temperatur des siedenden Wasserstoffes. Proc. Royal Soc. London. Vol. 73. p. 244 (1904); vgl. Chem. Zentralbl. 1904. I. S. 1313.

<sup>\*)</sup> Dodo Rancken und Rob. Tigerstedt, Zur Kenntnis der Temperatur im menschlichen Magen. Biochem. Zeitschr. Bd. 11. S. 36 (1908); vgl. Chem. Zentralbl. 1908. II. S. 530 und D. Rancken und R. Tigerstedt, Weiteres über die Temperatur im Magen des

i

Temperatur im menschlichen Magen benutzt; die Empfindlichkeit des "Bolometers", das durch eine Fistel in den Magen eingeführt wurde, war so eingestellt, daß 1 mm an der Galvanometerskala 0.0215° Temperaturdifferenz anzeigte.

### 4. Die übrigen Methoden der Temperaturmessung.

Die Temperaturmessung auf kalorimetrischem Wege kommt für das chemische Laboratorium kaum in Betracht. Abgewogene Körper von bekannter Wärmekapazität (Platin, Eisen) werden auf die zu messende Temperatur gebracht, in gewogener Wassermenge abgekühlt und aus der Temperaturerhöhung des Kalorimeterwassers die gesuchte Temperatur berechnet. Thomas Carnelley 1) hat diese Methode zur Schmelzpunktsbestimmung hochschmelzender Körper angewandt.

Die optische Temperaturmessung findet nur bei sehr hohen Temperaturen Anwendung, bei denen sichtbare Strahlen ausgesendet werden. Das Spektralpyrometer nach W. Hempel<sup>2</sup>) und das optische Pyrometer nach H. Wanner<sup>3</sup>), das bis + 2000° geeicht wird, dienen für die in Rede stehende Art der Wärmemessung.

Eine sehr einfache und elegante Methode, die Temperatur zu bestimmen, besteht ferner darin, daß man eine Anzahl Substanzen von bekanntem Schmelzpunkt der zu messenden Temperatur aussetzt und aus dem Schmelzen eines oder mehrerer der gewählten Stoffe auf die Temperatur schließt, die mindestens gleich den Schmelzpunkten der geschmolzenen Körper sein muß, aber auch höher sein kann. Aus dem Umstand, daß ein äußerst feiner Platindraht in der heißesten Stelle der Bunsenflamme eben schmilzt, läßt sich z. B. deren Temperatur auf zirka 1800° bestimmen. Der Gebrauch der Segerschen Kegel in der Tonindustrie ist das bekannteste Beispiel für diese natürlich nur indirekte Art der Temperaturmessung.

Ein einfaches und empfindliches Thermometer für tiefe Temperaturen schlugen A. Stock und C. Nielsen  $^4)$  vor; dieses Instrument beruht auf der Messung der Tension flüssigen Sauerstoffs und dient zur Bestimmung von Temperaturen zwischen -183 und  $-200^\circ$ ; Temperaturdifferenzen von  $^{1}/_{100}{}^{\circ}$  können mit aller Sicherheit beobachtet werden.

Menschen, Skand, Arch. f. Physiol. Bd. 21, S. 80; vgl. Chem. Zentralbl. 1908, H. S.1451. Die bolometrische Methode wurde nach St. R. Benedict und J. F. Snell angewendet; vgl.: Eine neue Methode, um Körpertemperaturen zu messen. Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 88, S. 492 (1901).

- <sup>1</sup>) Über Bestimmung hoher Schmelzpunkte mit besonderer Rücksicht auf die der Metallsalze, Journ, of the Chemical Society. Vol. 29. I. p. 490 (1876).
- <sup>3</sup>) Über Messung hoher Temperaturen mittelst des Spektralapparates. Zeitschr. f. angewandte Chemie. 1901. S. 237.
  - 3) Cher die Messung hoher Temperaturen. Chem.-Ztg. Bd. 25, S. 1029 (1901).
- 4) Ein einfaches und empfindliches Thermometer für tiefe Temperaturen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 2066 (1906).

Die Bestimmung der Temperatur von flüssiger Luft durch Ermittlung ihres spezifischen Gewichts mit Hilfe von Schwimmern ist bereits im II. Abschnitt dieses Kapitels (S. 42) behandelt worden.

### Sechstes Kapitel.

# Trennen und Reinigen.

Hat man einen chemischen Prozeß sich abspielen lassen und erscheint die Reaktion bis zum gewünschten Punkte gediehen, so handelt es sich immer zunächst darum, aus dem mehr oder weniger kompliziert zusammengesetzten Reaktionsgemisch die einzelnen Reaktionsprodukte, die sich gebildet haben, zu isolieren, d. h. sie von den unverändert gebliebenen Ausgangsstoffen zu trennen und die Hauptprodukte von den Nebenprodukten zu sondern. Dies geschieht mit Hilfe physikalischer oder chemischer Trennungsmethoden. Man gelangt so meistens erst zu "Rohprodukten", die dann einem Reinigungsprozeß unterzogen werden müssen.

Da "Reinigen" auch stets in einem "Trennen" besteht, sollen hier die Trennungs- und Reinigungsmethoden — hauptsächlich nach ihrer apparativen Seite — im Zusammenhang dargelegt werden, und zwar nach dem Einteilungsprinzip, das bereits in der Einleitung (vgl. S. 2) aufgestellt wurde. Selbstverständlich darf aber dem Schema zuliebe nicht logisch Zusammengehörendes in der Darstellung auseinander gerissen werden; so wird z. B. das Auswaschen von Niederschlägen gleich beim Filtrieren im Abschnitt I behandelt, statt im Abschnitt IV, wie es nach der Systematik eigentlich geschehen müßte.

### I. Trennen auf Grund verschiedenen Aggregatzustandes.

Feste und flüssige Stoffe werden auf Grund der spezifischen Unterschiede ihres Aggregatzustandes durch Filtrieren voneinander getrennt; die den tropfbaren Flüssigkeiten eigentümliche Eigenschaft, daß sie ihre äußere Gestalt der des Gefäßes, in dem sie sich befinden, — vermöge der leichten Verschiebbarkeit ihrer Teilchen — anpassen, gestattet ihnen den freien Durchgang durch das Filtermaterial, dessen feine kapillare Poren für die gewöhnliche Korngröße der starren Körper zu eng sind, um auch diesen Durchlaß zu gewähren.

### 1. Filtrieren bei gewöhnlichem Druck.

## a) Papierfilter und Glastrichter.

Das gewöhnlichste Filtermaterial ist Fließpapier, d. h. chemisch reine Zellulose. Für quantitative Bestimmungen dienen besonders sorgfältig hergestellte und gereinigte Papierfilter von bekanntem Aschengehalt; gute Dienste leisten oft beim Arbeiten mit weißen Niederschlägen echt schwarz gefärbte Papierfilter; sehr feinporige Papierfilter ("Barytfilter") gestatten, auch äußerst feinkörnige Niederschläge klar zu filtrieren (vgl. darüber auch unter b), S. 98 und unter 2., S. 106); gehärtete Papierfilter wendet man an, wenn das Filter mechanisch beansprucht werden muß: sei es beim Herunterkratzen des Niederschlages, der sich auch viel glatter und bequemer von der dichten, harten Papieroberfläche ablöst, sei es beim Filtrieren an der Saugpumpe (vgl. unter 2., S. 103); ein beschleunigtes Filtrieren erreicht man mit sehr dünnen Papierfiltern ("Schnellfilter") und mit den Faltenfiltern, deren filtrierende Fläche weit größer ist als bei den gewöhnlichen Filtern.

Man bedient sich der Faltenfilter hauptsächlich dann, wenn das Filtrat, nicht das Abfiltrierte weiter verarbeitet werden soll; ist dagegen das Filtrat wertlos und handelt es sich um die Gewinnung und Weiterverarbeitung des Abfiltrierten, so sind Faltenfilter nicht zu empfehlen, weil sich der Niederschlag auf der großen Filterfläche zu sehr verteilt und daher schwierig quantitativ zu sammeln ist.

Das Hauptanwendungsgebiet finden die Faltenfilter beim Abfiltrieren heiß gesättigter Lösungen, die auskristallisieren sollen. Denn hierbei kommt es in erster Linie auf rasches Filtrieren an, damit die Lösung nicht bereits auf dem Filter kristallisiert. Besonders unerfreulich ist es, wenn die Lösung im Trichterrohr Kristalle abscheidet, die dieses verstopfen; man benutzt in solchen Fällen mit Vorteil Trichter mit abgesprengtem Hals (Fig. 179).

Größere Filter zerreißen leicht durch den Druck der hohen Flüssigkeitssäule unten an der Spitze. Man schützt sich dagegen einmal dadurch, daß man die zu filtrierende Flüssigkeit nicht in die Spitze des Filters von oben hinabgießt, sondern sie langsam seitlich hinunterlaufen läßt; noch sicherer ist es, in der tiefsten Stelle des Trichters zunächst als Unterlage des Faltenfilters ein kleines gehärtetes Filter, das durchlocht sein kann, anzubringen.

Einen Ersatz für Faltenfilter bieten gerippte Trichter!) (Fig. 180), die mit gewöhnlichen glatten Filtern fast dieselbe Wirkung ergeben wie Faltenfilter in glatten Trichtern.

Jedoch wird die Wirkung dieser Riffeltrichter dadurch sehr beeinträchtigt, daß sich die seitlich durchfiltrierte Flüssigkeit oft zwischen Trichter und Filter staut. Bei der "Filtrierspirale" von H. Stoltzenberg<sup>2</sup>) (Fig. 181) ist dies unmöglich.

Ein rascheres Filtrieren wird auch erreicht, wenn man Trichter mit oben eingeschnürtem Hals (Fig. 182) oder die von *A. Gwiggner*<sup>3</sup>) vorgeschlagenen "Rapid-Analysentrichter", deren Rohr verlängert und kapillar gestaltet ist, benutzt (Fig. 183). Gut bewähren sich auch die Schleifentrichter nach *J. Piccard*<sup>4</sup>) (Fig. 184), die man sich leicht aus

<sup>1)</sup> r. Poncet, Filtriertrichter. Chem. Zentralbl. 1893. II. S. 705.

<sup>2)</sup> D. R. G. M. Zeitschr. f. angew. Chem. 1908. S. 1798.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 889 (1903).

<sup>4)</sup> Eine wesentliche Beschleunigung des Filtrationsgeschäftes. Zeitschr. f. analyt. Chem. 4, 47 (1865). (10—12mal schnellere Filtration bei glatt anliegendem Filter.)

einem gewöhnlichen Trichter herstellen kann, indem man das Trichterrohr durch ein schleifenförmig gebogenes Glasrohr mittelst Kautschukverbindung verlängert. In allen drei zuletzt genannten Fällen beruht die schnellere



Die ganz aus Glas gefertigten Hakentrichter (Fig. 185) werden auf den Rand von Bechergläsern usw. aufgesetzt und machen bei kleineren Versuchen Filtriergestelle entbehrlich.

Setzt man Trichter mit glattem Filter auf enghalsige Gefäße (Flaschen, Kolben, Erlenmeyer usw.) direkt auf, so muß man durch Dazwischenlegen



eines Streifens Filtrierpapier zwischen Trichter und Gefäß dafür sorgen, daß die beim Filtrieren aus dem Gefäß verdrängte Luft entweichen kann; die "Trichter-Reagiergläser" (Fig. 186) sind daher nur zum Filtrieren mit Falten filtern praktisch.

#### b) Filter aus anderem Material als Papier.

Ist die zu filtrierende Flüssigkeit stark sauer oder stark alkalisch, so filtriert man durch Glaswolle, Glaspulver oder Asbest, indem man Filtrierröhren anwendet oder in einen gewöhnlichen Trichter einen Filterkonus aus Platin oder Porzellan (Fig. 187) und auf diesen das Filtermaterial legt; auch kann man sich eines Goochtiegels bedienen. Asbest¹) pflegt langsamer zu filtrieren als Glaswolle, hat aber im übrigen vor dieser viele Vorzüge.

Die einfachste Form einer Filtrierröhre zeigt Fig. 188; Fresenius schlug die in Fig. 189 abgebildeten Arten vor.

Einen Platin-Goochtiegel mit einer Filtrierschicht aus Platinschwamm hat neuerdings *Neubauer* angegeben (D. R. G. M.). Man kann den Tiegel samt Filter mit Säuren (natürlich außer Königswasser usw.) und Alkalien behandeln und auch mechanisch wie einen gewöhnlichen Platintiegel reinigen; die Undurchlässigkeit der Schicht steht einem sehr guten Papierfilter nicht im mindesten nach.



Der gewöhnliche Goochtiegel und seine Beschickung mit Asbest wird weiter unten abgehandelt (S. 104).

Von immerhin größerer Widerstandsfähigkeit als Papier — chemisch und mechanisch — sind Filter aus engmaschiger Leinewand oder Wolle, sogenannte Koliertücher. Für große Substanzmengen berechnet, werden sie in einem viereckigen Rahmen aus Holzleisten (Fig. 190) lose aufgespannt; dann legt man den Rahmen auf eine Schüssel und gießt die zu klärende Flüssigkeit auf das sich sackartig senkende Koliertuch. Für grobe Trennungen und dickflockige Niederschläge ist diese Art des Filtrierens wegen seiner Schnelligkeit sehr zu empfehlen; feinkörnige Niederschläge dagegen läufen oft trübe durch oder filtrieren erst dann klar, wenn sich die Poren des Tuches verstopft haben; man muß in solchen Fällen den trüben ersten

<sup>1)</sup> Vgl. O. Lohse, Cher Ashestfilter, Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Jg. 32, S. 2142 (1899) und P. Casamajor, Cher. die Bereitung von Ashestfiltern, Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 12, p. 45 (1883) und Chem. News. Vol. 47, p. 17; vgl. Chem. Zentralbl. 1883, S. 161.

Anteil des Filtrats noch einmal auf das Filter bringen. Nach beendigter Filtration kann man das Koliertuch über dem Inhalt zusammenlegen und den Niederschlag auspressen (vgl. S. 112).

Manche Eiweißniederschläge haften nach dem Auswaschen so fest an den Papierfasern des Filters, daß sie kaum davon zu trennen sind. Für derartige Fälle ist vorgeschlagen worden<sup>1</sup>), an Stelle des Papiers rundgeschnittene und wie Papier gefaltete Stücke von feinem, weißem Seidentuch als Filter zu verwenden. Von besonderer Wichtigkeit sind Seidefilter auch z. B. bei quantitativen Bestimmungen von Kohlehydraten, weil sie frei von diesen sind.

Chemisch weit widerstandsfähiger als Filtrierleinen, namentlich gegen starke Säuren, sind Tücher aus Nitrozellulose, die man durch Einwirkung eines Gemisches von Salpetersäure und Schwefelsäure auf einen aus pflanzlichen Fasern gewebten Stoff erhält. Selbst konzentrierte Schwefelsäure und heiße konzentrierte Salzsäure lassen sich durch derartige Tücher filtrieren. Wegen ihrer Explosivität müssen sie stets unter Wasser aufbewahrt werden.

Das Filtrieren durch porösen Ton, durch gebrannte Infusorienerde und andere ähnliche Materialien geschieht meistens an der Saugpumpe und wird daher erst unter 2 beschrieben (S. 102 ff.).

Besonders feinkörnige Niederschläge gehen häufig trübe durch das Filter, bestehe dieses nun aus Papier oder einem anderen Stoff. Man hilft sich in solchen Fällen oft am einfachsten so, daß zu der filtrierenden Flüssigkeit Tierkohle, Talkum od. dgl. hinzugefügt wird; diese Substanzen helfen die Poren des Filtermaterials verstopfen, und das Filtrat ist alsbald wasserklar. Besonders vorteilhaft mag es auch sein, nach einem Vorschlage E. Bornemanns<sup>2</sup>) zunächst durch das betreffende Filter in Wasser verteilte reine Papierpülpe zu filtrieren und erst dann die zu filtrierende Flüssigkeit. Die Pülpe läßt sich zweckmäßig in der Weise herstellen, daß man z. B. 1/4 in kleine Stückchen zerrissenes Filter von 9 cm Durchmesser Nr. 590 bzw. 589 von Schleicher & Schüll mit etwa 50 cm Wasser kräftig und andauernd schüttelt oder im Porzellanmörser zerreibt. Hat man z. B. ein Filter 589 mit dieser Flüssigkeit zweimal ganz gefüllt, so kann selbst in der Kälte gefällter schwefelsaurer Baryt sofort völlig klar filtriert werden. Manchmal ist es auch vorteilhaft, Papierpülpe der zu filtrierenden Flüssigkeit — z. B. nach der Fällung von Baryumsulfat — direkt zuzusetzen.

Über das Filtrieren mit Tierkohle siehe auch S. 106.

Bei den feinsten Suspensionen, die es gibt, den kolloidalen Lösungen, tritt die von anderer Seite behandelte Ultrafiltration (vgl. E. Friedenthal) in ihre Rechte.

### c) Filtrieren unter Luftabschluß.

Wenn man hygroskopische oder leicht oxydable Flüssigkeiten zu filtrieren hat, die den Zutritt der freien Luft nicht vertragen, so be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) St. Bondzynski u. L. Zoja, Über die fraktionierte Kristallisation des Eieralbumins. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 19. S. 8 (1894).

<sup>2)</sup> Filtrieren bzw. Extrahieren feiner Niederschläge. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 257 (1908).

dient man sich der von Pip vorgeschlagenen Filtriervorrichtung. Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem Trichter, der sich oben, an seinem breiten Ende, wieder zu einem Tubus verjüngt; durch diesen wird zunächst ein Faltenfilter eingeführt und dann ein Scheidetrichter, der die zu filtrierende Flüssigkeit enthält, aufgesetzt. Die Fig. 191 zeigt die Vorrichtung, wie sie dazu dient, ein ätherisches Extrakt von seinem Trockenmittel in einen Fraktionierkolben hinein zu filtrieren. Schon wegen der hygroskopischen Eigenschaften trockenen Äthers ist der Apparat bei



allen ätherischen Auszügen von Substanzen, die gegen Feuchtigkeit empfindlich sind, sehr zu empfehlen.

Sehr praktische Methoden, unter Luftabschluß zu filtrieren, werden auch weiter unten (S. 107 und 108) angegeben.

### d) Filtrieren in der Kälte und in der Hitze.

Um eine filtrierende Flüssigkeit, z. B. Blut, auf dem Filter kalt zu halten, bedient man sich der Eistrichter von Alex. Schmidt (Fig. 192).

100

Das äußere glockenförmige Gefäß wird mit dem Kühlmittel (Eis, Kältemischung od. dgl.) beschickt.

Auch zum Abfiltrieren in der Kälte kristallisierter Substanzen, die bei gewöhnlicher Temperatur flüssig sind, eignet sich die Vorrichtung; so leistet sie z. B. beim Umkristallisieren von Benzol oder Eisessig gute Dienste.

Filtriert man heiße konzentrierte Lösungen, so scheiden sich häufig schon während des Filtrierens an den kalten Wandungen und im Hals des Trichters Kristalle, die das Trichterrohr und die Poren des Filtrierpapiers verstopfen, ab. Zum Teil kann man sich hiergegen schützen, indem man, wie oben erwähnt, einen Trichter ohne Hals anwendet, vor allem aber einmal durch möglichste Beschleunigung des Filtrierens und zweitens durch Heißhalten des Trichters und der Lösung. Ersteres erreicht man durch die Wahl eines möglichst dünnen Filtrierpapieres oder durch Saugen (vgl. weiter unten S. 102), letzteres durch die Dampf- oder Heißwassertrichter, von denen eine sehr große Zahl verschiedener Konstruktionen vorgeschlagen- wurden.



Da Heißwassertrichter von der Art, wie sie Fig. 193 zeigt, einer offenen Flamme bedürfen, oft aber hocherhitzte, feuergefährliche Flüssigkeiten filtriert werden, so besteht bei Benutzung derartiger Apparate eine erhebliche Feuersgefahr, die bei Dampftrichtern ausgeschlossen ist.

Einen sehr einfachen Dampftrichter erhält man, wenn man um einen gewöhnlichen Trichter ein Bleirohr windet und durch dieses Wasserdampf leitet. Einen ähnlichen Dampftrichter aus Kupferrohr nach Bergami und Stange zeigt Fig. 194. O. Diels schlug einen doppelwandigen Kupfertrichter vor, der innen den Glastrichter trägt und dessen Hohlraum zwischen den doppelten Wandungen von Wasserdampf durchströmt wird (Fig. 195). Genau die gleiche Konstruktion, aber ganz aus Glas gefertigt (Fig. 196), empfiehlt neuerdings F. Friedrichs. 1)

Die Dampftrichter erfüllen ihren Zweck am besten, wenn die Temperatur des Heizdampfes wesentlich höher ist als die der zu filtrieren-

<sup>1)</sup> Filtriertrichter. Zeitschr. f. angew. Chem. 1908. S. 2319.

den Flüssigkeit. Für ätherische und alkoholische Lösungen z. B. genügt Wasserdampf, für wässerige Lösungen eignen sich am besten Cumoldämpfe (Siedepunkt 165°), für Anilin-, Phenol-, Nitrobenzollösungen usw. z-Bromnaphtalindämpfe (Siedepunkt 280°).

Während man den benutzten Wasserdampf in die Luft entweichen läßt, ist es wünschenswert, den Dampf anderer Heizflüssigkeiten wieder zu kondensieren und das Kondensat in den Dampfentwickler zurückfließen



zu lassen, um es von neuem zu verwenden. Einen Apparat, der diesen Zweck erfüllt, hat *Th. Paul* 1) angegeben (Fig. 197). Es genügen zur Beschickung des kupfernen Siedegefäßes S ca. 80—90  $cm^3$  der betreffenden Heizflüssigkeit, die dann ununterbrochen einen Kreislauf macht: die Dämpfe steigen durch das Rohr A in die Trichterspirale I, umspülen den Trichter

Eine Vorrichtung zum Heißfiltrieren. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 25. S. 2208 (1892).

und gelangen dann in das Siedegefäß zurück, das ein etwa 60 cm langes Glasrohr D als Luftkühler trägt.

In vielen Fällen genügt es, wenn man den Trichter auf dem Wasserbade oder im Trockenschrank vor dem Filtrieren anwärmt, oder wenn man die ganze Filtriervorrichtung in einem großen Luftbade unterbringt und dieses auf passende Temperatur erhitzt. Das zuletzt genannte Verfahren empfiehlt sich namentlich auch in allen Fällen anzuwenden, wo die Filtration nur sehr langsam verläuft. Um die Wärmeausstrahlung möglichst zu verringern, schlug neuerdings F. Friedrichs¹) doppelwandige, evakuierte und versilberte Glastrichter (Fig. 198) vor, die wie die Dewarschen Gefäße wirken.

Beim Filtrieren wässeriger Flüssigkeiten kann statt eines Trockenschrankes ein Kochscher Dampftopf (Fig. 199), wie er in bakteriologischen Laboratorien allgemein üblich ist, Verwendung finden; die Filtriervorrichtung stellt man in den Eimer, der zu dem Dampftopf gehört.

### 2. Filtrieren an der Saugpumpe.

Wenn irgend möglich, filtriert man beim organisch-präparativen Arbeiten an der Saugpumpe; denn einmal wird dadurch das Filtrieren wesent-



lich beschleunigt, und zweitens wird der Niederschlag weit vollständiger von der Flüssigkeit getrennt, indem der Atmosphärendruck ihn auspreßt.

Allerdings verstopfen manche Niederschläge, besonders schleimige, das Saugfilter schnell; in solchen Fällen arbeitet man besser ohne Anwendung einer Saugpumpe.

Als solche dient meistens eine Wasserstrahlpumpe, die später im Zusammenhang zugleich mit den übrigen Laboratoriumsluftpumpen behandelt wird (vgl. den III. Abschnitt dieses Kapitels).

Die einfachste Vorrichtung für das Filtrieren bei Minderdruck besteht in einem Saugkolben, auf den man mittelst durchbohrten Gummistopfens einen gewöhnlichen Trichter aufsetzt. Fig. 200 zeigt eine derartige Apparatur

<sup>1)</sup> Filtriertrichter. Zeitschr. f. angew. Chem. 1908. S. 2319.

mit aufgeschliffenem Trichter. Für Versuche in kleinem Maßstabe dienen Sauggläschen in Reagenzglasform (Fig. 201).

Das Filter muß glatt und eng an der Wandung des Trichters anliegen, damit sich zwischen diesem und dem Filter keine Luftkanäle bilden, die das rasche Filtrieren, Auswaschen und Trocknen des Niederschlages vereiteln. Selten ist der Neigungswinkel der gewöhnlichen Trichter so genau 60°, daß ein in üblicher Weise zusammengelegtes Rundfilter faltenlos hineinpaßt. Es empfiehlt sich daher, sogenannte "Trichter für quantitative Analyse" zu benutzen, deren konischer Teil den richtigen Winkel besitzt. Die Firma Schleicher & Schüll bringt geschnittene Papierfilter in den Handel, die sich auch bei unrichtigem Winkel der Trichterwand glatt an diese anlegen (Fig. 202).

Um das Zerreißen der Filterspitze durch den äußeren Druck zu vermeiden, legt man einen Platin- oder Porzellankonus (vgl. Fig. 187) in den



kleinen Hilfsfilters, das man wie einen Platinkonus in den Trichter einsetzt (vgl. oben S. 95).

Ein rascheres Filtrieren als gewöhnliche Filter gewähren die Filterplatten nach Otto N. Witt<sup>1</sup>) (Fig. 203). Zu jeder Platte werden am besten
zwei Filterscheiben verwandt; die eine deckt genau die Siebplatte, die
zweite, etwas größere, legt sich an die Wand des Trichters zur Dichtung
an. R. Hirsch<sup>2</sup>) änderte die Wittsche Filtriervorrichtung dahin ab, daß
Siebplatte und Trichter aus einem Stück, und zwar aus Porzellan angefertigt wurden (Fig. 204). Für viele Zwecke leisten die rasch filtrierenden
Goochtiegel<sup>2</sup>) recht wertvolle Dienste. Die Versuchsanordnung beim Ar-

<sup>1)</sup> Über eine Filtriervorrichtung. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 19. S. 918 (1886).

<sup>2)</sup> Über eine Vorrichtung zum Filtrieren. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 340 (1888).

<sup>\*)</sup> F. A. Gooch, Chem. News. Vol. 37, p. 181 (1880); vgl. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 19, S. 333 (1880). Ferner: Th. Paul, Zur quantitativen Bestimmung des Antimons und über den Goochschen Tiegel. Ebenda. Bd. 31, S. 537 (1892).

beiten mit ihnen zeigt Fig. 205. Man beschickt die an ihrem Boden siebartig durchlochten Porzellan- oder Platintiegel mit einer Asbestschicht, die

folgendermaßen hergestellt wird:

Weißer, langfaseriger, weicher Asbest wird in kleine Stücke zerschnitten, im Porzellantiegel geglüht, mit starker reiner Salzsäure digeriert und ausgekocht, durch Schlämmen mit Wasser in einem Siebe von den feinsten Partikelchen befreit, gut ausgewaschen und in viel Wasser aufgeschlämmt; von dieser Aufschlämmung gießt man, nachdem man sie durch Schütteln aufgerührt hat, unter vorsichtigem Saugen mit der Pumpe so viel in den Tiegel, bis eine etwa 1—2 mm dicke gleichmäßige Filtrierschicht entstanden ist. Zur Sicherheit kann man auch noch auf diese Asbestdecke eine Wittsche Filterplatte (vgl. oben) legen und darauf noch eine zweite dünne Asbestschicht anbringen 1) (Fig. 206). Nach dem Trocknen im Dampfschrank und Abkühlenlassen im Exsikkator ist die Filtriervor-



Säuren und Laugen Verwendung finden und eventuell geglüht werden, ohne an Gewicht einzubüßen.

Um beim Glühen über einem Bunsenbrenner die Einwirkung der Flammengase auf den Niederschlag zu verhindern, stellt man den Goochtiegel in einen etwas größeren gewöhnlichen Tiegel mit massivem Boden. Die kgl. Porzellanmanufaktur in Berlin liefert sehr dünnwandige Goochtiegel, die man den höchsten Temperaturen aussetzen kann, ohne ein Springen befürchten zu müssen.

Besonders vereinfacht erscheint das Arbeiten im Goochtiegel statt mit Papierfiltern, wenn es sich um Niederschläge handelt, bei denen im Gange der Analyse das Filter vom Niederschlage getrennt verascht werden mußte, wie es z. B. bei der Chlorsilberbestimmung bei Anwendung von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. C. Friedheim und P. Michaelis, Beiträge zur gewichtsanalytischen Bestimmung des Arsens. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 34. S. 517 (1895).

Papierfiltern der Fall war. 1) Auch muß als Vorzug des Goochtiegels hervorgehoben werden, daß er nach Beendigung einer Analyse ohne weiteres für noch eine oder mehrere verwendbar ist.

Die von *H. Vollers* <sup>2</sup>) angegebene modifizierte Form des *Gooch*schen Tiegels hat vor diesem den Vorzug, daß ein Herausfallen einzelner Asbestfasern fast unmöglich ist und daß das Asbestpolster von oben her viel schwerer aufgerührt wird (Fig. 207).

Der Neubauertiegel ist schon oben erwähnt (vgl. S. 97).

Für alle größeren Niederschläge kommen allein die von Büchner 3) konstruierten Porzellantrichter (Fig. 208) und für Arbeiten in noch größerem Maßstabe die "Nutschfilter" (Fig. 209) in Frage. Infolge ihrer großen Saugfläche arbeiten derartige Trichter äußerst rationell. Außerdem bleiben sie — im Luft- oder auf dem Wasserbade erhitzt — wegen ihrer ziemlich großen Porzellanmasse lange warm, so daß sie oft einen Dampftrichter (vgl. oben S. 102) entbehrlich machen.



Fig. 211.

Die Büchnerschen Nutschen haben den Nachteil, daß sich die Siebfläche an der Innenseite sehr schwer reinigen läßt. Dieser Übelstand fällt fort bei den Saugnutschen mit loser Filterplatte; die beste derartige Nutsche dürfte die von J. Katz<sup>4</sup>) sein (Fig. 210).

Eine Nutsche, die in umgekehrter Lage anzuwenden ist und in die zu filtrierende Flüssigkeit hineingehängt wird (Fig. 211), schlug E. Blümner vor. b)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. auch O. Folin, On sulphate and sulphur determinations. The Journ. of Biologial Chemistry. I. p. 131 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Filtrieren mit Goochtiegeln. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 1088 (1905). Vgl. auch z. B. Spillner, Zur Bestimmung der Schwebestoffe in Abwässern. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 172 (1909).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Filtration vermittelst des Dr. R. Hirschschen Patenttrichters. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 1277 (1888). Vgl. R. Hirsch, Über eine Vorrichtung zum Filtrieren. Chem.-Zeitung. Bd. 12. S. 340 (1888).

Verbesserter Saugtrichter mit eingelegter Filterplatte. Ch.-Ztg Bd. 29. S. 489 (1905).

Praktische Vorrichtung zum Absaugen von Niederschlägen. Chem.-Ztg. Bd. 32.
 232 (1908).

Um das Filtrat in einem dünnwandigen Becherglase, Erlenmeyer oder Kolben oder in einer Kristallisierschale auffangen zu können, hat O. N. Witt<sup>1</sup>) eine praktische Apparatur (Fig. 212) angegeben.

Bei sehr langsam verlaufender Filtration ist es vorteilhaft, den leer gepumpten Saugstutzen gegen die Luftpumpe abschließen zu können, um diese für andere Zwecke zur Verfügung zu haben. Dies gestattet der Apparat von A.R. Wahl<sup>2</sup>) (Fig. 213). Ein in die Saugflasche gebrachtes, auf der einen Seite geschlossenes Glasrohr, dessen offenes Ende in das Filtrat eintaucht, dient als Manometer: während Vakuum herrscht, ist es leer, und in dem Maße, wie Luft in die Flasche dringt, füllt es sich mit Flüssigkeit.

Um Niederschläge sehr geringer Korngröße, z.B. kalt gefälltes Baryumsulfat, klar zu filtrieren, empfiehlt es sich, auf einem — am besten gehärteten — Filter, das angefeuchtet in einer Nutsche liegt, eine Schicht



Fig. 212.





Fig. 213.

Niederschlag abzusaugen. Über eine ähnliche Verwendung von Papierpülpe vgl. oben S. 98.

Zu erwähnen sind nun noch die Filter nach W. Pukall<sup>3</sup>) aus porösem Ton. Die Fig. 214 zeigt die Anwendung des "Ballonfilters"; der Niederschlag setzt sich ziemlich fest außen an der Tonoberfläche an und kann leicht gewaschen und dann abgespritzt oder abgeschabt werden. Auch in Röhrenform werden diese Pukallfilter angefertigt.

Ebenfalls für viele Zwecke recht brauchbar, besonders für kleine Flüssigkeitsmengen, die durch Papierfilter trübe durchlaufen, ist der Filtrierapparat, den Fig. 215 zeigt. Die "Filterkerze" besteht hier aus gebrannter Infusorienerde. Diese "Berkefeldfilter" üben zugleich eine sterilisierende

<sup>1)</sup> Neue Apparate. Die Chemische Industrie. Bd. 22. S. 510 (1899).

Cber eine Verbesserung der Filtrierflaschen. Chem.-Ztg. Bd. 21. S. 415 (1897).
 Über Tonfilter, ihre Eigenschaften und ihre Verwendung in chemischen und bakteriologischen Laboratorien. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 1159 (1893).

Wirkung aus und werden daher zur Gewinnung eines hygienisch einwandfreien Trinkwassers verwendet (vgl. auch unter "Klären von Flüssigkeiten" im IV. Abschnitt dieses Kapitels).



Um unter Ausschluß jeder Feuchtigkeit oder in einem indifferenten Gasstrom einen Niederschlag absaugen zu können, hat *Emil Fischer*<sup>1</sup>) eine praktisch sehr wichtige Apparatur angegeben, die in der Fig. 216 dargestellt



Fig. 216.

ist. Wird der Saugkolben l evakuiert, während der Hahn e geöffnet und der Hahn f geschlossen ist, so geht die zu filtrierende, in der Flasche a

<sup>5)</sup> Synthese von Polypeptiden. IX.... Ber. d. Deutschen chem. Ges. Bd. 38. S. 616 (1905).

enthaltene Flüssigkeit durch den Pukallschen Tonzvlinder b in den Saugkolben über, während sich der größte Teil des Niederschlages fest an der Tonzelle ansetzt; gleichzeitig dringt durch die mit konzentrierter Schwefelsäure beschickte Waschflasche i und den mit Phosphorpentoxyd gefüllten

Trockenturm h trockene Luft nach. Um zu waschen, schließt man den Hahn e und öffnet bei f, worauf die in der Flasche g befindliche Waschflüssigkeit nach a übertritt.

E. Beckmann und Th. Paul 1) gaben



Ultrafiltration und Dialyse werden von anderer Seite (vgl. die Abhandlungen von H. Friedenthal und von E. Zunz) ausführlich behandelt.

### 3. Auswaschen von Niederschlägen.

Ein Grundsatz bei jeder Filtration lautet dahin, daß man mit möglichst wenig Waschflüssigkeit zur Auslaugung des Niederschlages auskomme; man erreicht dieses Ziel besser, d. h. man nutzt eine bestimmte Quantität Waschflüssigkeit rationeller aus, wenn man den Niederschlag oft mit kleinen Mengen Flüssigkeit übergießt, als wenn man seltener große

<sup>1)</sup> Verhalten von Ketonen und Aldehyden gegen Natrium bei Gegenwart indifferenter Lösungsmittel. Liebigs Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. 266. S. 4 (1891).

Portionen davon anwendet. Um diese Regel befolgen zu können, muß man dafür sorgen, daß der Niederschlag auf einem möglichst eng begrenzten Raum zusammenliegt; hieraus ergibt sich die weitere Regel, nicht zu große Filter und Trichter zu benutzen, sondern sie so klein zu wählen, daß sie von dem Niederschlag zu etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> angefüllt werden.

Um den oft sehr zeitraubenden und langweiligen Prozeß des Auswaschens eines abfiltrierten Niederschlages zu vereinfachen, hat man Apparate

konstruiert, die das Auswaschen automatisch besorgen.

Fig. 218 zeigt eine derartige Vorrichtung. In der Standflasche







Fig. 220

befindet sich die Waschflüssigkeit, die durch eine Vorkammer auf den Trichter gelangt. Dieser ist an dem einen Ende eines gleicharmigen, ausbalancierten Hebels befestigt; hat er sich mit der Waschflüssigkeit gefüllt, so senkt er sich durch seine Schwere etwas nach links und dadurch wird auf die aus der Abbildung ersichtlichen Weise der Luftzutritt zur Standflasche unterbrochen, so daß die Waschflüssigkeit zu fließen aufhört. Ist der Trichter wieder von Flüssigkeit leer, so hebt er sich etwas empor, der Luftzutritt zur Standflasche wird wieder frei, und das Spiel beginnt von neuem.

Eine ähnliche praktische Vorrichtung beschrieb T. Günther 1 (Fig. 219).

Auf einfachere Weise kann man ein automatisches Auswaschen erreichen, wenn man einen Kolben oder eine Flasche mit der Waschflüssigkeit füllt, das Gefäß mit Kork und einem genügend weiten Glasrohr versieht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen beim Filtrieren und Auswaschen von Niederschlägen auf dem Filter, Chem.-Ztg. Bd. 14, S. 66 (1890).

und es in der Weise über dem Trichter aufhängt, wie es Fig. 220 darstellt. Ebensogut eignet sich natürlich diese einfache Vorrichtung zum automatischen Abfiltrieren größerer Flüssigkeitsmengen.



Eleganter erreicht man dasselbe Ziel mit Hilfe einer Mariotteschen Flasche, deren Luftrohr in der Flasche so hoch endigen muß, wie sich der



Fig. 223.

Flüssigkeitsspiegel im Trichter befinden soll (Fig. 221) oder mittelst eines Gefäßes in Form eines Trinkglases für Vögel usw. (Fig. 222), wie es *Josef Winklhöfer* 1) angab.

<sup>1)</sup> Automatischer Filtrierapparat. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 628 (1901).

Eine sehr sinnreiche automatische Auswaschapparatur schlug auch  $Kaplan^1$ ) vor (Fig. 223); ist der Trichter einmal mit der Waschflüssigkeit passend gefüllt, so bleibt er es dauernd bis zu derselben Höhe, denn es tropft von der Flüssigkeit in B durch das gebogene Rohr DFG immer nur so viel nach, wie unten am Trichter nach A abtropft, d. h., wie die Luft in B durch die Leitung EC zusammengedrückt wird. Voraussetzung für das Gelingen der Operation sind absolut dicht schließende Stopfen und Schläuche.

### 4. Filtrieren unter Druck, Auspressen von Niederschlägen.

Eigentlich mehr in der Fabrikspraxis als im Laboratorium besitzen als Filtriervorrichtungen die Filterpressen eine große Bedeutung. Während man beim Filtrieren an der Saugpumpe bestenfalls nur einen Druck von einer Atmosphäre auf das Filter ausübt, ist man bei den Filterpressen



nur durch die Festigkeit des Materials und durch die Abdichtungsschwierigkeit an eine obere Druckgrenze gebunden.

Man preßt das Filtriergut mit einem Druck bis zu etwa 20 Atmosphären, z.B. mittelst Druckpumpen, durch Kammern, die durch große Filterflächen (meist Koliertuch) voneinander getrennt sind. In den Laboratoriumspressen wird die Druckwirkung durch eine hohe Flüssigkeitssäule oder mittelst hydraulischer Presse bewerkstelligt.

Fig. 224 zeigt eine Filterpresse nach Moscheles und Storch, Fig. 225 dieselbe im Betrieb. Die von Hempel vorgeschlagene Filterpresse ist in der Fig. 226 abgebildet.

Um einen an der Pumpe abgesogenen oder auf dem Koliertuch gut abgetropften Niederschlag von den letzten Spuren Flüssigkeit möglichst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Apparat zum selbsttätigen Auswaschen des Niederschlages auf dem Filter und gleichzeitige Erzeugung eines luftverdünnten Raumes in der Filtrierflasche. Chem.-Ztg. Bd. 26. S. 1156 (1902).

weitgehend zu befreien, hüllt man ihn in das Koliertuch ein und preßt ihn in Laboratoriumspressen aus, deren Preßbacken aus glasiertem Porzellan 1) bestehen (Fig. 227).

Viel gebraucht wird auch die große hydraulische Presse, die E. Buchner z. B. zur Herstellung von Preßsaft für Gärversuche anwandte und die



Über das Abschleudern der Mutterlauge von Kristallen in Zentrifugen vgl. weiter unten.

# II. Trennen auf Grund verschiedenen spezifischen Gewichtes.

Feste Körper (Niederschläge, Fällungen) haben gewöhnlich ein höheres spezifisches Gewicht als die wässerigen, alkoholischen, ätherischen Flüssigkeiten, in denen sie suspendiert sind; man kann dann eine Trennung durch Dekantieren bewirken.

Haben zwei oder mehrere feste Körper ein verschiedenes spezifisches Gewicht oder ein und derselbe Körper verschiedene Korngröße, so kann man die Methode des Schlämmens anwenden.

Nicht mischbare Flüssigkeiten endlich von verschiedenem spezifischen Gewicht lassen sich am besten durch Abheben im Scheidetrichter trennen.

<sup>&#</sup>x27;) Otto N. Witt, Über einige neue Laboratoriumsapparate. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 1695 (1893).

Durch Benutzung der Zentrifugalkraft, die ceteris paribus der Masse proportional ist, kann man eine raschere Sonderung eines Substanzgemisches in seine Komponenten nach deren spezifischen Gewichten erzwingen.

### 1. Dekantieren und Abhebern.

Um eine Flüssigkeit und einen Niederschlag voneinander zu trennen, ist es oft nicht nötig, das Gemisch zu filtrieren; es genügt vielmehr —



Fig. 228.

namentlich bei schweren, sich rasch absetzenden Substanzen — die überstehende klare Flüssigkeit vorsichtig vom Bodenkörper abzugießen. Dies wird auch oft gelingen, wenn es gilt, die Mutterlauge von größeren Kristallen zu scheiden, da diese sich häufig fest an der Glaswand an-

setzen. Der von W. v. Bolton 1) vorgeschlagene Erlenmeyerkolben (Fig. 229) eignet sich zum Dekantieren besonders, weil sich der Niederschlag eng nach unten absetzt, wenn man den Kolben horizontal in ein zweckdienliches Gestell legt (Fig. 230). Außerdem hat diese Kolbenform Vorzüge beim

Kochen stoßender Flüssigkeiten. Sie werden nicht so leicht herausgeschleudert wie aus Gefäßen mit zentraler Mündung.



Fig. 229.



Fig. 230.

Bei Flüssigkeiten - starken Säuren oder Laugen -, die das Filtermaterial angreifen, ist die Methode des Dekantierens besonders angebracht. Statt die Flüssigkeit über einem Niederschlage abzugießen,



Fig. 231.



Fig. 232.



Fig. 233 a.



Fig. 233 b.

einer Saugpipette abzunehmen oder sie abzuhebern, da hierbei die Gefahr, den abgesetzten Niederschlag wieder aufzurühren, viel geringer ist. Das Ende der Pipette oder den kurzen Schenkel des Hebers biegt man

<sup>1)</sup> Vgl. Chem.-Ztg. Bd. 31 (1908). Rep. S. 181 und: Zur Empfehlung eines neuartigen Kolbens, Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 1201 (1908).

am Ende (A) etwas nach oben um (Fig. 231 und 233b), damit durch die saugende Wirkung nichts vom Bodenkörper mitgerissen wird.

Handelt es sich um giftige Flüssigkeiten, so wird man sich der Heber nach A. Weinhold 1) (Fig. 232) bedienen, die durch Blasen angesaugt werden, oder der "Giftheber" von der Art, wie sie Fig. 233 (a und b) darstellt.

Häufig verbindet man den Dekantierprozeß in der Weise mit dem Filtrieren, daß man zunächst die über dem Niederschlage stehende klare Flüssigkeit — durch vorsichtiges Abgießen oder Abhebern — auf das Filter bringt und erst am Schluß den Niederschlag; auf diese Weise gewinnt man viel Zeit, da die Filtration viel rascher verläuft, solange die Filterporen noch nicht von dem Niederschlage verstopft sind.

#### 2. Schlämmen.

Der Schlämmprozeß dient dazu, entweder zwei feste Körper von verschiedenem spezifischem Gewicht voneinander zu trennen oder von einem und demselben pulverförmigen Stoff die feinsten Teilchen von den gröberen

zu sondern. Im letzteren Falle spielt natürlich nicht die Verschiedenheit des spezifischen Gewiehtes die maßgebende



Fig. 234

Rolle, sondern die der Fallgeschwindigkeit, die mit abnehmender Teilchengröße abnimmt.

Fig. 234 zeigt einen Schlämmzylinder nach Knop. In einer geeigneten Flüssigkeit wird das Material suspendiert und die Mischung dann in diesem Standgefäß geschüttelt, worauf man kurze Zeit die suspendierten Partikelchen sich zum Teil absetzen läßt. Wenn man dann die trübe Flüssigkeit von oben nach unten durch die Hahnstutzen abzapft und die



Fig. 235.

einzelnen Portionen jede für sich filtriert, so hat man die Substanz in eine Anzahl Fraktionen nach ihrer Korngröße oder ihrem spezifischen Gewicht zerlegt.

So läßt sich z.B. ohne Mühe die denkbar feinste Schlämmkreide oder staubfeiner Schmirgel, der z.B. zum Nachschleifen von Glasschliffen dienen kann, aus den käuflichen Produkten gewinnen.

### 3. Abheben (im Scheidetrichter).

Um zwei Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischem Gewicht, die sich nicht miteinander mischen, voneinander zu trennen, bringt man das Gemisch in einen Scheidetrichter (Fig. 235), läßt die spezifisch schwerere

Eine Abänderung des sogenannten Gifthebers. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 12. S. 425 (1873).

Flüssigkeit, nachdem sich die Schichten klar geschieden haben, durch den Glashahn unten ab und gießt dann die spezifisch leichtere Flüssigkeit aus der oberen Öffnung des Scheidetrichters aus; da sich dieser kurz über dem Ablaßhahn stark verjüngt, ist ein sehr scharfes Trennen der Flüssigkeiten möglich.

Auch Tropftrichter (Fig. 236) lassen sich zum Trennen geringerer Mengen von Flüssigkeiten benutzen.

Für kleine Versuche, z. B. im Reagenzglase, ist auch eine Abhebepipette (Fig. 237) recht brauchbar; mit dieser Vorrichtung, die eine kleine Saugpumpe vorstellt, kann man z. B. ätherische Extrakte sehr genau von der wässerigen Flüssigkeit abheben (vgl. auch das zweite Kapitel, S. 23 ff.).

Ebenfalls recht bequem ist eine gewöhnliche Pipette, die man mit dem Munde ansaugt (Fig. 238).



Schichten sich die Flüssigkeiten nicht scharf übereinander, sondern bilden sie Emulsionen, so wendet man die unter Extraktion angeführten Kunstgriffe an (vgl. den IV. Abschnitt dieses Kapitels).

# 4. Zentrifugieren.

Eine immer wachsende Anwendung findet die Zentrifuge in den Laboratorien. Je nach dem Zweck, den sie erfüllen soll, wird sie entweder mit einer Schleudertrommel oder mit einem Aufsatz zur Aufnahme von Gläsern, Flaschen usw. versehen.

Eine Zentrifuge für Handbetrieb mit Schleudertrommel zeigt Fig. 239; diese Apparatur dient dazu, feste Körper von Flüssigkeiten zu scheiden: das breiartige Material kommt in die Trommel, an deren siebartig durchlochter Wand es sich innen beim Rotieren infolge der Zentrifugalkraft fest anpreßt; die Flüssigkeit dringt durch die Sieblöcher hindurch und sammelt sich in dem die Trommel umgebenden Mantel. Der Prozeß ist also eine Art Filtration, die unter starkem Druck verläuft. Sie ist bezüglich der Wirksamkeit mit den Filterpressen auf eine Stufe zu stellen.

Neuerdings werden derartige Zentrifugen auf Vorschlag von Th. W. Richards und A. Stähler 1) in allen Teilen, die mit den Kristallen und der Mutterlauge in Berührung kommen, ganz aus Porzellan erbaut und eignen sich in dieser Form auch zum Abschleudern von Säuren und



Fig. 240.

Fig. 241.

Laugen und zu quantitativen Arbeiten (Fig. 240 und 241); diese Zentrifugen sind für 1000-1500 Touren in der Minute berechnet.

Für kleinere Substanzmengen hat Th. W. Richards eine Trichterzentrifuge angegeben (Fig. 242 und 243); die Trichter und die Auffanggefäße sind auf Gummi gelagert und werden aus dickwandigem, gut gekühltem Jenaglas, aus Porzellan oder aus Platin hergestellt.

Über den großen Nutzen, den Zentrifugen beim Ausschleudern von Kristallen usw. gewähren, und über die Vorsichtsmaßregeln, die beim Ar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Th. W. Richards, Neuere Untersuchungen über die Atomgewichte, Berichte der Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 40. S. 2767 (1907); ferner P. Köthner, "Th. W. Richards als Laboratoriumstechniker." Chem.-Ztg. Bd. 31. S. 899 (1907).

beiten mit Zentrifugen zu beobachten sind, hat sich Th. W. Richards<sup>1</sup>) selbst eingehend geäußert. Bei 1200 Touren pro Minute und einem Radius der Zentrifuge von 10 cm erfolgt das Abfließen und Trocknen 160mal so gründlich als mit Hilfe der Schwerkraft; selbst beim kräftigsten Absaugen an der Wasserstrahlpumpe gelingt es nur, die Mutterlauge von den Kristallen bis auf einen Rest von etwa 10% zu trennen. Aus der Zentrifuge dagegen kommen die Kristalle fast trocken (mit höchstens 1% Feuchtigkeit) heraus, und auch das Auswaschen ist unvergleichlich viel wirksamer; die Waschflüssigkeit wird durch ein zentrales Loch oben im Porzellandeckel der Zentrifuge (vgl. Fig. 241) hinzugegeben.

Für den gleichmäßigen, geräuschlosen und sicheren Gang einer Zentrifuge ist es von größter Wichtigkeit, die Belastung gleichmäßig zu



. 242. Fig. 243.

verteilen; so müssen z.B. die einzelnen Trichter der Trichterzentrifuge alle gleich hoch mit dem Schleudergut gefüllt oder durch eine tote Last ausbalanciert sein.

Um die Wirksamkeit einer Zentrifuge richtig abschätzen zu können, muß man sich vergegenwärtigen, daß die Zentrifugalkraft

- 1. der bewegten Masse,
- 2. der Größe des Radius,
- 3. dem Quad'rat der Umdrehungszahl proportional ist: der "zentrifugale Trägheitswiderstand" (P) ist = Masse (m) × Beschleunigung (rw²), also P = mrw².

<sup>1)</sup> Bemerkungen zum Gebrauch von Zentrifugen. Chem.-Ztg. Bd. 31. S. 1251 (1907).

Die zweite Verwendungsmöglichkeit einer Zentrifuge besteht darin, daß man Flüssigkeiten, die feine Suspensionen enthalten, in gläsernen Gefäßen rotieren läßt, um ein Absetzen des Niederschlages und eine Klärung der Flüssigkeit zu erreichen.

Bei Milch- und Blutuntersuchungen z.B. sind Zentrifugen ganz unentbehrlich. Fig. 244 zeigt eine derartige Zentrifuge, die mit der Hand betrieben wird, für 4 Reagenzgläser; beim Rotieren richten sich diese in die



horizontale Lage auf; die Umdrehungszahl beträgt angeblich bis zu 10.000 Touren in der Minute.

Neuerdings sind auch Zentrifugen konstruiert worden, die — mit einer Wasserturbine direkt gekuppelt — zum Betriebe nur an die Wasserleitung angeschlossen zu werden brauchen. Die in Fig. 245 dargestellte Zentrifuge erreicht bei 2·5—3 Atmosphären Wasserdruck 2000 Touren in der Minute.

Für Versuche im größeren Maßstabe dient die in Fig. 246 abgebildete Zentrifuge, die, durch einen Elektromotor angetrieben, 3000 Touren pro



Fig. 245.



Fig. 246.

Minute macht; sie hat einen Laufkessel von 35 cm Durchmesser und kann mit Einsätzen zur Aufnahme von fünf herausnehmbaren Kästchen für je ca. 1 kg Füllung oder einem Flaschenhalter zur Aufnahme von 6 Flaschen von je 285 cm³ Inhalt (Fig. 247) versehen werden. Ein kräftiger, schmiedeeiserner Mantel über dem rotierenden Teil gewährt bei etwaigem Bruch ausreichenden Schutz.

Noch größere Dimensionen weist die von A. Kossel<sup>1</sup>) angegebene Zentrifuge auf (Fig. 248), die ebenso wie die vorher beschriebene auf einem gemauerten Sockel aufgestellt werden muß und in 8 Gefäßen 4 l Flüssigkeit faßt.

Am meisten zu empfehlen sind solche Zentrifugen, bei denen sich die Zentrifugiergefäße in einer allseitig geschlossenen, gewölbten Metallschale befinden, die mitrotiert; denn da die Luftmasse im Innern der Schale die Rotation ebenfalls mitmacht, ist der Reibungswiderstand der Luft

außerordentlich vermindert. Solche Zentrifugen neuerer Konstruktion können ohne Fundament gefahrlos in jedem beliebigen Arbeitsraum eines Laboratoriums aufgestellt werden und laufen



Fig. 247

äußerst ruhig und fast geräuschlos. Fig. 249 stellt eine derartige Zentrifuge dar, die mit elektrischem Antrieb 4000—5000 Touren pro Minute macht und sich z. B. beim Ausschleudern von Bakterien, von Serum usw. vortrefflich bewährt.

Neuerdings ist H. Friedenthal<sup>2</sup>) mit Versuchen beschäftigt, Zentrifugen aus Nickelstahl zu konstruieren, die 30.000 Umdrehungen in der Minute



Fig. 248.

leisten sollen und beim Zentrifugieren von Lösungen ganz neue Effekte versprechen.

Über die Anwendung von Zentrifugen beim Ausschütteln schleimiger Flüssigkeitsgemische, die keine scharfen Schichten bilden wollen, siehe unter Extraktion (IV. Abschnitt dieses Kapitels).

## III. Trennen auf Grund verschiedenen Dampfdrucks.

Zu den wichtigsten Trennungs- und Reinigungsmethoden gehören die, welche sich die Verschiedenheit der Tension der zu trennenden Stoffe zunutze machen.

<sup>1)</sup> Beschreibung einiger Apparate. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 33. S. 1 (1901).

<sup>2)</sup> Bisher noch nicht veröffentlicht,

Die Destillation gründet sich zumeist auf das Sieden flüssiger Substanzen, das bekanntlich im allgemeinen dann eintritt, wenn die Dampfspannung der Substanz durch Temperatursteigerung gleich oder etwas größer geworden ist als die Summe des äußeren Luftdrucks und des Drucks der überlastenden Flüssigkeitssäule. Zwar verflüchtigen sich viele Flüssigkeiten schon weit unter ihrem Siedepunkte sehr lebhaft, zu Destillations-



Fig. 249.

zwecken wurde diese Eigenschaft des raschen "Verdunstens" aber bisher noch kaum in methodischer Weise benutzt.

Die verschiedenen Abarten der Destillation: die unter gewöhnlichem und unter vermindertem Druck, unter Überdruck, mit Wasserdampf usw. werden im folgenden gesondert beschrieben. Das Eindampfen von Lösungen stellt häufig eine Verdunstungsdestillation vor, bei der die verflüchtigten Stoffe aber im allgemeinen nicht wieder kondensiert werden; ebenso wie das Trocknen fester Körper beruht der Prozeß darauf, daß Flüssigkeiten meistens eine höhere Tension haben als feste Stoffe und daher weit flüchtiger sind als diese.

Die Sublimation endlich benutzt das Verdunsten oder das Sieden fester Körper zur Trennung eines Gemisches oder zur Reinigung eines Rohproduktes und ist im übrigen ein der Destillation völlig analoger Vorgang.

#### 1. Destillieren bei gewöhnlichem Druck.

Eine der wichtigsten und häufigsten Reinigungs- und Trennungsmethoden im chemischen Laboratorium ist die Destillation, speziell die fraktionierte Destillation. Sie beruht, wie oben erwähnt, auf dem Unterschiede des Dampfdrucks verschiedener Flüssigkeiten bei der gleichen Temperatur und besteht in der Überführung eines flüssigen Körpers in den dampfförmigen Aggregatzustand durch Wärmezufuhr und der darauffolgenden Rückverwandlung des Dampfes in die Flüssigkeit durch Wärmeentziehung.

#### a) Destillationsgefäße.

Die gebräuchlichsten Siedegefäße für die Destillation bei gewöhnlichem Druck sind Fraktionierkolben, wie sie Fig. 250 zeigt; für hochsiedende Flüssigkeiten benutzt man Kolben mit tief angesetztem Abflußrohr, für

niedrig siedende Flüssigkeiten solche mit hoch angesetztem Abflußrohr. Der Fassungsraum des Kolbens sei so gewählt, daß die zu destillierende Flüssigkeit den kugelförmigen Teil etwa zu zwei Drittel füllt.

In vielen Fällen — z. B. bei der Destillation großer Mengen eines ätherischen Extraktes, das nur sehr wenig flüssige oder feste Substanz gelöst enthält, — ist es von großem Vorteil, einen viel kleineren Destillationskolben zu wählen, als der gesamten Flüssigkeitsmenge entspricht und diese durch einen aufgesetzten Tropftrichter erst nach und nach während des Destillierens nachfließen zu lassen. Man kann den Glashahn des Tropftrichters ohne Mühe so einstellen, daß ungefähr ebensoviel nachtropft als überdestilliert und mithin der Fraktionierkolben immer nur wenig gefüllt bleibt. Auf diese Weise ist eine Überhitzung der Dämpfe und ein Verkohlen der etwa auskristallisierenden Substanz — beides tritt bei einem sehr großen Destillationskolben am Schluß der Operation leicht ein — fast ausgeschlossen, und ferner befindet sich die abzudestillierende Lösung

immer nur zum kleinen Teil auf höherer Temperatur, was bei empfindlichen Substanzen, die Hitze auf die Dauer nicht vertragen, von größtem Werte sein kann.





Fig. 251.

Außerdem ist die Feuersgefahr bei den nur geringen Mengen siedenden Athers auf ein Minimum reduziert, und endlich: man hat den Atherrückstand auf einem verhältnismäßig kleinen Raum beisammen.

Die Destillationskolben nach L. Claisen 1) (Fig. 251) sind zwar ursprünglich für die Vakuum destillation (siehe weiter unten) angegeben worden, erweisen sich aber wie für alle gewöhnlichen Zwecke der Destillation, so namentlich auch für die eben behandelte Apparatur, als sehr empfehlenswert. Man setzt den Tropftrichter auf das gerade aufsteigende Rohr und eventuell das Thermometer in den seitlichen Hals, in der Weise, daß sich die Thermometerkugel etwas unterhalb des Abflußrohres befindet. Die Claisenkolben haben u. a. den Vorzug, daß leicht schäumende, stoßende und überkochende Flüssigkeiten, z. B. bei der Destillation ätherischer Extrakte, nicht so leicht bis ans Abflußrohr gelangen und das Destillat ver-

Beiträge zur Kenntnis der 1·3-Diketone. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 277.
 177 (1893).

124 R. Kempf.

unreinigen, besonders wenn man in das Seitenrohr einige gröbere Glasstücke einfüllt.

Jeden beliebigen Rund- oder Stehkolben kann man in einen Destillationskolben verwandeln, wenn man mit Hilfe eines durchbohrten Stopfens entweder ein Knierohr aufsetzt von der Form, wie sie Fig. 252 zeigt, oder aber — zur bequemen Befestigung eines Thermometers — ein T-Rohr in der Weise, wie es Fig. 253 darstellt; die seitliche Öffnung im Knierohr ist angebracht, damit die abziehenden Dämpfe keine Flüssigkeitstropfen mit hinüberreißen.

Destillationskolben mit wurstförmigem Ansatz nach Anschütz (Fig. 254) oder mit kugelförmiger Vorlage nach Bendix (Fig. 255) dienen zur Destillation leicht erstarrender Flüssigkeiten.

Über einer siedenden Flüssigkeit lagert stets infolge des Zerplatzens der emporgerissenen Bläschen ein Nebel, der aus dem staubfeinen Sprüh-

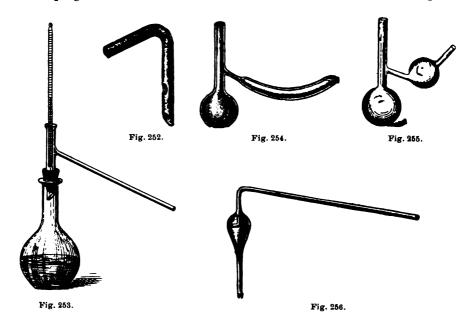

regen der kochenden Flüssigkeit gebildet ist und der leicht in den Kühler und in das Destillat gelangt. Der Destillationsaufsatz nach *Kjeldahl* (Fig. 256) hilft diesem Übelstande ab und ist besonders wertvoll bei quantitativen Arbeiten, z. B. der Stickstoffbestimmung nach *Kjeldahl*, wofür er speziell konstruiert wurde (vgl. darüber den von *P. Rona* behandelten Abschnitt).

Retorten als Destillationsgefäße werden im Laboratorium heute nur noch selten benutzt, obwohl sie vor den modernen Fraktionierkolben manche Vorzüge haben. A. Michael<sup>1</sup>) schlug Retorten mit Tubus vor, die direkt

Über einige Laboratoriumsapparate. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 34. S. 4058 (1901).

mit Wasserkühlmantel versehen sind (Fig. 257) und sich überall da bewähren, wo ätzende Chemikalien längere Zeit erhitzt werden sollen, ohne daß sie mit Kork, Gummi u. dgl. in Berührung kommen dürfen.

### b) Fraktionieraufsätze.

Obwohl sich in den beschriebenen Destillationskolben auch eine fraktionierte Destillation ausführen läßt, so erreicht man doch sein Ziel viel schneller und vollkommener, wenn man sich besonderer Fraktionieraufsätze bedient.

Diese können entweder mit einem Siedekolben verschmolzen sein (Fig. 258 u. 259), oder sie werden auf einem gewöhnlichen Rundkolben



Verengungen mit Platindrahtnetz zu versehenden Fraktionieraufsatz nach E. Linnemann. 2)

Nach den Untersuchungen von H. Kreis<sup>3</sup>) erreicht man mit dem Hempelschen Aufsatz durch eine Destillation ein Resultat, zu dem man bei Anwendung eines Kolbens ohne Aufsatz 12 Destillationen braucht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über einen Apparat zur fraktionierten Destillation. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 20. S. 502 (1881).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über eine wesentliche Verbesserung in der Methode der fraktionierten Destillation. *Liebigs* Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 160, S. 195 (1871).

<sup>3)</sup> Vergleichende Untersuchungen über die Methoden der fraktionierten Destillation. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 224. S. 259 (1884).

Beim Arbeiten mit den Aufsätzen muß man die Destillation von Zeit zu Zeit unterbrechen, um die Flüssigkeit, die sich zwischen den Glaskugeln oder über den Platinnetzen ansammelt, wieder in das Siedegefäß zurückfließen zu lassen.

Füllt man in den seitlichen Hals eines Claisenkolbens (siehe oben) einige Glasscherben und darüber Glasperlen, so hat man auf einfache Weise einen kleinen, recht wirksamen Fraktionieraufsatz hergestellt.

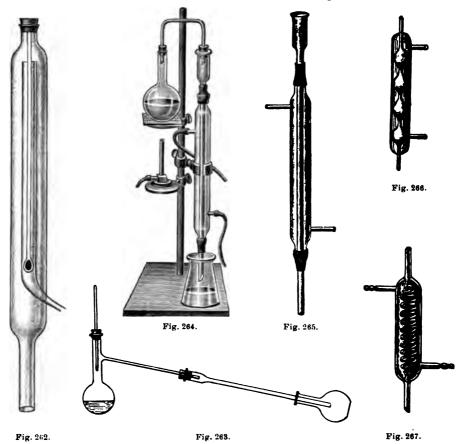

Bei Georg W. A. Kahlbaums<sup>1</sup>) "Normal-Siederohr" (Fig. 262) ist das Abflußrohr vom Dampf der siedenden Flüssigkeit mantelförmig umgeben, woraus sich mannigfache Vorteile ergeben; im einzelnen sei auf die Originalabhandlung verwiesen.

### c) Kühler.

Die Kondensation der Dämpfe geschieht je nach der Höhe des Siedepunktes und der Menge der zu destillierenden Flüssigkeit auf ver-

<sup>1)</sup> Normalsiederohr. Ber. d. Doutschen chem. Ges. Jg. 29. S. 71 (1896).

schiedene Weise. Für niedrig siedende Flüssigkeiten (Siedepunkt bis gegen 100°) wendet man *Liebig*sche Kühler an, die um so länger sein müssen und um so rascher vom Kühlwasser durchflossen, je niedriger die destillierende Flüssigkeit siedet und je schneller die Destillation ausgeführt wird.

Für Flüssigkeiten, deren Siedepunkt etwa zwischen 100° und 200° liegt, genügt ein Luftkühler, d. h. das innere Rohr eines Liebigkühlers, voll-

kommen zur Verdichtung der Dämpfe, besonders wenn man nicht zu rasch destilliert (vgl. Fig. 263).

Bei noch höher siedenden Flüssigkeiten endlich ist auch ein besonderer Luftkühler nicht

mehr nötig, da dann das nicht zu kurze — Ansatzrohr des Fraktionierkolbens als solcher funktioniert; namentlich bei geringen Substanzmengen und ganz langsamem Destillieren genügt







diese Destillationsmethode, die den oft großen Materialverlust in den langen Kühlröhren der anderen Methoden vermeidet.

Gewöhnlich wird bei Destillationen der Kühler in einer schräg nach unten geneigten Lage (vgl. Fig. 263) benutzt; häufig ist es vorteilhafter, ihn senkrecht aufzustellen, wie es Fig. 264 darstellt: so spart man viel Platz auf dem Laboratoriumstisch, besonders wenn man den Kolben am Tischrande aufstellt und den Kühler nebst Vorlage auf einem Schemel daneben.

Um die Kühlflächen eines gewöhnlichen *Liebig*schen Kühlers (Fig. 265) zu vergrößern und damit seine Wirksamkeit zu erhöhen, hat man an dem inneren Kühlrohr kugelförmige Erweiterungen angebracht (Fig. 266) oder es als Schlangenrohr ausgebildet (Fig. 267).

Denselben Zweck verfolgt der "Excelsiorkühler" von Henri Vigreux") (Fig. 268 u. 269); die diesen Kühler durchstreichenden Dämpfe finden an den Einstichen des inneren Rohres einen Widerstand und erleiden gewisser-

maßen eine Pressung, wodurch die Kondensation ebenso wie durch die vergrößerte Kühlfläche sehr gefördert wird. Ein Kühler von 32 cm Länge genügt daher, um stark siedenden Äther vollkommen zu kondensieren. Zum Zurückhalten der Salzsäuredämpfe bei Hydrolysen soll eine Abart des Excelsiorkühlers gute Dienste leisten (Fig. 270). Bei diesem Kühler sind die Einstiche im Kühlrohr so angeordnet, daß sie abwechselnd wagerechte und schiefe Gruppen bilden. Die



kondensierte Flüssigkeit tropft von den Spitzen der schiefstehenden Einstiche auf die wagerecht gruppierten und bildet hier eine dünne Schicht, durch die die Dämpfe beständig hindurchgehen müssen.

Sehr viel vollkommener als Liebigkühler gleicher Länge wirken auch wegen ihrer weit größeren Kühlfläche, die sie den Dämpfen darbieten, die sogenannten Energiekühler<sup>2</sup>) (Fig. 271 und 272). Beim Arbeiten mit allen derartigen Kühlern von komplizierterer Konstruktion darf man heiße Dämpfe im Anfang der Destillation nicht zu plötzlich in das innere Kühlrohr eintreten lassen, da dieses leichter als in



den gewöhnlichen Kühlern dem Springen ausgesetzt ist; auch darf man bei zeitweise abgestelltem Kühlwasser dieses nicht plötzlich wieder anstellen.

Angesichts der überaus zahlreichen Neukonstruktionen und Abänderungen, die der Liebigsche Kühler im Laufe der Zeit erfahren hat, muß darauf hingewiesen werden, daß der Liebigkühler in seiner einfachen ursprünglichen Gestalt, wie sie zuerst von Christian Ehrenfried Weigelt<sup>3</sup>) angegeben wurde, für die allermeisten Zwecke des Laboratoriums voll-

Excelsiorkühler und Excelsiordestillationsaufsatz, Chem.-Ztg, Bd. 28. S. 686 (1904).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. F. Evers, Ein neuer Glaskühler für das Laboratorium. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Bd. 24. S. 3950 (1891).

<sup>3)</sup> Vgl. z. B. H. Schelenz, Kühlgeräte bei der Destillation. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 154 (1909).

kommen ausreicht; so genügt z.B. ein solcher Kühler (vgl. Fig. 265) mit einem äußeren Kühlmantel von 60 cm Länge durchaus, um Äther rasch ohne Verluste abzudestillieren.

Es mögen nun noch einige Kühlerarten, die in speziellen Fällen wert-

volle Dienste leisten, beschrieben werden. Als Rückflußkühler, den man ohne weitere Dichtung auf Bechergläser aufsetzen kann, dient der Apparat nach Göckel (Fig. 273). Eine ähnliche Konstruktion ist auf den Soxhlet-Apparaten der Fig. 128 (S. 64) abgebildet.

Für besonders niedrig siedende, flüchtige Stoffe ist die Kühlvorrichtung geeignet, die Fig. 274 zeigt; sie kann mit Eis oder Kältemischung beschickt werden. Das

Kühlrohr zeichnet sich durch besondere

Länge aus.

Soll mit flüssiger Luft gekühlt werden, so steht das in Fig. 275 abgebildete *Dewar*sche doppelwandige Gefäß zur Verfügung.

Zum Erhitzen von Substanzen am Rückflußkühler, die nicht mit Kork oder Gummi in Berührung kommen dürfen,



Fig. 274

sind Kolben im Handel, an denen der Kühler gleich angeschmolzen ist (Fig. 276). Praktischer ist die Verbindung von Kühler und Kolben durch Schliff.

Den Gebrauch von Stopfen umgehen ebenfalls die Glaskühler mit Kugelmundstück nach Fr. Hinden<sup>1</sup>) (Fig. 277); die kugelförmig er-



weiterte Mündung dieser Kühler paßt ohne weiteres auf die allermeisten Erlenmeyer, Kolben und kleineren Bechergläser. Absolut dicht ist der

<sup>1)</sup> Glaskühler mit Kugelmundstück. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 809 (1905).

Verschluß natürlich nicht immer, aber die Verluste betragen z. B. bei einstündigem Abdestillieren von Alkohol nur höchstens etwa  $4^{\circ}/_{\circ}$ .

Th. W. Richards 1) benutzte ein ähnliches Prinzip bei der Darstellung



Fig. 278.

Beim Erhitzen stark ätzender Chemikalien empfiehlt es sich, statt Stopfen aus Kork oder Kautschuk solche aus Asbest zu verwenden.

Bei vielen chemischen Operationen muß man ein Reaktionsgemisch zunächst am Rückfluß-,



Fig. 279.

dann am Abflußkühler sieden; gibt man dem Kühler die in Fig. 279 dargestellte Gestalt, so genügt ein einfaches Drehen des Kühlers im Korken, um ihn aus einem Rückflußkühler in einen Abflußkühler zu verwandeln.<sup>2</sup>)

Namentlich als Rückflußkühler bei hohen Appa-

raten ist der aus Metall oder Glas bestehende Kugelkühler nach Soxhlet (Fig. 280) wegen



seiner Handlichkeit und niedrigen Form sehr gut geeignet; mit doppelter Kühlkugel stellt ihn Fig. 281 dar.

P. Köthner, Th. W. Richards als Laboratoriumstechniker. Chem.-Ztg. Bd. 31.
 S. 900 (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. J. L. van Rijn, Eine Modifikation des Liebigschen Kühlapparates. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 2338 (1895).

#### d) Vorlagen.

Als Vorlagen dienen bei der gewöhnlichen Destillation meistens offene Stehkölbehen oder Erlenmeyer. Soll aber die Vorlage noch besonders gekühlt werden, so kann entweder ein zweiter Fraktionierkolben angewendet werden in der Weise, wie es Fig. 282 zeigt, oder ein gebogener Vorstoß und ein Saugkolben, wie Fig. 283 darstellt.

Verbindet man das Ansatzrohr des Saugkolbens mit einem längeren Schlauch, der unkondensiert gebliebene Dämpfe aus der Nähe aller offenen Flammen fortleitet, so ist die Apparatur auch für leicht brennbare Stoffe vollkommen feuersicher.



Die Siedepunktsbestimmung wird gesondert behandelt (s. siebentes Kapitel); bereits beschrieben sind Heizquellen (S. 47 ff.), Bäder (S. 58 ff.) und die Methoden der Temperaturmessung (S. 88 ff).

#### 2. Destillieren bei vermindertem Druck.

Eine der wichtigsten Reinigungsmethoden des organisch arbeitenden Chemikers ist die Destillation unter vermindertem Druck. Diese Arbeitsmethode hat demgemäß eine eindringende theoretische, sowie apparative Ausbildung gefunden, worüber eine umfassende Literatur Zeugnis gibt. Neben vielen anderen Autoren sind es besonders Georg W. A. Kahlbaum, R. Anschütz und F. Krafft gewesen, die eingehende Studien über die Destillation, speziell über Vakuum-Destillation<sup>1</sup>) veröffentlicht haben. Hier können

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung "Vakuum" ist natürlich nur ein idealer Begriff, der sich praktisch nicht verwirklichen läßt; man kann daher jede Destillation bei vermindertem

132 R. Kempf.

nur die hauptsächlichsten, praktischen und apparativen Ergebnisse dieser grundlegenden Forschungen berücksichtigt werden. Theoretische Erörterungen sollen nur insoweit eingeflochten werden, als sie von praktischer Bedeutung sind.

Bekanntlich wird durch Herabsetzung des äußeren Drucks zwar nicht die Tension einer Substanz erhöht, wohl aber ihr Siedepunkt erniedrigt. Darauf beruht der Wert der Minderdruck-Destillation und ihr Vorzug vor der Destillation bei gewöhnlichem Druck. Sie geht bei wesentlich niedrigerer Temperatur vor sich als diese.



Fig. 283.

Destilliert man an der Wasserstrahlpumpe, also bei etwa 15 mm Druck, so kann man bei höher siedenden Flüssigkeiten erwarten, daß der Siedepunkt um etwa 100—140° niedriger liegt als bei Atmosphärendruck, und evakuiert man noch weiter bis zu dem hohen Vakuum, das in den Röntgenröhren herrscht und das man daher als Vakuum des Kathodenlichts bezeichnet hat, so tritt eine weitere Herabsetzung des Siedepunktes um ca. 80—100° ein.¹)

Druck als Vakuum destillation bezeichnen, muß aber selbstverständlich die Höhe des Minderdrucks in jedem einzelnen Falle hinzufügen.

<sup>1)</sup> Vgl. die Untersuchungen von F. Krafft und seinen Schülern, z. B.: F. Krafft u. W. A. Dyes, Über Destillation mit der kontinuierlich wirkenden Quecksilberluftpumpe. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 2583(1895); F. Krafft u. H. Weilandt, Sublimationstemperaturen beim Vakuum des Kathodenlichts. Ebenda. Jg. 29. S. 2240 (1896); F. Krafft, Über fraktionierte Destillation der höheren Normalparaffine aus Braunkohle im Vakuum des Kathodenlichts. Ebenda. Jg. 40. S. 4779 (1907). — Ferner: Georg W. A. Kahlbaum, Selbsttätige, stetig wirkende Quecksilberluftpumpe für chemische Zwecke. Ebenda. Jg. 27. S. 1386 (1894).

Viele Substanzen, die sich bei gewöhnlichem Druck nicht unzersetzt destillieren lassen, können daher im luftverdünnten Raume glatt destilliert werden, ohne die geringste Zersetzung zu erleiden.

Die Siedepunkte einiger Substanzen bei verschiedenen Drucken gibt folgende Tabelle an:

|                                                               | Siedepunkt<br>bei 760 mm | Differenz | Siedepunkt<br>bei 15 mm | Differens | Siedepunkt<br>bei 0 mm | Summe<br>der Diffe<br>renzen |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| n-Heptadekan C <sub>17</sub> H <sub>36</sub> .                | 303°                     |           | 170°                    |           | 810                    |                              |
| n-Nonadekan C <sub>19</sub> H <sub>40</sub>                   | 330°                     | 133°      | 193°                    | 89°       | 1110                   | 2220                         |
| Palmitinsāure C <sub>16</sub> H <sub>32</sub> O <sub>3</sub>  | ca. 348°                 | 137°      | 2150                    | 820       | ca, 138°               | 2190                         |
| Stearinsäure C <sub>18</sub> H <sub>26</sub> O <sub>2</sub> . | ca. 371°                 | 133°      | ca. 232°                | 77°       | 1550                   | 210•                         |
| Essigsäure CH <sub>3</sub> COOH .                             | 1180                     | 1390      | ca. 19°                 | 77°       |                        | 216°                         |
| Acetanilid C <sub>s</sub> H <sub>s</sub> ON                   | 295°                     | 99°       | ca. 167°                |           |                        |                              |
| , ,                                                           |                          | 1280      |                         |           |                        |                              |

Sehr wichtig für eine rasche Verdampfung im Vakuum ist es, die Dämpfe im Kühler oder in der Vorlage energisch zu kondensieren: ist bei der betreffenden Temperatur der Partialdruck der Substanz in der gesamten Apparatur — wenn auch nur wenige Millimeter oder sogar Bruchteile eines Millimeters — gleich seinem Sättigungsdruck, so verdampft trotz des besten Vakuums, d. h. trotz absoluter Abwesenheit von Luft keine Spur der Substanz mehr.

Andrerseits verdunstet bekanntlich Wasser im absoluten Vakuum schon bei gewöhnlicher Temperatur so rapide, daß es infolge der Verdunstungskälte gefriert, wenn nur an irgend einer Stelle der evakuierte Apparat stark abgekühlt wird ("Kryophor" nach Wollaston).

Bei allen Verdunstungsvorgängen spielt die Herabsetzung des Luftdrucks nur sekundär eine Rolle, nämlich insofern, als die Luftmoleküle rein mechanisch der Diffusion der vergasten Substanzmoleküle von der verdampfenden Flüssigkeitsoberfläche hinweg hindernd im Wege stehen. Von viel größerer Wichtigkeit ist die Herabsetzung des Partialdrucks der Substanz, was eben durch energische Kondensation der Dämpfe geschieht.

#### a) Die Methoden der Vakuumerzeugung.

Wenn ich die Methoden der Vakuumerzeugung im Zusammenhange hier im Abschnitt über Destillation behandele, für die sie allerdings mit in erster Linie in Betracht kommen, so sind sie dennoch auch für viele andere Zwecke im chemischen Laboratorium von erheblicher praktischer Wichtigkeit. So bildet die Vakuumerzeugung ein wertvolles Hilfsmittel beim Absaugen von Niederschlägen (vgl. oben S. 102), bei der Sublimation (vgl. unten), beim Füllen größerer Gefäße mit einem Gase (vgl. achtes Kapitel), beim Anstellen einer Reaktion unter Luftabschluß und endlich beim Trocknen und Aufbewahren von Substanzen in luftleeren Räumen (Vakuum-Exsikkatoren usw.; vgl. weiter unten).

### Die Wasserstrahlpumpe und ihre Nebenapparate.

Die gebräuchlichste und zugleich handlichste und einfachste Laboratoriumsluftpumpe ist die ursprünglich von *Bunsen* angegebene Wasserstrahlpumpe.

Je nach der Temperatur des Leitungswassers, das zur Speisung der Pumpe dient, steigt und sinkt das bestenfalls erreichbare Optimum des Minderdrucks ungefähr in den Grenzen zwischen 8 und 20 mm; denn die Tension des Wasserdampfes beträgt bei 10°9 mm, bei 20° ca. 17 mm und bei 25° bereits 23 mm Quecksilber.

Die Wasserstrahlpumpen, die namentlich für den organisch arbeitenden Chemiker zu den unentbehrlichsten Apparaten gehören, werden entweder ganz aus Glas oder ganz aus Metall angefertigt; die aus dem letzteren Material haben zwar den Vorzug der Unzerbrechlichkeit, funktionieren aber meistens nicht so gut wie Glaspumpen, werden ferner von Säuredämpfen, die leicht in die Pumpe gelangen können, angegriffen und gestatten nicht, eine etwa eingetretene Verschmutzung oder gar Verstopfung ohne weiteres zu erkennen, wie es bei den Glaspumpen der Fall ist.

Eine der ältesten Formen der gläsernen Wasserstrahlpumpen rührt von Geißler her (Fig. 284; vgl. auch Fig. 292, S. 136 und Fig. 307, S. 146). Diese Pumpe verbraucht verhältnismäßig viel Wasser.

Eine wesentliche Verbesserung hat sie u. a. durch die von J. Wetzel¹) vorgeschlagene Konstruktion (Fig. 285) erfahren, die bei geringerem Wasserverbrauch ein weit schnelleres Evakuieren bewirkt. Dieser Effekt kommt dadurch zustande, daß die saugende Wirkung des fallenden Strahls mehrfach ausgenutzt wird: unterhalb des ersten Injektors befindet sich eine kugelartige Erweiterung, die einen kapillaren Ausfluß hat und dann in das Abflußrohr mündet. Die Kugel zwischen den beiden Einschnürungen darf sich bei einer richtig ausgeführten Pumpe, die ihre volle Wirkung austüben soll, nicht mit Wasser füllen.

Als notwendige Nebenapparate beim Gebrauch einer Wasserstrahlpumpe mögen hier Rückschlagventile und Druckregulatoren beschrieben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über eine neue Wasserstrahlluftpumpe. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 30. S. 537 (1897).

Bei schwankendem Wasserdruck steigt bekanntlich das Pumpenwasser leicht in die Saugleitung und eventuell in die evakuierten Arbeitsgefäße zurück; sind diese heiß, so werden sie durch das kalte Wasser gewöhnlich zum Springen gebracht. Als Schutzmaßregel schaltet man deshalb zweckmäßig zwischen Wasserstrahlpumpe und Apparaturein Übersteigegefäß ein, am besten einen größeren Saugkolben oder eine dreihalsige Woulffsche Flasche, deren mittelster Tubus einen Glashahn trägt, der im Bedarfsfalle die evakuierte Apparatur mit der Außenluft verbindet oder auch als Druckregulator (siehe unten) dienen kann; außerdem wirkt ein solches eingeschaltetes größeres Vakuumreservoir¹) als Luftpolster, das momentane Druckänderungen ausgleicht (vgl. Fig. 292, 307, 312 und 319).

So nützlich ein derartiges Sicherheitsgefäß auch ist, so kann es doch die Gefahr des Zurückschlagens der Pumpe nur abschwächen, nicht



tioniert das in Fig. 287 abgebildete. Diese Ventile müssen sehr sauber gehalten werden; eine kleine Verunreinigung des Schliffes macht ihre Wirkung illusorisch.

Fig. 287.

Fig. 288.

Fig. 289.

Fig. 286.

Fig. 285.

Durch ihre Einfachheit bestechend sind die von Bunsen vorgeschlagenen Rückschlagventile, die man sich leicht selbst herstellen kann; das eine (Fig. 288) benutzt einen eingeschlitzten Gummischlauch, der sich naturgemäß nur nach außen öffnet, das andere (Fig. 289) einen angeschnittenen und halb durchbohrten Gummistopfen als Ventil.

A. Stock\*) hat das in Fig. 290 dargestellte Rückschlagventil angegeben; das Glasrohr wird oben mit der Pumpe, unten mit dem zu evakuierenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zuerst von Dittmar angegeben: Über die Dissoziation der flüssigen Schwefelsaure. Zeitschr. f. Chem. Bd. 13. S. 1 (1870).

<sup>1)</sup> Ein neues Sicherheitsventil. Chem.-Ztg. Bd. 32, S. 832 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Poröse Materialien als Ersatz von Hähnen beim Arbeiten mit Gasen. Ber. der Deutschen chem. Ges. Jg. 40. S. 4956 und Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 30 (1908).

Fig. 291.

Apparat verbunden; A ist eine poröse Tonplatte, die nur für Luft, nicht für Quecksilber oder Wasser durchlässig ist, B ist eine weniger dichte Tonplatte, durch die sich Quecksilber hindurchsaugen läßt. Wird durch B so viel Quecksilber in die Röhre gesaugt, daß A eben davon bedeckt ist, so ist das Ventil gebrauchsfertig; es zeichnet sich durch Zuverlässigkeit

aus, erlaubt aber wegen der Reibung der Luft im Ton kein allzu rasches Evakuieren.



Die Druckregulatoren bezwecken, einen konstanten höheren Druck, als ihn die Wasserstrahlpumpen bei völlig dichter Apparatur schaffen, in den Destillationsgefäßen usw. herzustellen. Denn es hat

unter Umständen große Vorteile, nicht bei ca. 10—20 mm Druck, sondern z. B. bei 100 mm Druck zu destillieren, wie es gelegentlich F. Krafft<sup>2</sup>) empfahl;



Fig. 292.

außerdem ist ein Druckregulator — richtiger: Druckerhöher — notwendig, wenn es sich darum handelt, Siedepunkte bei beliebigen Drucken zu bestimmen.

Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. 4. Aufl. 1906. Allg. Teil. S. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Über 19 höhere Normalparaffine CnH  $_{2n}$  +  $_{2}$  . . . Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 15. S. 1692 (1882).

Am einfachsten erhält man ein derartiges Instrument, wenn man in die Apparatur eine fein ausgezogene Glasröhre einschaltet, die durch einen Glashahn mit der äußeren Luft in Verbindung steht (Fig. 292).

Auf demselben Prinzip beruht der aus Messing gefertigte Druckregulator, den Fig. 293 darstellt; durch eine feine Stellschraube mit Stahlspitze läßt sich der Zutritt der Luft bequem regulieren.

Einen automatisch wirkenden, auf jede beliebige Druckhöhe einstellbaren Druckregler haben Wilh. Städel und E. Hahn<sup>1</sup>) und neuerdings

Gabriel Bertrand<sup>2</sup>) (Fig. 294) beschrieben. Bei diesen Apparaten sperrt eine Quecksilbersäule, die man beliebig einstellen kann, die Verbindung zwischen Rezipient und Pumpe in dem Augenblick ab, wo der gewünschte Druck erreicht ist, und gibt sie erst wieder frei, wenn der Druck ein wenig gesunken ist.

Jede Wasserstrahlpumpe läßt sich gleichzeitig als Gebläse verwenden; man braucht nur das Abwasser, das mit der angesaugten Luft gemischt ist, in eine doppelhalsige Flasche mit Bodentubus eintreten zu lassen und den Wasserabfluß durch einen Schlauch mit Quetschhahn so zu regulieren, daß der Bodentubus der Flasche unter dem Wasserniveau liegt; ist die Pumpe auf dem einen Hals der Flasche luftdicht aufgesetzt, so entweicht aus dem anderen dauernd ein kräftiger Luftstrom, der z. B. zum bequemen Betriebe eines Leuchtgasgebläses (vgl. S. 52) dienen kann.



Praktischer ist das in Fig. 295 abgebildete Wasserstrahlgebläse nach J. Wetzel, das bei 2-3 Atmosphären Wasserdruck sehr gut funktioniert.

Noch wirksamer ist das metallene Gebläse nach M. Kähler und Martini (Fig. 296).

# Kolben- und Kapselluftpumpen.

Eine einfache einstieflige Kolbenluftpumpe, wie sie Fig. 297 darstellt, erzeugt zwar nur eine Luftleere von etwa 28 mm Druck, schafft aber weit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein einfacher Apparat zur Regulierung und Variierung des Luftdrucks bei Destillationen, Siedepunktsbestimmungen usw. *Liebigs* Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 195. 8, 218 (1879).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Druckregler für fraktionierte Destillation unter vermindertem Druck. Bull. Soc. chim. Paris [3] T. 29. p. 776; vgl. Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 611.

mehr Luft pro Zeiteinheit als eine Wasserstrahlpumpe, da ihr Hubvolumen z. B. 80 cm³, ihre Umdrehungszahl bis zu 200 in der Minute beträgt. Derartige Pumpen sind auch zum Komprimieren bis zu 2 Atmosphären Druck

zu gebrauchen. Zum Antrieb einer Pumpe mit Riemenscheibe genügt ein Motor von ½ P. S.

Weit höhere Luftverdünnungen erzielt man mit den Gerykschen Ölluftpumpen, deren Kolben in Öl gehen (Patent



Fig. 297.





Fig. 296.

Fig. 298.

Fleuβ). Das Prinzip dieser Pumpen besteht darin, daß die Luft aus dem schäd lichen Raum durch Öl verdrängt wird, welches nur einen verschwindend kleinen Dampfdruck besitzt. Ein zweistiefliges Modell, das am besten mittelst Elektromotors betrieben wird und ein Vakuum bis zu 0·0002 mm Quecksilber zu erreichen gestatten soll, zeigt Fig. 298. Eine derartige Pumpe leistet auch bei starker Inanspruchnahme ausgezeichnete Dienste¹); im allgemeinen

<sup>1)</sup> Vgl. H. Hahn-Machenheimer, Die Gerykluftpumpe (Patent Fleuß). Zeitschr. f. d. physik. u. chem. Unterricht. Bd. 14. S. 285 (1901).

wird allerdings nur ein Vakuum von ca. 0.2 mm erreicht. Ein Hauptvorzug der Pumpe besteht darin, daß sie außerordentlich rasch evakuiert; kleinere



Undichtigkeiten in der Apparatur oder während der Operation entstehende Gase bewirken infolgedessen — bei kontinuierlichem Pumpen — kein merkliches Steigen des Drucks. Ein größerer Apparat von mehreren Litern Inhalt wird von der Pumpe (größte Type C) in ca. 10 Minuten bis auf 0·15 mm Druck entleert.

Eine bewährte Anordnung der Apparatur beim Arbeiten mit der Gerykpumpe nach *Emil Fischer* und *C. Harries* 1), speziell für die fraktionierte Destillation, gibt Fig. 299 wieder. Um die Dämpfe niedrig siedender Flüssigkeiten (Wasser, Ather) oder bei der Destillation entstehende Gase (Kohlendioxyd, Ammoniak, Athylen) nicht in die Pumpe gelangen zu lassen, was diese schädigen könnte und der Erreichung des Vakuumoptimums hinderlich sein würde, ist eine in flüssiger Luft stehende Vorlage eingeschaltet. Auf die zur Druckmessung dienenden Apparate komme ich weiter unten zurück. Im übrigen sei auf die Originalabhandlung verwiesen.

Ungefähr die gleiche Leistung wie die Gerykölpumpe ergibt die rotierende Kapselpumpe nach Gaede (Fig. 300). Sie zeichnet sich durch



die im Vergleich zur großen Förderung überraschend kleinen Dimensionen aus und ist in mechanischer wie chemischer Hinsicht sehr widerstandsfähig. Für maschinellen Antrieb reicht ein  $^{1}/_{10}$  P. S.-Motor aus. Mit einem solchen evakuierte die Pumpe ein Gefäß von 6 l Inhalt von Atmosphärendruck in 1 Minute auf 3 mm, in 2 Minuten auf 0.4 mm, in 3 Minuten auf 0.15 mm, in 10 Minuten auf 0.012 mm und in 15 Minuten auf 0.006 mm Quecksilbersäule.

# Quecksilberluftpumpen.

Die höchsten praktisch erreichbaren Vakua erzielt man mit Hilfe der Quecksilberluftpumpen. Da aber deren Förderung weit geringer ist,

<sup>1)</sup> Über Vakuumdestillation. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 35. S. 2158 (1902).

als die der soeben beschriebenen mechanisch wirkenden Pumpen, so setzen sie eine sehr dicht schließende Apparatur voraus, wenn man das Vakuumoptimum erreichen will.

Drei Typen von Quecksilberluftpumpen streiten um den Vorrang: die Töplersche, die Sprengelsche und neuerdings die zuerst von Gaede konstruierte rotierende. Alle drei Arten — besonders die zwei zuerst genannten — haben eine große Reihe von Variationen erfahren, von denen hier nur die wichtigsten und bewährtesten beschrieben werden sollen.

Das Prinzip der Töplerpumpe beruht auf wiederholter Herstellung eines Torricellischen Vakuums, in das die Luft aus dem Rezipienten entleert wird. Eine sehr elegante Form einer Töplerpumpe hat A. Stock 1) (Fig. 301) vorgeschlagen; zu ihrem Betriebe ist eine Hilfsluftpumpe (Zentralvakuumleitung, Kolbenluftpumpe, Wasserstrahlpumpe oder dgl.) notwendig, die einen Minderdruck von etwa 100 mm Quecksilbersäule erreichen lassen muß. Die wesentlichsten Vorteile der Pumpe sind: die einfache Handhabung, die sich auf das Umlegen des Hahnes A beschränkt, ihre relativ große Förderung, die absolute Reinhaltung des Quecksilbers, das weder mit Fett noch mit Kautschuk oder dgl. in Berührung kommt, und endlich ihre handliche Form und geringe Größe.

Von L. Ubbelohde<sup>2</sup>) wurde fast gleichzeitig eine ganz ähnliche Konstruktion (Fig. 302) beschrieben, bei der die Hahnumstellung automatisch geschieht (vgl. G, W, b, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>).



Fig. 301.

Die Sprengelpumpen beruhen auf der saugenden Wirkung fallenden Quecksilbers, das in einem über 760 mm langen Fallrohr niedersinkt. Geißler, v. Babo und Kahlbaum haben verschiedene Pumpen angegeben, die sich auf dieses Prinzip gründen. Auch hier wird mittelst einer Hilfspumpe die Hebung des Quecksilbers bewirkt. Fig. 303 stellt eine derartige automatische Quecksilberluftpumpe dar, die sich gut bewährt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über zwei Modifikationen der Töplerschen Quecksilberluftpumpe. Ber. der Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 2182 (1905).

<sup>\*)</sup> Automatische Quecksilberluftpumpe mit abgekürzter Quecksilberhöhe, Ber. der Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 2657 (1905).

Der Quecksilberdestillationsapparat nach J. Wetzel<sup>1</sup>) (Fig. 304) benutzt ebenfalls das Sprengelsche Prinzip der Vakuumerzeugung und sei daher hier erwähnt. Der Apparat dient zur Reinigung von Quecksilber durch Destillation im hohen Vakuum. Das zu reinigende Queck-



Fig. 302.

silber wird in das oben offene, manschettenartige Gefäß  $\alpha$  eingefüllt, das Knierohr bei c in eine Schale mit reinem Quecksilber getaucht, bei b der

<sup>1)</sup> Über einen neuen Quecksilberdestillationsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 1225 (1908).

Apparat mit der Wasserstrahlpumpe evakuiert und der Ringbrenner g entzündet; nach ca. 30 Minuten wird der Hahn b geschlossen: das verdampfende Quecksilber kondensiert sich nun an der spitz zulaufenden

Kühlvorrichtung h und tropft in den oberen Teil des mittleren Rohres e, wo der aus Glas gefertigte Schwimmer f die dort angeschmolzene Kapillare d so



Fig. 303.

lange verschließt, bis sich eine gewisse Quantität Quecksilber angesammelt] hat, die den Schwimmer emporhebt. Dadurch findet ein ruckweises Abfließen



Fig. 304.

des Quecksilbers statt; es tritt eine Wirkung, wie bei einer Sprengelpumpe, ein, und das Vakuum wird fast absolut. Das gereinigte Quecksilber verläßt bei c den Apparat. In 10 Stunden können auf diese Weise etwa 23 kg Quecksilber destilliert werden.

Die rotierende Quecksilberluftpumpe nach W. Gaede (Fig. 305 und 306) stellt eine Art umgekehrter Gasuhr vor: während bei einer solchen ein Gasstrom eintritt und die Rotation einer Trommel bewerkstelligt (vgl. achtes Kapitel, erfolgt umgekehrt bei der Gaedepumpe die Rotation einer Trommel durch mechanische Kraft, und ein Gasstrom tritt aus, Gas wird also angesaugt; die beiden Apparate stehen mithin im gleichen Verhältnis zueinander wie Elektromotor und Dynamomaschine.

Ein 6 l-Ballon, der auf 10 mm vorgepumpt ist, wird in 5 Minuten auf 0.004 mm, in 10 Minuten auf 0.0001 mm und in 15 Minuten auf



Fig. 305.

0.0001 mm evakuiert. Als Vorpumpe genügt eine gewöhnliche Wasserstrahlpumpe, vorteilhafter ist dazu die schon oben erwähnte Gaedesche Kapselpumpe. Wie sehr die angegebene Leistung die der Sprengelpumpen in den Schatten stellt, erhellt aus folgendem. Nach Versuchen F. Kraffts¹) evakuierte eine v. Babosche Quecksilberluftpumpe (Sprengelprinzip) einen 1 l-Kolben nach 30 Minuten bis unter 1 mm, und erst nach 50—60 Minuten trat Kathodenlicht auf. Was früher Stunden erforderte, wird jetzt in ebensoviel Minuten erreicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. Krafft und H. Weilandt, Sublimationstemperaturen beim Vakuum des Kathodenlichts. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 29. S. 2245 (1896).

# Vakuumerzeugung unter Benutzung von Kältemitteln.

Die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Vakuumerzeugung bestanden darin, daß man zur Entfernung der letzten Reste Luft, die die Wasserstrahlpumpen zurücklassen, überhaupt keiner stark wirkenden Luftpumpe mehr benötigte.

E. Erdmann<sup>1</sup>) schlug folgendes Verfahren vor, das die sehr kostspieligen Hochvakuumpumpen in vielen Fällen zu ersetzen geeignet ist. Es beruht auf dem Umstande, daß die Tension des festen Kohlendioxyds

bei der Temperatur der flüssigen Luft äußerst gering ist, nämlich nur etwa 003 mm Quecksilber beträgt. Füllt man daher ein Gefäß mit reinem luft-

freiem Kohlendioxyd, schließt es luftdicht ab und kühlt einen kleinen Teil seiner Fläche mit flüssiger Luft, so kondensiert sich das Kohlendioxyd sehr schnell, und das Gefäß ist bei mäßigen Dimensionen in einer Minute evakuiert. Die Versuchsanordnung zeigt Fig. 307; bezüglich deren Einzelheiten muß ich auf die Originalabhandlung verweisen. Erdmann experimentierte mit Gefäßen von 11/2-61 Inhalt und gelangte bis zu 0026mm Druck und sogar bis zum Vakuum des Kathodenlichtes. Bei 0.056 mm Druck destillierte z. B. Glyzerin bereits bei 115-116°, während es unter Atmosphärendruck erst bei 290° siedet.

F. Krafft<sup>2</sup>) schlug dann ein ähnliches Verfahren vor, das nicht einmal flüssige Luft erfordert. Hiernach wird zunächst ebenfalls die Luft aus der Apparatur durch luftfreies reines Kohlendioxyd verdrängt, auf 15-20 mm mit der Wasserstrahlpumpe evakuiert und dann das Kohlendioxyd mittelst 50% iger



Kalilauge rasch entfernt. Der Wasserdampf wird durch Abkühlung der Lauge mittelst Eiskochsalzmischung oder vollständiger durch Kühlung mit festem Kohlendioxyd und Ather kondensiert. Man erhält so das Vakuum des Kathodenlichts und kann die Kalilauge durch Schließen eines Hahns aus der übrigen Apparatur wieder ausschalten (vgl. Fig. 308). Das Evakuieren selbst geräumiger Apparate bis zum Auftreten des Katho-

<sup>1)</sup> Erzeugung hoher Vakua für die chemische Destillation. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 36. S. 3456 (1903).

<sup>3)</sup> Über Vakuumerzeugung ohne stark wirkende Pumpen oder flüssige Luft. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 95 (1904).

denlichts nimmt nur 15—30 Minuten Zeit in Anspruch. Auch bezüglich der Einzelheiten dieser Methode sei auf die Originalabhandlung, die



Fig. 307.



Fig. 308.

auch allgemein wertvolle Ratschläge über Vakuumdestillation enthält, verwiesen.

Die beiden zuletzt genannten Methoden der Vakuumerzeugung, auf denen übrigens auch die sich selbst evakuierenden *Dewar*schen Gefäße nach *A. Stock* beruhen (siehe S. 41), haben den gemeinsamen Übelstand, daß sie nicht anwendbar sind, wenn sich die zu destillierenden Substanzen mit Kohlendioxyd verbinden, und daß sie eine vollkommene Dichtheit der Apparatur voraussetzen. Ist dieses letztere nicht der Fall, so nimmt der Druck

stetig zu, da die hineinströmende Luft nicht entfernt wird.

Beide Übelstände vermeidet ein von A. Wohl und M. S. Losanitsch1) vorgeschlagenes Verfahren der Vakuumerzeugung, das auf der von James Dewar 2) entdeckten Eigenschaft tiefgekühlter Kohle beruht, Luft und andere Gase energisch zu absorbieren und dabei eine außerordentlich niedrige Dampfspannung zu besitzen. Blutkohle erwies sich am geeignetsten. 20-30 g davon genügen, um größere Gefäße völlig zu evakuieren. Fig. 309 zeigt die Versuchsanordnung, deren nur scheinbare Kompliziertheit hauptsächlich durch die - gar nicht unbedingt nötige -- Druckmeßapparatur (ein abgekürzter Mac Leodscher Vakuummesser, vgl. S. 150) hervorgerufen wird. Ein 2 l-Kolben wurde z. B. von 21 mm Druck nach 5 Minuten auf 0.046 mm, nach 15 Minuten auf 0.014 mm und nach 30 Minuten auf 0.006 mm evakuiert. Dabei war die Apparatur nicht voll-



Fig. 309.

kommen dicht, so daß also bei Anwendung der Methode die schwierige Herstellung einer absoluten Dichtung unnötig ist. Eine chemische Methode der Vakuumerzeugung in Exsikkatoren wird weiter unten behandelt.

#### b) Die Druckmessung.

Die Messung des Minderdrucks in evakuierten Gefäßen geschieht bei Drucken über 1 mm Quecksilber entweder mittelst abgekürzter Heber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Benutzung der Luftabsorption nach *Dewas* für die Destillation im hohen Vakuum und eine verkürzte Form des *Mac Leod*schen Vakuummessers. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 4149 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gasabsorption durch Holzkohle bei niederer Temperatur. Compt. rend. de l'Acad, des sciences de Paris. T. 189, p. 261 (1904); vgl. Chem. Zentralbl. 1904. II. S. 637.

148 R. Kempf.

barometer, deren offener Schenkel mit dem zu messenden Vakuum verbunden wird (Fig. 310, vgl. auch die Figuren 292, 294, 299, 307 und 319), oder durch Messung der hochgesaugten Quecksilbersäule in einem beiderseits offenen U-förmigen Rohr, dessen einer Schenkel mit der evakuierten Apparatur in Verbindung steht (Fig. 311).

Im letzteren Falle ist noch die Ablesung an einem gewöhnlichen Barometer nötig; der Barometerstand minus der angesaugten Quecksilbersäule — beides in Millimetern Quecksilber — ergibt erst den gesuchten Minderdruck. Somit ist das abgekürzte Heberbarometer im Gebrauch wesentlich einfacher; andrerseits ist es bei Drucken, die wenig unter Atmosphärendruck liegen, unbrauchbar, ferner seine Füllung (Auskochen des Quecksilbers) nicht ganz einfach und eine gründliche Reinigung daher schwierig,

und schließlich reißt das Quecksilber, wenn es bei plötzlicher Aufhebung des Vakuums rasch in den geschlossenen Schenkel zurückschnellt, leicht Luft mit, so daß das Instrument ungenau wird. Um dies und eine Zertrümmerung des geschlossenen Röhrenendes beim Aufschlagen des Quecksilbers zu verhüten, gibt man dem U-förmigen Rohr unten an der Biegung eine stark verengte Stelle; durch die Reibung, die das Quecksilber hier erfährt, wird seine Geschwindigkeit bedeutend verringert und seine Stoßkraft vernichtet.

Die Ablesung an derartigen Instrumenten geschieht vorteilhaft an Spiegelglasskalen, die sich in senkrechter Richtung



Ablesungsfehler — vermieden zu haben.

L. Claisen hat durch Kombination des Manometers mit einer Sicherheitsflasche (vgl. S. 135), die einerseits mit der Wasserstrahlpumpe, andrerseits mit den zu evakuierenden Gefäßen in Verbindung steht, dem Instrument eine vor Verunreinigungen möglichst gesicherte Lage gegeben (Fig. 312).

Aber auch die andere Methode der Druckmessung, wonach die Länge einer hochgesaugten Quecksilbersäule bestimmt wird, hat durch Anordnung des Saugrohres unmittelbar neben einem Gefäßbarometer, welches das Quecksilberreservoir mit jenem teilt, eine so große Vereinfachung im Gebrauch erfahren, daß es auch in dieser Hinsicht den Vergleich mit der anderen Meßmethode nicht zu scheuen braucht. Fig. 313 zeigt ein derartig

kombiniertes Instrument nach G.N.Vis.<sup>1)</sup> A ist das Gefäßbarometer, bei c wird die Verbindung mit dem zu messenden Vakuum hergestellt. Wird die

verschiebbare Skala D mit ihrem Nullpunkt auf die Quecksilberkuppe des Barometers eingestellt, so liest man neben der Quecksilberhöhe in Cunmittelbar den gesuchten Druck ab. ZUR LUFTPUMPE. Fig. 312.

Handelt es sich um die Messung von Drucken unter 1 mm, so ver-

<sup>1)</sup> Neues Vakuummeter. Chem.-Ztg. Bd. 24. S. 37 (1900).

sagen die genannten beiden Instrumente, da sie Bruchteile eines Millimeters nur angenähert abzulesen gestatten. Man benutzt daher bei so geringen Drucken die Druckmesser nach Mac Leod (Fig. 314). Das Prinzip dieses Instruments besteht darin, daß ein bekanntes Volumen V des verdünnten Gases, das die evakuierte Apparatur noch erfüllt, auf ein ebenfalls bekanntes, sehr viel kleineres Volumen v zusammengepreßt wird und nun dieser Druck des komprimierten Gases wie in einem gewöhnlichen Quecksilbermanometer gemessen wird. Ist v z. B. 10.000mal kleiner als V, so übt das Gas nach dem Boyle-Mariotteschen Gesetz einen 10.000mal größeren Druck aus, als vor der Zusammendrückung, und man liest also  $1 \, mm$  Druck am Manometer ab, wenn der gesuchte Druck nur 0.0001 mm



Fig. 315.

beträgt. In Fig. 299 (S. 139) ist der Mac Leod abgebildet, ebenso in Fig. 307 (S. 142) bei n, o, p, q. Vgl. ferner Fig. 308.

Einen abgekürzten Mac Leodschen Vakuummesser haben A. Wohl und M. S. Losanitsch in ihrer schon erwähnten Abhandlung über Evakuierung mittelst Tierkohle vorgeschlagen (vgl. Fig. 309); ferner ist der abgekürzte Mac Leod nach H. J. Reiff<sup>1</sup>) (Fig. 315) hier anzuführen.

Bei allen Messungen mit Vakuummessern nach dem Mac Leodschen Prinzip ist zu beachten, daß die Bestimmungen völlig falsche, und zwar viel zu kleine Werte ergeben, wenn ein leicht verdichtbarer Dampf (statt ein Gas, d. h. ein Stoff, dessen Temperatur oberhalb seiner kritischen Temperatur liegt,) in den Druckmesser gelangt, wenn also z.B. die Luft in dem Apparat nicht ganz trocken ist. Denn nur vollkommene Gase folgen dem Boyle-Mariotteschen Gesetz, auf dem die Druckmessung nach Mac Leod ja beruht.

F. Krafft<sup>2</sup>) benutzt das verschiedene Verhalten elektrischer Glimmentladungen in verdünnten Gasen als Kriterium für die Höhe des Vakuums.

4) Hilfsmittel zur Demonstration der elektrischen Entladungen in Gasen. Zeitschr. f. d. physikal. u. chem. Unterricht. Bd. 17. S. 154 (1904).

<sup>\*)</sup> F. Krafft und H. Weilandt, Siedetemperaturen beim Vakuum des Kathodenlichts. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 29. S. 1321 (1896); vgl. auch F. Krafft, Über Vakuum-destillation und einige Regelmäßigkeiten, welchen die in luftleeren Räumen erzeugten Flüssigkeiten und Dämpfe gehorchen. Ebenda. Jg. 32. S. 1624 (1899).

Um diese Methode, die natürlich nur bei sehr hoher Luftverdünnung anwendbar ist und nur eine ungefähre Schätzung des Vakuums gestattet, sich aber durch ihre Bequemlichkeit empfiehlt, anzuwenden, muß man eine Hittorfsche Röhre in die Apparatur einschalten, wie es Fig. 316 darstellt. Ein Bunsenelement und ein ganz kleiner Ruhmkorffscher Funkeninduktor genügen, um die Röhre in Funktion zu setzen. Sobald sich das apfelgrüne Kathodenlicht an den Wänden des Glases zeigt, muß das den Kathodenstrahlen entsprechende Vakuum von etwa ein Millionstel Atmosphäre = ca. 0.001 mm



eingetreten sein; bei noch größerer Verdünnung verschwindet überhaupt jede elektrische Entladung.

An Stelle der *Hittorf*schen Röhre braucht man übrigens nur eine gewöhnliche mitevakuierte Glasröhre — eventuell ohnehin ein Teil der Apparatur — an zwei Stellen außen mit Stanniol zu belegen und die beiden Stanniolstücken mit den Polen des Induktors zu verbinden.

#### c) Die übrige Apparatur und allgemeine Regeln.

Als Siedegefäße kommen dieselben Kolben in Anwendung, wie bei der gewöhnlichen Destillation, nur muß man sie so groß wählen, daß sie mit der zu destillierenden Flüssigkeit höchstens bis zur Hälfte gefüllt sind. Denn da die sich im Vakuum entwickelnden Dampfblasen viel größer sind, als bei gewöhnlichem Druck, so tritt bei der Vakuumdestillation sehr leicht ein Überschäumen und Überspritzen der Flüssigkeit ein.

Am wirksamsten verhindert man das häufige und überaus lästige Stoßen der siedenden Flüssigkeit infolge Siedeverzugs dadurch, daß man einen Luftstrom oder ein anderes indifferentes Gas mittelst einer Glaskapillare durch sie hindurchperlen läßt, und daß man den Destillationskolben nicht über freier Flamme, sondern in einem Flüssigkeitsbade erhitzt.

Fig. 317 zeigt die einfachste Art der für die Vakuumdestillation geeigneten Apparatur.

Weit vorteilhafter benutzt man zum Destillieren im Vakuum den schon oben beschriebenen Claisenkolben (vgl. Fig. 251). Durch den einen

152 R. Kempf.

Hals wird die Kapillare, durch den anderen das Thermometer eingeführt. Den Luft- oder Gasstrom reguliert man mit Hilfe eines Schraubenquetschhahnes, der das auf die Kapillare aufgesetzte Schlauchstück mehr oder weniger verschließt (vgl. Fig. 319). Füllt man das seitliche Rohr des Claisenkolbens mit Glasscherben und -Perlen, so erhält man - wie schon erwähnt — eine Art von Hempelschem Fraktionieraufsatz und außerdem einen ausgezeichneten Schutz gegen das Überspritzen von Flüssigkeit.

Um das Stoßen der Flüssigkeiten beim Arbeiten mit der Gerykpumpe zu vermeiden, empfehlen *Emil Fischer* und *C. Harries*<sup>1</sup>), statt einen Luftstrom, der immerhin das Vakuum etwas verschlechtert und die Pumpe schädigen kann, hindurchzuleiten, zwei bis drei linsengroße Stückchen Ziegelstein oder gebrannten Ton in den Kolben zu legen (vgl. Fig. 299).



Fig. 317.

Will man bei der Vakuumdestillation eine größere Anzahl von Fraktionen auffangen, ohne jedesmal das Vakuum unterbrechen und die Vorlage abnehmen zu müssen, so bedient man sich einer der überaus



Fig 818

zahlreichen Vorrichtungen, die ein Auswechseln der Vorlage ohne Unterbrechung der Destillation und ohne Aufhebung des Vakuums gestatten.

Fig. 318 zeigt die von J. W. Brühl<sup>2</sup>) angegebene Apparatur; evakuiert wird an dem links unten befindlichen Tubus, das Destillat gelangt durch den Tubus rechts oben in das luftdicht verschlossene Gefäß und tropft in eines der von außen drehbar angeordneten und daher auswechselbaren Reagenzgläser.

Von L. T. Thorne<sup>3</sup>) wurde ebenfalls eine derartige praktische Einrichtung vorgeschlagen (Fig. 319), die auch *Emil Fischer* und C. Harries<sup>1</sup>) empfahlen (vgl. Fig. 299, S. 139).

<sup>1)</sup> loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Apparat zur fraktionierten Destillation im Vakuum. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 21. S. 3339 (1888).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über einen Apparat zur fraktionierten Destillation unter vermindertem Druck. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 16. S. 1327 (1883).

Auch die in Fig. 320 abgebildete Vorlage für fraktionierte Vakuumdestillation ist recht brauchbar  $^{1}$ ); durch Drehen der ganzen unteren Gefäßkombination b samt Stopfen a um das Abflußrohr c kann man nacheinander verschiedene Gefäße unter die Mündung des letzteren bringen.

Bei allen Arbeiten im hohen Vakuum bereitet der dichte Abschluß der gesamten Apparatur nach der Außenluft oft erhebliche Schwierigkeiten und ärgerlichen Zeitverlust. Einige praktische Dichtungsmittel und Kitte mögen daher hier Erwähnung finden.

Zum Dichten von Glasschliffen (Glashähnen, Glasstopfen, Exsikkatoren) dient Rinder- oder Hammeltalg. Chemisch weit widerstandsfähiger,



Fig. 319.

zwischen Hahnküken und Hahngehäuse, keine Schlieren oder trübe Stellen sichtbar sind, sondern das Ganze wie eine einheitliche Glasmasse aussieht.

Wird ein Glasschliff erhitzt, so lassen sich gewöhnlich die bisher genannten, leicht schmelzenden Dichtungsmittel nicht anwenden. Man kann in solchen Fällen sirupöse Phosphorsäure benutzen. Oft genügt es auch

<sup>1)</sup> Vgl. P. Raikow, Fraktioniervorstoß. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 694 (1888).

<sup>2)</sup> F. Krafft und W. A. Dyes: Über Destillation mit der kontinuierlich wirkenden Quecksilberluftpumpe. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 2587 (1895).

F. Krafft und H. Weilandt: Sublimationstemperaturen . . . . Ebenda. Jg. 29.
 1322 (1896).

schon, wenn man die Schliffflächen mit Graphit einreibt, was am einfachsten durch Bestreichen derselben mit einem mittelharten Bleistift geschieht.<sup>1</sup>) Beim Arbeiten mit Brom kann man auch konzentrierte Schwefelsäure zum Schmieren von Hähnen benutzen.

Die sicherste Dichtung bieten Quecksilberverschlüsse. Sowohl Glashähne, wie Glasstopfen lassen sich durch geeignete Vorrichtungen mittelst Quecksilbers dichten. Fig. 321 stellt z. B. eine Stöpselflasche nach A. Stock<sup>2</sup>)



dar, die am Halse eine rinnenartige Erweiterung für Quecksilber trägt, so daß man darin z. B. Gase jahrelang ganz unverändert aufbewahren kann.

Die Quecksilberverschlüsse haben die Annehmlichkeit, absolut dicht zu schließen und trotzdem leicht beweglich und in jedem Augenblick auseinandernehmbar zu sein. 3) Bei luftdicht abzuschließenden Rührapparaten (vgl. Fig. 60, 61 und 62, S. 34 u. 35) spielt diese Eigenschaft der Quecksilberverschlüsse eine wichtige Rolle, ferner bei Rohrverbindungen in Atherextraktionsapparaten (Fig. 352 und 358) und in Ozonapparaten, wo außerdem der chemisch edle Charakter des Quecksilbers zur Geltung kommt (s. achtes Kapitel).

Zur Dichtung der Verbindungsstellen zwischen Kautschukschlauch und Glasrohr oder zwischen Kautschukstopfen und Glasgefäß leistet konzentrierte Gummilösung, wie man sie zur Dichtung der Fahrradreifen benutzt, ausgezeichnete Dienste und ist wohl dem sonst empfohlenen Collodium noch vorzuziehen (vgl. erstes Kap., S. 12).

Eine Quecksilberdichtung zwischen Gummischlauch und Glasrohr zeigt Fig. 322.4)

Als Kitte sind Guttapercha, Chatterton-Compound, Siegellack, Gips, Gelatine (S. 12) schon erwähnt worden und Chromgelatine wird weiter unten besprochen. Einen sehr bequem herzustellenden und zu verwendenden Kitt erhält man, wenn man Leinsamenmehl mit Wasser zu einem dicken Brei anrührt. Ein vorzüglicher Kitt, der steinhart wird, ist auch ein Gemisch von Asbestpulver mit käuflicher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. R. Kempf, Praktische Studien über Vakuumsublimation. Journ. f. prakt. Chem. [N. F.]. Bd. 78., S. 207 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Quecksilberwanne, ein zu wenig bekanntes, nützliches Hilfsmittel bei gasanalytischen Arbeiten. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 41. S. 3839 (1908).

<sup>3)</sup> Vgl. auch Georg W. A. Kahlbaum, Schliffe und Hähne. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. 14. S. 21 (1894).

<sup>4)</sup> Vgl. A. Stock und O. Guttmann, Über den Antimonwasserstoff und das gelbe Antimon. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 885 (1904).

konzentrierter Wasserglaslösung; nach dem Auftragen und Trockenlassen der Masse bepinselt man sie mit verdünnter Schwefelsäure, wodurch sich Kieselsäure abscheidet. 1 Teil Wasserglaslösung (spez. Gew.: 1:34) + 1 Teil Schlämmkreide + 19 Teile Kaolin bilden den sogenannten Karlsbader Patentkitt, der in 12 Stunden trocknet. Sehr vielseitig anwendbar, z. B. auf Holz, Glas, Porzellan, Stein und Metall, ist ein Kitt aus fein gepulverter Bleiglätte und Glyzerin; er erhärtet ziemlich schnell und widersteht der Einwirkung von Wasser und Säuren.

#### 3. Destillieren unter Überdruck.

So wertvoll und unentbehrlich die Destillation bei vermindertem Druck vielfach auch ist, so kann doch der Fall eintreten, daß es nicht bloß schädlich ist, den Luftdruck herabzusetzen, sondern vielmehr von größtem Nutzen, ihn noch künstlich zu erhöhen.

Durch Destillation von Fettsubstanzen unter Druck gelang es z. B. Engler, petroleumähnliche Stoffe künstlich darzustellen.

Aber auch bei der einfachen Trennung eines Gemisches durch Destillation kann es von Vorteil sein, den Druck über eine Atmosphäre zu erhöhen, nämlich dann, wenn bei der dadurch steigenden Destillationstemperatur die Tensionskurven und mithin die Siedepunkte der zu scheidenden Substanzen weiter auseinander liegen, als bei niedrigeren Temperaturen. Ferner werden sich manche Substanzen im Vakuum nicht unzersetzt verflüchtigen, wohl aber unter Druck; dieses Verhalten werden alle leicht dissoziierenden Körper (z. B. Phosphorpentasulfid) zeigen, bei denen durch den Zerfall eine Volumvergrößerung ihres Dampfes stattfindet. Denn nach dem Lenzschen Zwanggesetz ruft ein Zwang, der auf ein System ausgeübt wird, solche Veränderungen hervor, die an und für sich dem Zwange entgegen wirken.

C. Engler<sup>1</sup>), sowie G. Krämer und A. Spilker<sup>2</sup>) haben Apparaturen für die Destillation unter Überdruck beschrieben; die zuletzt genannten Autoren arbeiteten mit einem schmiedeeisernen Destillationskessel, der, mit Regulierventil versehen, bei dem ziemlich konstant bleibenden Drucke von 25 Atmosphären abzudestillieren gestattete.

Cber Sieden am Rückflußkühler unter Druck siehe fünftes Kapitel (S. 81).

# 4. Destillieren mit Wasserdampf.

#### a) Destillieren mit Wasserdampf von 100°.

Eine bei organisch-chemischen Arbeiten viel benutzte Trennungsmethode ist auch die Destillation im Wasserdampfstrom. Viele Substanzen,

1

¹) Zur Bildung des Erdöles. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 21. S. 1818 (1888) und C. Engler und Ed. Löw, Verhalten einiger organischer Säuren und Ester bei höherer Temperatur. Ebenda Jg. 26. S. 1437 (1893).

<sup>2)</sup> Über die Zersetzung visköser Körper (Schmieröle) durch Destillation unter Druck. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 83. S. 2265 (1900).

die bei gewöhnlichem Druck weit oberhalb 100° destillieren, d. h. sieden, verflüchtigen sich ziemlich rasch mit Wasserdämpfen, wenn man sie in Wasser suspendiert und dieses zum Sieden erhitzt; oder wenn man Wasserdampf über die Substanz oder durch ihre Suspension in Wasser leitet. So lassen sich oft auch isomere Verbindungen glatt voneinander trennen: z. B. geht o-Nitrophenol leicht mit Wasserdämpfen über, während p-Nitrophenol quantitativ im Destillationskolben zurückbleibt.

Die zur Wasserdampfdestillation gebräuchlichste Apparatur zeigt Fig. 323. Als Dampfentwickler dient ein Blechtopf, wie ich ihn schon bei den Dampfbädern (S. 76) beschrieben habe, als Heizquelle am bequemsten ein niedriger Fletscherbrenner (S. 51); der Dampf strömt durch ein gebogenes Glasrohr in den das Gemisch enthaltenden Rundkolben, der schräg gestellt ist, um ein Hinüberspritzen der wallenden Flüssigkeit zu verhindern,



Fig. 828

und geheizt werden kann, um eine allzu starke Kondensation des Dampfes zu vermeiden. Wendet man statt eines metallenen Dampfentwicklers einen gläsernen Rundkolben an, so empfiehlt es sich, einige Stückchen Zink und ein wenig verdünnte Schwefelsäure dem Wasser hinzuzufügen. Während des Kochens findet dann eine ganz schwache Wasserstoffentwicklung statt, und man erhält einen regelmäßigen, stoßfreien Wasserdampfstrom. Der Kühler muß ziemlich lang sein und rasch von Wasser durchflossen werden. Erstarrt die Substanz im Kühler, so setzt sie sich schon in diesem fest; durch zeitweises Abstellen des Kühlwassers gelingt es bei Substanzen, die unter 100° schmelzen (was bei so flüchtigen Körpern meistens der Fall ist), leicht, sie aus dem Kühlrohr zu vertreiben.

Ein Dampfeinleitungsrohr, bei dem der Dampf aus vielen kleinen Öffnungen wagerecht austritt, hat H. Stolzenberg  $^1$ ) neuerdings vorgeschlagen

<sup>1)</sup> Dampfeinleitungsrohr. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 770 (1908).

(Fig. 324). Diese Einrichtung macht ein Schrägstellen des Kolbens überflüssig, da die Flüssigkeit in rasche Rotation gerät, ohne daß ein Spritzen eintritt.

Über die Beschleunigung der Wasserdampfdestillation durch Zusatz von etwas Schwefelsäure zu der zu destillierenden Flüssigkeit hat K. Auwers 1) Mitteilungen gemacht. Fraktionierte Destillation im Wasserdampfstrom haben M. J. Lazarus 2), und F. Tiemann und P. Krüger 3) beschrieben.

### b) Destillieren mit überhitztem Wasserdampf.

Bei sehr schwer flüchtigen Substanzen schaltet man zwischen Dampfentwickler und Destillationskolben ein konisch gewundenes Kupferrohr (Fig. 325) ein, das man durch einen Bunsenbrenner erhitzt.



Wenn man den Destillationskolben in einem Öl- oder Luftbade über 100° erhitzt, wobei man die Substanz nicht mit Wasser überschichtet, beschleunigt man die Destillation erheblich.

#### c) Destillieren mit Wasserdampf im luftverdünnten Raume.

Neuerdings hat W.  $Steinkopf^4$ ) vorgeschlagen, bei der Destillation im Wasserdampfstrom gleichzeitig mit der Wasserstrahlpumpe zu evakuieren. Diese Arbeitsmethode ist in vielen Fällen von großem Nutzen, wenn es sich entweder um Körper handelt, die mit Wasserdämpfen flüchtig sind, aber von diesen bei höherer Temperatur angegriffen werden, oder

<sup>1)</sup> Über Trimethylbernsteinsäure . . . . Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. 8. 265 (1895).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Über fraktionierte Destillation im Wasserdampfstrom. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 18. S. 577 (1885).

<sup>1)</sup> Uber Veilchenaroma. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 2675 (1893).

Ober Wasserdampfdestillation im luftverdünnten Raume. Chem.-Ztg. Bd. 32.
 5.517 (1908).

um Trennung an und für sich beständiger, flüchtiger Verbindungen von nicht flüchtigen, durch heißes Wasser zersetzbaren Substanzen.

Die Apparatur ist im wesentlichen die der gewöhnlichen Dampfdestillation, nur ist die Vorlage ein Saugkolben, der einerseits mit dem Liebigschen Kühler, andrerseits mit Manometer und Wasserstrahlpumpe luftdicht verbunden ist. Das Dampf liefernde Wasser wird besser im Ölbade, statt über freier Flamme erhitzt. Natürlich muß ferner der Schlauch, der den Dampferzeuger mit dem Destillationskolben verbindet, ein dickwandiger Druckschlauch sein.

Auf einen besonders gut wirkenden Kühler ist ein Hauptwert zu legen; am besten wendet man nicht einen Kondensator aus Glas, sondern aus Metall an, z. B. eine Zinnschlange.1)

Nach dieser Methode ging Toluol bei 27 mm Druck und einer Dampftemperatur von 27.5°, Anilin bei 20 mm und 23°, Nitrobenzol bei 19 mm und 22.5° über.

# 5. Destillieren mit Alkohol- oder Ätherdampf.

An Stelle von Wasserdampf sind in einzelnen Fällen auch die Dämpfe anderer Flüssigkeiten zum Übertreiben von Substanzen und Trennen von Gemischen mit Erfolg angewendet worden.

H. Bunzel<sup>2</sup>) beschrieb die Destillation mit Alkoholdämpfen, P. Askenasy und Victor Meyer<sup>2</sup>) benutzten Ätherdämpfe mit großem Nutzen zum gleichen Zweck. Ferner stellte Ludwig Knorr<sup>4</sup>) vom Acetonylaceton fest, daß es beim Abdestillieren seiner ätherischen Lösung mit den Ätherdämpfen in nicht unbeträchtlicher Menge übergeht, und R. Kempf<sup>5</sup>) benutzte die Flüchtigkeit der Ameisensäure mit Ätherdämpfen zur Trennung derselben von Maleinsäure.

### 6. Trockene Destillation.

Die trockene Destillation, deren Hauptanwendung in der Technik in den Kokereien und Leuchtgasfabriken stattfindet, geschieht im Laboratorium gewöhnlich in Metallretorten, da Glasgefäße bei den oft notwendigen hohen Temperaturen und vor allem bei der leicht möglichen lokalen Überhitzung einzelner Stellen des Destillationsgefäßes meistens springen oder doch stark angegriffen werden.

Aus Gußeisen gefertigte Retorten ) zeigen Fig. 326 u. 327. Wegen der schlechten Wärmeleitung ungeschmolzener fester Stoffe tritt eine teil-

 $<sup>\</sup>cdot$   $^{1})$  Vgl. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 1083 (1908); Zur Anwendung der Dampfdestillation unter vermindertem Druck.

Uber die Oxydation des α-Pipecolins I. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 22.
 1053 (1889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Uber das Nitropropylen (Nitroallyl). Ebenda. Jg. 25. S. 1702 (1892).

<sup>4)</sup> Verseifungsprodukte des Diacetbernsteinsäureesters. Ebenda. Jg. 22, S. 169 (1889).

b) Oxydationen mit Silberperoxyd. III. Die Oxydation von p-Benzochinon. Ebenda. Jg. 39. S. 3721 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Vgl. z. B. A. Wohl u. C. Neuberg, Über die Darstellung des Acroleins. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 32. S. 1353 (1899).

weise Überhitzung derjenigen Teile des Materials, die mit den Metallwänden des Destillationsgefäßes direkt in Berührung sind, oft bereits ein, noch ehe das mehr im Innern befindliche Material die gewünschte, zur



Umsetzung erforderliche Temperatur erreicht hat. Diesem Übelstand begegnet die ter Meersche Retorte<sup>1</sup>) (Fig. 328) dadurch, daß sie flach, pfannenartig ausgebildet ist; in-



Fig. 327.

folgedessen kann die zu erhitzende Substanz in dünner Schicht ausgebreitet werden und erfährt leichter eine gleichmäßige Erwärmung.

# 7. Eindampfen.

Zum Eindampfen von Lösungen, deren Rückstand kristallisiert oder erstarrt, sind Destillationskolben wenig geeignet, einmal weil gegen Ende

der Destillation infolge der Kristallausscheidungen heftiges Stoßen einzutreten pflegt, und zweitens, weil der feste Rückstand aus den enghalsigen Kolben schwierig zu entfernen ist.



Fig. 328.

Man dampft daher in solchen Fällen am besten in offenen Schalen ein, und zwar im allgemeinen nicht durch den Siede-, sondern durch den Verdunstungsprozeß, also durch einen Vorgang, der sich nicht an den heißen Gefäßwandungen und im Innern der Flüssigkeit abspielt, sondern nur an deren Oberfläche.<sup>2</sup>)

Beim Verdunsten einer Flüssigkeit, also bei der Verflüchtigung derselben unterhalb ihres Siedepunktes, ist die Verdunstungsgeschwindigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) R. Gnehm, Korrespondenz aus Zürich. (Sitzung d. chem. Ges.). Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 9. S. 844 (1876).

<sup>\*)</sup> Es erscheint nützlich, die praktisch so verschiedenen Eindampfprozesse auch verschieden zu benennen und die Verflüchtigung eines flüssigen oder festen Körpers

160 R. Kempf.

unter sonst gleichen Umständen der frei der Verdunstung zugänglichen Flüssigkeitsoberfläche direkt proportional.<sup>1</sup>) Eine bestimmte Flüssigkeitsmenge verdunstet mithin in möglichst flacher Schale am raschesten.

Wesentlich unterstützt wird die Verdunstung noch, wenn für schnelle Fortführung der Dämpfe gesorgt wird. Dies kann entweder durch Herstellung eines Vakuums geschehen, in welchem sich die vergasten Moleküle viel rascher bewegen als im lufterfüllten Raume, oder aber auf

mechanische Weise: z.B. mittelst eines über die verdampfende Flüssigkeitsoberfläche geblasenen Luft- oder Gasstroms.

Bezüglich der Luftdruckerniedrigung gilt die Stefansche Formel<sup>2</sup>), wonach angenähert die Verdampfungsgeschwindigkeit direkt proportional dem Dampfdruck der Substanz, umgekehrt proportional dem Luftdruck ist:  $V = \text{konst.} \frac{p'}{p}$ , vorausgesetzt, daß p' klein ist gegen p.

Zum Eindampfen von Flüssigkeiten in Schalen oder Bechergläsern im Vakuum hat Vl. Staněk einen mit Dampf heizbaren Apparat (Fig. 329) vorgeschlagen. Statt des Thermometers (vgl. die Figur) kann ein Vakuummesser oder ein mit Glasrohr versehener Tropftrichter zur Ergänzung der verdampfenden Flüssigkeit oder endlich ein kapillar endigendes Glasrohr zum Durchleiten eines Luft- oder Gasstroms durch die Flüssigkeit aufgesetzt werden. Verbindet man den Apparat nicht direkt mit der Luftpumpe, sondern schaltet einen Kühler und eine Vorlage dazwischen, so läßt sich das Destillat auch auffangen.

Zum Abdampfen größerer Flüssigkeitsmengen im Vakuum dienen Apparate von der Art, wie sie Fig. 330 zeigt. Auch dieser Apparat wird für Dampfheizung eingerichtet und besitzt außerdem ein horizontal gelagertes Rühr-

werk; in der Figur rechts befindet sich die Kühlvorrichtung zur Kondensation der entweichenden Dämpfe.

unterhalb des Siedepunktes mit "Verdunsten", beim Siedepunkt mit "Verdampfen" zu bezeichnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. R. Kempf, Praktische Studien über Vakuum-Sublimation. Journ. f. prakt. Chemie [2], 78, 211 (Fußnote 3) (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Stefan, Versuche über die Verdampfung. Ber. d. k. k. Akad. zu Wien [2], 68, 385 (1873). — Vgl. auch H. Arctowski, Z. f. anorg. Chem., 12, 427 (1896).

Ich komme nun zur Besprechung der Eindampfmethoden, bei denen die vergasten Substanzteile auf mechanische Art fortgeführt werden. Dies geschieht z.B. mittelst hölzerner Luftschrauben, die unmittelbar über dem Flüssigkeitsspiegel rasch rotieren. Scheidet die eindampfende Flüssigkeit feste Substanzen ab, bildet sie namentlich eine Haut beim Eindunsten, so muß man die Flüssigkeit mittelst eines Rührers in steter Bewegung halten und kann dann an dessen Achse zugleich die Holzflügel der Luftschraube befestigen.

Um das Eindunsten oder Eindampfen wässeriger, alkoholischer, ätherischer Flüssigkeiten in Porzellanschalen, gläsernen Kristallisierschalen usw., z. B. auf dem Wasserbade, ganz wesentlich zu beschleunigen und zugleich



Fig. 330.

bei brennbaren Flüssigkeiten jede Feuersgefahr auszuschließen, empfiehlt es sich, dicht über dem Flüssigkeitsniveau einen eben in die Schale hineinpassenden Trichter umgekehrt aufzuhängen und dessen Hals mit einer Saugpumpe zu verbinden. Dieses Verfahren führt bei kräftig wirkender, d. h. große Luftmengen fördernder Pumpe außerordentlich schnell zum Ziel und umgeht die Umständlichkeiten, die mit der Anwendung eines Vakuums verbunden sind.

Eine noch bequemere Methode, leicht flüchtige Flüssigkeiten in flachen Schalen rasch zu verdunsten, besteht darin, daß man die Schiebetüren eines gut ziehenden Abzugs nur wenige Zentimeter hoch öffnet und in die Spalte die Schale hineinstellt: die verdunstende Wirkung der über den Flüssigkeitsspiegel streichenden Zugluft ist überraschend groß.

Auf ähnlichem Prinzip beruht der in Fig. 331 abgebildete, von S. P. Beebe und B. H. Buxton<sup>1</sup>) angegebene Ventilator-Trockenschrank, der speziell zum raschen Trocknen leicht zersetzlicher Eiweißkörper bestimmt ist. Die Luft wird vorgewärmt, wie aus der Figur ersichtlich; die Trocknung geht bei 40° schneller und mit geringerer Zersetzung vor sich, als auf dem Wasserbade.

Einen ganz ähnlichen Apparat zum raschen Eindunsten temperaturempfindlicher Flüssigkeiten hat  $Edwin~Stanton~Faust^2$ ) angegeben (Fig. 332). Der Zentrifugal-Drehstromventilator (Siemens & Halske) fördert 25  $m^3$  Luft in der Minute. Die einzudampfende Flüssigkeit befindet sich in flachen Schalen, die auf einem großen Wasserbade (125  $\times$  30  $\times$  16 cm) aus Weißblech stehen. Die Heizvorrichtung für die Luft ist zwischen Ventilator und Glaskasten eingeschaltet und besteht aus einem mit Asbest umkleideten doppelwandigen Eisenblechkasten, der von den heißen Verbrennungsgasen allseitig umspült wird. Die Abluft führt zweckmäßig direkt ins Freie, so daß auch unangenehm riechende Flüssigkeiten ohne Belästigung einge-



Fig. 331.

dampft werden können. 5—61 wässerige Flüssigkeit werden z. B. bei 22—23° in 6—8 Stunden zur Trockne eingedampft. Diese Art der Verdunstung hat gegenüber der gewöhnlichen Art der Vakuumdestillation, bei der Sieden stattfindet, viele wesentliche Vorzüge, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden kann. Nicht anwendbar ist die Methode nur bei Substanzen, die gegen den Luftsauerstoff usw. sehr empfindlich sind, in allen übrigen Fällen leistet sie ausgezeichnete Dienste, so daß sie in den chemischen Laboratorien viel häufiger benutzt werden sollte.

Zum raschen Eindampfen sehr großer wäßriger Flüssigkeitsmengen bei gewöhnlichem Druck empfiehlt es sich, eine Kupferrohrschlange zu benutzen, die von gespanntem Wasserdampf (3 Atmosphären = 135°) durchströmt und in das Gefäß mit der einzudampfenden Flüssigkeit eingesenkt wird: ein Anbrennen oder eine lokale Überhitzung ist trotz des schnellen Eindampfens ausgeschlossen. Mit einer Kupferschlange von 5 m

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Einige neue Laboratoriumsapparate. Amer. Journ. of Physiol. Vol. 14, p. 7 (1905); vgl. Chem. Zentralbl. 1905. II. S. 733.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über das Fäulnisgift Sepsin. Arch. f. experim. Path. u. Pharm. Bd. 51. S. 248 (1904); vgl. Chem. Zentralbl. 1904. II. S. 119.

Länge und 1 cm lichter Rohrweite  $(4^1/_2$  Windungen von 25 cm Durchmesser) gelingt es auf diese Weise z.B. leicht, an einem Tage ca. 100 l Harn einzudampfen, ohne daß eine besondere Beaufsichtigung nötig wäre.



Fig. 332.

Diese ausgezeichnete Arbeitsmethode ist im Chemischen Institut der Universität Berlin schon seit Jahren mit bestem Erfolge in Gebrauch.

# 8. Trocknen fester Körper.

Fast alle Methoden, feste Substanzen zu trocknen, beruhen darauf, daß diese im allgemeinen einen weit geringeren Dampfdruck besitzen, als Flüssigkeiten.

Die gewöhnlichste Art des Trocknens fester Körper ist die Erhöhung der Tension der anhaftenden Flüssigkeit durch Erhitzen; da also die Operation ein Verflüchtigen von Flüssigkeit bezweckt, so kommen die im vorigen Abschnitt besprochenen Methoden, Flüssigkeiten einzudampfen, mutatis mutandis auch für das Trocknen fester Körper in Betracht.

Das Erhitzen in möglichst flachen Schalen in Luftbädern ("Trockenkästen") oder auf Wasserbädern führt gewöhnlich am raschesten zur völligen Trocknung einer Substanz. Jedoch ist es auf jeden Fall zu empfehlen, organische Substanzen bei gewöhnlicher Temperatur vorzutrocknen, ehe man sie erhitzt; die geringen Reste des betreffenden Lösungsmittels, namentlich von Wasser, können bei erhöhter Temperatur zersetzend auf die Verbindung einwirken.

Das Trocknen bei gewöhnlicher Temperatur geschieht entweder an der freien Luft oder im Exsikkator.

Oft genügt es, die Substanzen nach dem Abpressen zwischen Filtrierpapier oder auf Ton oder nach dem Absaugen auf der Nutsche auf Uhrgläsern, Filtrierpapier oder Tontellern auszubreiten und bei Zimmertemperatur sich selbst zu überlassen.

Sehr rasch und vollständig pflegen besonders kristallinische Körper auf der Nutsche zu trocknen, wenn man lange genug Luft hindurchsaugt; allerdings tritt dabei eine Verunreinigung durch

den Staub der Laboratoriumsluft ein.

Bei Stoffen, die in Alkohol und Äther unlöslich sind, kann man durch Waschen des Nieder-

schlages mit diesen Flüssigkeiten die Trocknung wesentlich beschleunigen: der
Alkohol verdrängt das anhaftende Wasser, Nitrobenzol, Toluol usw., und der
noch rascher verdunstende
Äther verdrängt den Alkohol.
Fig. 333 zeigt eine

Fig. 333.





Einschnürung, die ihn für den Transport ins Wägezimmer handlich macht, befindet sich das Trockenmittel (s. weiter unten), darüber legt man auf den Vorsprung der Einschnürung ein Drahtnetz und stellt auf dieses eine mit Löchern versehene Porzellanplatte, welche die Gefäße mit der zu trocknenden Substanz aufnimmt.

Bringt man einen heißen Gegenstand in einen derartigen Exsikkator, so entweicht etwas erwärmte Luft, indem sich der Deckel von selbst lüftet; nach dem Erkalten ist dann der Exsikkator gewissermaßen zu einem Vakuum-Exsikkator geworden, dessen Deckel sich schwer ohne Erschütterung öffnen läßt. Um der Luft langsamen Zutritt in einen solchen Exsikkator, der sich automatisch evakuiert hat, zu verschaffen, empfiehlt sich nach C. Nalenz<sup>1</sup>) eine Öffnung mit Hahnverschluß im Knopf des Exsikkatordeckels (Fig. 334).

<sup>1)</sup> Exsikkator. Chem.-Ztg. Bd. 30. S. 696 (1906).

Für lichtempfindliche Stoffe — und hierzu gehören weit mehr Substanzen, als man gemeinhin annimmt, — schlug C. Liebermann<sup>1</sup>) den Gebrauch von Exsikkatoren aus braungelbem Glase vor.

Da Wasserdampf spezifisch leichter als Luft ist und mithin feuchte Luft leichter als trockene, erfüllen Exsikkatoren ihren Zweck schneller, worauf zuerst W. Hempel hingewiesen hat, wenn sich das Trockenmittel oberhalb des zu trocknenden Materials befindet, wie es bei dem von Kaehler angegebenen Exsikkator (Fig. 335) der Fall ist.

Um die Diffusion des Wasserdampfes von der Oberfläche der trocknenden Substanz zu beschleunigen und damit den Trockenprozeß, pumpt
man die Exsikkatoren möglichst luftleer. Fig. 336 zeigt die gebräuchlichste
Form eines derartigen Vakuumexsikkators, Fig. 337 einen solchen mit
oben befindlichem Trockenmittel nach W. Hempel.<sup>2</sup>) In dem zuletzt genannten Exsikkator verdunsteten 10 cm<sup>3</sup> Wasser auf einem Uhrglase in



drei Tagen, ein Vorgang, der ceteris paribus in einem gewöhnlichen Vakuumexsikkator neun Tage Zeit beanspruchte.

Ein Übelstand der gebräuchlichen flachen Exsikkatoren ist ihr beschränkter Raum: eine einzige mittelgroße Schale z.B. füllt ihn fast vollständig aus. Der Vakuumexsikkator nach R. Kempf<sup>3</sup> (Fig. 338) ist so hoch gebaut, daß man Substanzen in drei Etagen übereinander hineinsetzen kann; die mittelste Plattform ist vertikal verschiebbar, so daß eventuell auch sehr hohe Gegenstände, z.B. Flaschen oder Bechergläser, im Exsikkator Platz finden. Das Trockenmittel kann in einer Schale entweder oben oder unten aufgestellt werden.

Kleine Laboratoriumsapparate. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 21. S. 2529 (1888).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über einen prinzipiellen Fehler, welchen die gebräuchlichen Exsikkatoren haben. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. S. 3566 (1890) und: Über einen neuen Exsikkator. Zeitschr. f. angew. Chem. 1891. S. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ein neuer Vakuumexsikkator. Chem.-Ztg. Jg. 33. S. 145 (1909).

Außer zum Trocknen feuchter Substanzen dienen die Exsikkatoren auch gelegentlich zum vorübergehenden Aufbewahren bereits getrockneter Substanzen, um das Wiederanziehen von Feuchtigkeit und das Einstauben zu verhüten; besser geeignet für diesen Zweck sind aber größere Trockenschränke (Fig. 339).

Für die Beschickung der Exsikkatoren und Trockenschränke kommen als Trockenmittel hauptsächlich wasserfreies Chlorcalcium, konzentrierte Schwefelsäure und Phosphorpentoxyd in Betracht und zur Absorption saurer

Dämpfe Natronkalk (auch wohl Ätznatron oder Ätzkali). Um ein Verschütten der Schwefelsäure zu verhüten, kann man mit ihr Bimssteinstücke, die wegen ihres Gehaltes an Chloriden vorher mit Schwefelsäure erhitzt wurden, tränken und



Fig. 339



Fig. 333.



Fig. 340.

diese Bimssteinstücke in den Exsikkator füllen. Besonders angebracht ist dies bei den Hempelschen Exsikkatoren, bei denen sich das Trockenmittel in dem Deckel befindet, da dieser beim Öffnen des Exsikkators fast stets einer starken Erschütterung ausgesetzt ist; günstiger ist in dieser Beziehung der Kaehlersche Exsikkator (siehe oben), bei dem das ebenfalls oben befindliche Trockenmittel nicht im Deckel, sondern im Exsikkator selbst placiert ist (vgl. Fig. 335).

Um einen Exsikkator zur Absorption saurer und basischer Dämpfe jederzeit gleich gut geeignet zu machen, füllt man am besten ein basisches und zugleich ein saures Trockenmittel ein; diesem Zweck dienen zweiteilige Porzellaneinsätze (Fig. 340), die man z. B. halb mit Natronkalk und halb mit Schwefelsäure füllt. Einfacher ist es, auf der konzentrierten Schwefelsäure eine Kristallisierschale mit Natronkalk schwimmen zu lassen.

Ein Nachteil beim Gebrauch von konzentrierter Schwefelsäure als Trockenmittel besteht darin, daß sich im Exsikkator Schwefeldioxyd entwickelt, sobald organische Substanz in die Säure hinein gelangt, was beim organischen Arbeiten nicht ganz zu vermeiden ist.

Verliert eine chemische Verbindung im Exsikkator Kohlendioxyd, so trocknet man sie in einer Kohlendioxydatmosphäre, verliert sie Ammoniak, so trocknet man sie in einer Ammoniakatmosphäre; diese letztere stellt man am einfachsten so her, daß man einige feuchte Salmiakkristalle auf das feste Atzkali legt.

Läßt man im Exsikkator Schwefelkohlenstoff, Äther, Chloroform oder Benzol verdunsten, so beschickt man ihn statt mit einem der bisher genannten Trockenmittel nach dem Vorschlage von C. Liebermann¹) mit Stücken niedrig schmelzenden Paraffins oder am besten mit einer zu Brei erstarrten Lösung von Paraffin in Paraffinöl (Paraffinum liquidum); das Paraffin zerfließt, ohne seine Absorptionsfähigkeit einzubüßen und gibt die angezogene Substanz bei der Destillation wieder ganz rein ab. Am schnellsten wird Schwefelkohlenstoff, am langsamsten Benzol absorbiert; an Schwefelkohlenstoff vermag Paraffin mehr als sein dreifaches Gewicht, an Äther mehr als sein zweifaches aufzunehmen.

Exsikkatoren werden also beschickt:

| Zur Absorption von                                   | mit                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wasser                                               | Chlorcalcium,<br>Schwefelsäure,<br>Phosphorpentoxyd,<br>Ätzkali. |
| Flüchtigen Säuren $\begin{cases} i \\ i \end{cases}$ | Natronkalk,<br>Atzkali,<br>Atznatron.                            |
| Flüchtigen Basen                                     | Schwefelsäure                                                    |
| Schwefelkohlenstoff, Ather, Chloroform, Benzol       | Paraffin.                                                        |

Um in Schwefelsäureexsikkatoren — am besten sind die *Hempel*schen dazu geeignet - ein hohes Vakuum auf chemischem Wege zu erzeugen, braucht man nur ein Schälchen von ca. 10 cm<sup>3</sup> Äther hineinzustellen, auf

Exsikkator f
ür Schwefelkohlenstoff, Xther, Chloroform und Benzol. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 12. S. 1294 (1879).

40—60 mm Druck zu evakuieren und dann den Exsikkator sich selbst zu überlassen: Die Luft ist durch Ätherdampf verdrängt, und dieser wird durch die konzentrierte Schwefelsäure absorbiert; es entsteht so in ungefähr 10 Minuten ein Vakuum von ca. 4—1 mm. 1)

Um zum Trocknen fester Substanzen das Prinzip des Erhitzens und das der Anwendung evakuierter Räume gemeinsam zur Wirkung zu bringen, benutzt man entweder heizbare Exsikkatoren oder evakuierbare Trockenschränke.

Einen Apparat der ersteren Kategorie zeigt Fig. 341. Er besteht aus einem gewöhnlichen Vakuumexsikkator, dessen unterer Teil aus Por-

zellan angefertigt ist und daher in Wasseroder Ölbädern erhitzt werden kann.

A. Skita<sup>2</sup>) schlug vor, in einem Vakuumexsikkator zwei Glüh-



Fig. 341.



Fig. 342.

lampen — am besten aus Rubinglas — anzubringen und auf diese Weise zu heizen (Fig. 342). Mittelst eines derartigen Exsikkators verdampften in ½ Stunde aus einer Kristallisierschale bei 70° (zwei Glühlampen zu je 16 Kerzen):

25 cm<sup>3</sup> Wasser bei einer konstanten Temperatur von 40°,

60 , Alkohol , , , , , 30°,

00 , Ather , , , , , 80.

Einen Vakuumexsikkator mit elektrisch heizbarer Heizplatte gab W. Scheermesser<sup>3</sup>) an; gleichzeitig befindet sich in diesem Exsikkator ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Francis G. Benedict und Charlotte R. Mauning, Eine chemische Methode zur Erzeugung von Vakuis. Amerik. Chem. Journ. Vol. 27. p. 340 (1902); Chem. Zentralbl. 1902. I. S. 1391. Vgl. auch H. C. Gore, Hohe Vakua beim Scheiblerschen Exsikkator. Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 28. p. 834 (1906); Chem. Zentralbl. 1906. II. S. 653.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ein Vakuumexsikkator mit regulierbarer Glühlichtheizung. Chem.-Ztg. Bd. 26. S. 898 (1902).

<sup>3)</sup> Ein neuer Exsikkator. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 175 (1903).

kleiner Elektromotor, der — von einem Trockenelement betrieben — ein Flügelrad (zur Beförderung der feuchten Luft von oben nach unten) in Rotation versetzt (Fig. 343).

Einen Vakuum trocken schrank mit Doppelmantel zum Hineinfüllen von Wasser oder einer anderen Heizflüssigkeit und mit Rückflußkühler stellt Fig. 344 dar; das eine Thermometer zeigt die Temperatur des Innenraums, das andere die der Heizflüssigkeit an, ein Metallvakuummeter vervollständigt die Ausrüstung des Apparates.

Bei allen Trocknungen fester Substanzen empfiehlt es sich, den Verlauf und das Ende des Trockenprozesses durch Wägungen zu kontrollieren; man wird auf diese Weise z. B. leicht Kristallwasser, -alkohol, -nitrobenzol usw. konstatieren können, auch über manche Eigenschaften des Materials (Flüchtigkeit, Zersetzlichkeit usw.) Auskunft erhalten.

Viele tierische Stoffe (Gehirn-



Fig. 343.

nur schwierig vollkommen trocken erhalten: bei höherer Temperatur treten leicht chemische Veränderungen ein, und bei gewöhnlicher Temperatur dauert der Trockenprozeß im Exsikkator oft so lange, daß der Fleischbrei zu faulen beginnt. Will man tierische Stoffe trocknen, um sie im Soxhlet (siehe weiter unten) extrahieren zu können, so läßt sich eine che mische Trocknungsmethode anwenden: man verreibt das zu trocknende Material, z. B. Gehirnsubstanz, mit gebranntem Gips, läßt trocken werden und kann dann die fein zerriebene Masse, die das Wasser an den Gips chemisch fest gebunden enthält, im Extraktionsapparat ausziehen.

Um feingehacktes Fleisch rasch bei gewöhnlicher Temperatur zu trocknen, breitete P. Argutinsky1) es in dünner Schicht auf Drahtnetz-

<sup>1)</sup> Über die elementare Zusammensetzung des Ochsenfleisches. Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 55, S. 347 (1894).

geweben aus Nickel aus und stellte es in mehreren Etagen übereinander in einen hohen Vakuumexsikkator (vgl. z. B. Fig. 338), der unten eine Schale mit konzentrierter Schwefelsäure enthielt; nach 24 Stunden war der Fleischbrei (ca. 125 g) völlig trocken.

Spezielle Angaben über das Trocknen von Analysensubstanzen (im Schiffchen usw.) finden sich im Abschnitt über Elementaranalyse.

Das Trocknen von Gasen und Flüssigkeiten geschieht fast stets nach chemischen Methoden und wird daher im V. Abschnitt dieses Kapitels behandelt (vgl. auch das achte Kapitel).

### 9. Sublimieren.

Die Sublimation besteht, wie die Destillation, aus zwei gesonderten Vorgängen, nämlich aus der direkten Überführung eines festen Stoffes durch Wärmezufuhr in den dampfförmigen Zustand und aus der direkten Verwandlung des Dampfes in den festen Zustand zurück, ohne daß weder im ersten noch im zweiten Teil des Prozesses die flüssige Phase berührt wird. Als Sublimation im weiteren Sinne kann man es gelten lassen, wenn sich die Dämpfe einer geschmolzenen Substanz, also einer Flüssigkeit, unmittelbar zum festen Aggregatzustand verdichten.

Aus zahlreichen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, muß man die Sublimation als die rationellste und eleganteste Reinigungsmethode für feste organische Substanzen bezeichnen; sie übertrifft namentlich die Umkristallisation oft durch die Geringfügigkeit der Materialverluste und durch die durchgreifende reinigende Wirkung. 1)

Die Anwendbarkeit der Sublimation ist keineswegs auf einige besonders flüchtige Substanzen beschränkt, sondern umfaßt beinahe alle Körperklassen der organischen Chemie, wenn man von den hochmolekularen Verbindungen der Kohlenhydrate und der Eiweißstoffe absieht.

Durch Herabsetzung des äußeren Druckes wird die Geschwindigkeit der Verflüchtigung ganz wesentlich erhöht (vgl. die S. 160 erwähnte Stefansche Formel, die auch für die Verdunstung fester Körper zutrifft), so daß Substanzen, die bei gewöhnlichem Druck unterhalb ihrer Zersetzungstemperatur praktisch nicht sublimierbar sind, im Vakuum ausgezeichnet sublimieren. Zu diesen Körpern gehören auch viele hochmolekulare Verbindungen von komplizierter Zusammensetzung, z. B. Indigo, Morphin, Chinin, Saccharin, Diketopiperazine u. a.

Dabei ist durchaus nicht etwa das höchste praktisch erreichbare Vakuum, wie man es mittelst Quecksilberluftpumpen erhält, notwendig, sondern es genügt ein Minderdruck von ca. O'3 mm, wie ihn ohne Schwierigkeit auch bei nicht absolut dicht schließender Apparatur die Gerykölluft-

۵.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. darüber auch z. B. *E. v. Gorup-Besanez*, Beschreibung eines Sublimations-apparates. *Liebigs* Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 93. S. 265 (1855); ferner: *C. N. Riiber*, Ein neuer Sublimationsapparat. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 33. S. 1655 (1900) u. a.

pumpen (vgl. S. 138) liefern; in den meisten Fällen reicht aber auch eine Luftverdünnung aus, wie sie eine Wasserstrahlpumpe liefert. Denn man muß sich gegenwärtig halten, daß die Tension eines festen Stoffes— von dessen Korngröße abgesehen— einzig und allein eine Funktion der Temperatur ist, und daß die Fortnahme der Luft nur sekundär die Diffusion der vergasten Teile der Substanz von dieser fort beschleunigt, Durch Luftdruckverminderung wird also nicht die Sublimation einer Substanz bei einer bestimmten Temperatur erst ermöglicht, sondern nur beschleunigt, und in dieser Richtung üben die letzten Zehntelmillimeter Luftdruck keine ausschlaggebende Wirkung mehr aus; für die Umständlichkeiten, mit denen das Arbeiten im höchsten Vakuum oder im Vakuum des Kathodenlichts stets verknüpft ist, bietet sich also kein genügendes Aquivalent durch den Gewinn wesentlicher Vorteile.

## a) Sublimieren bei gewöhnlichem Druck.

Der einfachste Sublimationsapparat besteht aus zwei Uhrgläsern, die aufeinander geschliffen sind und mit einer Metallklammer zusammengehalten werden (Fig. 345); legt man auf das untere Uhrglas die Substanz,

darüber ein Filtrierpapier und erhitzt — am besten auf einem Sandbade —, so verdichten sich die Dämpfe an dem oberen Uhrglase, das möglichst stark gewölbt sein soll, oft in schönen Kristallen. Dieses etwas primitive Verfahren verspricht natürlich nur bei Substanzen Erfolg, die sich schon bei niedrigen Temperaturen durch große Flüchtigkeit auszeichnen, wie Jod, Naphtalin u. a. Es gibt keine quantitativen Ausbeuten.

Ebenfalls verhältnismäßig einfach ist der von C. Nicolaysen<sup>1</sup>) vorgeschlagene Sublimationsapparat



Fig. 145.

(Fig. 346) mit Wasserkühlung. Man kann ihn sich aus Becherglas und Reagierzylinder leicht selbst zusammenstellen. Die zu sublimierende Substanz wird auf dem Boden des Becherglases ausgebreitet und dieses



Fig. 346.

auf eine Heizfläche (Wasserbad, Asbestplatte oder dgl.) gestellt. Das Sublimat setzt sich dann an dem gekühlten Reagenzrohr außen in festen Kristallen an.

Eine wesentliche Beschleunigung der Sublimation — aus denselben Gründen, wie bei der Herstellung eines Vakuums, — tritt ein, wenn man einen Gasstrom (Luft, Wasserstoff, Kohlendioxyd oder dgl.) über die erhitzte Substanz leitet und dadurch die vergasten Teile von ihr fort zu den kalten Teilen der Apparatur führt, wo sie sich verdichten. Die in Fig. 347 dar-

<sup>1)</sup> Ein einfacher Sublimationsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 1031 (1901).

gestellte Einrichtung 1) genügt im allgemeinen für diesen Zweck. Die Substanz befindet sich in einem Porzellan- oder Platinschiffchen in der Mitte eines langen Glasrohrs, das durch ein Luftbad hindurch geführt ist und auf der einen Seite mit einer Saugpumpe, auf der anderen mit einer Waschflasche mit konzentrierter Schwefelsäure in Verbindung steht. Will man nicht Luft, sondern ein indifferentes Gas durch das Glasrohr saugen, so verbindet man die Waschflasche mit einem Gasreservoir, z. B. einem Kippschen Apparate für Kohlendioxyd oder Wasserstoff. Ragt die Glasröhre rechts (vgl. die Figur) etwa 10-20 cm aus dem Luftbade heraus, so genügt



Fig. 847.

die Luftkühlung bei nicht zu raschem Gasstrom im allgemeinen vollkommen zur Kondensation der Dämpfe.

## b) Sublimieren bei Minderdruck.

Der zuletzt beschriebene Apparat kann bei genügend fördernder Pumpe und langsamem Gasstrom auch zur Vakuumsublimation dienen.

Für die Sublimation größerer Mengen im hohen Vakuum und für fraktionierte Sublimation eignet sich der in Fig. 348 abgebildete Apparat²), der handlich ist und sich leicht auseinandernehmen, reinigen und trocknen läßt. Er wird aus Jenaër Geräteglas angefertigt und besteht aus drei Teilen, die durch zwei gut schließende Glasschliffe miteinander verbunden sind, nämlich einem birnförmigen, schräg nach unten gerichteten Gefäß zur Beschickung mit dem Sublimationsgut, einem weiten horizontalen Rohr zur Aufnahme des Sublimats und einer abschließenden Haube mit

Vgl. J. Volhard, Darstellung von Brenzschleimsäure aus Furfurol. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 261. S. 380 (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) R. Kempf, Oxydationen mit Silberperoxyd.... Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 3722 (1906); Ein Apparat für Sublimationen im Vakuum. Chem.-Ztg. Bd. 30. S. 1250 (1906); Praktische Studien über Vakuumsublimation. Journ. f. prakt. Chem. [N. F.] Bd. 78. S. 201 (1908).

Hahnrohr, das mit der Luftpumpe verbunden wird. Der Schliff an der Birne ist flanschartig ausgebildet, wie bei den Exsikkatoren, und wird, da er mit erhitzt wird, nicht mit Fett oder dgl., sondern mit Graphit gedichtet: am besten durch Bestreichen der Schliffflächen mit einem mittelharten Bleistift. Die Birne wird auch bei starker Belastung sogleich sicher am



Fig. 348.

horizontalen Rohr festgehalten, sobald die Pumpe zu saugen beginnt; die zopfartig geflochtene Klammer aus Messingdraht (siehe die Figur) hält die Birne auch ohne Vakuum am Apparat fest.

Erhitzt wird am besten in einem Luftbade; als solches eignet sich im allgemeinen jeder gewöhnliche Trockenschrank, in den man seitlich

eine runde Öffnung hat schneiden lassen. Jedoch empfiehlt es sich mehr. ein zu dem besonderen Zwecke konstruiertes Luftbad 1) (Fig. 349) zu benutzen, das, wie die Babobleche durch eine Öffnung in seiner Bodenfläche den Heizgasen Zutritt gestattet, und das man daher sehr rasch auf jede beliebige Temperatur bis auf etwa 5000 erhitzen kann, also bis zu der Grenze, die durch den Erweichungspunkt des Glases gegeben ist.



Bezüglich aller Einzelheiten in der Ausführung der Vakuumsublimation, speziell der fraktionierten Vakuumsublimation, möchte ich auf die Originalabhandlung verweisen, wo auch eine große Reihe von Sublimationsbeispielen, die teils bei ca. 0·3 mm an der Ölluftpumpe, teils bei ca. 15 mm

<sup>1)</sup> Journ. f. prakt. Chem., l. c. S. 209.

an der Wasserstrahlpumpe ausgeführt wurden und unter anderem auch Aminosäuren und deren Anhydride betrafen, beschrieben sind.

Eine große Anzahl Sublimationen beim Vakuum des Kathodenlichts haben F. Krafft und H. Weilandt<sup>1</sup>), sowie F. Damm und F. Krafft<sup>2</sup>) mitgeteilt; die Siedetemperaturen einiger fester Substanzen nach diesen Untersuchungen, die mit Hilfe der v. Baboschen Quecksilberluftpumpe angestellt wurden, sind aus der folgenden, nach steigenden Temperaturen geordneten Tabelle zu entnehmen.

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |     | Schmelzpunkt | Siedepunkt |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------------|------------|
| Anthracen       |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 2130         | 103-104    |
| Theïn (Koffeïn) |  |  |  |  |  |  |  |  |     |              | 116°       |
| Alizarin        |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 289-290      | 153°       |
| Theobromin .    |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 329-330      | 156°       |
| Indigo          |  |  |  |  |  |  |  |  |     |              | 156-1580   |
| Chrysen         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |              | 169°       |
| Morphin         |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 253°         | 191-193°   |
| Zinnober        |  |  |  |  |  |  |  |  | . i | i – i        | 400°       |

Das Sieden der Kristalle gibt sich durch eine tanzende Bewegung der kleinsten Substanzteilchen oder ein Vibrieren der ganzen Masse zu er-



kennen; die Temperatur, bei der dieser Vorgang eintritt, läßt sich aber nicht so genau bestimmen, wie bei siedenden Flüssigkeiten. Im allgemeinen ist es überhaupt zweckmäßiger, bei Sublimationen nicht bis zum Sieden zu erhitzen, sondern nur bis zu einem erträglich raschen Verdunsten, denn die Aussichten, reine Substanzen zu gewinnen, steigen im gewissen Sinne mit der Verflüchtigungsdauer. 3)

Zum Sublimieren kleiner, sehr schwer flüchtiger Substanzmengen im höchsten, praktisch erreichbaren Vakuum ist der "Hochvakuum destillationskolben" nach Gaede (Fig. 350) aufs beste geeignet. Auf dem Boden des Rundkolbens wird die zu sublimierende (oder destillierende) Substanz ausgebreitet, in den röhrenförmigen Einsatz eine Kältemischung, z. B. festes Kohlendioxyd und Ather, eingefüllt und der Apparat nach dem sorgfältigen Einfetten des Schliffs mit der Quecksilberluftpumpe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sublimationstemperaturen im Vakuum des Kathodenlichts. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 29. S. 2240 (1896).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über Autoreduktion einiger Metalloxyde im Vakuum des Kathodenlichts und über die Flüchtigkeit der entsprechenden Sulfide. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 40. S. 4775 (1907).
<sup>3</sup>) Vgl. Journ. f. prakt. Chem. [N. F.] Bd. 78. S. 205 u. 249 (1908).

evakuiert. Das an dem Einsatz aufgehängte Schälchen dient zum Auffangen etwa abfallender Substanz, speziell von Flüssigkeiten. Die Destillation von Quecksilber bei 15° ergab in 1¹/₂ Stunden eine Ausbeute von 11·6 g; die Dampfspannung des Quecksilbers beträgt bei der angegebenen Temperatur: 0·0008 mm. Es dürfte sehr wenige organische Verbindungen geben, die sich nicht nach dieser eleganten Methode — wenigstens in kleinen Mengen und bei genügend langer Versuchsdauer — in kristallinischer Form sublimieren ließen. Für den allgemeinen Laboratoriumsgebrauch — zum Sublimieren größerer Substanzmengen und zum fraktionierten Sublimieren — ist der oben beschriebene Apparat (Fig. 348 und 349) ausreichend und wegen seiner einfacheren Handhabung praktischer.

## IV. Trennen auf Grund verschiedener Löslichkeit.

Drei wichtige Trennungs- und Reinigungsmethoden gründen sich auf die Verschiedenheit der Löslichkeit der zu trennenden Stoffe: die Extraktion, die Umkristallisation und das Aussalzen.

## 1. Extrahieren von Flüssigkeiten.

## a) Ausschütteln im Scheidetrichter.

Flüssige oder feste Substanzen, die in einer wässerigen Flüssigkeit gelöst sind, können durch Schütteln dieser Lösung mit einem Solvens, das mit der Lösung nicht mischbar ist, den gelösten Körper ebenfalls zu lösen vermag und sich durch Destillation leicht entfernen läßt, der Lösung entzogen werden.

Das Trennen der Schichten geschieht in den schon beschriebenen Scheidetrichtern, bei kleineren Mengen in Tropftrichtern oder mittelst Saugpipetten (siehe S. 116). Sehr praktisch, besonders dann, wenn eine Flüssigkeit oftmals hintereinander ausgeschüttelt werden muß, sind die Scheidetrichter nach Th. Posner. 1)

Trennt sich das Gemisch nicht scharf voneinander, sondern bildet es eine Emulsion, bei der sich entweder auch bei längerem Stehen keine klaren Schichten bilden oder sich eine schleimige, blasige Masse abscheidet, so kann man sich auf folgende Arten helfen. In den zahlreichen Fällen, bei denen die Emulsionsbildung durch eine harzige oder schleimige Suspension verursacht wird, genügt es, das Flüssigkeitsgemisch durch eine Nutsche mit feinporigen oder gehärteten Filtern abzusaugen; ist das Filtrat völlig klar, so trennen sich nun auch die Schichten glatt voneinander. Schüttelt man mit Äther, Benzol oder Chloroform aus, so führt häufig ein Zusatz von wenig Alkohol zur Aufhebung der Emulsion; jedoch verunreinigt man auf diese Weise das Lösungsmittel und führt dadurch unter Umständen störende Komplikationen herbei. Bisweilen gelangt man schon zum Ziele, wenn man die eine der beiden Flüssigkeiten verdünnt, also entweder Wasser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schütteltrichter mit Reserveraum für mehrfache Ausschüttelungen einer Flüssigkeitsmenge. Chem.-Ztg. Bd. 22. S. 868 (1898).

oder noch mehr von dem Solvens hinzufügt. Auch schwaches Erwärmen — am bequemsten in dem Heizschrank nach *C. Daeschner*<sup>1</sup>) (Fig. 351) — bewirkt öfters ein Verschwinden der Emulsion.

Am sichersten hilft aber Zentrifugieren. Läßt man ein solches schleimiges Gemisch, wie es z.B. fast stets beim Ausschütteln von Harn auftritt, nur wenige Minuten auf einer größeren Gefäßzentrifuge (siehe S. 119 ff.) rotieren, so findet man in den meisten Fällen die Flüssigkeit klar und leicht filtrierbar, und die Schichten bilden eine scharfe Zone.

Als Ausschüttlungsflüssigkeit dient gewöhnlich Äther, der sich in wässerigen Flüssigkeiten nur wenig löst, sehr flüchtig ist und die meisten organischen Substanzen löst. Jedoch weist der gewöhnliche Äther des



Handels, namentlich wenn er lange und im Lichte gestanden hat, manche unangenehme Eigenschaften auf; so enthält er fast stets Alkohol, der auf starke organische Säuren veresternd wirken kann, sodann die Oxydationsprodukte des Alkohols: Aldehyde und Säuren, ferner organische Superoxyde, die die Verharzung leicht oxydabler Verbindungen bewirken können, und schließlich Wasserstoffsuperoxyd. Man muß also beim Ausäthern empfindlicher Substanzen, z.B. aliphatischer Säuren, eine umständliche Reinigung des käuflichen Äthers vorausgehen lassen (siehe hierüber unter "Umkristallisieren".

Bei Fettextraktionen ist besonders auf reinen Äther zu achten; enthält er neben Fett Wasserstoffsuperoxyd<sup>2</sup>), das in feuchtem Äther

oft anwesend ist, oder Athylhyperoxyd, so explodiert er beim Eindampfen schon bei gelinder Temperatur unter starkem Knall äußerst heftig<sup>3</sup>); es ist vorgekommen, daß durch eine derartige Explosion der Boden einer offenen Platinschale, in der die ätherische Lösung eingedampft wurde, platt gedrückt und zum Teil zerrissen wurde.

Die überaus große Flüchtigkeit des Äthers (Siedepunkt 35°) hat zwar den Vorzug, daß die gelösten Substanzen nicht hoch erhitzt zu werden brauchen, wenn das Lösungsmittel abdestilliert wird, hat aber andererseits die wenig erwünschte Folge, daß beim Arbeiten mit Äther eine erhebliche Feuers-

<sup>1)</sup> Ein Heizschrank für Scheidetrichter. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 121 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. W. Brühl, Über das Wasserstoffhyperoxyd. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 2858 (1895).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ed. Schär, Über abnorme Ätherexplosionen. Arch. d. Pharm. Bd. 225, S. 623 (1887).

gefahr besteht, und daß stets große Verluste durch Verflüchtigung eintreten. Ferner beträgt die Löslichkeit des Äthers in Wasser etwa 8°/₀ (siehe unten), und umgekehrt wird Wasser von ihm aufgelöst, was einerseits einen Verlust, andrerseits eine Verunreinigung des Äthers bedeutet.

Alle diese unangenehmen Eigenschaften hat Benzol als Extraktionsmittel nicht; seine Anwendbarkeit ist jedoch beschränkter als die des Athers, weil viel mehr organische Verbindungen sich in diesem, als in jenem lösen. Hierauf beruht eine Methode der fraktionierten Extraktion: man schüttelt aus einem Reaktionsgemisch zunächst mittels Benzols die hierin löslichen Substanzen aus, sodann mittels Äthers die übrigen.

Außer Äther und Benzol kann man noch viele andere organische Solventien, die sich mit Wasser oder wenigstens mit konzentrierten wässerigen Lösungen nicht mischen, zum Ausschütteln verwenden, so z. B. Essigester, der sich oft besonders empfiehlt, Amylalkohol, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Toluol, Petroläther usw. (siehe unter "Umkristallisieren", S. 187). Wasser nimmt nach W. Herz¹) von einigen dieser Ausschüttlungsflüssigkeiten folgende Mengen auf:

| von | Ather    |     |     |      |      |   | 8.11%   |
|-----|----------|-----|-----|------|------|---|---------|
| **  | Amylalk  | coh | ol  |      |      |   | 3.28%   |
| ••• | Chlorofo | rn  | 0.  |      |      |   | 0.420/0 |
| **  | Schwefe  | lko | hle | enst | toff | : | 0.17%   |
| **  | Benzol   |     |     |      |      |   | 0.08%   |
| "   | Ligroin  |     |     |      |      |   | 0.34%   |
|     | Anilin   |     |     |      |      |   | 3.48%   |

Gewöhnlicher Alkohol kann zum Extrahieren wässeriger Lösungen dienen, wenn man diese zuvor mit Pottasche gesättigt hat.

Auch sonst erzielt man Vorteile, nämlich eine wesentliche Beschleunigung des Lösungsvorganges, wenn man beim Ausschütteln im Scheidetrichter der wässerigen Flüssigkeit ein leicht lösliches anorganisches Salz zusetzt, z. B. Kochsalz, wovon man auf  $100\,cm^3$  wässeriger Lösung ca. 25 bis  $30\,g$  feingepulvert anwendet. Ferner erleichtert ein solcher Zusatz von Kochsalz, Ammoniumsulfat, Calciumchlorid usw. beim Ausschütteln besonders mit Essigester häufig ein scharfes Trennen der Schichten (vgl. auch unter "Aussalzen", S. 197).

Feste Substanzen lösen sich in dem Augenblicke, in dem sie aus einer wässerigen Lösung ausgefällt werden, weit leichter in organischen Lösungsmitteln, als später; in manchen Fällen ist es daher zweckmäßig, die auszufällende Lösung zunächst mit dem Solvens zu überschichten und erst dann unter stetigem Schütteln das Fällungsmittel hinzuzufügen. So läßt sich z. B. Fluorescein leicht ausäthern, wenn man die verdünnte alkalische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Löslichkeit einiger mit Wasser schwer mischbarer Flüssigkeiten. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 31. S. 2669 (1898).

Lösung des Farbstoffs mit Äther überschichtet, dann mit verdünnter Schwefelsäure fällt und nun schüttelt. 1)

Auf Grund physikalisch-chemischer, theoretischer und experimenteller Untersuchungen, die zuerst von Berthelot und Jungsleisch, dann von van't Hoff, Riecke, Nernst u. a. angestellt worden sind<sup>2</sup>), lautet eine praktische Vorschrift beim Ausschütteln von Flüssigkeiten, daß man nicht einmal mit viel der betreffenden Ausschüttlungsflüssigkeit, sondern öfter mit einer geringeren Menge davon ausschütteln soll. Auf diese Weise wird mit einer gegebenen Quantität Lösungsmittel ein vollkommneres Ausschütteln erreicht.

### b) Selbsttätige Extraktion von Flüssigkeiten.

Namentlich bei Substanzen, die in Wasser leicht, in der Ausschüttlungsflüssigkeit dagegen schwer löslich sind, und bei größerer Flüssigkeits-



Fig. 352.

menge gestaltet sich das soeben beschriebene Ausschütteln im Scheidetrichter zu einer höchst mühsamen und umständlichen Operation, die bisweilen selbst nach 20- bis 30maliger Wiederholung noch lange nicht quantitativ zum Ziele führt.

In solchen Fällen sind automatische Extraktionsvorrichtungen von unschätzbarem Wert, und daraus erklärt es sich, daß unzählige Arten solcher Apparate, die auch allen speziellen Anforderungen genügen, konstruiert und vorgeschlagen wurden. Hier sollen nur die wichtigsten Typen, die sich auch für den allgemeinen Gebrauch bewährt haben, Erwähnung finden.

Einen verhältnismäßig recht einfachen Apparat hat H. Schwarz<sup>3</sup>) beschrieben (Fig. 352). Das Extraktionsmittel, das spezifisch leichter als die zu extrahierende Flüssigkeit sein muß, wird in den unteren Kolben, die

auszuziehende Flüssigkeit in den oberen Kolben eingefüllt und der Apparat oben mit einem Rückflußkühler verbunden; beim Erhitzen steigen die Dämpfe des Lösungsmittels durch das seitliche Rohr rechts in den Kühler empor und werden hier kondensiert; das verdichtete Extraktionsmittel gelangt dann auf den Boden des oberen Kölbehens, durchstreicht die zu extrahierende Flüssigkeit, sammelt sich mit der gewünschten Substanz beladen darüber an und fließt endlich durch das Seitenrohr links wieder in das Siedegefäß zurück. Die seitlichen Rohrverbindungen sind durch Quecksilberverschlüsse hergestellt (siehe S. 154).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. *Emil Fischer*, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. 1905. S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. A. A. Jakowkin, Zur Frage über die Verteilung eines Stoffes zwischen zwei Lösungsmitteln. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 18. S. 585 (1895).

<sup>\*)</sup> Apparat zum Ersatz des Ausschüttelns mit Äther, Ligroin etc. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 23. S. 368 (1884).

Der Extraktionsapparat nach van Rijn<sup>1</sup>) (Fig. 353) zeichnet sich dadurch aus, daß nur zwei Korkstopfen und keine Kautschukverbindungen, die von Atherdämpfen nach und nach aufgelöst werden, nötig sind. Der Apparat hat ferner den Vorzug, daß die zu extrahierende Flüssigkeit fast bis



der verdichtete Äther tropft dann in das Trichterrohr und durchstreicht die zu extrahierende Flüssigkeit, die sich in C befindet, von unten nach oben, um bei genügend hohem Stande durch die Löcher e wieder in das Siedegefäß zurückzufließen, worauf das Spiel von neuem beginnt. Das bei a, b und c eingeschnürte innere Gefäß ruht auf den Glasfüßen f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über einen neuen Extraktionsapparat, Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 2387 (1895).

Der Apparat ist ursprünglich nur für kleinere Flüssigkeitsmengen konstruiert worden; in den Maßen, die aus der Fig. 354 (ca. ½,10 nat. Größe) hervorgehen und mit einigen kleinen Verbesserungen ist er auch für die Extraktion von ca. ¼ Liter Flüssigkeit geeignet. Ü Um das Trichterrohr ist eine Glasspirale gelegt, die den aufsteigenden Äther zwingt, einen weit größeren Weg durch die wässerige Flüssigkeit zurückzulegen und diese

Fig. 857.

daher gründlicher zu extrahieren. Als Kühler verwendet man bei der hohen Apparatur am besten einen Soxhletschen Kugelkühler; dieser ist ebenso wie das Siedegefäß durch einen Schliff mit dem Apparat verbunden.

Im Anschluß an den van Rijnschen Apparat, der nur für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind, zu verwenden ist, hat H. Winter<sup>2</sup>) eine ähnlich einfache Vor-

richtung für spezifisch schwerere Lösungsmittel angegeben (Fig. 355). Das Extraktionsmittel, das, wie bei den anderen Apparaten, aus dem Kühler tropft, sinkt durch die wässerige Flüssigkeit, sie extrahierend, zu Boden und fließt durch ein aufwärts gebogenes Überlaufrohr in das Siedegefäß zurück.

Zum Extrahieren auch größerer Flüssigkeitsmengen eignet sich der von C. Th. L. Hagemann<sup>3</sup>) angegebene Apparat (Fig. 356) recht gut.

Ganzähnlich konstruiert ist der Extraktionsapparat nach W. Pip<sup>4</sup>) (Fig. 357).

Für kleinere Flüssigkeitsmengen (50—60 cm³) arbeitet der von Taylor vorgeschlagene Apparat (Fig. 358)



Fig. 358.

<sup>1)</sup> Bisher noch nicht veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Apparat zur kontinuierlichen Extraktion von Flüssigkeiten mit Chloroform. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 1271 (1904). Vgl. auch E. Baum, Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 1172 (1904).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ein neuer Extraktionsapparat für organisch-chemische Zwecke. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 1975 (1893).

<sup>4)</sup> Ein neuer Extraktionsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 706 (1903).

zufriedenstellend; ebenso ist die Extraktionsvorrichtung nach F. Kutscher und H. Steudel1) zu empfehlen.

Neuerdings hat C. Zelmanowitz<sup>2</sup>) einen etwas komplizierten Extraktionsapparat (Fig. 359) angegeben, der wohl nur für sehr große Flüssig-

keitsmengen (etwa von 1l an aufwärts) in Frage kommt. Die bei dieser Vorrichtung notwendigen überaus zahlreichen Korkstopfen und Kautschukverbindungen dürften manche Unzuträglichkeiten herbeiführen. Die Flüssigkeit wird mit dem Extraktionsmittel, das leichter als Wasser sein muß, durch einen Rührer in innige Berührung gebracht und die Extraktion dadurch wesentlich beschleunigt, Eine mit etwas Schwefelsäure angesäuerte Lösung von 05 g Hippursäure in 250 cm<sup>3</sup> Harn war nach ca. 6stündigem Extrahieren quantitativ ausgezogen; ebenso wurde aus einer stark verdünnten Hippursäurelösung (0.5q in 1.2l Wasser) nach ca. 8stündigem Extrahieren das volle Gewicht der angewandten Menge Hippursäure zurückerhalten.

Für die Extraktion von mit spezifisch Flüssigkeiten



Fig. 359.

schwereren Extraktionsmitteln dient der von O. Stephani und Th. Böcker<sup>3</sup>) angegebene Apparat, dessen Konstruktion aus der Fig. 360 ersichtlich ist: er kann auch zur Extraktion von festen Körpern mit jedem beliebigen Lösungsmittel Anwendung finden.

#### 2. Extrahieren von festen Körpern.

## a) Mazerieren und Digerieren.

Um feste Stoffe mit einem Lösungsmittel zu extrahieren, wird es häufig ausreichen, das betreffende Material fein zu zerreiben und es mit

<sup>1)</sup> Beschreibung eines Ätherextraktionsapparates. Zeitschr.f. physiol. Chem. Bd. 39. 8. 473 (1903).

<sup>2)</sup> Über einen neuen Apparat zur Extraktion wässeriger Flüssigkeiten mittelst Ather. Ligroin usw. sowie anderer Lösungen mittelst nicht damit mischbarer, spezifisch leichterer Solventien. Biochem. Zeitschr. Bd. 1. S. 253 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ein neuer Extraktionsapparat. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Bd. 35. S. 2698 (1902).

182 R. Kempf.

dem Lösungsmittel in einem Kölbchen oder einer Schale zu mazerieren (Behandlung bei gewöhnlicher Temperatur) oder zu digerieren (Behandlung bei gelinder Wärme). Man filtriert dann vom Ungelösten ab, destilliert die Lösung und wiederholt die Extraktion nach Bedarf so lange, bis eine Probe des Extraktionsmittels beim Eindampfen auf einem Uhrglase keinen merklichen Rückstand mehr hinterläßt.

Sollen größere und schwerer lösliche Substanzmengen aus einem Gemisch ausgelaugt werden, so bedient man sich automatisch wirkender Apparate. Es sind eine große Zahl derartiger Apparate

beschrieben worden.



(Fig. 361) angegeben, dessen Wirkung darauf beruht, daß gesättigtere Laugen in verdünnteren andauernd zu Boden sinken. In den Zylinder A kommt die Extraktionsflüssigkeit, in das hineingehängte Gefäß B die zu extrahierende Substanz; die Flüssigkeit dringt durch die feinen Öffnungen an die Substanz in B heran, löst Teile davon auf und sinkt als gesättigte Lösung durch das enge Rohr zu Boden, während gleichzeitig neue unverbrauchte Schichten des Lösungsmittels oben nachfließen.

Fig. 861.

Fig. 860.

<sup>1)</sup> Autolysator nach Dr. Ubber. Chem.-Ztg. Jg. 28. S. 958 (1904).

Mit weit geringeren Mengen Lösungsmittel kommt man aus, wenn im Extraktionsapparat selbst eine kontinuierliche Destillation der Extrak-

tionsflüssigkeit vorgenommen wird.

Eine einfache derartige Vorrichtung, die man sich leicht selbst zusammenstellen kann, und die z. B. beim Auswaschen von gefälltem, schwefelhaltigem Quecksilbersulfid mit Schwefelkohlenstoff vorzüglich funktioniert, stellt Fig. 362 dar. Das auszulaugende Material befindet sich in einem mit Asbestfilter beschickten Goochtiegel, der auf einem mit Füßen versehenen Glasdreieck ruht. Dieses steht in einem Becherglas, auf dessen Boden sich ca. 40—50 cm³ des Lösungsmittels befinden. Oben trägt das Becherglas einen Rückflußkühler, der von einem wasserdurchströmten Fraktionierkolben gebildet wird. Beim Erhitzen auf einem Wasserbade verdampft die Extraktionsflüssigkeit, wird an dem kalten Kolben kondensiert und tropft auf den Niederschlag, um durch die Poren des Filters hin-



durch den Goochtiegel wieder zu verlassen und den Kreislauf von neuem anzutreten. Ein Vorzug des Apparates besteht auch darin, daß die Extraktion bei der Siedetemperatur des Lösungsmittels vor sich geht.

Nach dem gleichen Prinzip konstruiert, aber weit eleganter ist die Apparatur, die A. Stock<sup>1</sup>) beschrieben hat (Fig. 363). Das am Kühler auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Reaktion zwischen Phosphorpentasulfid und Ammoniak. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 1976 (1906).



Fig. 367.

gehängte Glasgefäß mit der zu extrahierenden Substanz ist ein einfacher Glaszylinder, der unten eine Einschnürung hat, die mit Filtrierpapier überbunden wird.

Dergebräuchlichste Extraktionsapparat für feste Körper ist der von Soxhlet (Fig. 364). Die auszulaugende Substanz kommt in eine Hülse aus Filtrierpapier. Die Firma Schleicher & Schüll bringt für den Soxhlet besondere Extraktionshülsen in den Handel, die aus fettfreiem Filtrierpapierstoff ohne Klebemittel bestehen und aus ein em Stück geformt sind. Die in dem Apparat hinaufdestillierte Flüssigkeit bleibt ziemlich lange auf dem zu extrahierenden Material stehen, um von Zeit zu Zeit durch einen Überlauf in das Siedegefäß selbsttätig abgehebert zu werden. Eine etwas modifizierte Form des Soxhlet, fertig zusammengestellt, ist in Fig. 365 abgebildet.

Viel schneller geht die Extraktion, wie erwähnt, von statten, wenn sie bei erhöhter Temperatur stattfindet. A. Buss<sup>1</sup>) hat eine Vorrichtung (Fig. 366) an-

gegeben, die gestattet, die gebräuchlichen Soxhletapparate bis zu 500 cm³

<sup>1)</sup> Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 813 (1903).

Fassungsraum in einem Flüssigkeitsbade zu erhitzen. Als Heizflüssigkeit bis 100° dient Wasser, für höhere Temperaturen mehr oder weniger verdünntes Glyzerin.

Für selbsttätige Extraktionen fester Körper im größten Maßstabe sind Apparate aus verzinntem Kupferblech in Gebrauch, die auf dem Soxhletschen Prinzip beruhen und bei größeren Versuchen oft die besten Dienste leisten, so z. B. beim Entfetten von Pflanzensamen etc. Fig. 367 zeigt einen derartigen Apparat; am Schlusse der Operation befindet sich das Extrakt in der Destillierblase, der größte Teil des Lösungsmittels in reinem Zustande im Sammelgefäß und das ausgezogene Material im Extraktor.

Eine Kombination eines Soxhletschen Extraktionsapparates für feste Körper und eines Extraktionsapparates für Flüssigkeiten findet sich bei dem von E. Jerusalem 1) angegebenen Apparat, der zum Ausziehen von Gemischen breiiger oder sirupöser Konsistenz anwendbar ist; die Vorrichtung leistet z. B. beim Ausäthern von Milchsäure, — die in Wasser sehr leicht, in Äther aber nur wenig löslich ist, — aus einem breiartigen Gemenge tierischer Substanzen gute Dienste.

Sowohl bei den Extraktionsapparaten für Flüssigkeiten, wie bei denen für feste Körper sind, wie schon oben bemerkt, alle Korkstopfen und alle Gummiverbindungen möglichst zu vermeiden. Häufig lassen sie sich durch Glasschliffe oder durch Quecksilberverbindungen (siehe S. 154) umgehen.

Die Unannehmlichkeiten der Korkstopfen bestehen einerseits darin, daß sie infolge ihrer Porosität bei allen Versuchen von längerer Dauer große Verluste an Lösungsmittel bedingen, andrerseits darin, daß die Korksubstanz Stoffe enthält, die in Äther und besonders in Alkohol löslich sind, und die mithin das Extrakt verunreinigen.

Um sich gegen diese Übelstände zu schützen, kann man sich verschiedener Dichtungsmittel bedienen, die zum Teil schon im ersten Kapitel (siehe S. 12), zum Teil in diesem Kapitel (siehe S. 154) beschrieben worden sind. G. Neumann<sup>2</sup>) empfahl speziell als Dichtungsmittel für Korkstopfen an Ätherextraktionsapparaten Chromgelatine, die nach dem Belichten in Wasser und den organischen Lösungsmitteln unlöslich ist: man löst 4 Teile Gelatine in 52 Teilen kochenden Wassers, setzt 1 Teil Ammoniumbichromat hinzu und bestreicht mit dieser Lösung den Korken, den man dann 1—2 Tage dem Lichte aussetzt. Auch gewöhnliche Gelatinelösung (Tischlerleim), ferner Wasserglas — allein oder mit Asbest — kann zum Dichten von Korkstopfen dienen.

#### 3. Umkristallisieren.

Nächst der Destillation und der Sublimation ist die Umkristallisation die wichtigste und am häufigsten angewandte Reinigungsmethode

<sup>1)</sup> Über ein neues Verfahren zur quantitativen Bestimmung der Milchsäure in Organen und tierischen Flüssigkeiten. Biochem. Zeitschr. Bd. 12. S. 383 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zwei Apparate zur Extraktion mit Flüssigkeiten aus Lösungen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 18. S. 3064 (1885).

im chemischen Laboratorium. Sie beruht, wie die übrigen in diesem Abschnitt besprochenen Operationen, auf der verschiedenen Löslichkeit der zu trennenden Stoffe.

#### a) Allgemeine Methodik der Umkristallisation.

Einen gelösten und mit der Lösung im stabilen Gleichgewicht befindlichen festen oder flüssigen Körper kann man auf drei verschiedenen Wegen zur Abscheidung bringen: entweder durch Abkühlen oder durch Einengen (entweder Verdunsten oder Verdampfen) oder durch Aussalzen der Lösung. Als vierte, aber noch nicht ausgebaute Methode käme vielleicht äußerst schnelles Zentrifugieren in Betracht.

Bei der Umkristallisation benutzt man gewöhnlich die erste Methode, daneben — besonders bei leichter flüchtigen Lösungsmitteln, und wenn die Substanz in der Kälte beinahe ebenso leicht löslich ist, wie in der Hitze — auch die zweite Methode: die des Einengens (siehe hierüber unter "Eindampfen", S. 159).

Von der umzukristallisierenden Substanz stellt man zunächst eine in der Siedehitze gesättigte Lösung her, entfärbt eventuell mit Tierkohle oder





Fig. 368.

Fig. 369.

einem anderen Mittel (vgl. unten), filtriert heiß (vgl. S. 100) und läßt freiwillig erkalten oder wendet Kühlmittel (vgl. S. 41) an, eventuell bis zum Sinken der Temperatur in die Nähe des Gefrierpunkts der Lösung. Je langsamer das Abkühlen geschieht, und je erschütterungsfreier das Kristallisationsgefäß steht, um so größer und schöner ausgebildet werden die Kristalle, aber nicht um so reiner; große,

derbe Kristalle schließen häufig mechanisch Mutterlauge mit ein. Bei der Herstellung von Analysensubstanz beschleunigt man daher die Kristallabscheidung durch Umrühren und rasches Abkühlen der Lösung.

Als Kristallisationsgefäße dienen vorzugsweise Bechergläser; will man aber die Lösung durch freiwilliges Verdunstenlassen einengen, so wählt man Kristallisierschalen, über die man größere Trichter oder mit Filtrierpapier überspannte Holzrahmen anbringt, um sie vor dem Einstauben beim Stehen an der freien Luft zu bewahren.

An Stelle eines Becherglases kann man mit Vorteil das Zwischenglied zwischen einem solchen und einem Erlenmeyerkolben anwenden: den sogenannten Phillipsbecher (Fig. 368 und 369). Vor den zylindrischen Bechergläsern haben diese konischen große Vorzüge: Die Niederschläge setzen sich, wie schon Berzelius<sup>1</sup>) hervorhob, weniger an den Wandungen fest, ferner sind diese ältesten analytischen Fällungsgefäße stabiler und handlicher; vor den Erlenmeyerkolben haben sie den Vorzug, daß ihr Innenraum bequemer zugänglich ist.

<sup>1)</sup> J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. IV. Aufl. 1841. Bd. 10. S. 428.

Eine wichtige Reinigungsmethode — namentlich für schwer lösliche Substanzen, die sich in den gewöhnlichen Lösungsmitteln nicht hinreichend lösen, — besteht darin, daß man die Substanz mit Hilfe eines chemischen Lösungsmittels (vgl. unten) in eine lösliche Verbindung überführt, z.B. Säuren und Basen in Salze, Phenole in Phenolate, Farbstoffe in Leukoverbindungen, Aldehyde oder Ketone (z.B. Aceton) in ihre Bisulfitverbindungen usw. und nach eventuellem Filtrieren, Entfärben, Klären, Umkristallisieren die Verbindung wieder in ihre Komponenten zerlegt.

So werden z. B. organische Säuren häufig mit Bleiacetat in ihre Bleisalze übergeführt, diese eventuell umkristallisiert, dann in Wasser suspendiert und durch Einleiten von Schwefelwasserstoff wieder zerlegt; *Emil Fischer*<sup>1</sup>) empfahl für diesen Zweck, das zweifach basische Bleiacetat anzuwenden.

#### b) Lösungsmittel.

Als Umkristallisierungsmittel benutzt man für organische Substanzen hauptsächlich die folgenden, nach steigenden Siedepunkten geordneten Stoffe:

|                | Siedepunkt   | Erstarrungs-<br>punkt |                 | Siedepunkt   | Erstarrungs-<br>punkt |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Ather          | 35°<br>56°   | —117°                 | Wasser Eisessig | 100°<br>119° | ± 0°<br>+17°          |
| Alkohol Benzol | 78°<br>  80° | -130°<br>+ 6°         | Ligroin         | ca. 120—135° | ·                     |

sowie Mischungen dieser Stoffe, wie z. B.:

Alkohol + Wasser,

Alkohol (+ Wasser) + Äther,

Eisessig + Wasser,

Aceton + Wasser,

Ather + Ligroin,

Benzol + Ligroin,

Benzol + Alkohol.

Ebenfalls eine ziemlich häufige Anwendung als Lösungsmittel finden:

| ·<br><u></u>         | Siedepunkt | Erstarrungs-<br>punkt |                    | Stedepunkt | Erstarrungs<br>punkt |
|----------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------------|
| Petroläther          | ca. 30—70° | unter —190°           | Toluol             | 1110       | 97°                  |
| Schwefelkohlenstoff; | 46°        | — 116°                | (i-) Amylalkohol . | . 129°     |                      |
| Chloroform           | 61°        | <b>−</b> 70°          | m-Xylol            | 1400       | - 54°                |
| Methylalkohol        | 66-670     | — 95°                 | Anilin             | 1820       | 80                   |
| Essigester           | 770        | — 84°                 | Nitrobenzol        | 2090       | + 30                 |

<sup>1)</sup> Emil Fischer und O. Piloty, Uber eine neue Pentonsäure und die zweite inaktive Trioxyglutarsäure. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 24. S. 4220 (1891).

Seltener gebraucht, aber in speziellen Fällen von größtem Wert<sup>1</sup>) sind die anorganischen Reagenzien: Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Schwefeldioxyd, Ammoniak<sup>2</sup>) u. a. – zum Teil in konzentrierter wässeriger Lösung, zum Teil in verflüssigter Form — und die folgenden organischen Solventien:

|                            | Siedepunkt            | Schmels-<br>bsw.<br>Erstarrungs-<br>punkt |                        | Siedepunkt                     | Schmelz-<br>bzw.<br>Erstarrungs-<br>punkt |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tetrachlorkohlen-<br>stoff | 78°<br>  81°<br>  97° |                                           | Athylbenzoat Naphtalin | 213·4°<br>218°<br>240°<br>246° | + 80°                                     |
| Ameisensäure Pyridin       | 99°<br>116·7°         | + 8.60                                    | Glyzerin               | 290°<br>292°                   | + 17°                                     |
| Terpentinöl Phenol         | 158°<br>180°          | + 42 50                                   | Azobenzol Paraffin     | 293°<br>ca. 350°               | + 68°<br>ca. 40-76°                       |

Neuerdings wurden folgende neue Lösungsmittel, die sämtlich unentzündlich sind und sich gegen Säuren und Alkalien ziemlich indifferent verhalten, vorgeschlagen<sup>3</sup>):

|                                                        |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |      | Siedepunkt |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|------|------------|
| Dichloräthan (sym.) C, H, Cl,                          |   | _ | _ | _ |  | _ |  | _ |  | _ |      | 55°        |
| richloräthylen C, H Cl                                 |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |      |            |
| Perchloräthylen C <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>         |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   | . !  | 121°       |
| etrachlorathan (sym.) C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl | 4 |   |   |   |  |   |  |   |  |   | - 1  | 147°       |
| entachloräth an C, H Cl,                               |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   | ٠, ا | 159°       |

Neben diesen im allgemeinen indifferenten Lösungsmitteln, die chemisch nicht auf die Substanz einwirken, sondern eine physikalische Lösung herbeiführen, gibt es chemische Lösungsmittel, die sich mit der betreffenden Substanz zu einer löslichen Verbindung vereinigen.

Die chemischen Lösungsmittel lassen gleichzeitig einen Schluß auf die Natur des sich lösenden Stoffes zu, und zwar ist verdünnte Sodalösung oder verdünntes Ammoniak das Reagens auf organische Säuren, ver-

¹) Näheres hierüber und ausführliche Literaturangaben finden sich in den "Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien" von Lassar-Cohn. Allg. Teil. IV. Aufl. S. 149 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. J. Bronn, Verflüssigtes Ammoniak als Lösungsmittel. Jul. Springer. Berlin 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl.: Neue Lösungs- und Extraktionsmittel. Konsortium für elektrochemische Industrie, Nürnberg. Chem.-Ztg. Bd. 31. S. 1095 (1907). — Acetylentetrachlorid und seine Derivate als Lösungs- und Extraktionsmittel. Chem. Fabrik Griesheim-Elektron-Frankfurt a. M. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 256 (1908).

dünnte Schwefelsäure das auf organische Basen und kalte verdünnte Natronlauge das auf Phenole.

Bisweilen wirken auch die sonst indifferenten Lösungsmittel chemisch auf die gelöste Substanz ein (z. B. Hydrolyse durch Wasser, Veresterung durch Alkohol, Kondensation durch Aceton, Oxydation durch unreinen Ather, Reduktion durch Alkohol usw.) und erschweren dadurch unter Umständen die Umkristallisation in hohem Maße; gegen die Regel, bei der Reinigung einer Substanz diese mit so wenig anderen Körpern, wie möglich, in Berührung zu bringen, verstößt eben die Methode der Umkristallisation in denkbar höchstem Grade, und dieser prinzipielle Fehler läßt sie als Reinigungsverfahren gegenüber der Destillation und Sublimation an Wert sehr zurückstehen.

Andrerseits üben saure und alkalische Lösungsmittel nicht immer eine chemische Wirkung auf den gelösten Körper aus; so fungieren Eisessig, und sogar konzentrierte Schwefelsäure häufig als indifferente Lösungsmittel.

Über katalytische Beeinflussung der Geschwindigkeit und der Art des Reaktionsverlaufs durch das Lösungsmittel, speziell bei optisch aktiven Substanzen in optisch aktiven Lösungsmitteln, hat neuerdings G. Brediy 1) interessante Untersuchungen angestellt.

Von der Wahl des Lösungsmittels und dessen Beschaffenheit hängt im einzelnen Fall auch bei der Umkristallisation viel ab: manche Substanzen scheiden sich aus bestimmten Lösungsmitteln kristallinisch ab, aus anderen dagegen amorph und gallertig. Die wichtigsten Eigenschaften der gebräuchlichsten Lösungsmittel mögen daher hier kurz zusammengestellt sein.

## Ather.

Wie schon oben erwähnt (siehe S. 176), ist der gewöhnliche (feuchte) Ather, namentlich nach längerem Stehen im Licht, stets sehr unrein. Um ihn zu reinigen, genügt es häufig, ihn mit Natronlauge zu schütteln, bis er seine saure Reaktion verloren hat, und ihn dann nach dem Abheben von der Lauge noch einmal mit Wasser zu schütteln. Um ihn von Wasser, Alkohol, Superoxyden usw. zu befreien, setzt man Natrium in Form von Draht oder feineren Schnitzeln hinzu oder nach Lassar-Cohn<sup>2</sup>) die flüssige Legierung von 2 Teilen Kalium und 1 Teil Natrium. Vorher kann man die Hauptmenge Wasser durch Schütteln mit 50°/oiger Schwefelsäure fortnehmen. Man verfährt dann folgendermaßen: 300 cm<sup>2</sup> Ather werden mit einem abgekühlten Gemisch von 25 cm<sup>2</sup> konzentrierter Schwefelsäure und 25 cm<sup>2</sup> Wasser im Scheidetrichter energisch durchgeschüttelt; um nun den abgehobenen und in ein frisches Gefäß gegossenen Ather vollkommen

¹) G. Bredig und R. W. Balcom, Kinetik der Kohlendioxydabspaltung aus ('amphokarbonsäure. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 41. S. 740 (1908), und G. Bredig und K. Fajans, Zur Stereochemie der Katalyse. Ebenda. Jg. 41. S. 752 (1908).

<sup>3)</sup> Zur Kenntnis des Äthers. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 284. S. 229 (1895).

von Säure, Alkohol und Wasser zu befreien, genügt 1 g Natriumdraht. (Vgl. auch den Abschnitt über Entwässern von Flüssigkeiten, S. 205.)

Einen Wassergehalt im Äther erkennt man an der Trübung, die er beim Vermischen mit dem gleichen Volumen Schwefelkohlenstoff erfährt, einen Alkoholgehalt an der Färbung, die er beim Schütteln mit Anilinviolett annimmt.

G. Hüfner¹) benutzte die Eigenschaft des Äthers, sich mit konzentrierter Salzsäure zu mischen, mit großem Vorteil zur raschen Gewinnung schön kristallisierter Glykocholsäure aus Rindsgalle. Ferner sind Äther-Alkohol-Mischungen häufig von großem Nutzen; z. B. kann man durch Hinzufügen von Äther zur alkoholischen Lösung von tauro- und glykocholsaurem Natrium diese Salze in kristallisierter Form abscheiden.²) Ebenso läßt sich Fluorescein aus seiner ätherischen Lösung nach dem Zusatz von Alkohol kristallisiert erhalten.³)

Die erwähnte Eigenschaft des Äthers, Salzsäure aufzunehmen, ist bei der Ausschüttlung salzsaurer Lösungen zu beachten.

Wegen seines niedrigen Siedepunktes ist der Ather besonders geeignet, labilen und Hitze empfindlichen Verbindungen als Umkristallisationsmittel zu dienen.

#### Aceton.

Vor Äther hat Aceton den großen Vorzug, in allen Verhältnissen mit Wasser mischbar zu sein, so daß sich seine lösende Kraft in den weitesten Grenzen modifizieren läßt. Häufig verfährt man so, daß man die betreffende Substanz in kochendem Aceton löst, eventuell filtriert und dann so lange heißes Wasser hinzusetzt, bis eine Trübung eintritt. Beim Erkalten und eventuell beim Eindunsten der Lösung wird dann eine reichliche Ausscheidung der (in Wasser schwer löslichen) Substanz erfolgen.

Aus wässeriger Lösung wird Aceton durch leicht lösliche Salze abgeschieden; mit Alkohol und Äther ist es in allen Verhältnissen mischbar.

Zur Reinigung des Acetons destilliert man es über Kaliumpermanganat und trocknet es dann mit Kaliumkarbonat.

Zu beachten ist, daß sich Aceton als Ketoverbindung leicht kondensiert, z.B. mit Hydroxylamin, Phenylhydrazin usw. Ferner erleidet es eine innere Kondensation durch Kali, Kalk, Salzsäure und Schwefelsäure.

#### Athylalkohol.

Auf analoge Art wie beim Aceton beschrieben, lassen sich oft alkoholische Lösungen fester Körper durch Wasserzusatz bis zur beginnenden

<sup>1)</sup> Schnelle Darstellung von Glykocholsäure. Journ. f. prakt. Chem. Bd. 10. S. 267 (1874); ferner: Zur Chemie der Galle. Ebenda. Bd. 19. S. 302 (1879).

<sup>2)</sup> Vgl. G. Hüfner, Journ. f. prakt. Chem. Bd. 19. S. 306 (1879).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. z. B. *Emil Fischer*, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. 1905. S. 73.

<sup>4)</sup> Vgl. Franz Sachs, Über die Darstellung von Anilen der Säurecyanide. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 34. S. 501 (1901).

Ausscheidung der Substanz zur reichlichen Kristallisation bringen, bisweilen ist dasselbe auch durch Zusatz von Äther zu erreichen. 1)

Löst sich eine Substanz leicht in Wasser, schwer in Alkohol, so setzt man zur wässerigen Lösung so viel Alkohol, daß eben eine Trübung entsteht, die abfiltriert oder durch einige Tropfen Wasser zum Verschwinden gebracht wird. Die klare Lösung stellt man nun in einen Exsikkator, der mit gebranntem Kalk beschickt ist. Da dieses Material nur Wasser und keinen Alkohol anzieht, reichert sich dieser letztere in der Lösung an, und in dem Maße, wie dies geschieht, muß sich der gelöste Körper ausscheiden. Wegen der Langsamkeit des Prozesses findet die Ausscheidung der Substanz fast stets in kristallinischer Form statt.<sup>2</sup>)

Ammoniakhaltiger Alkohol ist nach F. Hofmeister  $^3$ ) das beste Mittel zum Umkristallisieren vieler Aminosäuren.

Bei starken organischen Säuren besteht, wie schon oben erwähnt, die Gefahr, daß der Alkohol veresternd auf sie einwirkt.

In alkalischen Lösungen wirkt Alkohol leicht reduzierend, indem er in Aldehyd übergeht; die Bräunung alkoholischer Kalilauge beim Stehen beruht auf der Verharzung gebildeten Aldehyds. Über die Entfernung desselben hat *L. W. Winkler*) eine Methode angegeben; über die Herstellung absoluten Alkohols siehe S. 204.

#### Benzol.

Zum Umkristallisieren mit Benzol verwende man ein thiophenfreies Produkt ("Benzol cryst."), wie man überhaupt gut tut, für Umkristallisationen — und ebenso für Extraktionen — stets die reinsten
Lösungsmittel zu verwenden, die im Handel zu haben sind, trotz des höheren
Preises. Denn die Reinheit der Solventien ist oft entscheidend für den
guten Erfolg einer Umkristallisation: während man mit unreinem
Lösungsmittel Schmieren erhält, kann man mit demselben, aber gereinigtem
Lösungsmittel Kristalle gewinnen. Selbst das Benzol cryst. enthält übrigens
meistens Toluol (ca. 50/0).5)

Häufig ist das Steinkohlenteerbenzol auch durch Schwefelkohlenstoff verunreinigt; man befreit es davon durch Kochen mit alkoholischem Kali, — wobei das nicht flüchtige xanthogensaure Kali entsteht, — darauffolgendes Waschen mit Wasser und Abdestillieren.

Ł

<sup>1)</sup> Siehe oben (unter Äther).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. Rümpler, Vorläufige Mitteilungen über eine Methode zur Erzielung von Kristallen aus schwer kristallisierenden Stoffen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 3474 (1900).

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Kenntnis der Amidosäuren. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 189.
S. 16 (1877).

<sup>4)</sup> Die Darstellung reinen Äthylalkohols. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 3612 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. P. N. Raikow und Frl. E. Urkewitsch, Erkennung und Bestimmung von Nitrotoluol in Nitrobenzol und Toluol in Benzol. Chem.-Ztg. Bd. 30. S. 295 (1906).

Löst sich ein Körper schwer in Benzol, dagegen leichter in alkoholhaltigem, so kann man folgende Art des Umkristallisierens benutzen. Man schüttelt die klare, benzol-alkoholische Lösung im Scheidetrichter mit Wasser. In dem Maße, wie das Wasser den Alkohol herauswäscht, wird die Lösung an der Substanz langsam übersättigt, so daß eine allmähliche Ausscheidung der Substanz — häufig in kristallinischer Form — erfolgt.

Eine feste Verbindung, die sich in Benzol schwer löst, ist gewöhnlich leichter in Toluol und noch leichter in Xylol löslich. Es scheint eine allgemeine Regel zu sein, daß eine bestimmte Substanz um so leichter von homologen Stoffen gelöst wird, je höher deren Siedepunkt ist.

#### Wasser.

Auch Wasser ist nicht immer ein indifferentes Lösungsmittel, sondern wirkt oft spaltend (Hydrolyse, Verseifung), besonders in der Wärme.

Kristallisiert man Substanzen, die gegen den Sauerstoff der Luft empfindlich sind, wie es bei vielen Aminen der Fall ist, aus Wasser um, so leitet man einen Kohlendioxyd- oder Wasserstoffstrom durch die Lösung oder setzt etwas Schwefelwasserstoff oder Schwefeldioxyd hinzu.

Oft ist es von großem Nutzen, das Wasser beim Umkristallisieren mit Salzsäure<sup>1</sup>), Salpetersäure oder Schwefelsäure anzusäuern oder schwach alkalisch zu machen. So werden manche Ester aus sehr stark verdünnter Sodalösung umkristallisiert.

Auch konzentrierte anorganische Säuren eignen sich häufig als Mittel zum Umkristallisieren. 2)

## Eisessig.

Als starke Säure hat Eisessig ein beschränkteres Anwendungsgebiet, leistet aber oft gute Dienste; häufig kann man von seiner Mischbarkeit mit Wasser Gebrauch machen.

Hat man eine Substanz aus Eisessig oder verdünnter Essigsäure umkristallisiert, so befreit man die Kristalle nach dem Absaugen von den anhaftenden Resten des Lösungsmittels, indem man sie in einen Exsikkator neben Kalihydrat oder Natronkalk stellt. Substanzen, die Wärme und warme Essigsäure vertragen, können natürlich auch im Trockenschrank bis zur Verflüchtigung der Essigsäure erhitzt werden.

#### Ligroin.

Das Ligroin des Handels ist kein einheitlicher Körper: es besteht hauptsächlich aus Heptan (Siedepunkt 97°) und Oktan (Siedepunkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. *Emil Fischer*, Über Betainaurochlorat. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 35. S. 1593 (1902).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. *J. Herzig* und *F. Wenzel*, Über Karbonsäureester der Phloroglucine. Monatshefte für Chem. Bd. 22. S. 230 (1901).

124°) und zeigt daher keinen konstanten Siedepunkt. Nach der oben erwähnten Regel wird es im allgemeinen um so besser lösen, je höher es siedet. Ligroin mischt sich ebenso wie der gleich zu besprechende Petroläther in allen Verhältnissen mit Äther und ebenso mit Benzol, wovon man beim Umkristallisieren häufig Gebrauch macht. Man reinigt das gewöhnliche käufliche Ligroin durch Behandeln mit Schwefelsäure und Destillieren; andernfalls erhält man unter Umständen an Stelle von Kristallen Schmieren.¹)

#### Petroläther.

Die niedriger siedenden Fraktionen der Paraffinkohlenwasserstoffe, die als Petroläther bezeichnet werden und hauptsächlich aus Pentan (Siedepunkt 37°) und Hexan (Siedepunkt 71°5°) bestehen, lösen nach der besprochenen Regel noch schlechter als Ligroin und sind gerade dadurch bisweilen als Mittel zum Umkristallisieren sehr wertvoll. Besonders die niedrigst siedenden Petroläther sind häufig bei Substanzen sehr brauchbar, die sich in Äther, Chloroform, Benzol usw. spielend leicht lösen; denn gerade solche Körper pflegen sich in Petroläther schwer zu lösen, so daß z. B. eine Mischung von Äther und Petroläther ausgezeichnete Dienste leistet.

Joh. Wislicenus<sup>2</sup>) schlug vor, die zwischen 33—39° siedenden Anteile des käuflichen Petroläthers Petrolpentane, die zwischen 60—69° siedenden Petrolhexane zu nennen, um auch äußerlich das verschiedene Lösungsvermögen niedrig und hoch siedenden Petroläthers zum Ausdruck zu bringen.

## Schwefelkohlenstoff.

Gelegentlich ist auch Schwefelkohlenstoff ein geeignetes Umkristallisationsmittel, aber es empfiehlt sich, es vor der Verwendung einer Reinigung<sup>3</sup>) zu unterwerfen.

Seine leichte Entzündbarkeit — schon durch einen heißen Glasstab oder an ca. 150° heißen Metallflächen — gebietet Vorsicht.

## Chloroform.

Um Chloroform von Alkohol zu befreien, den das Handelsprodukt öfters enthält, schüttelt man es entweder mit Wasser oder läßt es längere Zeit über Calciumchlorid stehen, das entwässernd wirkt und zugleich den Alkohol bindet.

Stark alkalisch wirkende Substanzen, wie z. B. Phenylhydrazin, können Chloroform in demselben Sinne, wie es Kalilauge tut, in Chlorid und

Vgl. z. B. E. Noelting und Ch. Schwartz, Über Trichinylmethan. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 24. S. 1606 (1891).

<sup>\*)</sup> Über die Bromadditionsprodukte der Angelicasäure und Tiglinsäure. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 272. S. 19 (1893).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. H. Arctowski, Über einige Eigenschaften des Schwefelkohlenstoffs. Zeitschrift f. anorg. Chem. Bd. 6. S. 255 (1894).

Formiat zersetzen, so daß man starke Basen nicht mit Chloroform zusammenbringen darf.¹)

## Andere chlorhaltige Lösungsmittel.

Wie Chloroform leisten häufig auch Tetrachlorkohlenstoff und die gechlorten Äthane und Äthylene als Lösungsmittel gute Dienste und haben dabei den Vorzug, billiger und ebenfalls nicht feuergefährlich zu sein.

Dichloräthylen kommt besonders als Ersatz für Äther in Betracht; Trichloräthylen eignet sich hervorragend zu Extraktionszwecken, sein Siedepunkt ist ungefähr gleich dem des Benzols; Tetrachloräthan zeichnet sich dadurch aus, daß es von allen bekannten Solventien das größte Lösungsvermögen für Schwefel besitzt, ferner löst es etwa das 30fache seines Volumens an Chlor und eignet sich daher vortrefflich als indifferentes Lösungsmittel bei Chlorierungen.

Zu beachten sind bei diesen Solventien die physiologischen Eigenschaften; die narkotische Wirkung des Trichloräthylens z.B. übertrifft die des Tetrachlorkohlenstoffs um das Mehrfache, und das Perchloräthylen übt sogar eine doppelt so starke Wirkung aus wie Trichloräthylen.

## Methylalkohol.

Als Lösungsmittel steht Methylalkohol in seinen Eigenschaften ungefähr in der Mitte zwischen Wasser und dem gewöhnlichen Alkohol.<sup>2</sup>)

Hat man Substanzen umzukristallisieren, die mit Ketonen reagieren, so muß der Methylalkohol aceton frei sein. Man prüft auf Aceton, indem man die Flüssigkeit stark mit Wasser verdünnt und einige Tropfen einer frisch bereiteten Lösung von Nitroprussidnatrium zufügt: bei Anwesenheit von Aceton tritt Rotfärbung ein, die sich auf Zusatz von Eisessig noch verstärkt. Getrocknet wird Methylalkohol durch Stehenlassen über Kalk und nachfolgende Destillation.

#### Toluol.

Nach W. Städel<sup>3</sup>) gibt Toluol selbst in der reinsten käuflichen Form häufig zu Schmierenbildung Veranlassung. Man verhütet dies, indem man das Toluol einige Male mit konzentrierter Salzsäure, dann mit konzentrierter Schwefelsäure schüttelt, hierauf mit Wasser wäscht, trocknet und destilliert.

#### Amulalkohol.

Amylalkohol ist ein vorzügliches Umkristallisationsmittel für Substanzen, die sonst kaum kristallinisch zu erhalten sind. Beim Arbeiten mit heißem Amylalkohol ist Vorsicht geboten, weil seine Dämpfe giftig wirken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. H. M. Gordin und C. G. Merrell, Das Gazesche reine Berberin. Archiv d. Pharm. Bd. 239. S. 636 (1901).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. C. A. Lobry de Bruyn, Methyl- und Athylalkohol als Lösungsmittel. Zeitschr. f. physikal. Chemie. Bd. 10. S. 782 (1892); vgl. auch Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 268 (1893).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Konstitution der isomeren symmetrischen Biderivate des Diphenylmethans und Benzophenons. *Liebigs* Ann. d. Chemie u. Pharm. Bd. 283. S. 165 (1894).

Das im Handel befindliche Produkt enthält oft Beimengungen, die zu Harzbildung Anlaß geben, so namentlich Pyridin und Furfurol<sup>1</sup>)

#### Nitrobenzol.

Dieses hochsiedende Lösungsmittel löst häufig Substanzen, die sonst unlöslich sind.

Fast alle erwähnten Lösungsmittel können mit der umzukristallisierenden Substanz Kristallverbindungen eingehen, worauf also — besonders bei Analysensubstanzen — sehr zu achten ist; man erkennt solche "Molekularverbindungen" meistens daran, daß die lufttrockene Substanz beim Liegen und namentlich beim Erhitzen ständig bis zu einem Maximalwert, aus dem sich die Anzahl Moleküle des mitkristallisierten Lösungsmittels berechnen läßt, an Gewicht verliert.

Auch einige bei gewöhnlicher Temperatur feste Substanzen, wie Naphtalin, Paraffin usw., bilden oft ausgezeichnete Lösungsmittel; so wird z. B. Silicium aus Zink umkristallisiert.

## c) Entfärben und Klären von Flüssigkeiten.

Ehe man beim Umkristallisieren die heiß gesättigte Lösung zur Kristallisation abkühlt, muß man sie häufig erst entfärben und klären.

Als Entfärbungsmittel dient im Laboratorium meistens Tierkohle, am besten reine Blutkohle. Hierüber haben vor einigen Jahren L. Rosenthaler und F.  $T\ddot{u}rk^2$ ) eingehende Untersuchungen veröffentlicht, die von größtem praktischen Interesse sind. Die Hauptergebnisse dieser Untersuchungen sind die folgenden.

- 1. Die Kohle muß vor ihrer Verwendung sorgfältig gereinigt werden und zwar entweder durch wiederholtes Auskochen mit dem zu benutzenden Lösungsmittel oder durch Ausglühen und darauffolgendes Auswaschen mit Säuren und Wasser.
  - 2. Man wende möglichst wenig Kohle an.
- 3. Zur Erzielung einer Entfärbung ist es nicht immer notwendig, die zu entfärbende Flüssigkeit mit Kohle zu erwärmen; es genügt mehrere Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen zu lassen.
- 4. Die Entfärbung ist am besten nicht in wässeriger Lösung vorzunehmen, weil in dieser die Verluste am größten sind. Die Lösung sei möglichst konzentriert.
- 5. Leicht oxydable Stoffe sollen nicht mit Tierkohle entfärbt werden, weil sie dadurch gleichzeitig teilweise oxydiert werden. (Am stärksten oxydiert Blutkohle, die z. B. Jodkalium oxydiert.)

<sup>1)</sup> Vgl. L. r. Udránszky, Über die Bezichung einiger, in dem Harne bereits vorgebildeten, oder daraus durch einfache Prozeduren darstellbaren Farbstoffe zu den Huminsubstanzen. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 11. S. 546 (1887), und: Über Furfurolreaktionen. Ebenda. Bd. 13. S. 248 (1889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über die adsorbierenden Eigenschaften verschiedener Kohlensorten. Arch. d. Pharm. Bd. 244. S. 517 (1906).

6. Bei quantitativen Bestimmungen, z.B. der des Zuckers in Wein und anderen Flüssigkeiten, darf eine Entfärbung mit Kohle nicht stattfinden, außer wenn nachgewiesen ist, daß eine Adsorption der zu bestimmenden Substanz unter den Versuchsbedingungen nicht stattfindet.

Viele ätherische Lösungen werden durch Tierkohle schon in der Kälte entfärbt, wenn man sie 24 Stunden mit ihr zusammen stehen läßt; diese Art des Entfärbens verbindet man am besten gleich mit dem Trocknen der Flüssigkeit, indem man außerdem wasserfreies Natriumsulfat oder dergleichen (siehe S. 203ff.) zusetzt.

Wässerige Lösungen scheint die Tierkohle im allgemeinen am besten bei etwa 70—80° zu entfärben; oft muß man aber auch bis zum Sieden

erhitzen und sogar längere Zeit kochen.

Da feingepulverte Tierkohle leicht teilweise durch das Filter geht — oft in fast unsichtbaren Spuren —, so empfiehlt es sich, besonders bei Analysensubstanzen, zweimal zu filtrieren¹), das zweitemal durch ein sehr feinporiges Filter ("Barytfiltrierpapier") oder durch ein gehärtetes Filter. Wenn man aber die Kohle vor ihrer Verwendung durch mehrmaliges Schlämmen mit Wasser von den feinsten Teilchen befreit, wird häufig ein einmaliges Filtrieren genügen.

Nicht selten hält Tierkohle trotz guten Auswaschens nicht bloß die färbenden und harzartigen Verunreinigungen, sondern auch große Mengen von Substanz zurück, so zum Beispiel namentlich Alkaloide, aber auch andere Verbindungen; auch wirkt Tierkohle auf Salze oft spaltend.2) Neben der Möglichkeit einer chemischen Einwirkung des Lösungsmittels auf die Substanz, wozu man auch die Bindung von Kristallwasser Kristallalkohol usw. rechnen kann, und neben dem Anhaften von oft hartnäckig zurückgehaltener Mutterlauge an und in den Kristallen ist dies eines der wesentlichen Momente, die dafür sprechen, zur Gewinnung einer chemisch reinen, kristallisierten Substanz, wenn irgend angängig, nicht die Umkristallisation, sondern die Vakuum-Sublimation zu verwenden, die oft schon bei einmaliger Ausführung eine völlig trockene und analysenreine Substanz aus einem stark gefärbten und harzigen Rohprodukt in fast quantitativer Ausbeute zu gewinnen gestattet. In speziellen Fällen kann man statt mit Tierkohle auch eine Flüssigkeit auf chemischem Wege: mit Schwefeldioxyd3), mit nascierendem Wasserstoff4) (Zinkstaub und einige Tropfen Essigsäure) oder mit Kaliumpermanganat 5) entfärben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Justus v. Liebig, Eigenhändige biographische Aufzeichnungen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. Ref. 819 (1890).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Leo Liebermann, Über die Einwirkung der Tierkohle auf Salze, Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wissensch. Bd. 75. S. 331 (1877).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. z. B. L. Knorr, Einwirkung von Acetessigester auf Hydrazinchinizinderivate. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 17. S. 549 (1884).

<sup>4)</sup> W. Feuerstein und A. Lipp, Über die Einwirkung von Benzaldehyd auf Anisol. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 35. S. 3253 (1902).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) V. Merz und H. Mühlhäuser, Über die Darstellung der Naphtoësäure im Großen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 3. S. 713 (1870).

Eine ausgezeichnete entfärbende Wirkung erzielt man ferner bisweilen, wenn man die Lösung mit Bleiace tatlösung¹) versetzt und dann das Bleisalz durch Einleiten von Schwefelwasserstoff fällt: die Verunreinigungen werden durch das ausfallende Schwefelblei häufig mit niedergerissen. Diese Methode eignet sich auch ganz besonders, wenn es sich weniger um ein Entfärben, als um ein Klären einer trüben und trübe durchs Filter laufenden Flüssigkeit handelt.

Von anderer Seite wurde zu diesem Zwecke empfohlen, zur Lösung etwas Bleiacetat- oder Baryumchloridlösung zuzusetzen und dann mit Natriumkarbonatlösung zu fällen: das ausfallende Blei- oder Baryumkarbonat umhüllt dann die feinen Teilchen und reißt sie mit nieder. 2)

Schließlich kommt als wichtiges Klärmittel noch Kieselgur<sup>3</sup>) (Infusorienerde) in Betracht, womit man die zu klärende Flüssigkeit vor dem Filtrieren tüchtig durchschüttelt. Bei fauligen, die winzigen Fäulnisbakterien enthaltenden Flüssigkeiten, speziell bei Harn, der durch Bakterien getrübt ist, leistet dieses Verfahren ausgezeichnete Dienste.

Weißer Ton, kolloidale Tonerde, Talkum, Fetzchen von Filtrierpapier und ähnliche Stoffe sind ebenfalls zum Klären trüber Flüssigkeiten empfohlen worden (vgl. oben S. 98)

#### 4. Aussalzen und fraktioniertes Fällen.

Kann man aus einer wässerigen Lösung den gelösten Stoff weder durch Abkühlen noch durch Einengen der Flüssigkeit gewinnen, so läßt er sich häufig dadurch zur Abscheidung bringen, daß man ein indifferentes, leicht lösliches Salz, z. B. Kochsalz, hinzusetzt. Dieses Verfahren spielt in der Technik beim "Aussalzen" von Seifen und Farbstoffen eine große Rolle; im Laboratorium benutzt man es auch öfters beim Extrahieren (vgl. S. 177).

Löslicher als Kochsalz und darum von besserer Wirkung ist z.B. Chlorzink, ferner werden Chlorkalium, Natriumsulfat, Natriumacetat, Ammoniumsulfat u. a. viel angewendet.

Ebenso, wie Salze, dienen auch Säuren oder Alkalien zur Fällung einer Substanz aus einer Lösung, wobei sie entweder rein physikalisch verdrängend wirken oder chemisch eine schwer lösliche Säure oder Base aus einem Salz freimachen. So stellt man z.B. analysenreines, schön kristallisiertes Kochsalz dar, indem man die wässerige Salzlösung mit gasförmiger Salzsäure sättigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In besonderen Fällen läßt sich fein aufgeschlämmtes Bleik arbonat verwenden; vgl. Emil Fischer und O. Piloty, Über eine neue Pentonsäure und die zweite inaktive Trioxyglutarsäure. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 24. S. 4216 (1891).

<sup>\*)</sup> Vgl. z. B. E. Salkowski, Zur Kenntnis der Eiweißfäulnis. III. Über die Bildung der nicht hydroxylierten aromatischen Säuren. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 9 S. 493 (1885).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Adolf Jolles, Über den Nachweis geringer Eiweißmengen in Bakterienharnen. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 29. S. 408 (1890).

Durch die Methode des Aussalzens lassen sich auch Trennungen ausführen, die namentlich in der Chemie der Eiweißstoffe von großer Wichtigkeit sind.

Das Verfahren der Trennung von Eiweißkörpern durch die Methode des Aussalzens ist namentlich von Fr. Hofmeister 1) und seinen Schülern fruchtbringend ausgebaut und mit großem Erfolge benutzt worden. Zur fraktionierten Fällung von Eiweißkörpern diente meistens Ammoniumsulfatlösung. 2)

Die Salzfällungsmethode übertrug dann  $J. Pohl^3$ ) auf kolloidale Pflanzenstoffe.

#### V. Trennen auf Grund verschiedener chemischer Affinität.

Einige Trennungsmethoden beruhen darauf, daß die zu trennenden Stoffe zu einem mit dem Substanzgemisch in Berührung gebrachten Reagenz verschiedene chemische Affinität besitzen; diese Methoden werden hauptsächlich beim Waschen von Gasen, bei der Analyse von Gasgemischen und beim Entwässern von Flüssigkeiten angewendet.

Fast alle gasanalytischen Methoden beruhen darauf, daß einzelne Bestandteile eines Gasgemisches mit einem bestimmten Reagenz nichtflüchtige chemische Verbindungen eingehen, ebenso dienen zum Trocknen von Flüssigkeiten Substanzen, die sich mit Wasser chemisch verbinden.

Die allgemeinen Methoden und Apparate, die für diese chemischen Trennungs- und Reinigungsmethoden in Frage kommen, werden im folgenden beschrieben. Die Gasanalyse selbst findet eine gesonderte Bearbeitung im speziellen Teil dieses Buches.

### 1. Waschen und Trocknen von Gasen.

#### a) Absorptionsgefäße.

Um aus einem Gasgemisch einen seiner gas- oder dampfförmigen Bestandteile, z.B. Wasserdampf, zu absorbieren, bedient man sich der Gaswaschvorrichtungen; diese werden entweder in Form von Aufsätzen oder von Flaschen angewendet, wenn die waschende Substanz, d.h. das Absorptionsmittel, eine Flüssigkeit ist, und in Form entweder von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Darstellung von kristallisiertem Eieralbumin und die Kristallisierbarkeit kolloïder Stoffe. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 14. S. 165 (1890); vgl. ferner *Ernst P. Pick*, Untersuchungen über die Proteinstoffe. II. Ein neues Verfahren zur Trennung von Albumosen und Peptonen. Ebenda. Bd. 24. S. 248 (1898).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Vgl. z. B. W. Kühne und  $\bar{R}$ . H. Chittenden, Über die Peptone. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 22. S. 423 (1886).

<sup>3)</sup> Über die Fällbarkeit kolloïder Kohlenhydrate durch Salze. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 14. S. 151 (1890).

geraden und U-förmig gebogenen Röhren oder von Türmen, wenn die Reinigungsmasse ein fester Körper ist.

Einen einfachen Gaswaschaufsatz (Fig. 370), der sich z.B. für Gasentwicklungsflaschen gut eignet (vgl. Fig. 399), hat *Th. Kempf* <sup>1</sup>) angegeben; dieselbe Konstruktion <sup>2</sup>), aber mit Vorrichtung, um das Zurücksteigen der Waschflüssigkeit zu verhindern, und mit Glashahn zeigt Fig. 371.

Gaswaschflaschen sind in außerordentlich großer Mannigfaltigkeit vorgeschlagen worden. Die einfachste Waschflasche richtet man sich mittelst dreihalsiger Woulffscher Flasche — z. B. in der Weise, wie es Fig. 372 darstellt, — oder mittelst einer Saugflasche selbst her (vgl. auch Fig. 404 und Fig. 415).

Eine der bekanntesten Waschflaschen ist die nach *Drechsel* (Fig. 373). Praktischer sind aber Waschflaschen, deren Gaszuleitungsrohr eine gefäß-



artige Erweiterung besitzt, so daß ein Zurücksteigen der Waschflüssigkeit ausgeschlossen ist (vgl. Fig. 374 und 375).

J. Wetzel<sup>3</sup>) hat neuerdings Waschflaschen vor-



Fig. 372.

geschlagen, die lose mit Glaswolle gefüllt sind, und die infolge der großen absorbierenden Oberfläche eine sehr energische Waschwirkung ausüben (Fig. 376).

Zu den wirksamsten Waschflaschen gehört ferner die von J. Walter\*) angegebene (Fig. 377). Das Gas steigt in perlschnurartigen Bläschen durch das Schlangenrohr empor; unten wird stets frische Waschflüssigkeit vom Gasstrom angesaugt und oben wieder aus dem Schlangenrohr ausgestoßen, so daß sich das Absorptionsmittel in beständigem Kreislauf befindet.

<sup>1)</sup> Bequeme Waschflasche, Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 7. S. 442 (1868).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Rob. Muencke, Ein Gaswaschapparat als Aufsatz für Gasentwicklungsgefäße. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 15. S. 62 (1876).

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Vgl.: Eine neue Form von Gaswaschflaschen und Absorptionsapparaten für die Elementaranalyse. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 36, S. 161 (1903).

<sup>4)</sup> Eine neue Waschflasche. Journ. f. prakt. Chem. [N.F.] Bd. 55. S. 507 (1897).

Advisority of the one described increment die sich med de met de



The second of th

The The control of th

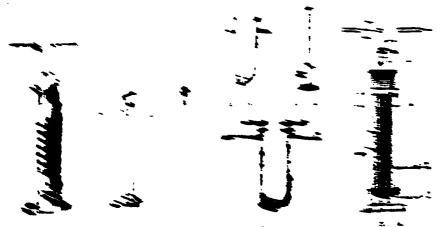

The state of the s

ausgezogen; das U-rohr wird am besten oben zugeschmolzen. Bequemer sind U-röhren mit Glasstopfen (Fig. 381).

Einen Trockenturm nach Fresenius stellt Fig. 382 dar; auf die Einschnürung des Turms wird ein Stückchen Drahtnetz, eine Siebplatte oder etwas Glaswolle gelegt und darüber dann das Absorptionsmittel eingefüllt.

Die "Energie-Gaswasch- und Trockenflasche" nach Paul Fuchs<sup>1</sup>) (Fig. 383) kann gleichzeitig mit einem flüssigen und einem festen Absorptionsmittel beschickt werden.

Die in der organischen Elementaranalyse gebräuchlichen Absorptionsgefäße werden von anderer Seite behandelt (siehe C. Brahm und J. Wetzel).

# b) Absorptionsmittel.

Als Füllung erhalten die soeben beschriebenen Apparate je nach dem Zwecke, dem sie dienen sollen, ein verschiedenes, flüssiges oder festes, Absorptionsmittel.

Zur Absorption von Wasserdampf benutzt man gewöhnlich konzentrierte Schwefelsäure oder gekörntes Chlorcalcium; zur Trocknung von Ammoniakgas dient gebrannter Kalk, weil nicht bloß Schwefelsäure, sondern auch Calciumchlorid mit Ammoniak eine chemische Verbindung eingeht. Die kräftigste Trockenwirkung erreicht man mit Phosphorpentoxyd, an das selbst mit konzentrierter Schwefelsäure getrocknete Luft noch Wasser (1 mgr pro Liter) abgibt. Beim Trocknen mit Phosphorpentoxyd empfiehlt es sich nach A. Stock das Rohr zugleich mit Glasperlen zu beschicken, die dem Pentoxyd eine größere Oberfläche geben und sein Zusammenbacken verhindern. Nach O. Diels<sup>2</sup>) eignet sich auch Glaswolle zu demselben Zweck.

Beim Arbeiten mit Gasen muß man in Betracht ziehen, daß absolut trockene Gase oft chemisch nicht reagieren; so brennt z.B. vollkommen trockener Wasserstoff in vollkommen trockener Luft nicht.

Häufig schaltet man zwei oder mehr Gaswaschflaschen, Trockentürme oder dgl. hintereinander, um das Gas zunächst von den gröbsten, vielleicht nur mechanisch beigemengten Verunreinigungen zu befreien und erst dann die Absorption eines speziellen Bestandteiles vor sich gehen zu lassen; die erste Waschflasche läßt man dann gewöhnlich leer oder füllt sie nur mit Wasser, um z. B. aus dem Gasentwickler hinübergestäubte Flüssigkeitströpfehen abzufangen, und die zweite Waschflasche enthält erst das spezifische Absorptionsmittel. Besonders bei der Entwicklung von Wasserstoff aus Metall und Säure (vgl. das achte Kapitel) steigen äußerst leichte und fast unsichtbare Flüssigkeitsnebel auf, die man am besten in langen, mit Glaswolle gefüllten Röhren abfängt.

Über eine mit großer Oberfläche wirkende Gaswasch- und Trockenflasche. Zeitschr. f. angew. Chem. 1898. S. 77.

<sup>\*)</sup> Vgl. z. B. Otto Diels und Bertram Wolf, Über das Kohlensuboxyd. I. Ber. der Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 692 (1906).

Sind mehrere verschiedene Absorptionsmittel zur Reinigung eines Gases notwendig, so kann man die Schenkel eines und desselben U-Rohres mit verschiedenen festen Substanzen beschicken.

Häufig empfiehlt es sich, feste indifferente Materialien, z. B. Glasperlen, Glaswolle usw., mit dem flüssigen Absorptionsmittel zu benetzen oder poröse Stoffe, z. B. Bimsstein, Tonscherben usw., mit ihnen zu tränken und dann die Absorptionsgefäße anzuwenden, die sonst für feste Absorptionsmittel bestimmt sind.

Zum Zurückhalten von Schwefelwasserstoff dient Kupfersulfat- oder Bleiacetatlösung, zur Absorption von Stickoxyd Eisenvitriollösung usw. In der folgenden Tabelle sind die gebräuchlichsten Absorptionsmittel für die am häufigsten vorkommenden Gase zusammengestellt. Zu bemerken ist, daß einige feste Absorptionsmittel erst bei höherer Temperatur reagieren, z. B. muß man zur Absorption von Wasserstoff Kupferoxyd in einem Verbrennungsrohr auf dunkle Rotglut erhitzen.

| Acetylen                              | Absorptionsmittel.  Ammoniakalische Kupferchlorürlösung.                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ammoniak                              | Verdünnte Säuren; auch in Wasser sehr leicht löslich.<br>Saure Kupferchlorürlösung; Kaliumpermanganatlösung. |
| Bromdampf                             | Roter Phosphor.                                                                                              |
| Chlor                                 | Verdünnte Alkalilauge; erwärmtes Antimon.                                                                    |
| Chlor-, Brom-, Jod-<br>wasserstoff    | Vordunate Alkelilauge, auch in Wassen leicht lägligh                                                         |
| Kohlenoxyd                            | Salzsaure oder ammoniakalische Kupferchlorurlösung.                                                          |
| Kohlendioxyd                          | Alkalilauge; Natronkalk.                                                                                     |
| Kohlenwasserstoffe $C_n H_{2n} \dots$ | Rauchende Schwefelsäure.                                                                                     |
| Phosphorwasserstoff .                 | Saure Kupferchlorurlösung.  Wässerige Lösung von pyrogallussaurem Alkali; Phosphor-                          |
| Sauerstoff                            | stengel unter Wasser; Kupferchlorurlösung; erhitztes metallisches Kupfer.                                    |
| Schwefelkohlenstoff-<br>dampf         | Kautschuk.                                                                                                   |
| Schwefelwasserstoff .                 | Wässerige Lösung von Kupfersulfat oder Bleiacetat.                                                           |
| Schwefeldioxyd                        | Yerdunnte Alkalilauge; auch in Wasser leicht löslich; trockenes Blei- oder Mangansuperoxyd.                  |
| Stickstoff                            | Magnesium, Lithium, Calcium bei Rotglut.                                                                     |
| Stickoxyd                             | Angesäuerte wässerige Eisenvitriol- oder Kaliumperman-<br>ganatlösung; schwefelsaure Kaliumdichromatlösung.  |
| Wasserstoff                           | Festes Kupferoxyd bei Rotglut.                                                                               |

Gelegentlich läßt sich ein leicht verdichtbares Gas (z. B. Kohlendioxyd, Athylen, Schwefeldioxyd usw.) auch auf physikalischem Wege: durch Abkühlung und dadurch bewirkte Kondensation einem Gasgemisch entziehen.

#### 2. Entwässern organischer Flüssigkeiten.

### a) Allgemeines.

Flüssigkeiten, die bei 100° nur eine geringe Tension besitzen, lassen sich häufig auf physikalischem Wege durch bloßes Erhitzen trocknen.

So entwässert man z. B. Glyzerin, indem man es in offener Schale so lange erhitzt (im Abzug), bis ein eintauchendes Thermometer 170° zeigt.¹) Diese Abtreibung von Wasser kann man nach J. W. Brühl²) noch dadurch beschleunigen, daß man einen indifferenten Gasstrom durch die erwärmte Flüssigkeit leitet.

Umgekehrt kann man organische Flüssigkeiten, die unter 100° eine weit größere Tension als Wasser besitzen, oft durch Abdestillieren von dem größten Teile ihres Wassergehaltes befreien; man vergleiche die Methoden der fraktionierten Destillation (S. 122 ff.).

Die gewöhnlichste Art im Laboratorium, Flüssigkeiten zu trocknen, besteht aber darin, daß man sie mit festen Substanzen schüttelt, die das Wasser chemisch zu binden vermögen, ohne auf die zu trocknende Flüssigkeit chemisch einzuwirken.

#### b) Einige Trockenmittel.

# Natriumsulfat.

Das wegen seiner chemischen Indifferenz am allgemeinsten anwendbare Trockenmittel ist wasserfreies Natriumsulfat, das z. B. *Emil Fischer*<sup>3</sup>) zum Trocknen der ätherischen Lösungen empfindlicher Ester empfahl; basische Trockenmittel, wie Ätzkali, Calcium- und Baryumoxyd oder selbst Kaliumkarbonat, zersetzen z. B. die Ester aliphatischer Aminosäuren etwas.

Natriumsulfat kristallisiert bei gewöhnlicher Temperatur mit 10 Molekülen Kristallwasser (Sal mirabile Glauberi), schmilzt bei 34° und verliert beim weiteren Erhitzen allmählich alles Wasser; schon beim Liegen an der Luft verwittert es und zerfällt in ein weißes Pulver.

# Magnesiumsulfat

wird seltener benutzt; es bindet 7 Moleküle Wasser, von denen 6 beim Erhitzen bis 150° entweichen; das siebente Molekül entfernt sich erst oberhalb 200°.

#### Calciumchlorid.

Chlorcalcium — in geschmolzener oder gekörnter Form — wird zwar häufig zum Trocknen von Flüssigkeiten, z.B. von Nitrobenzol, Phenylsenföl, Jodäthyl, Athylenbromid oder deren ätherische Lösungen, gebraucht, ist aber nur mit Vorsicht zu verwenden.

Trocknet man z. B. das ätherische Extrakt einer schwefelsauren Lösung, das vielleicht etwas freie Schwefelsäure enthält, mit Chlorcalcium,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Emil Fischer, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate 7. Aufl. 1905. S. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Untersuchungen über die Terpene und deren Abkömmlinge. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 24. S. 3391 (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über die Hydrolyse des Caseïns durch Salzsäure. Zeitschr. f. physiol. Chem. **Bd. 33**. S. 155 (1901).

so wird die Schwefelsäure aus diesem etwas Salzsäure in Freiheit setzen, womit dann der Ather verunreinigt ist. Außerdem geht Chlorcalcium mit manchen Substanzen, z. B. vielen Alkoholen, ferner einigen Säuren¹) und Estern²) Verbindungen ein. Alle Flüssigkeiten, die unter 100° sieden, können über Chorcalcium abdestilliert werden; bei Flüssigkeiten, die über 100° sieden, muß es vorher abfiltriert werden.

Calciumchlorid bindet 6 Moleküle Wasser; beim Erhitzen bis 200° verliert es davon 4 Moleküle, der Rest geht erst bei stärkerem Erhitzen fort.

#### Calciumoxyd.

Zum Entwässern des 96% igen Handelsalkohols dient vorzugsweise gebrannter Kalk. Man läßt den Alkohol mit viel Atzkalk etwa 2 Tage bei gewöhnlicher Temperatur stehen und destilliert ihn dann ab³); man erhält so einen über 99% igen Alkohol. Da Kalk in fast absolutem Alkohol nahezu unlöslich ist — nach Lawrence-Smith⁴) enthielten 50~cm³ vom Kalkbodensatz abgeheberten Alkohols nach dem Filtrieren weniger als 0% CaO gelöst —, dürfte es für viele Zwecke, z. B. zum Einlegen medizinischer Präparate, genügen, den durch Calciumoxyd entwässerten und filtrierten Alkohol direkt zu benutzen, ohne ihn erst zu destillieren.

Läßt man gewöhnlichen Alkohol langsam durch eine hohe Schicht gebrannten Kalkes filtrieren, so erhält man als Filtrat ohne weiteres einen fast absoluten Alkohol.<sup>5</sup>)

#### Kaliumkarbonat.

"Geglühte Pottasche", die man am besten durch Glühen von reinem Kaliumbikarbonat darstellt, ist ebenfalls ein geschätztes Entwässerungsmittel, das sich z.B. zum Trocknen von Äthylbenzoat, Phenylhydrazin, Benzonitril gebrauchen läßt. Kaliumkarbonat kristallisiert aus der konzentrierten wässerigen Lösung mit  $1^{1}/_{2}$  Molekülen Kristallwasser, das es erst zum Teil bei  $100^{\circ}$  verliert; es zerfließt an der Luft. Wegen seiner alkalischen Reaktion kann es unter Umständen schädlich wirken (vgl. oben).

### Kalihydrat

ist aus demselben Grunde erst recht nicht immer anwendbar; es kann aber z.B. zum Trocknen von Chinolin und ähnlichen Verbindungen dienen. An der Luft zerfließt es, indem es Wasser und Kohlensäure anzieht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. A. Lieben, Über Verbindungen von Chlorcalcium mit fetten Säuren. Monatshefte d. Chem. Bd. 1. S. 919 (1880).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. L. Schreiner, Über die Siedepunkte der Ester und Ätherester der Oxysäuren. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 197. S. 12 (1879).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. E. Erlenmeyer, Darstellung von absolutem Alkohol. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 160. S. 249 (1871); vgl. auch E. R. Squibb, E. H. Squibb und C. F. Squibb, Über das spezifische Gewicht des reinen Alkohols und seiner Mischungen mit Wasser. Chemical News. Bd. 51. S. 7 (1887) und Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 26. S. 94 (1887).

<sup>4)</sup> Absoluter Alkohol. Arch. d. Pharm. 1876. S. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ngl. L. Oelsner, Praktisches Gefäß zur völligen Entwässerung nicht gänzlich absoluten Alkohols. Deutsche med. Wochenschrift. Bd. 34. S. 2034 (1908).

# Chlorzink, Phosphorpentoxyd

werden gelegentlich ebenfalls zum Trocknen von Flüssigkeiten benutzt.

# Aluminiumamalgam

zieht schon beim Liegen an der Luft äußerst begierig Wasserdampf an, indem es sich in eine weiße Masse - Aluminiumoxyd - verwandelt; es bildet nach H. Wislicenus und L. Kaufmann 1) ein ebenso elegantes wie einfaches Mittel, um z.B. Alkohol vollständig zu entwässern. Die Bereitung von Aluminiumamalgam geschieht durch Anätzen entölter Aluminiumspäne mit Natronlauge bis zur starken Wasserstoffentwicklung, oberflächliches Abspülen mit Wasser, Übergießen mit ca. 1/20/eiger Quecksilberchloridlösung, darauf folgendes Waschen mit Wasser und Trocknen mit Alkohol und Äther. Man bewahrt die präparierte Masse unter niedrigsiedendem Petroläther auf, verwendet sie aber am besten gleich nach der Darstellung.

#### Calcium

dient nach L. W. Winkler2) in ausgezeichneter Weise zum Entfernen der letzten Spuren von Feuchtigkeit aus dem käuflichen "absoluten" Alkohol.

#### Natrium.

Auch dieses Metall findet als Trockenmittel für Kohlenwasserstoffe, namentlich aber zur Darstellung von absolutem Ather, eine ausgedehnte Anwendung. Man pflegt den Äther usw. mit Calciumchlorid, Phosphorpentoxyd oder starker Schwefelsäure

(siehe S. 189) vorzutrocknen.

Um dem Natrium eine möglichst große Oberfläche zu geben, preßt man es mittelst einer Presse in dünne Fäden, die man direkt aus der Presse in die Flasche mit der zu entwässernden Flüssigkeit eintreten läßt, um die Oxydation der Natriumoberfläche durch die atmosphärische Luft möglichst zu verhüten. Eine ursprünglich von E. Beckmann angegebene, von Reiniger, Gebbert und Schall3) verbesserte Natriumpresse zeigt Figur 384.

Um ausgezeichnet wirksames Natrium auch ohne Benutzung einer Presse zu erhalten, kann man es unter einem indifferenten Lösungsmittel schmelzen (Schmelzpunkt des Natriums 95-6°) und dann die Mischung



Fig. 384.

<sup>1)</sup> Amalgamiertes Aluminium mit Wasser als neutrales Reduktionsmittel. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 1323 (1895).

Die Darstellung reinen Athylalkohols. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 3612 (1905).

<sup>\*)</sup> Natriumpresse, modifiziert nach Angaben von E. Beckmann. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 322 (1895).

während des Erkaltens kräftig durchschütteln; man erhält das Natrium dann als feinkörnigen Grus. S. Levy und A. Andreocci 1) schlugen vor, Natrium unter Paraffin auf 120—125° zu erhitzen, dann 10 Minuten tüchtig und recht schnell zu schütteln, darauf zu dekantieren und mit ca. 50° warmem Ligroin zu waschen; sie erhielten so Kügelchen von 1/6—1/10 mm Durchmesser.

A. Lottermoser<sup>2</sup>) schmolz das Natrium unter Xylol, schüttelte nach dem Erhitzen 5—6mal kräftig durch und erhielt so nach dem Abgießen des Xylols ebenfalls winzige Kügelchen von Natrium; soll dieses zum Entwässern von Ather dienen, so kann man die Reste des Xylols zunächst mit Atherauswaschen. Solches fein verteiltes Natrium leistet auch sonst bei chemischen Prozessen, z. B. bei Reduktionen, Acetessigestersynthesen usw., die wertvollsten Dienste.

#### Kalium-Natrium

Wirksamer als Natrium allein ist nach Lassar-Cohn<sup>3</sup>) zum Entwässern von Äther usw. eine flüssige Kalium-Natriumlegierung (vgl. S. 189).

# Siebentes Kapitel.

# Prüfen auf Reinheit.

# I. Allgemeines.

Außer durch das Prüfen auf spezielle Verunreinigungen — gewöhnlich mittelst chemischer Reaktionen — wird die Reinheit chemischer Verbindungen am einfachsten durch die Schmelzpunkts- und die Siedepunktsbestimmung kontrolliert.

Man kann im allgemeinen eine Substanz als rein betrachten, wenn sich ihr Schmelz- oder ihr Siedepunkt nach mehrmaliger Vornahme einer Reinigungsmethode, z.B. nach mehrmaligem Umsublimieren oder Umkristallisieren, nicht mehr ändert, oder wenn die erste und die letzte Fraktion der fraktioniert umkristallisierten, fraktioniert sublimierten oder fraktioniert destillierten Substanz den gleichen Schmelz- bzw. Siedepunkt zeigen.

Bei einer schon bekannten Substanz ist natürlich die Übereinstimmung des gefundenen Schmelz- oder Siedepunktes mit dem in der Literatur angegebenen eine gewisse Gewähr für ihre Reinheit, aber sehr oft ist trotz solcher Übereinstimmung die Substanz unrein, ebenso wie man umgekehrt häufig genug Abweichungen der physikalischen Daten von den Literatur-

<sup>1)</sup> Über die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Succinylobernsteinsäureäther. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 21. S. 1464 (1888).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zur Kenntnis der Einwirkung von Natrium auf aromatische Nitrile. Journ. f. prakt. Chemie. [N. F.] Bd. 54. S. 116 (1896).

<sup>3)</sup> Zur Kenntnis des Äthers. Liebigs Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. 284. S. 226 (1895).

angaben konstatiert, und man hat trotzdem eine analysenreine Substanz in Händen.

Denn es ist sehr schwierig, wirklich genaue, absolut richtige Schmelzpunkts- oder Siedepunktsmessungen vorzunehmen. Das liegt an der Fehlerhaftigkeit fast aller — genau genommen aller — Thermometer, an der Unmöglichkeit, absolut reine Substanzen herzustellen, an individuellen Ablesungsfehlern des Beobachtenden und endlich an der Eigentümlichkeit vieler organischer Verbindungen, keinen scharfen Schmelzpunkt erkennen zu lassen (vgl. weiter unten). Die letzte, aber nicht kleinste Schwierigkeit, genaue Schmelzpunkts- und Siedepunktsbestimmungen zu machen, besteht in der Unmöglichkeit — besonders bei sehr hohen Temperaturen —, eine richtige Korrektion wegen des herausragenden Quecksilberfadens anzubringen.

Dazu kommt noch, daß es aus den Literaturangaben häufig nicht ersichtlich ist, ob korrigierte oder unkorrigierte Werte gemeint sind; erst in neuerer Zeit bürgert es sich immer mehr ein, korrigierte Schmelzpunkte anzugeben.

Aus allen diesen Gründen pflegt der Umstand, daß sich der Schmelzoder Siedepunkt einer Substanz nach Vornahme einer erneuten Reinigung
nicht mehr ändert, ein viel sichereres Kriterium für die Reinheit des
Materials zu bilden als die Übereinstimmung der gefundenen Werte mit
einer Literaturangabe.

Sämtliche oben angeführten Fehler bei Schmelz- und Siedepunktsbestimmungen werden eliminiert, wenn es sich nicht um absolute, sondern um relative Bestimmungen: um Vergleichsmessungen handelt, d. h. wenn man eine Vergleichssubstanz zur Verfügung hat, und man lediglich deren Identität mit dem fraglichen Körper nachweisen will. Dann braucht man nur, um alle Fehlerquellen zur Kompensation zu bringen, die Bestimmung bei beiden Substanzen gleichzeitig an dem selben Thermometer und in dem selben Bade auszuführen und darauf zu achten, ob das Schmelzen oder das Sieden im gleichen Augenblick eintritt.

Eine noch schärfere Probe auf die Identität zweier Verbindungen besteht darin, daß man sie zu ungefähr gleichen Gewichtsteilen sorgfältig miteinander mischt und dann die physikalischen Konstanten — besonders den Schmelzpunkt — dieses Gemisches mit denen seiner Komponenten vergleicht. Sind die Körper verschieden und bilden sie keine isomorphen Mischungen, so tritt gewöhnlich eine erhebliche Schmelzpunkts- oder Siedepunktsdepression ein, die im anderen Falle ausbleibt; bei Nichtidentität erfolgt oft eine Erniedrigung des Schmelzpunkts um 30°.1)

Hat man also eine Vergleichssubstanz in Händen, so befestigt man bei der Schmelzpunktsbestimmung am besten rechts am Thermometer den fraglichen Körper, links die Vergleichssubstanz und vorne die Mischung beider: schmelzen alle drei Proben gleichzeitig, so ist die Identität mit aller Sicherheit erwiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. Blau, Zur Kenntnis des Salicylaldehyds. Monatsh. f. Chemie. Bd. 18. S. 137 (1897).

Im folgenden werden Schmelzpunktsbestimmung und Siedepunktsbestimmung einzeln behandelt. Die Messung der übrigen physikalischen Konstanten und die organische Elementaranalyse sind an anderer Stelle beschrieben.

# II. Schmelzpunktsbestimmung.

Bevor man bei einer unbekannten Substanz die eigentliche Schmelzpunktsbestimmung ausführt, empfiehlt es sich, ihr Verhalten beim Erhitzen auf dem Platinblech zu prüfen. Man erkennt dann von vornherein, ob die Substanz hoch oder niedrig schmilzt, ob sie sich — etwa ohne zu schmelzen — zersetzt, ob sie flüchtig ist, ob sie zur Verpuffung neigt usw. Explosive Stoffe haben schon wiederholt den Schmelzpunktsapparat zertrümmert, so daß Vorsicht am Platze ist. Sehr flüchtige Substanzen, die unterhalb ihres Schmelzpunktes sieden, muß man nach einem Vorschlage von C. Graebe¹) im zugeschmolzenen Kapillarröhrchen, also unter Druck, erhitzen, um ihren Schmelzpunkt zu bestimmen. Verbindungen, die bei hoher Temperatur luftempfindlich sind, erhitzt man in luftleeren Kapillarröhrchen, indem man diese nach dem Einfüllen der Substanz mit einer gutziehenden Wasserstrahlpumpe auf zirka 12 mm evakuiert und dann zuschmilzt.²)

Die einfachste Art, den Schmelzpunkt einer Substanz festzustellen, besteht darin, daß man ein kleines Becherglas zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> mit Wasser, Glyzerin, Schwefelsäure, Paraffin usw. füllt, in das Bad ein Thermometer hängt und an dieses ein etwa 1 mm weites, einseitig zugeschmolzenes Kapillarröhrchen, das die Substanz enthält, nach dem Benetzen mit der Badflüssigkeit anklebt; die Adhäsionskraft genügt vollkommen, um die Kapillare am Thermometerrohr festzuhalten; eine besondere Befestigung mittelst Platindrahtes oder gar eines leicht verkohlenden Kautschukringes ist überflüssig. Die Substanz muß vollkommen trocken und — am besten in einer kleinen Glas- oder Achatreibschale — fein gepulvert sein und in dem Kapillarröhrchen eine ca. 1—2 mm hohe Schicht bilden. Das Bad wird auf einem Drahtnetz erhitzt und während des Heizens mit einem gläsernen Rührer a (siehe Fig. 385), der aus einem Glasstabe kreisförmig gebogen ist, umgerührt. Über den Einfluß der Korngröße auf den Schmelzpunkt siehe oben (S. 13).

Man erhitzt bei ungefähr bekanntem Schmelzpunkt der Substanz das Bad schnell bis etwa 10° unterhalb der Schmelztemperatur, mäßigt dann die Heizquelle, rührt gut durch und steigert nun die Temperatur sehr langsam, bis das Schmelzen der Substanz eintritt. Bei unbekanntem Schmelzpunkt wird man zuerst eine vorläufige Bestimmung bei ziemlich schnellem Anheizen vornehmen und erst dann die Bestimmung genau ausführen. Es empfiehlt sich, die Substanz während des Erhitzens mit einer Lupe zu

<sup>1)</sup> Uber Chloranil. Liebigs Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. 263. S. 19 (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Tafel, Über Strychnin. Lieb. Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. 301. S. 305 (Fußnote) [1898].

betrachten; häufig läßt sich so eine Farbenänderung, beginnende Zersetzung usw. leichter konstatieren, zuweilen auch eine teilweise Sublimation beobachten.

Als eigentlicher Schmelzpunkt ist im allgemeinen der Beginn des Schmelzens zu betrachten. Bei manchen Substanzen liegt jedoch zwischen dem Beginn und der Beendigung des Schmelzens ein Intervall von mehreren Graden, das besonders bei unreinem Material sehr groß zu sein pflegt. In solchen Fällen ist der Beginn des Sinterns, des Schmelzens zu einer trüben Flüssigkeit und des Klarwerdens der letzteren gesondert anzugeben.

Substanzen, die sich in der Nähe des Schmelzpunktes zersetzen, pflegen ganz allmählich zu erweichen und um so höher oder niedriger zu

schmelzen, je rascher oder langsamer sie erhitzt werden. Tyrosin schmilzt z. B. bei langsamem Erhitzen bereits bei 280°1), bei raschem Erhitzen aber erst bei 314—318°.2) Um wenigstens annähernd konstante Werte zu erhalten, erhitzt man im allgemeinen nach einem Vorschlage *Emil Fischers* 3) bei der Schmelzpunktsbestimmung derartiger Körper rasch: eventuell gibt man an, wieviel Grade das Thermometer in einer gewissen Zeit stieg. Gewöhnlich leitet man die Erhitzung des Bades so, daß die Temperatursteigerung um 1° nur 2—3 Sekunden dauert.

Ganz ähnlich der eben beschriebenen Methode, den Schmelzpunkt zu bestimmen, ist die, einen Rundkolben mit langem Halse (Fig. 386) anzuwenden und im übrigen wie oben zu verfahren; da jedoch in diesem Falle nicht gerührt wird, darf nur ganz allmählich erhitzt werden.

Als Badflüssigkeit dient gewöhnlich konzentrierte Schwefelsäure, die für alle Temperaturen bis etwa 260° oder 300° verwendbar ist. Um ihr Dunkelwerden zu verhindern, genügt es, ein Körnchen Salpeter hinzuzufügen. Liegt der Schmelz-



Fig. 385.

punkt höher, so benutzt man als Badflüssigkeit bis ca. 350° oder 400° Paraffin und für noch höhere Temperaturen ein Gemenge von Kali- und Natronsalpeter, am besten ihre eutektische Mischung (siehe 8.78).

Vgl. R. Kempf, Praktische Studien über Vakuum-Sublimation. Journ. f. prakt. Chemie. N. F. Bd. 78. S. 242 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Vgl. Emil Fischer, Spaltung einiger racemischer Aminosäuren in die optisch aktiven Komponenten. II. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 32. S. 3641 (1899).

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Verbindungen des Phenylhydrazins mit den Zuckerarten. H. Ber. d. Deutschen chem Ges. Jg. 20, S. 826 (1887); terner: Emil Fischer, Schmelzpunkt des Phenylhydrazins und einiger Osazone. Ebenda. Jg. 41, S. 76 (1908).

Heyward Scudder<sup>1</sup>) empfahl als Badflüssigkeit ein 5 Minuten lang gekochtes Gemisch von 7 Teilen konzentrierter Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1.84) und 3 Teilen Kaliumsulfat, eine auch bei Zimmertemperatur durchscheinende Mischung, die bis 325° verwendbar ist. Für höhere Temperaturen, bis 360°, schlug Scudder ein Gemisch aus 6 Teilen Schwefelsäure und 4 Teilen Kaliumsulfat vor und für Temperaturen bis 600° geschmolzenes Chlorzink, das nach dem Gebrauch in noch flüssigem Zustande aus dem Kolben ausgegossen werden muß, um dessen Sprengung zu verhüten.

Als Thermometer dienen sogenannte Normalthermometer; da sich aber meistens der Quecksilberfaden nur zum kleineren Teile im Bade befindet, muß an dem abgelesenen Schmelzpunkt eine Korrektion angebracht werden.

Man kann den Korrektionsbetrag, der bei hohen Temperaturen 20° und mehr ausmachen kann, entweder berechnen oder empirisch bestimmen.

Die Berechnung erfolgt nach der Formel:



x = t + 0.000154.a (t-t'),

worin x die gesuchte korrigierte Temperatur, t die abgelesene Temperatur, a die Anzahl der herausragenden Grade und t' die Mitteltemperatur des herausragenden Fadens bedeutet. Um t' zu bestimmen, bringt man ein Hilfsthermometer so an, daß sich seine Quecksilberkugel ungefähr in der Mitte des herausragenden Fadens des eigentlichen Thermometers befindet.

Genauer ist die empirische Korrektionsmethode, die darin besteht, daß man an dem Thermometer ein abgekürztes, nur einen kleinen Temperaturintervallanzeigendes Normalthermometer (vgl. das Kapitel über Temperaturmessung, S. 90)



Fig. 387.

befestigt (vgl. Fig. 387) und den Stand der beiden Thermometer beim gleichzeitigen Erhitzen im Schmelzpunktskolben von 5° zu 5° notiert. Da der Quecksilberfaden des kurzen Thermometers nur unbedeutend aus dem Bade herausragt, kann man seine Angaben als ungefähr richtig betrachten — besonders bei niedrigen Temperaturen.

Die auf diese Weise erhaltene Korrektionstabelle gilt natürlich nur für das bestimmte und bis zu einer gewissen Tiefe eintauchende Thermometer und für den bestimmten Schmelzpunktskolben, dessen Halslänge, Glasdicke, Dichtigkeit des Verschlusses nach außen usw. natürlich die Temperatur des herausragenden Fadens wesentlich beeinflussen. Einen ungefähren Anhalt über die Höhe der notwendigen Korrekturen möge folgende Tabelle bieten. Die Korrektion, die dem abgelesenen Thermometerstande hinzuzuzählen ist, beträgt:

Bäder für Bestimmungen des Schmelzpunktes. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 25.
 p. 161 (1903); vgl. Chem. Zentralbl. 1903. I. S. 785.

| bei | <b>50</b> º |   |  |  | ca. | . 00          | bei | 150° |   |  |   | ca. 3º |
|-----|-------------|---|--|--|-----|---------------|-----|------|---|--|---|--------|
| ••  | <b>75°</b>  |   |  |  | ••  | $0.5^{\circ}$ | "   | 2000 | • |  |   | . 50   |
|     |             |   |  |  |     |               |     |      |   |  |   | 60     |
|     | 1250        | _ |  |  |     | 20            |     | 3000 |   |  | _ | 80     |

Die genaueste Korrektion wegen des herausragenden Fadens geschieht mit Hilfe eines sogenannten Fadenthermometers, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann.<sup>1</sup>)

Neben den beschriebenen zwei Methoden der Schmelzpunktsbestimmung sind unzählige andere im Gebrauch, und besonders der Schmelzpunktskolben hat die mannigfachste konstruktive Ausbildung erfahren. Einige der wichtigsten Vorschläge mögen im folgenden einer kritischen Würdigung unterzogen werden.

Der zuletzt erwähnte langhalsige Schmelzpunktskolben hat den Fehler, daß es nicht gelingt, die Badflüssigkeit in allen Teilen gleichmäßig zu erwärmen: es entstehen schnelle Strömungen von heißen Flüssigkeitsteilen nach oben, von kalten nach unten, und es bilden sich verschieden

heiße Schichten aus. Befindet sich also die Substanz nicht genau in der Mitte der Quecksilberkugel, so fällt die Bestimmung ungenau aus.

Eine weit gleichmäßigere Temperaturverteilung wird erreicht, wenn das Bad, in welchem sich Thermometer und Substanz befinden, nicht direkt von der Flamme, sondern von einem zweiten, es umgebenden Heizbade erhitzt wird.

Am einfachsten und billigsten wird dieser Fall realisiert, wenn man nach einem Vorschlage von C. Graebe<sup>2</sup>) ein gewöhnliches Reagenzglas, an dem man oben als Stützfläche einen



Wulst herausgeblasen hat, in einen Rundkolben — am besten aus Jenaer Geräteglas — von 50 oder 100 cm³ Inhalt hineinhängt, diesen, wie sonst, mit konzentrierter Schwefelsäure füllt und in das ebenfalls mit konzentrierter Schwefelsäure, aber etwas höher gefüllte Reagenzrohr das Thermometer mit dem Schmelzpunktröhrchen einführt (Fig. 388).

Auf ähnlichem Prinzip beruhen die von R. Anschütz und G. Schultz³), C. F. Roth³) u. a. vorgeschlagenen, aber nicht so einfach konstruierten Schmelzpunktskolben, denn bei diesen ist das Reagenzrohr mit dem Kolben fest

L

<sup>1)</sup> Vgl. Ch. Ed. Guillaume, Praktische Lösung des Problems des herausragenden Fadens beim Thermometer, unter Anwendung eines Korrektionsrohres. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. 12. S. 69 (1892) und: A. Mahlke, Über ein Hilfsinstrument zur Bestimmung der Korrektion für den herausragenden Faden beim Thermometer. Ebenda. Bd. 13. S. 58 (1893).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cber Tetrachlorphtalsäure. *Liebigs* Ann. d. Chemie u. Pharm. Bd. 238. S. 320 (1887).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über einen einfachen Apparat zur bequemen Bestimmung hochliegender Schmelzpunkte. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 10. S. 1800 (1877); vgl. auch Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 17. S. 470 (1878).

<sup>4)</sup> Ein neuer Apparat zur Bestimmung von Schmelzpunkten. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 19. S. 1971 (1886).

verschmolzen, so daß eine besondere Öffnung für das Entweichen der erwärmten Luft und zum Füllen des Apparates mit der Badflüssigkeit notwendig ist; andererseits haben diese Kolben den Vorzug vor den *Graebe*schen, daß die konzentrierte Schwefelsäure nicht so rasch Wasser anzieht und einen niedrigeren Siedepunkt annimmt. Das Reagenzglas im Schmelzpunktskolben nicht mit Schwefelsäure zu beschicken, sondern als Luftbad zu benutzen, empfiehlt sich nach *C. Graebe* u. a. nicht.

Bei dem Schmelzpunktskolben nach *H. Thoms* und dem nach *J. Houben*<sup>1</sup>) ist das Reagenzrohr nicht mit dem Kolben verschmolzen, sondern durch einen besonders konstruierten Schliff verbunden; durch eine einfache Drehung des Reagierzylinders wird entweder der ganze Apparat von der Außenluft abgeschlossen oder eine Öffnung freigegeben. Bei allen diesen zuletzt besprochenen Schmelzpunktsapparaten, die sich gegen die



Fig. 389.

Außenluft hermetisch abschließen lassen, ist sorgfältig darauf zu achten, daß beim Erhitzen die erwärmte Luft freien Austritt hat, da andernfalls der dünnwandige Kolben durch die Druckzunahme gesprengt wird.

Fr. Kutscher und Otori<sup>2</sup>) machten den Vorschlag, sich zu Schmelzpunktsbestimmungen bei hoher Temperatur eines leeren Quarzkölbchens zu bedienen und in dieses ein Reagenzglas hineinzuhängen, welches Thermometer und Schmelzpunktsröhrchen aufnimmt: die Apparatur ist also der Graebeschen vollkommen analog, nur wird die Substanz nicht im doppelten Flüssigkeitsbade, sondern im doppelten Luftbade erhitzt.

Gust. Olberg<sup>3</sup>) gab den beistehend abgebildeten Schmelzpunktskolben (Fig. 389) an, in welchem nach Art der Warmwasserheizung eine Zirkulation der Heizflüssigkeit stattfindet; in dem rechten, das Thermometer enthaltenden Rohr sinken von oben nach unten

immer wärmere Schichten nieder, wodurch die Temperaturerhöhung ohne Rührer etc. sehr gleichmäßig erfolgt. *J. Thiele*\*) hat neuerdings wieder einen ganz ähnlichen Schmelzpunktskolben vorgeschlagen.

Genauere Schmelzpunktsbestimmungen als auf die bisher beschriebenen Arten werden erhalten, wenn man das Thermometergefäß in die schmelzende und erstarrende Substanz direkt eintauchen läßt. Zur Ausführung dieser Methode sind allerdings ca. 20 g der Substanz notwendig.

<sup>1)</sup> Zur Schmelzpunktsbestimmung. Chem.-Ztg. Bd. 24. S. 538 (1900).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ein Apparat für Schmelzpunktsbestimmung hochschmelzender Substanzen. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 42. S. 193 (1904).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ein Erhitzungsapparat für Schmelzpunktsbestimmungen. Repert. d. analyt. Chem. Bd. 6. S. 94 (1886); vgl.: Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 25. S. 541 (1886).

<sup>4)</sup> Ein neuer Apparat zur Schmelzpunktsbestimmung. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 40. S. 996 (1907).

Genaue Angaben über diese Art der Schmelzpunktsbestimmung hat H. Landolt 1) gemacht, der auch die übrigen Methoden einer eingehenden Kritik unterzog.

Eine einfache Schmelzpunktsbestimmung, die auch bei sehr hohen Temperaturen nicht versagt, besteht darin, daß man die Substanz auf Quecksilber oder auf Woodsches Metall legt, darüber ein Trichterchen aus dünnem Glase deckt, ein Thermometer in das Bad hängt und bis zum Schmelzen der Substanz erhitzt.

Ebenfalls speziell für Schmelzpunktsbestimmungen bei hoher Temperatur dient der sogenannte Bloc Maquenne. 2) Dieser Apparat (Fig. 390) besteht aus einem Parallelipiped aus Messing, das durch eine Reihe kleiner Flämmchen erhitzt wird. Das Thermometer ruht horizontal in einem Kanal, der den Messingblock 3 mm unter seiner Oberfläche der Länge nach

durchzieht, und wird so tief in den Block hineingesteckt, daß beim Schmelzpunkt der Quecksilberfaden nur eben aus dem Kanal herausschaut; eine Korrektion wegen des herausragenden Fadens erübrigt sich also, was namentlich bei hohen Temperaturen von großem Werte ist. Auf der Oberfläche des Blocks be-



Fig. 890.

finden sich zwei Reihen kleiner Aushöhlungen; in das Grübchen, das der Thermometerkugel am nächsten ist, legt man die Substanz und deckt sie dann mit einem Uhrglase zu.

Herm. Thiele3) schlug ebenfalls zur Schmelzpunktsbestimmung bei hohen Temperaturen einen Kupferklotz vor.

Die von J. Löwe 1) empfohlene elektrische Methode, den Schmelzpunkt zu bestimmen, besteht darin, einen mit der Substanz überzogenen dünnen Platindraht, der mit dem einen Pol eines Elementes verbunden ist, in einem Quecksilberbad, das mit dem anderen Pol in Verbindung steht, zu erwärmen; schmilzt die Substanz vom Platindraht ab, so wird der Stromkreis, in den eine elektrische Läutevorrichtung oder dergleichen eingeschaltet ist, geschlossen. 5)

<sup>1)</sup> Über die genaue Bestimmung des Schmelzpunktes organischer Substanzen. Sitzungsber. d. kgl. preuß. Akad. d. Wiss, zu Berlin. 1889. S. 265; vgl. Chem. Zentralbl.

<sup>\*)</sup> Maquenne, Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes. Bull. d. la Soc. Chim. de Paris. [2.] T 48. p. 771 (1887); vgl. Chem. Zentralbl. 1888. S. 63. Siehe auch: A. Mather und B. Tollens, Über einige Hydrazone und ihre Schmelzpunkte. Ber. der Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 311 (1904).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Schmelzpunktsbestimmungsapparat. Zeitschr. f. angew. Chem. 1902. S. 780.

<sup>4)</sup> Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunkts organischer Körper. Dinglers polytechn, Journ. Bd. 201. S. 250 (1871); vgl. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 11. S. 211

<sup>5)</sup> Siehe auch: A. C. Christomanos, Ein neuer Apparat zur Bestimmung der Schmelzpunkte. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. S. 1093 (1890).

Über die Schmelzpunktsbestimmung von Fetten hat u. a. H. W. Wiley 1) Mitteilungen gemacht.

# III. Siedepunktsbestimmung.

Wie der Schmelzpunkt, so ist auch der Siedepunkt eine physikalische Konstante, deren Bestimmung nicht bloß über die Reinheit eines Stoffes Auskunft gibt, sondern auch zur Charakterisierung einer neuen Verbindung oder zur Identifizierung einer Substanz mit einer schon bekannten wesentliche Dienste leistet.

Die gewöhnlichste Art, den Siedepunkt einer Substanz zu bestimmen, besteht darin, daß man sie destilliert (vgl. sechstes Kapitel, S. 122 ff.); für genaue Siedepunktsbestimmungen muß sich der Quecksilberfaden ganz im Dampf der destillierenden Flüssigkeit befinden, wozu sich Fraktionierkolben mit langem Hals und abgekürzte Thermometer (siehe S. 90) empfehlen; andernfalls muß in derselben Weise, wie es bei der Schmelzpunktsbestimmung dargelegt worden ist, eine Korrektur angebracht werden.

Außerdem variiert der Siedepunkt mit dem Barometerstande; nach H. Landolt<sup>2</sup>) erniedrigt er sich in der Nähe des normalen Barometerstandes für je 1 mm Minderdruck um ca. 0·043°.

Bei Substanzen, die bei gewöhnlichem Druck nicht ohne Zersetzung sieden, bestimmt man den Siedepunkt bei einem konstanten Minderdruck; die Methoden sind die gleichen wie bei der Vakuumdestillation. Häufig empfiehlt sich bei derartigen Siedepunktsbestimmungen die Anwendung von Druckregulatoren (siehe S. 136).

Stehen zur Siedepunktsbestimmung nur sehr kleine Flüssigkeitsmengen zur Verfügung, so kann man nach A. Siwolobaff<sup>3</sup>) die Bestimmung in einem engen Röhrchen in derselben Weise ausführen wiedie Schmelzpunktsbestimmung; nur muß man zur Verhinderung des Siedeverzuges ein haarfeines, unten zugeschmolzenes Kapillarröhrchen in die Flüssigkeit hineinstellen.

H. Biltz4) benutzte dieselbe Methode zur Siedepunktsbestimmung unter vermindertem Druck, indem er das Röhrchen, das die Substanz enthielt, mit der Luftpumpe verband.

Ein genaueres, aber viel umständlicheres Verfahren, den Siedepunkt sehr kleiner Flüssigkeitsmengen zu bestimmen, gab A. Schleiermacher<sup>5</sup>) an, worauf hier nur verwiesen werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Uber Schweinefett (Schmalz) und seine Verfälschungen. Vgl. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 30. S. 514 (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Untersuchungen über die Dampftensionen homologer Verbindungen. *Liebigs* Annal. d. Chemie und Pharm. Suppl. 6. S. 175 (1868).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Über die Siedepunktsbestimmung kleiner Mengen Flüssigkeiten. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 19. S. 795 (1886).

<sup>4)</sup> Dijodacetylen und Tetrajodäthylen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 30. S. 1208 (1897).

<sup>5)</sup> Siedepunktsbestimmung mit kleinen Flüssigkeitsmengen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 24. S. 944 (1891).

Den Siedepunkt fester Substanzen zu bestimmen, ist mit Schwierigkeiten verknüpft $^1$ ); man tut wohl bei festen Körpern besser, statt den Siedepunkt festzustellen, die Tension bei verschiedenen Temperaturen zu messen: die Temperatur, bei der die Dampfspannung 760mm Quecksilber beträgt, ist der Siedepunkt.

# Achtes Kapitel.

# Arbeiten mit Gasen.

# I. Die Gewinnung von Gasen.

Gasförmige Elemente oder Verbindungen entnimmt man im Laboratorium am bequemsten käuflichen Bomben. Es befinden sich — früher in schmiedeeisernen Zylindern, jetzt fast nur in nahtlosen Stahlflaschen (Mannesmannröhren) — im Handel:

Als stark komprimierte Gase: Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Luft, Leuchtgas, Methan (Grubengas);

als Flüssigkeiten: Chlor, Ammoniak, Stickoxydul (Lachgas), Kohlendioxyd, Schwefeldioxyd, Methylchlorid, Methylbromid, Athylchlorid, Phosgen (Kohlenoxychlorid), Acetylen.

Stellt man sich Gase selbst her, so geschieht dies entweder durch chemische Einwirkung von Flüssigkeiten auf feste oder flüssige Körper, oder aber durch Erhitzen fester oder flüssiger Stoffe. Eine dritte Darstellungsweise von Gasen besteht in elektrolytischen Methoden, die hauptsächlich zur Gewinnung von Wasserstoff, Sauerstoff und Ozon dienen (siehe im speziellen Teil unter den einzelnen Gasen).

Im Folgenden wird zunächst die allgemeine apparative Technik der Gasgewinnung im Laboratorium behandelt, sodann die Methodik der Gasentwicklung im Einzelfall.

#### 1. Gasentnahme aus Bomben.

#### a) Allgemeines.

Ausführliche Gesetze und Verordnungen regeln in Deutschland und in den meisten anderen Kulturstaaten den Verkehr mit verflüssigten und verdichteten Gasen. <sup>2</sup>) Für die Laboratoriumstechnik sind hauptsächlich die folgenden Bestimmungen von praktischer Wichtigkeit.

Die Stahlflaschen, die brennbare Gase, also zum Beispiel Wasserstoff oder Leuchtgas, enthalten, sind schon äußerlich durch einen warnenden feuerroten Anstrich kenntlich gemacht; Sauerstoffbomben dagegen sind stets schwarz gestrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. F. Krafft und H. Weilandt, Sublimationstemperaturen beim Vakuum des Kathodenlichts. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 29, S. 2240 (1896).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. *H. Teichmann*, Komprimierte und verflüssigte Gase. Monographien über chem.-techn. Fabrikationsmethoden. 1908, Bd. XIV, Verlag von W. Knapp. Halle a. S.

Der Ausführungsgang des Flaschenventils (Fig. 391; vgl. auch Fig. 393, S. 219) ist durch eine mit Öffnung versehene Verschlußkappe (rechts in der Mitte der Fig. 391) gegen Verschmutzung geschützt, und zwar ist das Anschlußgewinde, auf dem bei Nichtgebrauch der Bombe die Kappe verschraubt ist, für brennbare Gase als Linksgewinde ausgeführt, dagegen bei allen übrigen Gasen als Rechtsgewinde. Es ist dadurch die Gefahr der Bildung explosiver Gasgemische sehr vermindert, da zum Beispiel ein noch mit Wasserstoff angefülltes Reduzierventil (siehe unten, S. 219) von einer Wasserstoffbombe nicht ohne weiteres auf einer Sauerstoffbombe befestigt werden kann, und umgekehrt. Außerdem müssen laut polizeilicher Vorschrift Chlor- und Phosgenflaschen einen anderen Gewindedurchmesser haben als die übrigen Stahlzvlinder.

Da Stahlflaschen mit einem Innendruck bis zu 200 Atmosphären im Verkehr sind, repräsentieren solche Gasbehälter eine gewaltige Menge auf-



Fig. 391

gespeicherter Energie; ihr Bersten erfolgt explosionsartig. Bei der Benutzung von Bomben sind daher sorgfältig Vorkehrungen zu treffen, daß sie nicht umfallen können, und es ist darauf zu achten, daß sie weder der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstrahlen und anderer Wärmequellen (Öfen, Heizkörper), noch einer Lufttemperatur von mehr als 40° ausgesetzt werden.

Um liegende Stahlzylinder am Rollen zu verhindern, haben die Gefäße einen viereckigen Fuß.

Die praktisch wichtigsten Konstanten der am meisten gebrauchten — auch der komprimierten und verflüssigten — Gase sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Gase sind nach steigenden Tensionen (bei 15°) bezw. sinkenden kritischen Temperaturen geordnet; bei dieser Anordnung

tritt der Unterschied zwischen den eigentlichen Gasen und den Dämpfen<sup>1</sup>) am markantesten zu Tage.

Die Ziffern der Reihe II geben den Sättigungsdruck des verflüssigten Gases bei 15° an, also den Druck, der in der Bombe bei 15° konstant herrscht, so lange der Stoff gleichzeitig in flüssiger und gasförmiger Phase in der Flasche vorhanden ist, und vorausgesetzt, daß sich die beiden Phasen im Gleichgewicht befinden. Die Mengenverhältnisse der beiden Phasen beeinflussen den Druck nicht, vielmehr ist dieser festgelegt, sobald die Temperatur bestimmt ist. Denn bei reinen Stoffen

¹) Es dürfte sich empfehlen, luftförmige Stoffe nur dann als Gase zu bezeichnen, wenn sie sich unter den gegebenen Verhältnissen oberhalb ihrer kritischen Temperatur befinden, anderenfalls als Dämpfe. Der Unterschied ist auch praktisch von größter Wichtigkeit: "Gase" (in diesem Sinne) sind "inkoerzibel" und folgen den Gasgesetzen von Boyle-Mariotte und Gay-Lussac, "Dämpfe" sind "koerzibel" und folgen bei genügend starken Drucken nicht mehr den Gasgesetzen (vgl. auch S. 150).

| G a s                            | I.<br>Pormel                  | II.<br>Teusion in Atmo-<br>sphären bei 15º | III.<br>Siedepunkt bei 760 mm<br>Quecksilber | IV. Verdampfungswärme für 1 kg verflüssigtes Gas in Kalorien | V.<br>Kritische Temperatur | VL<br>Kritischer Druck in<br>Atmosphären | VII.<br>1 Liter H <sub>2</sub> O löst Liter<br>Gas bei 15º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VIII.<br>AmtlicherProbedruck der<br>Bebälter in Atmosphären | IX.<br>Druckprobe mußwieder-<br>bolt werden in Jahron | X. Gefäßraum pro 1kg ver-<br>füss. Gas mußsein in Liter |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Phosgen                          | COCl2                         | -                                          | 8.20                                         | -                                                            | -                          | -                                        | langsam<br>  zersetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                          | _                                                     | -                                                       |
| Methylbromid .                   | CH <sub>3</sub> Br            | -                                          | 4.20                                         | -                                                            | 1940                       | -                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                           | -                                                     | -                                                       |
| Athylchlorid .<br>Stickstofftri- | N. Contraction                |                                            | 12.50                                        | 97.7                                                         | 182·6ª                     | 52.6                                     | sehr<br>wenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                                           | -                                                     | -                                                       |
| oxyd                             | N, 0,                         |                                            | 3.20                                         |                                                              | _ 1                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                       | _                                                       |
| Schwefeldioxyd                   | SO,                           | 2.72                                       | -10.080                                      | 91.7                                                         | 155.40                     | 78.9                                     | 47.276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                          | 2                                                     | 0.8                                                     |
| Methylchlorid .                  | CH, CI                        | 4.17                                       | -23.70                                       | 96.9                                                         | 141.50                     | 73.0                                     | ca. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                           | -                                                     | -                                                       |
| Chlor                            | Cl.                           |                                            | -33.60                                       | 62.7                                                         | 146.00                     | 93.5                                     | 2.635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                                          | 2                                                     | 0.8                                                     |
| Jodwasserstoff                   | HJ                            |                                            | -36.70                                       |                                                              | 150.70                     | -                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                           | -                                                     | -                                                       |
| Ammoniak Schwefelwas-            | NH <sub>2</sub>               | 4.5                                        | -38.50                                       | 297:38                                                       |                            |                                          | 802.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                          | 4                                                     | 1.86                                                    |
| serstoff<br>Bromwasser-          | H, S                          | 10.4                                       | -61.8                                        | -                                                            | 100.00                     | 90.0                                     | 3.056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | -                                                     | -                                                       |
| stoff                            | H Br                          | _                                          | -68·1°                                       | -                                                            | 91.36                      | -                                        | 565.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                           | =                                                     | -                                                       |
| stoff                            | HC1                           | 37.8                                       | -83-10                                       | -                                                            | 520                        | 83.0                                     | 486.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                           | -                                                     | -                                                       |
| Acethylen                        |                               | 37.9                                       | -                                            | -                                                            | 37:050                     | 68.0                                     | 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                           |                                                       | -                                                       |
| Stickoxydul                      |                               |                                            | -87.9°                                       | 59.5                                                         | 3540                       | 75.0                                     | the state of the s | 180                                                         | 4                                                     | 1.34                                                    |
| Kohlendioxyd .                   | CO,                           | 52 17                                      | - 78:20                                      | 56.25                                                        | 31.10                      | 73 0                                     | 1.019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190                                                         | 4                                                     | 1 31                                                    |
| Athylen                          | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | : — İ                                      | _                                            | <u> </u>                                                     | 10.10                      | 51.0                                     | 0.139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·<br>-                                                      | _                                                     | :<br>                                                   |
| Stickoxyd                        | NO                            | _                                          | - 1530                                       |                                                              | '- 93·5°                   |                                          | 0.0515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | ; —                                                   | . —                                                     |
| Methan                           | · CH4                         |                                            | - 152·5°                                     |                                                              | - 95.50                    |                                          | 0.0369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                       | !                                                       |
| Sauerstoff                       | 0,                            |                                            | -182.50                                      |                                                              | -118.00                    |                                          | 0.03415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250                                                         | 4                                                     | : —                                                     |
| Kohlenoxyd Stickstoff            | CO                            | <u> </u>                                   | - 190°<br>- 191 <b>·4</b> °                  | <br>49·8                                                     | - 139·5°                   |                                          | 0·0254<br>0·01786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250                                                         | 4                                                     | : _                                                     |
| Wasserstoff                      | н.                            | _ !                                        | - 1914°<br>- 252·5°                          |                                                              | -146°0°                    |                                          | 0 01903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | . 4                                                   | _                                                       |
| wasserston                       | 112                           |                                            | - 202 0                                      | _                                                            | -204 0                     | 200                                      | 0.01909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                                         | •                                                     | : <del>-</del>                                          |

besteht das Gesetz, daß die Summe der Phasen und Freiheiten gleich der Anzahl der Bestandteile + 2 ist (Gibbssche Phasenregel). Im vorliegenden Falle handelt es sich stets um einen Bestandteil, zum Beispiel um Kohlendioxyd, und um zwei Phasen, der gasförmigen und der flüssigen; folglich hat das System nur eine Freiheit: man kann entweder nur den Druck ändern oder nur die Temperatur, nicht beliebig beides zugleich, d. h. jeder Temperatur entspricht ein bestimmter Druck, eben der Sättigungsdruck.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn so viel Gas in die Bombe gefüllt wurde, daß der Stahlzylinder bei einer bestimmten höheren Temperatur ganz mit der flüssigen Phase ausgefüllt ist; in diesem Fall steigt der Druck in dem Gasbehälter, da sich Flüssigkeiten im Gegensatz zu den

Gasen nur äußerst wenig zusammendrücken lassen, bei der geringsten Temperatursteigerung enorm an, was eine große Gefahr bedeutet.

Die Reihe X gibt an, wie groß der Gefäßraum für je 1 kg verflüssigtes Gas sein muß, um diese Gefahr abzuwenden. Als obere Temperaturgrenze wird den Berechnungen 40° zugrunde gelegt.

Anders liegen die Verhältnisse (bezüglich den Angaben der Reihe II in der Tabelle) bei den eigentlichen Gasen: Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff usw. Diese Elemente befinden sich bei 15° weit über ihrer kritischen Temperatur (vgl. Reihe V), verhalten sich also als vollkommene Gase, die sich bei dieser Temperatur auch durch die denkbar stärksten Drucke nicht verflüssigen lassen. Da mithin stets eine Phase und ein Bestandteil vorliegt, beträgt die Anzahl der Freiheiten nach dem Phasengesetz zwei: man kann Wasserstoff und Sauerstoff beliebig stark komprimieren und gleichzeitig — oberhalb der kritischen Temperatur — beliebig hoch abkühlen oder erhitzen.

Verflüssigte Luft darf infolge der starken Druckzunahme, die beim Steigen der Temperatur infolge Vergasung eintritt und der kein technisches Material standhalten würde, nur in nicht gasdicht schließenden Behältern aufbewahrt werden. Das Gleiche gilt natürlich von verflüssigtem Wasserstoff, Stickstoff usw.

Vollkommene Gase (H,O,N,Luft) werden im allgemeinen in den Bomben auf 150 Atmosphären komprimiert; die obere Druckgrenze, die für komprimierte Gase im Verkehr zulässig ist, beträgt 200 Atmosphären.

Die Reihe III der Tabelle gibt die ungefähren Temperaturen der verflüssigten Gase beim Stehen an der freien Luft, d. h. unter dem Druck einer Atmosphäre, an (vgl. auch die Tabelle im fünften Kapitel, S. 47).

Aus der abnorm großen latenten Verdampfungswärme des flüssigen Ammoniaks (vgl. Reihe IV der Tabelle) folgt dessen hervorragender Wert als Kühlmittel (vgl. oben, S. 44).

# b) Ventile und Inhaltsmesser.

Bei den gewöhnlichen Flaschenventilen (Fig. 391, S. 216) ist es nicht leicht, durch vorsichtiges Drehen des oft festsitzenden und dann sich ruckweise öffnenden Absperrhahnes (vgl. Fig. 393) einen langsamen, stetigen Gasstrom zu entnehmen.

Bei dem "Feinregulierventil" nach R. le Rossignol 1) (Fig. 392) passiert das austretende Gas einen konischen Raum, der durch einen ebensolchen Ventilkegel mit Hilfe einer Stellschraube abgeschlossen werden kann. Der Neigungswinkel des Kegels beträgt nur 4°; dadurch wird erreicht, daß sich beim Drehen der Ventilschraube der freigegebene Gasweg nur ganz allmählich erweitert. Das Ventilgehäuse wird aus Bronze, der Ventilstift

Ein neues Feinregulierventil für Hochdruckgase. Chemiker-Zeitung. 32.
 820 (1908).

aus Nickelin angefertigt, so daß Rostbildung und Oxydation bei Verwendung von Sauerstoff ausgeschlossen sind.

Weit zuverlässiger und genauer, aber nicht ganz so einfach ist das Einstellen des Gasstroms beim Gebrauch eines zweistufigen "Reduzierventils" (Fig. 393), das auf dem Schleusenprinzip beruht: Das Hochdruckgas strömt beim Öffnen des Flaschenventils am Kopf der Bombe (vgl. die Abbildung) zunächst an einer Abzweigung vorbei, die zum Inhaltsmesser J (siehe unten) führt und dann in eine Ventilkammer, die mit Manometer (M) und Sicherheitsventil versehen ist. Der Zutritt des Gases in diese Kammer schließt sich sofort automatisch, sobald eine bestimmte obere Druckgrenze, auf die man das Kammerventil mittelst der Stellschraube L beliebig einstellen kann, erreicht ist; der Ventilsitz (meist aus Hartgummi gefertigt) befindet sich auf einem ungleichschenkligen Hebel, auf dessen langen



Schenkel der Arbeitsniederdruck + dem Druck einer einstellbaren Feder in schließendem Sinne, auf dessen kurzen Schenkel der Hochdruck des Bombeninhalts in öffnendem Sinne wirkt: Das Gas betätigt also im geeigneten Moment durch seine eigene Spannkraft das Ventil und schneidet sich so selbst den Weg ab. Man kann den Arbeitsdruck auf beliebige Höhe bis zu etwa 3 Atmosphären einstellen; Hineindrehen der Flügelschraube L (nach rechts) verstärkt den Druck, Herausdrehen (nach links) schwächt ihn ab. Übersteigt der Gasdruck in der Ventilkammer eine bestimmte obere Grenze, auf die das Arbeitsmanometer geeicht ist, so bläßt der Überschuß des Gases aus dem Sicherheitsventil ab, so daß man sicher ist, aus dem Schlauchstutzen (vgl. Fig. 393) stets nur ein verhältnismäßig wenig komprimiertes Gas zu erhalten; der Absperrhahn S vermittelt den

Zutritt des Niederdruckgases in die angesetzte Schlauchleitung und die

Apparatur usw.

Der sog. Inhaltsmesser (J) ist ein gewöhnliches Manometer, das nach dem Öffnen des Flaschenventiles mit der Bombe kommuniziert, also die Spannung des Hochdruckgases und mithin den Inhalt der Bombe angibt, vorausgesetzt, daß sich der betreffende Stoff oberhalb seiner kritischen Temperatur befindet, d. h. den Gasgesetzen folgt. Für Kohlendioxyd trifft dies nur zu, wenn das Gas wärmer als 31° ist, bei Wasserstoff. Sauerstoff usw. dagegen unter den gewöhnlichen Verhältnissen stets. In diesem Falle braucht man auf Grund des Boyle-Mariotteschen Gesetzes nur den vom Manometer angegebenen Druck mit dem auf dem Flaschenhalse angegebenen Innenraum der Bombe zu multiplizieren, um das Volumen des noch vorhandenen Gases zu ermitteln.

Beispiel. Inhalt der Bombe: 10.8 l, Manometerstand: 100 Atmosphären. Der Vorrat beträgt dann  $10.8 \times 100 = 1080 l$ .

Man öffne das Flaschenventil auch bei eingeschaltetem Reduzierventil stets nur langsam; bei zu schneller Öffnung besonders der käuflichen Sauerstoff- und Stickoxydulbomben hat man Explosionen mit Flammenerscheinung beobachtet, weil infolge der plötzlichen starken Kompression des Gases oder der Luft in der Ventilkammer der Ebonit des Ventilsitzes bis zur Verbrennungstemperatur erwärmt wurde. 1) (Vgl. auch weiter unten.)

Für chemisch sehr angreifende Gase, z.B. für Chlor, verbietet sich der Gebrauch von Reduzierventilen, deren Anschlußgewinde auch gar nicht auf die Chlor- (und Phosgen-)bomben paßt.

Häufig empfiehlt es sich, besonders wenn kein Reduzierventil zur Verfügung steht, zunächst das Gas aus der Bombe in einen Gasometer (vgl. unten) überzufüllen und es dann diesem zu entnehmen.

Über die Bombengase im einzelnen siehe weiter unten im speziellen Teil unter den betreffenden Gasen.

#### 2. Allgemeine apparative Technik der Gasentwicklung.

Die Gasentwicklungsapparate gehören zu den wichtigsten Gebrauchsgegenständen eines chemischen Laboratoriums. Sie existieren daher in zahllosen Konstruktionen, die sich häufig bis in die kleinsten Einzelheiten gleichen und immer wieder von neuem fast täglich vorgeschlagen werden. Auf dem Gebiete der chemischen Gasentwicklungsapparate tritt der Mangel einer objektiv urteilenden Zentralstelle für chemische Laboratoriumstechnik besonders augenfällig zutage.

Im folgenden sollen nur die wichtigsten Apparate für die Gasentwicklung im Laboratorium zur Sprache kommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. Claude, Über die Unglücksfälle beim Arbeiten mit komprimiertem Sauerstoff und eine Versuchsanordnung, um sie zu vermeiden. Comptes rendus de l'Acad. des sciences. T. 145. p. 387 (1907); vgl. Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 1273.

#### a) Gasentwicklung durch die Einwirkung von Flüssigkeiten auf feste Körper.

Es handelt sich hier hauptsächlich um die Entwicklung von Wasserstoff aus Metall und Säure, von Kohlendioxyd aus Marmor und Säure und von Schwefelwasserstoff aus Schwefelmetall und Säure (vgl. den speziellen Teil).

Tritt die chemische Reaktion zwischen festem Körper und Flüssigkeit schon bei gewöhnlicher Temperatur ein und verläuft sie ohne wesentliche Wärmeentwicklung, so genügt als Apparatur ein dickwandiges Kölbchen ("Gasentbindungsflasche", s. Fig. 394), ein Saugkolben oder eine Woulfsche Flasche, die mit Trichterrohr und knieförmig gebogenem Gasableitungsrohr versehen werden (vgl. z. B. Fig. 395). Das Gasableitungsrohr — bei Anwendung eines Saugkolbens bedarf es

keines besonders aufgesetzten Rohres



— schleift man unten schräg ab. damit möglichst wenig Flüssigkeit vom Gasstrom mitgerissen wird.

Die feste Substanz, z. B. Stangenzink, kommt in das Gefäß, und durch das Trichterrohr wird die Flüssigkeit, z. B. Salzsäure, eingefüllt. Das Trichterrohr muß bis unter das Flüssigkeitsniveau eintauchen; es dient außer zum Nachtragen von Flüssigkeiten oder Lösungen — je nach Bedarf Wasser, Säure, Platinchloridlösung, auf Arsen zu prüfende Substanz usw. — auch gleichzeitig als Druckmesser und als Sicherheitsventil; ist die Gasableitungsröhre verstopft, so tritt durch den Druck der sich entwickelnden Gasmassen kein Bersten eines Teiles der Apparatur ein, sondern es wird nur die Flüssigkeit in dem Trichterrohr emporgedrückt, — vorausgesetzt, daß nicht auch dieses verstopft ist. Dieses häufig eintretende Ereignis ist bei den Aufsatzsicherheitsröhren ("Weltersche Röhren"), die nicht in das gasentwickelnde Reaktionsgemisch tauchen, sondern unmittelbar unter dem Stopfen endigen und in ihrem schleifenförmigen Teil mit einer besonderen Sperrflüssigkeit, z. B. mit Wasser oder mit Quecksilber, gefüllt werden können (Fig. 396 und 397), fast ausgeschlossen.

Eine elegante Kombination des Gasableitungsrohres mit einer derartigen Sicherheitsröhre, die auch zum Nachfüllen von Flüssigkeit dienen kann, hat *Th. Posmer* vorgeschlagen (Fig. 398). Die Vorrichtung erfordert nur einen einfach durchbohrten Stopfen, was in Anbetracht der Schwierigkeit, absolut gasdichte Verschlüsse — namentlich bei der Entwicklung des leicht diffundierenden Wasserstoffs — herzustellen, und bei sehr enghalsigen Kolben von Wert ist.

Muß das zur Gasentwicklung dienende Reaktionsgemisch er wärmt werden, oder tritt freiwillige Temperatursteigerung infolge großer positiver Wärmetönung des Prozesses auf, so wendet man dieselbe Apparatur an, wie soeben beschrieben, nur muß man ein dünnwandiges Gefäß wählen, am besten einen Rundkolben, den man mit dem Substanzgemisch beschickt und dann sehr allmählich und unter vorsichtigem Umschwenken auf einem Baboblech erwärmt (vgl. Fig. 415). Besondere Geschicklichkeit erfordert das Hineinbringen schwerer harter Stoffe, z. B. Braunstein, in



einen solchen Kolben, ohne diesen zu zertrümmern. Man erleichtert sich die Aufgabe, indem man zunächst die Flüssigkeit einfüllt und erst dann die — nicht allzu groben — festen Stücke, die man ganz langsam durch den schief gehaltenen Kolbenhals hineingleiten läßt.

Für die Kaltentwicklung von Gasen aus festen Körpern und Flüssigkeiten benutzt man am bequemsten einen automatisch funktionierenden Apparat, der auch nach langen Pausen in der Benutzung stets betriebs-

fertig ist und sofort einen leicht regulierbaren Gasstrom liefert.
Die unzähligen Konstruktionen, die zu diesem Zweck vorgeschlagen wurden, lassen sich sämtlich in vier Haupttypen einreihen; es handelt sich stets, wenn man von dem Tropfsystem (Schwefelwasserstoffapparat nach Ostwald und Küster, siehe unten) absieht, um das System entweder:

1. nach *Debray* (Fig. 399)
2. .. *Mohr* (Fig. 404)

oder 2. .. *Mohr* (Fig. 404) oder 3. .. *Kipp* (Fig. 407)

oder 4. .. Finkener.

Hier sollen nur einige praktische Repräsentanten der drei ersten Klassen behandelt werden.

#### Debraysche Apparate.

Die von Debray 1) empfohlene Vorrichtung (Fig. 399) besteht aus zwei am Boden tubulierten Flaschen, die durch einen Schlauch mitein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dinglers polytechn. Journ. Bd. 166. S. 344. Vgl. z. B. Graham-Otto, Lehrb. d. anorg. Chem. 4. Aufl. Bd. 1. S. 199 (1863). — Von anderer Seite wird der Apparat auch Sainte Claire Deville zugeschrieben.

ander verbunden sind. Die Bedienung des Apparates erhellt aus der Abbildung. Die Gasentwicklungsflasche muß bis über die Höhe des Tubus mit Glas- oder Porzellanscherben als Unterlage für das gasentwickelnde Material gefüllt werden und erhält zweckmäßig einen Gaswaschaufsatz nach Th. Kempf (vgl. auch Fig. 370, S. 199). Durch Höher- und Tieferstellen der Säureflasche läßt sich der Druck des entweichenden Gases in weiten Grenzen beliebig regulieren. Ein Nachteil der Apparatur besteht darin, daß die schwere, verbrauchte Säure stets wieder an die Substanz gelangt und die leichte, frische Säure unbenutzt in den oberen Schichten der Säureflasche verbleibt.

Man umgeht diesen Übelstand, wenn man das in die Säureflasche mündende Glasrohr verlängert und in der Flasche bis dicht unter den Flüssigkeitsspiegel reichen läßt. 1)

An Stelle einer tubulierten Flasche als Entwicklungsgefäß benutzt man vorteilhafter







Fig. 401.

einen Chlorcalciumturm nach Fresenius (vgl. Fig. 382, S. 200), wie Fr.  $Mohr^2$ ) vorschlug.

Diesen Mohrschen Apparat verbesserte W. W. Andrews<sup>3</sup>) in der Weise, daß er dem Säuregefäß die Form einer Spritzflasche gab und die Zuleitung der Säure in den Gasentwickler durch ein heberartiges Rohr vermittelte (Fig. 400). Dadurch ist erreicht, daß stets frische Säure in den Entwickler gelangt. Das Füllen des Hebers geschieht durch Anblasen, wie bei einer Spritzflasche.

Fast genau den gleichen Apparat schlug neuerdings wieder F. Southerden 1) vor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) V. Grignard, Über eine einfache Abänderung des kontinuierlichen Gasentwicklungsapparates von Sainte Claire Derille. Bull. Soc. Chim. de France. [4.] T. 3. p. 890 (1908); vgl. Chem. Zentralbl. 1908. H. S. 1401.

<sup>2)</sup> Vgl. C. R. Fresenius, Anl. z. qual. chem. Analyse. 16. Aufl. (1895). S. 64.

<sup>3)</sup> Selbstregulierender Gasentwicklungsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 21. 667 (1897).

<sup>4)</sup> Ein verbesserter Gasentwicklungsapparat. Chem. News. Vol. 95. p. 207 (1907); vgl. Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 1717.

Eleganter und bequemer als der ursprüngliche Debray-Apparat ist die auf dem gleichen Prinzip beruhende Konstruktion von M.  $K\ddot{a}hler^{-1}$ ) (Fig. 401) und die von v. Babo (Fig. 402). Bei diesen Apparaten ist natürlich eine Unterlage aus indifferentem Material für die gasgebende Substanz kaum nötig. In der Fig. 401 ist A das mit Sicherheitsrohr versehene Säureund Druckgefäß, B das mit dem Waschaufsatz F versehene Entwicklungsgefäß; nach Gebrauch entlastet man den Druck im Apparat, indem man A aus dem aufgeschnittenen Ring C herausnimmt und nach D bringt.

Der ebenfalls auf dem Umkippungsprinzip nach v. Babo beruhende Gasentwicklungsapparat von S. Bosnjaković  $^2$ ) liefert nur einen nicht regulierbaren Gasstrom.

Allen bisher besprochenen Gasentwicklungsapparaten ist der Übelstand gemeinsam, daß sie kein Gasreservoir für das im Augenblick nicht gebrauchte und das nachentwickelte Gas besitzen.

Um diesen Mißstand zu beseitigen, schlug *L. L. de Koninck*<sup>3</sup>) vor, zwischen Säure- und Entwicklungsflasche des *Debrays*chen





Apparates eine Woulfische Flasche einzuschalten, ein Vorschlag, den schon ca. 25 Jahre vorher Brugnatelli<sup>4</sup>) gemacht und den C. R. Fresenius<sup>5</sup>) in sehr praktischer Weise ausgestaltet hatte.

Weit einfacher ist das gleiche Prinzip von  $J.\ Joakim^6$ ) verwertet worden (Fig. 403). Die Konstruktion erhellt ohne weiteres aus der Abbildung. Eine Einschnürung von  $15\,mm$  Weite zerlegt die Gasentwicklungs-

<sup>1)</sup> Ein neuer Gasentwicklungsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 1728 (1888).

<sup>2)</sup> Neue Gasentwicklungsapparate. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 43. S. 624 (1904).

<sup>8)</sup> Ein neuer Schwefelwasserstoffapparat für analytische Laboratorien. Chem.-Ztg. Bd. 17. S. 1099 (1893).

<sup>4)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 6. S. 390 (1867).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. dessen Anl. z. qual. chem. Analyse. 16. Aufl. 1895. S. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Neuer Apparat zur Darstellung von Schwefelwasserstoff, Kohlensäure, Wasserstoff etc. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 46 (1901).

flasche in einen oberen Raum von 3/4 l Inhalt und einen unteren, zur Aufnahme des nachentwickelten Gases bestimmten Raum von 11/8 I Inhalt. Die Vorrichtung erinnert sehr an den Kippschen Apparat (siehe unten, S. 227), hat aber vor diesem viele wesentliche Vorzüge, z. B. gelangt stets frischer Säurezufluß unmittelbar an die Substanz und rührt nicht die abgesetzte verbrauchte Säure auf, ferner läßt sich der Druck des ausströmenden Gases durch Höher- oder Tieferstellen des Säuregefäßes auf bequemste Weise in weiten Grenzen variieren; auch kann man bei längerer Betriebspause den Druck in der Entwicklungsflasche auf Atmosphärendruck oder sogar auf Minderdruck bringen, so daß eine unerwünschte Gasentwicklung — wie sie in Kippschen oder in ähnlichen Apparaten, die unter beständigem Überdruck stehen, infolge einer Undichtigkeit des Stopfens sehr leicht eintreten kann, - ausgeschlossen ist. Ein Vorzug des Apparates besteht auch darin, daß man ohne weiteres einen Gaswaschaufsatz mit ihm verbinden kann. Bildet man das Säuregefäß als Mariottesche Flasche aus, wie es die Figur zeigt, so entströmt das Gas stets unter einem nahezu konstanten Druck. Aus allen diesen Gründen dürfte diese Kategorie von Gasentwicklungsapparaten für die gewöhnlichen Zwecke des Laboratoriums am meisten zu empfehlen sein.

In letzter Zeit wurde der *Joakim*sche Apparat wieder mit ganz unwesentlichen Abänderungen, die z. T. Verbesserungen, z. T. Verschlechterungen bedeuten, von neuem erfunden. <sup>1</sup>)

# Mohrsche Apparate.

Einen einfachen und bequemen Gasentwicklungsapparat, der sich aus einem Lampenzylinder mit Einschnürung und einem dickwandigen Becherglase (Batterie-, Präparatenglas) leicht zusammenstellen läßt, stellt die in Fig. 404 dargestellte Apparatur dar, die in zahlreichen, prinzipiell nur unwesentlich voneinander abweichenden Varianten im Handel ist und von verschiedenen Autoren vorgeschlagen wurde, z. B. von Mohr, Kekulé, Mitscherlich, Kaehler, Voeller, Bardeleben und vielen anderen, neuerdings wieder von H. Haefelin<sup>2</sup>), A. Burger und M. W. Neufeld<sup>3</sup>), H. Rebenstorff<sup>4</sup>) etc. Das Prinzip wurde wohl zuerst von Döbereiner in dem nach ihm benannten Feuerzeug praktisch verwertet (1823).

Bei längerer Betriebspause empfiehlt es sich, den Behälter der gasentwickelnden Substanz über das Flüssigkeitsniveau (vgl. die Abbildung) emporzuziehen und auf diese Weise jede Nachentwicklung von Gasen (etwa infolge einer Undichtigkeit des Hahnes oder Stopfens) unmöglich zu machen.

<sup>1)</sup> M. J. Stritar, Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 264 (1909).

<sup>\*)</sup> Billiger Gasentwicklungsapparat, Pharm.-Ztg. Bd. 50. S. 351 (1905); vgl. Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 1521.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ein neuer Gasentwicklungsapparat. Zeitschr. f. chem. Apparatenkunde, Bd. 1. 8, 777 (1906); vgl. Chem. Zentralbl. 1907. I, 521.

<sup>4)</sup> Konstanter Gasentwickler. Zeitschr. f. physik. u. chem. Unterricht. Bd. 20. S. 175 (1907); vgl. Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 657.

Die von *H. Kreis* 1) angegebene Form (Fig. 405) zeichnet sich dadurch aus, daß Gummistopfen vermieden sind. Die Glasschliffe sind mit Vaseline einzufetten. Das Ansatzrohr des äußeren Gefäßes kann mit einer Absorptionsröhre verbunden werden, um etwa nachentwickeltes riechendes oder giftiges Gas unschädlich zu machen.

Ebenfalls ohne Gummi- oder Korkstopfen ist die Konstruktion von Th. W. Richards (Fig. 406), bei der außerdem durch ein Ansatzrohr mit Schwimmerventil dafür Sorge getragen ist, daß die verbrauchte Säure direkt auf den Boden des Gefäßes abfließt und zur Substanz stets die oben befindliche frische Säure gelangt. Die Glocke mit dem Hahnrohr wird durch einen Bleiring niedergedrückt.

# Kippsche Apparate.

Der gebräuchlichste Gasentwicklungsapparat im chemischen Laboratorium ist bis heute der Kippsche Apparat (Fig. 407) geblieben. Er erfüllt zu-



gleich die Funktionen eines Gasometers, da sich das überschüssige oder nachentwickelte Gas in der untersten Kugel sammelt, deren Flüssigkeitsinhalt in die oberste Kugel gedrückt wird.

Auch der Kippsche Apparat hat zahllose Modifikationen erfahren; sein Hauptschler besteht in der ungenügenden Durchmischung der Flüssigkeit: die frische, spezifisch leichtere Säure bleibt in der obersten Kugel unausgenutzt, während sich die verbrauchte salzhaltige und darum spezifisch schwerere Säure in der untersten Kugel ansammelt und immer wieder in den Reaktionsraum in der Mitte emporsteigt, so daß oft nur 60% der Säure ausgenutzt werden. Ferner ändert sich bei der Entnahme von Gas mit der Verschiebung des Niveauunterschiedes in der obersten und untersten Kugel beständig der Druck, unter dem das Gas

<sup>1)</sup> Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 281 (1903).

ausströmt. Im übrigen habe ich die Mängel des Kippschen Apparates 1) schon oben bei der Besprechung des Apparates nach Joakim (vgl. S. 225) berührt.

R. Barge<sup>2</sup>) empfahl, das Trichterrohr des Kippschen Apparates unmittelbar unter der mittelsten Kugel abzuschneiden und in dem Bodentubus (auf Fig. 407 nicht sichtbar) ein verschließbares Ablaßrohr zur Entfernung der verbrauchten Säure einzusetzen. Durch diese kleinen Änderungen soll eine bessere Ausnutzung der Säure, nämlich bis zu 94%, erreicht werden.



Auf die übrigen zum Teil recht komplizierten Verbesserungsvorschläge bezüglich des Kippschen Apparates kann ich hier nicht näher eingehen.<sup>3</sup>)

# b) Gasentwicklung durch die Einwirkung von Flüssigkeiten auf Flüssigkeiten.

Weniger häufig, als man Flüssigkeiten auf feste Körper einwirken läßt, um ein Gas zu entwickeln, tritt im chemischen Laboratorium der Fall ein, daß man zwei Flüssigkeiten zu demselben Zweck miteinander in Reaktion bringt. Hauptsächlich geschieht dies, wenn man gasförmige Salzsäure aus konzentrierter Salzsäure und konzentrierter Schwefelsäure oder

Vgl. darüber auch L. L. de Koninck, l.c.; P. N. Raikow, Chem.-Ztg. Bd. 15. S. 147
 und R. Barge. Ebenda. Bd. 20. S. 955 (1896).

<sup>\*)</sup> Ein neuer Gasentwicklungsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 20. S. 955 (1896).

<sup>\*)</sup> Man vgl. z. B. C. Reinhardt, Verbesserter Kippscher Schwefelwasserstoffapparat, Dinglers polytechn. Journ. Bd. 257. S. 73 (1885); A. Muencke, Apparat zur Entwicklung reiner Kohlensäure. Chem. Zentralbl. S. 179 (1884); F. C. Thiele, Eine Modifikation des Kippschen Apparates. Cem.-Ztg. Bd. 25. S. 468 (1901).

Schwefeldioxyd aus Natriumbisulfitlauge und konzentrierter Schwefelsäure entwickeln will.

Der einfachste Apparat, der hierfür in Betracht kommt, ist der gleiche, wie für die Einwirkung von Flüssigkeiten auf feste Körper (vgl. Fig. 395, S. 221): eine Gasentbindungsflasche mit Gasableitungsrohr und Trichterrohr oder Tropftrichter.

Bezüglich eines Sicherheitsrohres gilt das schon oben dargelegte; man kann das Sicherheitsrohr auch an die erste Waschflasche verlegen (vgl. unten, Fig. 413 und Fig. 414).

Um einen kontinuierlichen und immer gleich starken Gasstrom zu erzeugen, muß das Zutropfen der einen Flüssigkeit aus dem Tropftrichter gleichmäßig stark erfolgen, auch wenn der Flüssigkeitsspiegel sinkt; man erreicht dies auf einfache Weise dadurch, daß man den Tropftrichter als *Mariotte*sche Flasche ausbildet, das heißt, ihn mit einem beiderseits offenen, luftdicht aufgesetzten und tief in das Trichtergefäß hineinragenden Glasrohr versieht. Der Tropftrichter nach *E. Pollak* 1) besitzt eine derartige Einrichtung eingeschliffen.

Ein Apparat, der wie der Kippsche usw. die Gasentwicklung entsprechend dem Gasverbrauch selbsttätig regelt, hat für die Reaktion zwischen zwei Flüssigkeiten J. Thiele<sup>2</sup>) vorgeschlagen: eine dreihalsige Woultsche Flasche trägt einen Tropftrichter, dessen Stiel bis auf den Boden der Flasche reicht, ein Gasentbindungsrohr mit Hahn und eine Weltersche mit Quecksilber gefüllte Sicherheitsröhre (vgl. Fig. 396 und 397, S. 221); in die Flasche wird eine Schicht Quecksilber gebracht und die eine Flüssigkeit darauf gegossen; in den Tropftrichter, dessen Hahn geöffnet bleibt, kommt die andere Flüssigkeit. Öffnet man den Hahn des Gasableitungsrohres, so dringt die obere Flüssigkeit durch das Quecksilber zur unteren Flüssigkeit, und die Gasentwicklung beginnt; schließt man den Hahn, so wird das Quecksilber im Trichterrohr durch den Gasdruck ein Stück in die Höhe gedrückt, bis Gleichgewicht eintritt, und die Flüssigkeiten sind von einander getrennt. Das überschüssige Gas von zu starkem Druck entweicht durch das Sicherheitsventil, so daß man den Hahn des Tropftrichters nach dem Gebrauch des Apparates unbesorgt schließen kann.

Weniger Quecksilber ist erforderlich, wenn man den ebenfalls von J. Thiele angegebenen Tropftrichter (Fig. 408) benutzt. In die kugelartige Erweiterung des Tropftrichters füllt man so viel Quecksilber, daß das von oben kommende Rohr hineintaucht; im übrigen funktioniert der Apparat wie der vorige, erfordert aber unbedingt eine mit Sicherheitsröhre versehene Waschflasche.

<sup>1)</sup> Cher einige Laboratoriumsapparate. Repert. d. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 7. S. 287 (1887); vgl. Chem. Zentralbl. S. 770 (1887).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Selbstregelnder Apparat zur Entwicklung von Gasen aus Flüssigkeiten. *Liebigs* Annalen d. Chem. u. Pharm. Bd. 253. S. 242 (1889).

Die Thielesche Apparatur zu verbessern bemühte sich unter anderen P. N. Raikow 1), der den Mohrschen (vgl. Fig. 404) und den Kippschen Apparat (vgl. Fig. 407) so umänderte, daß beide für die Gasentwicklung durch Wechselwirkung zweier Flüssigkeiten zu gebrauchen sind.

#### c) Gasentwicklung durch Erhitzen flüssiger oder fester Körper.

Zur Entwicklung von Gasen durch Erhitzen von Flüssigkeiten, zum Beispiel zur Bereitung von Ammoniakgas (vgl. unten, S. 261), eignet sich die in Fig. 415 (S. 266) dargestellte Apparatur. Auch hier darf ein Welter-

> sches Rohr als Sicherheitsventil oder ein einfaches in die Flüssigkeit tauchendes Steigrohr nicht fehlen.

> Zum Entwickeln von Gasen durch Erhitzen fester Körper, zum Beispiel zur Darstellung von Sauerstoff aus Kaliumchlorat, Braunstein oder Quecksilberoxyd usw., benutzt man Retorten, die mit Asbest beschlagen sind (vgl. S. 56), oder Röhren aus Glas, Porzellan oder Eisen, die in den langgestreckten Gasöfen, wie sie zur organischen Elementaranalyse Verwendung finden, erhitzt werden.

> Recht zweckdienlich für derartige Versuche erweist sich auch die früher erwähnte ter Meersche



Fig. 409.

Fig. 408. Retorte (Fig. 328, S. 159). Einen speziell zum Entwickeln von Gasen aus festen Körpern durch Erhitzen dienenden Apparat hat R. Muencke 2) angegeben (Fig. 409). Eine eiserne Röhre von 40 mm lichter Weite und 2 mm Wandstärke trägt auf dem einen Ende einen plangeschliffenen Verstärkungsring und eine aufgeschliffene Kapsel, die durch eine Zentralbügelschraube angepreßt wird; das andere Ende des eisernen Zylinders ist mit einem

<sup>1)</sup> Zwei selbstregelnde Apparate zur Entwicklung von Gasen aus Flüssigkeiten. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 95 (1890).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Neuer Sauerstoffentwicklungsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 9. S. 1119 (1885).

230 R. Kempf.

Gasableitungsrohr von 8 mm lichter Weite versehen und im übrigen verschlossen. Mit dem Erhitzen des im eisernen Rohr ausgebreiteten Materials schreitet man durch Verschieben des Brenners allmählich von links nach rechts vor; man kann so die Gasentwicklung beliebig regeln und auch jederzeit unterbrechen.

Zu beachten ist bei allen derartigen Versuchen, bei denen der Gasentwicklungsraum erhitzt wird, daß bei der Abkühlung infolge der Zusammenziehung des Gases die Flüssigkeit der vorgelegten Waschflasche leicht in das heiße Rohr zurücksteigt, was viel Unheil anrichten kann; man benutze also eine Waschflasche, bei der ein Zurücksteigen der Waschflüssigkeit unmöglich ist (siehe oben, S. 200).

Über die Gasentwicklung im Einschlußrohr durch Erhitzung fester Körper in diesem, zum Beispiel über die Entwicklung von Ammoniak durch Erhitzen von Chlorzinkammoniak oder Chlorcalciumammoniak, siehe den folgenden Abschnitt unter Ammoniak.

# II. Spezielle chemische Methodik der Gasentwicklung.

Im folgenden ist die Gewinnung der elementaren Gase: Wasserstoff (S. 230), Sauerstoff (S. 234), Ozon (S. 239), Stickstoff (S. 244) und Chlor (S. 246), sodann der gasförmigen anorganischen Verbindungen: Schwefelwasserstoff (S. 250), Schwefeldioxyd (S. 253), Chlorwasserstoff (S. 254), Bromwasserstoff (S. 256), Jodwasserstoff (S. 258), Ammoniak (S. 261), Stickoxydul (S. 263), Stickoxyd (S. 265), Stickstofftrioxyd ("gasförmige salpetrige Säure") (S. 266) und schließlich der kohlenstoffhaltigen gasförmigen Verbindungen: Kohlenoxyd (S. 267), Kohlendioxyd (S. 268), Athylen (S. 270) und Acetylen (S. 271) beschrieben.

#### a) Die Darstellung gasförmiger Elemente.

# Wasserstoff.

Über die Entnahme des Gases aus den käuflichen Bomben (roter Anstrich, Linksgewinde) vergleiche oben. Zu beachten ist beim Arbeiten mit Wasserstoff stets, daß diesem der außerordentlich giftige Arsenwasserstoff beigemengt sein kann, und ferner, daß eine Vermischung des Wasserstoffes mit Sauerstoff oder mit Luft große Gefahren in sich schließt.

Um Knallgasexplosionen auf den Herd ihrer Entstehung zu beschränken, schaltet man nach dem Prinzip der Davyschen Sicherheitslampen zwischen Gasbehälter und Versuchsapparat, z.B. einem Brenner, ein Glasrohr ein, das mit runden Scheibchen aus engmaschigem Messingdrahtnetz in der Weise gefüllt ist, daß der Durchmesser der Scheibchen den Querschnitt des Rohres vollständig ausfüllt; so beschickte Röhren befinden sich gebrauchsfertig im Handel.

Die älteste Methode, Wasserstoff zu entwickeln, bestand sowohl im Laboratorium, wie im Großbetriebe darin, daß man verdünnte Salzsäure oder Schwefelsäure auf Zink (oder Eisen) einwirken ließ. Der so dargestellte Wasserstoff enthält auch bei Verwendung technisch arsenfreier Schwefelsäure und arsenfreien Zinks stets etwas Arsenwasserstoff, der schon oft verhängnisvoll geworden ist. 1)

Als bequemer Apparat zur Entwicklung von Wasserstoff dient im Laboratorium gewöhnlich der Kippsche (s. oben), den man mit chemischreinem Stangenzink und verdünnter reiner Salz- oder Schwefelsäure beschickt.

Verwendet man komprimierten Wasserstoff unbekannter Provenienz, so empfiehlt es sich, beim Arbeiten einen Abzug zu benützen. Den überschüssig entweichenden Wasserstoff durch Anzünden unschädlich zu machen, führt nicht zum Ziel, da das Verbrennungsprodukt des Arsenwasserstoffes, Arsentrioxyd, ebenfalls sehr giftig wirkt. Aus diesem Grunde muß z. B. zum Betriebe eines Knallgasgebläses unbedingt arsenfreier Wasserstoff verwendet werden.

Man befreit Wasserstoff von einem Arsenwasserstoffgehalt, der sich im *Marsh*schen Apparat mit größter Schärfe konstatieren läßt, indem man das Gas entweder der Hitze aussetzt (Zersetzung des Arsenwasserstoffs in metallisches Arsen und Wasserstoff) oder der Kälte (Verflüssigung des Arsenwasserstoffs) oder endlich Oxydationsmitteln (Oxydation des Arsenwasserstoffs zu dem nicht flüchtigen Arsentrioxyd).

Die erste Methode <sup>2</sup>), das Prinzip der *Marsh*schen Probe, kann praktisch so ausgeführt werden, daß man den Wasserstoff eine auf Rotglut erhitzte Kupferröhre durchstreichen läßt.

Die Methode der Kondensation 3) wird mit Hilfe von flüssiger Luft ausgeführt, indem man das Gas auf ca. -- 1200 abkühlt.

Die Oxydationsmethode ist für das Laboratorium wohl am bequemsten. Man leitet das einigermaßen trockene Gas über Jod, das sich mit Arsenwasserstoff zu HJ und As $J_s$  umsetzt, und darauf durch eine Waschflasche mit destilliertem Wasser oder besser durch ein Rohr, das zur Absorption des Jodwasserstoffs mit konzentrierter Jodkaliumlösung benetzte Glaswolle enthält, und sodann durch eine Waschflasche mit Kalilauge.  $^4$ )

Nach G. Lunge 5) wird Arsenwasserstoff vollständig beim Durchleiten des Gasgemisches durch eine 5% jege, mit Schwefelsäure angesäuerte Kalium-

¹) Vgl. G. Lunge, Über die beim Bleilöten durch arsenhaltige Materialien für die Arbeiter entstehenden Gefahren. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 1169 (1904). — E. Wiss, Arsenfreier verdichteter Wasserstoff zum Bleilöten. Die Chem. Industrie. Bd. 28. S. 375 (1905). — B. Fischer, Jahresber. des chem. Unters.-Amtes der Stadt Breslau. Chem. Zentralblatt. 1903. II. S. 1388.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. z. B.: Cher das Bleilöten mit Wasserstoff. Die Darstellung und Reinigung des letzteren. Zeitschr. für Elektrochem. Bd. 2. S. 204 (1895—1896).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ch. Renard, Über die Reinigung des industriellen Wasserstoffes durch Kälte. Comptes rendus de l'Acad. des sciences. T. 136. p. 1317 (1903); vgl. Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 158.

<sup>4)</sup> Methode von O. Jacobsen (vgl. unter Schwefelwasserstoff); s. J. Habermann, Darstellung von reinem Wasserstoff. Verh. d. naturf. Ges. zu Brünn. Chem. Zentralbl. 1890, I. S. 86.

b) Loc. cit.

permanganatlösung und durch Kalilauge entfernt. Auch kann man den Wasserstoff dadurch reinigen, daß man ihn durch einen Trockenturm (nach Fresenius; vgl. Fig. 382, S. 200) leitet, der mit einem Gemisch von zwei Teilen trockenen Chlorkalks und einem Teile feuchten Sandes gefüllt ist. 1)

Bei Verwendung der zuletzt genannten Oxydationsmittel gelangt jedoch leicht Sauerstoff in das Gas<sup>2</sup>); man kann diesen dadurch entfernen, daß man das Gas über erhitztes Kupfer leitet.

Außer Arsen ist dem Zink auch bisweilen Phosphor, Schwefel und Kohle beigemengt, Verunreinigungen, die bei der Wasserstoffentwicklung ebenfalls die entsprechenden Wasserstoffverbindungen ergeben. Zur Entziehung der Kohlenwasserstoffe leitet man das Gas durch ein mit Paraffinstücken gefülltes U-Rohr. 3)

Ferner enthält das Zink gelegentlich auch Kohlendioxyd eingeschlossen4), das sich dem entweichenden Wasserstoff dann beimengt.

Als Säure benutzt man meistens 10—20% ige Schwefelsäure; ist sie zu konzentriert, so kann sie — besonders in der Wärme — von dem nascierenden Wasserstoff zu Schwefeldioxyd, ja bis zu Schwefelwasserstoff reduziert werden. Salzsäure hat andrerseits den Nachteil, daß sie noch seltener als Schwefelsäure völlig arsenfrei ist 5), und daß sie sich infolge ihrer Flüchtigkeit in kleinen Mengen dem Wasserstoff beimengt.

Der überaus feine und leichte Säurenebel, der aus einem Wasserstoff entwickelnden Gemisch aufsteigt, wird am besten durch ein mit Glaswolle oder fest mit Watte gefülltes Rohr abgefangen, eine Maßregel, die sich stets empfiehlt, wenn man ein Gas aus einer Flüssigkeit entwickelt oder damit wäscht.

Chemisch reines Zink entwickelt bekanntlich mit völlig reinen Säuren bei gewöhnlicher Temperatur kaum Wasserstoff. Zur Reaktionsbeschleunigung setzt man daher ein edleres, d. h. elektro-positiveres Metall hinzu. Es entstehen dann unzählige Voltasche Ketten: Zn (H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>) Pt, sog. Lokalelemente, deren sehr geringer elektrolytischer Widerstand für die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmend ist.

Die stärkste Wirkung erreicht man mit Platinchloridlösung. Besser, weil weniger stürmisch wirkend, und billiger ist aber als "Aktivierungs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von der "Berufsgenossenschaft der chem. Industrie" empfohlenes Verfahren nach O. Wentzki; vgl.: Reinigungsmasse zur Entfernung von Arsenwasserstoff aus rohem Wasserstoffgas. Die Chem. Industrie. Bd. 29. S. 405 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. Victor Meyer und M. r. Recklinghausen, Über die langsame Oxydation von Wasserstoff und Kohlenoxyd. Ber. der Deutsch. chem. Ges. Jg. 29. S. 2556 (1896).

<sup>8)</sup> J. Habermann, loc. cit.
4) E. W. Morley, Varunreinigungen des Wasserstoffes dur

<sup>4)</sup> E. W. Morley, Verunreinigungen des Wasserstoffes durch Kohlenstoff..... Americ. Chem. Journ. Vol. 12. p. 460 (1890); vgl. Chem. Zentralbl. 1890. II. S. 734.

b) G. Lockemann, Über den Arsennachweis mit dem Marshschen Apparate. Zeitschrift f. angew. Chem. Bd. 18. S. 416 (1905); vgl. aber auch: H. B. Bishop, Die Bestimmung Veiner Mengen Arsen. Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 28. p. 178 (1906); Chem. Zentralbl.

mittel" ein Zusatz von wenig Kupfersulfat¹), das auch speziell zum Arsennachweis im Marshschen Apparate die wertvollsten Dienste leistet. Für diesen Zweck verkupfert man das Zink am besten gesondert vor der Anwendung: Die zerkleinerten Zinkstücke (je 1¹/2 g etwa) werden in einer Porzellanschale mit verdünnter Kupfersulfatlösung (1 Teil Kupfervitriol auf 200 Teile Wasser) etwa 1 Minute lang hin und her gerüttelt, dann mehrmals mit Wasser abgespült, auf Fließpapier getrocknet und in verschlossenem Gefäß aufbewahrt. Mit diesem schwarzen Zink erhält man noch bei Anwesenheit von 0 0001 mg Arsen einen deutlichen Spiegel.²)

Selbstverständlich genügt für die gewöhnlichen Zwecke des Laboratoriums auch der Zusatz eines Silber-, Nickel-, Quecksilbersalzes usw.

Sicher frei von Arsenwasserstoff ist der elektrolytisch dargestellte Wasserstoff.<sup>3</sup>) Die Hauptmenge des heute im Handel befindlichen verdichteten Wasserstoffs ist nach elektrolytischem Verfahren gewonnen.

Im Laboratorium unterwirft man reines, mit Schwefelsäure oder Kalilauge leitend gemachtes Wasser der Elektrolyse an Platinelektroden. Der so entwickelte Wasserstoff enthält als einzige Verunreinigung nur 0·001—0·0005% Stickstoff. Besondere Sorgfalt ist darauf zu verwenden, daß sich der gleichzeitig entstehende Sauerstoff nicht dem Wasserstoff beimengen kann. Spuren von Sauerstoff werden durch Waschen des Gases mit salzsaurer Chromchlorürlösung4) oder durch Leiten des Wasserstoffs über ein erhitztes, mit Palladiumasbest beschicktes Rohr entfernt.

Ein Vorzug der elektrolytischen Gasbereitung besteht auch darin, daß man mit Hilfe eines empfindlichen Strommessers sehr bequem und mit größter Genauigkeit ganz bestimmte Mengen Wasserstoff in der Zeiteinheit entwickeln kann. 1 Ampère scheidet in 1 Sekunde 0.01044 mg Wasserstoff und 0.08287 mg Sauerstoff ab ("Elektrochemisches Äquivalent").

In neuester Zeit stehen zur bequemen Entwicklung reinen Wasserstoffs Materialien zur Verfügung, die bereits auf Zusatz von Wasser das Gas entwickeln: der sogenannte Hydrolith und das noch neuere Hydrogenit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. Lockemann, Über die Wasserstoffentwicklung im Marshschen Apparate. Zeitschr. f. ang. Chem. Bd. 19. S. 1362 (1906). — Vgl. auch C. Mai und H. Kurt, Die Wasserstoffentwicklung beim Arsennachweis nach Marsh. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 43. S. 557 (1904).

<sup>1)</sup> G. Lockemann, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. z. B. M. Berthelot, Darstellung von reinem Wasserstoff. Bull. d. la Soc. chim. de Paris. [3.] T. 5. p. 576 (1891). — W. Morley, Die volumetrische Zusammensetzung des Wassers. Americ. Journ. of Science and Arts. Vol. 41. p. 220 (1891). — P. Ewers, Die Spitzenentladung in ein- und zweiatomigen Gasen. Annal. d. Phys. [4.] Bd. 17. S. 781 (1905). — M. Vēzes und J. Labatut, Apparat zur Darstellung von reinem Wasserstoff. Zeitschr. f. anorg. Chem. Bd. 32. S. 464 (1902). — S. S. Mereshowsky, Ein Apparat zum Erhalten von Wasserstoffgas auf elektrolytischem Wege mit automatischer Regulierung des Druckes des ausströmenden Gases. Zentralbl. f. Bakt. und Parasitenkunde. [II.] Bd. 11. S. 786 (1904); vgl. Chem. Zentralbl. 1904. I. S. 1313.

<sup>\*)</sup> O. von der Pfordten, Neues Absorptionsmittel für Sauerstoff, Liebigs Annal. Bd. 228. S. 112 (1885).

Das Handelsprodukt Hydrolith ist chemisch Calciumhydrür (Ca  $H_2$ ); es bildet sich, wenn man Wasserstoff über geschmolzenes Calcium leitet, das, elektrolytisch hergestellt, jetzt ebenfalls Handelsware ist. 1 kg technisches Calciumhydrür¹) liefert bei der Berührung mit Wasser 1037  $l^2$ ), nach anderen Angaben 1150 l Wasserstoff.³) Die Reaktion verläuft nach folgender Gleichung:  $CaH_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + 2H_2$ ; es wird also nicht nur aus dem Hydrolith, sondern auch aus dem Wasser Wasserstoff entbunden.

Der Kippsche Apparat ist zum Entwickeln von Wasserstoff aus dem Hydrolith ungeeignet, da die Reaktion, auch wenn man sie durch Vermengen des Wassers mit Glyzerin abschwächt, zu heftig ist und auch eine feuchte Atmosphäre bereits die Zersetzung des Hydrürs bewirkt. Am besten läßt man Wasser aus einem Tropftrichter ganz langsam auf zerkleinerten Hydrolith tropfen und bedeckt das Sperrwasser mit einer Ölschicht.

Das Handelsprodukt Hydrogenit<sup>4</sup>) ist seiner chemischen Natur nach amalgamiertes Aluminium, dessen Herstellung für Entwässerungszwecke ich bereits oben (S. 205) beschrieben habe. 1 kg des Präparates entwickelt mit Wasser 1300 l Wasserstoff (15°, 760 mm) nach folgender Gleichung:

$$2 \text{ Al} + 6 \text{ H}_2 \text{ O} = \text{Al}_2 \text{ O}_3 + 3 \text{ H}_2 \text{ O} + 3 \text{ H}_2.$$

Zum Vergleich sei die Ausbeute an Wasserstoff aus den drei wichtigsten Metallen, die in Betracht kommen, zusammengestellt:

```
1 kg Zink liefert 342 l Wasserstoff,

1 , Hydrolith , ca. 1100 , ,

1 , Hydrogenit , 1300 , ,
```

#### Sauerstoff.

Über die Entnahme dieses Gases aus den käuflichen Bomben (schwarzer Anstrich, Rechtsgewinde) vgl. oben (S. 220).

Bei plötzlichem Öffnen des Ventils an einer Sauerstoffflasche kann, wie bereits erwähnt, durch die Kompression der im Reduzierventil oder in der Anschlußleitung vorhandenen Luft eine solche Temperatursteigerung eintreten, daß sich brennbare Körper (Öl, fetthaltiges

<sup>1)</sup> Die "Elektrochemischen Werke" in Bitterfeld liefern es pro Kilogramm zum Preise von 8:50 Mk.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) H. Erdmann und H. van der Smissen, Zur Kenntnis der chemischen Eigenschaften des Calciums. Liebiys Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 361. S. 36 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) F. Krull, Der Hydrolith. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 19. S. 1233 (1906). Vgl. auch: George F. Jaubert, Über die technische Darstellung des Calciumhydrürs. Comptes rendus d. l'Acad. des sciences. T. 142. p. 788 (1906) und: Der Hydrolith und die augenblickliche Bereitung von Wasserstoff.... Revue générale de Chim. pure et appl. T. 10. p. 266 (1907); vgl. Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 855.

<sup>4)</sup> Mauricheau-Beaupré, Über ein neues Verfahren zur Darstellung von reinem Wasserstoff. Comptes rendus d. l'Acad. des sciences. T. 147. p. 310 (1908); vgl. Chem. Zentralbl. 1908. II. S. 1069.

Dichtungsmaterial, wie Leder, Gummi usw.) in Berührung mit dem Sauerstoff entzünden und eine explosionsartige Verbrennung veranlassen. Beim Anschließen von Manometern oder Druckreduzierventilen an Sauerstoffbomben ist daher sorgfältig auf die Abwesenheit von Öl oder anderer organischer Substanz zu achten.

Die Zündung beim raschen Öffnen von Sauerstoffbomben findet häufig auch durch sog. Funkenreißen statt: Kleine, feste Partikelchen, wie Sandoder Eisenteilchen, werden aus dem Innern der Flasche vom austretenden Gase mitgerissen und an die Metallwandungen der Ventile und Armaturteile geschleudert, wobei Funkenbildung eintritt. 1) Ähnliche Zündungen sind auch bei der Expansion verdichteten Wasserstoffes, wenn dieser mit Luft und brennbaren Substanzen in Berührung kam, beobachtet worden.

Die Selbstzündungen komprimierten Sauerstoffs sind um so bedenklicher, als dieses Gas sehr häufig, wenn es nach elektrolytischen Verfahren hergestellt ist, Wasserstoff beigemengt enthält. In früheren Jahren kamen aus diesem Grunde gar nicht selten Explosionen von Sauerstoffzylindern vor. Von einem solchen Fall in neuerer Zeit berichteten F. Bosshard und A. Häuptli 2), die 20:1 Volumprozent Wasserstoff in elektrolytisch hergestelltem, komprimiertem Sauerstoff feststellten. Offenbar begünstigt die große Diffusionsgeschwindigkeit des Wasserstoffs derartige Vorkommnisse, die auf eine — vielleicht nur minimale — Undichtigkeit des elektrolytischen Gasentwicklungsapparates zurückzuführen sein dürften. Untersuchungen verdichteten Sauerstoffs auf seinen Wasserstoffgehalt haben ferner Berthelot 3), J. C. A. Simon Thomas und F. H. van Leent 1) u. A. angestellt. J. Bloch und Fr. Höhn 5) fanden in neuester Zeit, daß der einer Bombe entnommene Sauerstoff in 41 1.8 mg Wasserstoff enthielt. A. Fraenkel 6) stellte fest, daß elektrolytischer, komprimierter Sauerstoff im Mittel: 96'94°/0 O, 0'84°/0 N und 2.22% H enthielt. Da die untere Explosionsgrenze bei 6.4 Volumprozenten Wasserstoff liegt, darf verdichteter Sauerstoff höchstens mit 4 Volumprozenten Wasserstoff, verdichteter Wasserstoff mit höchstens 2 Volumprozenten Sauerstoff in den Verkehr gebracht werden.

Um einen von Wasserstoff und brennbaren kohlenstoffhaltigen Gasen freien Sauerstoff zu erhalten, wie er für die Elementaranalyse und kalori-

Vgl. H. Rasch, Die Selbstzündungen durch komprimierten Sauerstoff. Zeitschr.
 kompr. u. flüss. Gase. Bd. 7. S. 141 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Explosion einer Sauerstoffflasche. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd, 18. S. 1531 (1905).

<sup>\*)</sup> Über die Verunreinigungen des komprimierten Sauerstoffs und deren Rolle bei den mit Hilfe der kalorimetrischen Bombe ausgeführten Verbrennungen. Comptes rendus de l'Acad. des sciences. T. 135. S. 821 (1902); vgl. Chem. Zentralbl. 1903. I. S. 55.

<sup>4)</sup> Verunreinigungen von komprimiertem Sauerstoff mit Wasserstoff. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 15. S. 1236 (1902). Vgl. auch J. C. A. S. Thomas, Über das Vorkommen von Wasserstoff in Sauerstoffflaschen. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 16. S. 964 (1903).

<sup>\*)</sup> Uber Wasserstoffpersulfid . . . . Ber. d. Deutsch. chem. Ges. Jg. 41. S. 1971 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vgl. z. B. A. Fraenkel, Elektrolytischer Sauerstoff, Mitt. Technol. Gewerb.-Mus. Wien. [2.] Bd. 16. S. 160 (1906); vgl. Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 381.

metrische Untersuchungen notwendig ist, leitet man ihn nach Berthelot<sup>1</sup>) durch eine dicke rotglühende Röhre aus Kupfer.

Außer Wasserstoff kann komprimierter Sauerstoff je nach seiner Herstellungsart noch Kohlendioxyd, Stickstoff oder Luft enthalten.

Der aus der atmosphärischen Luft technisch gewonnene Sauerstoff ist etwa 93-98% ig; der Rest besteht hauptsächlich aus Luftstickstoff.

Während Sauerstoff in der Technik meistens entweder elektrolytisch, oder aus der Luft — sei es aus gasförmiger Luft durch Vermittlung von Baryumsuperoxyd <sup>2</sup>) oder Calciumplumbat <sup>3</sup>), sei es aus verflüssigter Luft durch fraktionierte Destillation <sup>4</sup>) — gewonnen wird und in dem einen Falle wasserstoff-, in dem anderen stickstoffhaltig ist, stellt man ihn im Laboratorium fast stets aus sehr sauerstoffreichen anorganischen Salzen oder Superoxyden dar und erhält ihn so in sehr reiner Form.

Früher diente gewöhnlich Kaliumchlorat im Gemisch mit Braunstein zur Sauerstoffentwicklung (vgl. oben S. 229 und Fig. 409). Vorzuziehen sind aber die folgenden neueren Methoden.

In den mittleren Teil eines Kippschen Apparates füllt man zunächst Bimssteinstücke, darauf Kaliumbichromat in großen Kristallen und durch das Trichtergefäß alkoholfreies Wasserstoffsuperoxyd  $(3^{\circ}/_{\circ})$  und Schwefelsäure  $(150 \ cm^3)$  konzentrierte Schwefelsäure auf je 1 l Wasserstoffsuperoxydlösung). Durch das Bett von Bimsstein wird ein Durchfallen der allmählich kleiner werdenden Kristalle verhütet. Getrocknet wird der nach dem Öffnen des Hahnes kontinuierlich entweichende reine Sauerstoff mit konzentrierter Schwefelsäure und dann mit Phosphorpentoxyd.  $^{\circ}$ 

Diese Methode der Sauerstoffdarstellung stammt von F. Blau  $^6$ ), der vorschlug, käufliches  $3-5^{\circ}/_{\circ}$ iges Wasserstoffsuperoxyd mit  $15^{\circ}/_{\circ}$ iger Schwefelsäure anzusäuern und dieses Gemisch auf Kaliumbichromatkristalle tropfen zu lassen.

Nach A. Stock und C. Nielsen?) erhält man auf diesem Wege ein Gas von  $99.7-99.75^{\circ}/_{\circ}$  Sauerstoff, da die benutzten Lösungen stets etwas

<sup>1)</sup> Loc. cit.

Vgl. Quentin und Brin, Zeitschr. f. kompr. u. flüss. Gase. Bd. 2. S. 5 (1898/1899).
 G. Kassner, Zeitschr. f. kompr. u. flüss. Gase. Bd. 4. S. 147 (1900/1901).

<sup>4)</sup> Vgl. z. B. E. A. Le Sueur, Fraktion. Kondens. v. Luft in Hinsicht auf d. kommerzielle Darst. v. Sauerstoff. Journ. Soc. chem. Ind. Vol. 23. p. 350 (1904); vgl. Chem. Zentralbl. 1904. I. S. 1463. — G. Claude, Extrakt. des Sauerstoffs durch partielle Verflüssigung der Luft. Comptes rendus de l'Acad. des sciences. T. 137. p. 783 (1903); Chem. Zentralbl. 1904. I. S. 8. — R. P. Pichet, Verf. z. Trennung der Bestandteile von flüss. Luft. D. R.-P. 169.564; Chem. Zentralbl. 1906. I. S. 1637. — B. Hecker, Vorrichtg. z. Zerlegung flüss. Gasgemische, z. B. atmosph. Luft, in ihre Bestandteile. D. R.-P. 204.807; Chem. Ztg. Bd. 33. Rep. 138 (1909) usw.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Vgl. É. Erdmann und F. Bedford, Über Reindarstellung und Eigenschaften des flüssigen Sauerstoffs. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 1184 (1904).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Verfahren zur Bestimmung des Stickstoffs in organ. Substanzen. Monatshefte f. Chem. Bd. 13. S. 281 (1892).

<sup>7)</sup> Uber Mischungen von flüssigem Sauerstoff und Stickstoff. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 3394 (1906).

gelösten Stickstoff abgeben. Ein Gas von 99·8—99·9/0 Sauerstoff läßt sich nach denselben Autoren auf trockenem Wege nach der etwas modifizierten Kaliumchloratmethode gewinnen. In einem an einer Seite zugeschweißten Eisenrohr von 1 m Länge und 4·5 cm lichter Weite wird eine Mischung von 700 g getrocknetem Kaliumchlorat und 100 g durch Glühen von gepulvertem Braunstein erhaltenem Manganoxydoxydul erhitzt. Der Sauerstoff ist ebenso rein, wie elektrolytisch dargestellter; er ist chlorfrei, wenn das Erhitzen der Mischung langsam erfolgt, und wenn das Manganoxyd kein Dioxyd mehr enthält. 1)

Nach R. B. Riggs<sup>2</sup>) erhält man beim gelinden Erwärmen einer Mischung von 10 g Kaliumpermanganat und 40—50 cm<sup>3</sup> Schwefelsäure (1:4) etwas mehr als 1 l reinen Sauerstoff nach folgender Gleichung:

$$2 \text{ K Mn } O_4 + \text{H}_2 \text{ S} O_4 = \text{K}_2 \text{ S} O_4 + 2 \text{ Mn } O_2 + \text{H}_2 O + 3 O.$$

Praktischer als dieses Verfahren dürfte aber die von A. Seyewetz und Poizat 3) angegebene Methode sein, bei der keine Erwärmung nötig ist. Ein Kolben, der einen auf seinen Boden reichenden Heber, ein Gasableitungsrohr und einen Tropftrichter trägt, wird mit  $500\,cm^3$   $10^{\circ}/_{\circ}$ igem Wasserstoffsuperoxyd beschickt; in den Tropftrichter füllt man eine Lösung von  $25\,g$  Kaliumpermanganat in  $50\,cm^3$  konzentrierter Schwefelsäure und läßt diese Mischung langsam zum Wasserstoffsuperoxyd tropfen.

Ebenfalls bei gewöhnlicher Temperatur entwickelt Chlorkalk mit Wasserstoffsuperoxyd Sauerstoff, der allerdings geringe Mengen Chlor enthält:

$$Ca O Cl_2 + H_2 O_2 = Ca Cl_2 + H_2 O + O_2$$
.

Für 1 Liter Wasserstoffsuperoxydlösung (2.88%, 12.02) wendet man 300 g Chlorkalk an und fügt zu der Flüssigkeit 53 cm³ rohe Salpetersäure (1.365 spez. Gew.) oder 57 cm³ rohe Salzsäure (1.17 spez. Gew.). Man erhält dann — z. B. aus einem Kippschen Apparate — circa  $18^{1/2}$  Liter Sauerstoff. 4)

Erwähnung verdienen endlich noch die verschiedenen Methoden, die sich zur Sauerstoffentwicklung des käuflichen Natriumsuperoxyds bedienen. Diese Substanz löst sich in kaltem Wasser, wenn jede örtliche Erhitzung vermieden wird, ohne Sauerstoffentwicklung nach folgender Gleichung auf: Na $_2$ O $_2$  + 2 H $_2$ O = H $_2$ O $_2$  + 2 Na OH.

Infolge der bei diesem Prozeß frei werdenden Reaktionswärme tritt jedoch fast stets eine mehr oder weniger große Zersetzung ein, so daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. H. Mac Leod, Notiz über die Entwicklung von Chlor bei der Erhitzung eines Gemisches von Kaliumchlorat und Mangansuperoxyd. Journ. Chem. Soc. London. Vol. 65. p. 202; Chem. Zentralbl. 1894. I. S. 576 u. 814.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Darstellung von Sauerstoff. Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 25. p. 876 (1903); Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 863.

<sup>\*)</sup> Ununterbrochen arbeitender Apparat für die Darstellung von in der organ. Analyse verwendbarem Sauerstoff. Comptes rendus de l'Acad. des sciences. T. 144. p. 86 (1907); vgl. Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 622.

<sup>4)</sup> J. Volhard, Entwicklung von Sauerstoff aus dem Kippschen Apparat. Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 253. S. 246 (1889).

Sauerstoff entweicht; schon bei 30-40° beginnt die Sauerstoffentwicklung, die sich bei höherer Temperatur leicht stürmisch gestaltet.

Bei Gegenwart gewisser Kontaktsubstanzen verläuft die Reaktion zwischen Natriumsuperoxyd und Wasser bei gewöhnlicher Temperatur ruhig und gleichmäßig. Das Handelsprodukt Oxylith $^1$ ) besteht aus einem in 100 g schwere Würfel gepreßten Gemenge von Natriumsuperoxyd und Permanganat, Chlorkalk $^3$ ) oder einer Spur eines Nickel- oder Kupfersalzes und ist zur Sauerstoffentwicklung im Kippschen Apparate geeignet.

Auch aus Chlorkalklösung oder -brei allein erhält man bei Anwesenheit eines Ferro- und gleichzeitig eines Kupfersalzes einen gleichmäßigen Sauerstoffstrom. 3)

Da, wie oben erwähnt, Natriumsuperoxyd mit Wasser infolge der sich immer steigernden Reaktionswärme allzu stürmisch Sauerstoff entwickelt, wurden von verschiedener Seite Vorschläge gemacht, wie die Reaktion milder zu gestalten sei. H. J. Turner () empfahl, ein Gemisch aus geschmolzenem Natriumsuperoxyd und kristallisiertem Natriumsulfat oder karbonat gelinde zu erwärmen; das allmählich entweichende Kristallwasser bewirkt dann eine sehr ruhige Sauerstoffentwicklung. G. H. Burrows () schlug vor, statt Wasser eine Alkalilösung (1:1) auf Natriumsuperoxyd tropfen zu lassen. Nach H. Foersterling und H. Philipp () erhält man ein Alkalisuperoxyd von größerer Dichte und daher von gleichmäßigerer Reaktionsfähigkeit und größerer Haltbarkeit, wenn man das Präparat nicht in Stücke preßt, sondern schmilzt und die erkaltete Schmelze zerkleinert. In neuester Zeit schlug L. Wolter () vor, Natriumsuperoxyd mit Kaliumnitrat und Magnesiumoxyd zusammenzuschmelzen: die Masse ent-

<sup>1)</sup> G. F. Jaubert, Über eine neue Darstellungsmethode für Sauerstoff. Comptes rendus de l'Acad. des sciences. T. 134. p. 778 (1902); vgl. Chem. Zentralbl. 1902. I. S. 1086. — G. F. Jaubert, Über einen neuen Modus der Darstellung von Sauerstoff mit Hilfe von Oxylith. Bull. Soc. Chim. de Paris. [3.] T.27. p. 566 (1902); vgl. Chem. Zentralbl. 1902. II. S. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G. F. Jaubert, Verfahren zur Herstellung von bei Berührung mit Wasser Sauerstoff entwickelnden festen Körpern. D. R.-P. 140.574. Chem. Zentralbl. 1903. I. S. 903; vgl. auch: G. F. Jaubert, Verfahren zur Darstellung von Sauerstoff aus Alkalisuperoxyd. D. R.-P. 143.548. Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G. F. Jaubert, Verfahren zur Darstellung von Sauerstoff aus Chlorkalk unter Verwendung von Kontaktsubstanzen. D. R.-P. 157.171. Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 193.

<sup>4)</sup> Trockenmethode für die Entwicklung von Sauerstoff aus Natriumsuperoxyd. Americ. Chem. Journ. Vol. 37. p. 106 (1907). Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 789.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Entwicklung von Sauerstoff aus Natriumsuperoxyd. Americ. Chem. Journ. Vol. 37. p. 283 (1907). Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 1092.

<sup>6)</sup> Verfahren zur Gewinnung eines bei Berührung mit einer Flüssigkeit, wie Wasser, in ruhiger Weise Sauerstoff entwickelnden Präparates aus Alkalisuperoxyd. D. R.-P. 193.560; Chem. Zentralbl. 1908. I. S. 907.

<sup>7)</sup> Verfahren zur Herstellung einer zur Sauerstoffentwicklung im Kippschen Apparat geeigneten Masse aus Natriumsuperoxyd. Chem.-Ztg. Bd. 32. S.1066 (1908); Chem. Zentralblatt. 1908. II. S. 1765.

wickelt mit verdünnter Salzsäure gleichmäßig Sauerstoff und läßt sich im Kippschen Apparat verwenden.

#### Ozon.

Die Umwandlung von Sauerstoff (O<sub>2</sub>) in Ozon (O<sub>3</sub>) erfolgt unter Zufuhr von Energie entweder in Form von Elektrizität oder von Wärme; die rein chemischen Methoden kommen hier nicht in Betracht.

Bequeme Apparate und Methoden zur Darstellung stark ozonisierten Sauerstoffs im Laboratorium sind erst seit einigen Jahren, namentlich durch die Arbeiten von C. Harries 1) und seinen Schülern und von P. Jannasch 2) und seinen Schülern bekannt geworden.

Die älteren Ozonentwickler bestehen aus zwei konzentrisch ineinander geschobenen Röhren, die entweder mit Stanniolbelegungen (Siemensscher Ozonisator) oder mit Wasserbelegungen (Berthelotsche Ozonröhre) versehen sind; durch den Zwischenraum wird Sauerstoff oder Luft geleitet und die Belegungen mit den Polen eines Gleichstrom- oder Wechselstrominduktors verbunden. Durch die Isolationswirkung des Glases wird Funkenbildung verhindert, so daß der Spannungsausgleich auf dem Wege der sogenannten stillen oder dunklen elektrischen Entladung durch das Glas hindurch stattfindet. Je schneller die Unterbrechungen — beziehungsweise die Perioden des Primärstromes — aufeinander folgen, um so höher ist die Ozonausbeute.

Noch wichtiger für eine gute Ozonausbeute ist bei Anwendung eines Gleichstrominduktors, daß die Stromunterbrechungen möglichst oft pro Zeiteinheit und möglichst plötzlich erfolgen. Deshalb liefert ein mit Neefschem Hammer arbeitender Induktor relativ wenig Ozon; der Eisenkern magnetisiert und entmagnetisiert sich viel zu langsam. Ein Sekundärstrom von weit höherer Spannung und mithin ein höherprozentiges Ozon wird erzeugt, wenn man den rasch und plötzlich wirkenden Wehneltschen Elektrolytunterbrecher 2) benutzt, oder wenn man, - was im allgemeinen vorzuziehen ist, - den Gleichstrom zunächst mittelst eines Umformers (z. B. eines Gleichstrommotor-Wechselstromgenerators oder eines Einankerumformers) in einen Wechselstrom von hoher Periodenzahl verwandelt und diesen Wechselstrom (oder Drehstrom) dann mittelst eines Transformators auf ca. 1000 Volt spannt. Steht von vornherein ein Wechselstrom- oder Drehstromnetz zur Verfügung, so vereinfacht sich die Ozonerzeugung wesentlich; es genügt dann ein einfacher Wechselstromtransformator, der bekanntlich keinerlei Aufsicht bedarf.

Für präparative Arbeiten geeignet wurden jedoch erst die Berthelotröhren, als sie reihenweise neben- oder — besser — hintereinander ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. hauptsächlich: Über die Einwirkung des Ozons auf organische Verbindungen. Liebigs Annal. Bd. 343. S. 311-374 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. bes.: P. Jannasch und W. Gottschalk, Über die Verwendung des Ozons zur Ausführung quantitativer Analysen. Journ. f. prakt. Chem. Bd. 73. S. 497—519 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. Wehnelt, Ein elektrolytischer Stromunterbrecher. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 68. S. 233 (1899); vgl. auch H. Th. Simon, Das Wirkungsgesetz d. Wehneltunterbrechers. Ebenda. S. 273, und: Über einen neuen Flüssigkeitsunterbrecher. S. 860.

schaltet wurden 1), oder aber die Luft im Kreislauf immer wieder durch den Ozonisator geschickt wurde. 2)

Fig. 410 stellt eine praktische Versuchsanordnung von fünf hintereinander geschalteten Berthelotschen Ozonröhren dar. Der Sauerstoff wird der mit Reduzierventil versehenen Bombe a entnommen, durchstreicht die Gasuhr b (vgl. Fig. 419) und wird dann in den fünf Berthelotröhren d ozonisiert, um schließlich in der Versuchsflasche e zur Wirkung zu gelangen; e ist ein Wechselstromtransformator zum Anschluß an Wechselstromoder Drehstromnetze, gewöhnlich von 110—220 Volt Spannung. Da Kautschuk von Ozon sofort zerfressen wird, sind alle Verbindungen zwischen



Fig. 410.

den einzelnen Ozonröhren usw. durch Quecksilberverschlüsse hergestellt. Diese lassen sich leicht auseinander nehmen, so daß man beliebig viel Röhren parallel oder hintereinander schalten kann.

Steht nur Gleichstrom zur Verfügung, so muß dieser (z. B. mittelst eines Einankerumformers) zunächst erst in Wechselstrom verwandelt werden (siehe oben). Statt Sauerstoff kann mittelst eines kleinen Gebläses auch Luft durch die Apparatur geschickt werden.

C. Harries, Über die Oxydationen mittelst Ozon. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 36. S. 1933 (1903).

<sup>2)</sup> Siemens & Halske, Verfahren und Apparat zur Darstellung hochozonisierter Luft. D. R.-P. 134.929; Chem. Zentralbl. 1902. II. S. 1082.

Der Energieverbrauch beträgt je nach der Anzahl der Ozonisatoren (1—5) etwa 40—70 Watt. Bei einer Durchflußgeschwindigkeit von 10l Sauerstoff pro Stunde erhält man je nach der Anzahl der hintereinander geschalteten Ozonröhren ca. 30—120g Ozon pro Kubikmeter Sauerstoff; bei Verwendung von Luft reduzieren sich die Werte um  $60^{\circ}/_{\circ}$ . Da 1 $m^3$  Sauerstoff bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck etwa 1300g wiegt, stellt sich also die Ozonausbeute bei Anwendung von Sauerstoff auf  $2\cdot3-9\cdot2$  Gewichtsprozente.

Eine ganz ähnliche Versuchsanordnung schlug C. Hurries 1) vor. Hiernach verwendet man zehn oder elf parallel geschaltete und leicht auswechselbare, mit Quecksilberverschlüssen montierte Berthelotröhren. Zum Betriebe dient am besten Wechselstrom (ca. 2 Amp., 110 Volt), der in einem Öltransformator auf etwa 10.000 Volt gespannt wird. Das Wasser im Ozonisator läßt man zur Kühlung beständig zu- und abfließen, da der Zerfall des Ozons mit steigender Temperatur zunimmt.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 5—6 l Sauerstoff in 12 Minuten ergab etwa 5·6%. Ozon auf 100 g Gas berechnet. Wenn diese Ausbeute also auch etwas hinter der vorhin genannten zurückbleibt, so ist doch (infolge der Parallelschaltung) die absolute Menge des pro Zeiteinheit gelieferten Ozons bei dem rascheren Sauerstoffstrom sehr viel größer.

Ganz ähnlich ist auch die Versuchsanordnung, die *P. Jannasch* und *W. Gottschalk*<sup>2</sup>) vorschlugen (Fig. 411). Der eigentliche Ozonapparat zeichnet sich dadurch aus, daß er ungemein kompendiös und sehr billig ist. Er besteht aus etwa acht unmittelbar aneinander geschmolzenen, hintereinander geschalteten Berthelotröhren, die zusammen in einem Standzylinder hängen (links in der Figur).

Der positive Strom — im vorliegenden Fall stand Gleichstrom von 110 Volt zur Verfügung — durchläuft ein Ampèremeter und dann einen Vorschaltwiderstand von 3—5 Ohm aus Nickelindraht von 1 mm Dicke, dessen Widerstand 0·51 Ohm pro Meter beträgt, und der mit 10 Ampère belastet werden kann. Von da geht der Strom durch einen Induktor ohne Kondensator und dann zum Wehneltunterbrecher. Die Anode des letzteren besteht aus einem Platindraht von 0·2·0·3 mm Dicke und 7—10 mm Länge in einer Porzellanfassung, die Kathode aus einer großen Bleiplatte und der Elektrolyt aus 25% giger Schwefelsäure, die durch eine wasserdurchflossene Glasschlange kühl gehalten wird. Der Primärstrom hatte eine Stärke von 8—10 Ampère und an der Primärspule eine Spannung von 70 Volt (ohne Wehneltunterbrecher).

Der Sekundärstrom geht vom Induktor zum Ozonapparat. Es ist darauf zu achten, daß sämtliche inneren Belegungen an den einen Pol gelegt sind, während die äußeren mit dem anderen Pol in Verbindung stehen. Sechs Röhren ergaben nach diesem Verfahren ein 8⁰/₀iges Ozon.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. S. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. c. S. 498.

Benutzt man einen Öltransformator, der direkt an eine Wechselstromlichtleitung von 110 Volt angeschlossen werden kann und eine Span-



nung von 10.000 Volt erzeugt, so erhält man mit dem Ozonisator nach P. Jannasch auch bei raschem Sauerstoffstrom ein über 10% iges Ozon,

Fig. 41

und es erübrigt sich die komplizierte Apparatur der Meßinstrumente, Widerstände und Stromunterbrecher, wie sie beim Gebrauch eines Gleichstrominduktors notwendig ist. 1)

Bei Benutzung einer der drei beschriebenen Apparaturen für die

Ozondarstellung sind folgende allgemeine Regeln zu beachten.

Feuchtigkeit in dem zugeleiteten Sauerstoff (oder der Luft) kann Funkenentladung im Ozonisator und dadurch dessen Zerstörung herbeiführen; das Gas muß also sehr gut getrocknet werden, bevor man es der Ozonisation unterwirft. Hinter die Waschflasche mit konzentrierter Schwefelsäure schaltet man ein Natronkalkrohr ein, um etwa durch organische Substanz (Staub usw.) entstandenes Schwefeldioxyd zu entfernen.

Da sich aus 3 Volumina Sauerstoff 2 Volumina Ozon bilden: 3 O₂→2 O₃, bei der Ozonisierung von Sauerstoff ∤ also Kontraktion eintritt, muß man

stets erst den Gasstrom durch die Apparatur schicken, ehe man den elektrischen Strom einschaltet, um das Zurücksteigen einer vorgelegten Flüssigkeit in die Ozonröhren zu verhüten; umgekehrt muß man bei Beendigung des Versuches erst den elektrischen Strom abstellen, ehe man den Gasstrom unterbricht.

Will man ein noch höherprozentiges Ozon herstellen, als es nach den beschriebenen Methoden möglich ist, so muß man nach Franz Fischer und K. Massenez<sup>2</sup>) Schwefelsäure mit gekühlten Platinelektroden und bei hoher Stromdichte elektrolysieren; man gelangt nach



Fig. 412.

diesem Verfahren bei Anwendung einer Stromdichte von 80—90 Ampère pro Quadratzentimeter und einer Säure vom spezifischen Gewicht 1.07 bis zu 28% jem Ozon, wenn man die Platinanode durch eine Chlorcalciumlösung von —14% kühlt.

1) Nach einer Privatmitteilung von Herrn Prof. J. Thiele, Straßburg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cher die Darstellung von Ozon durch Elektrolyse, Zeitschr. f. anorgau. Chem. Bd. 52, S. 202 u. 229 (1907).

Eine dritte Darstellungsart von Ozon besteht darin, daß man Sauerstoff hoch erhitzt und das momentan gebildete Gemenge von Sauerstoff und Ozon dann rascher abkühlt, als das letztere Zeit braucht, um wieder zu zerfallen. Auf diesem Prinzip¹) beruht der Ozonventilator von Franz Fischer²) (Fig. 412): Der durch einen elektrisch betriebenen Ventilator erzeugte Luftstrom wird über einen glühenden Nernststift geblasen und so in einem Betrage von höchstens ein Promille in Ozon umgewandelt. Der Apparat dient zur Verminderung des Keimgehaltes der Luft und zur Zerstörung übler oder schädlicher Gerüche, ohne andrerseits durch zu starke Ozonerzeugung für die menschlichen Atmungsorgane schädigend wirken zu können.

### Stickstoff.

Seit einigen Jahren kommt auch dieses Gas, auf etwa 100 Atmosphären komprimiert, in leidlich reinem Zustande in den Handel.<sup>3</sup>) Über einige praktisch wichtige Konstanten des Elementes vgl. die Tabelle (S. 217).

Zur Darstellung des Stickstoffs benutzt man zwei Methoden, indem man ihn entweder aus der Luft gewinnt oder aus stickstoffhaltigen chemischen Verbindungen.

Der erstere Weg führte bisher nur zu einem im besten Falle 99% eigen Stickstoff, da es wohl gelang, durch Waschen der Luft mit Kalilauge den Kohlendioxydgehalt, durch Trocknen mit Chlorcalcium den Wasserdampf und durch Überleiten über erhitzte Kupferdrehspäne den Sauerstoffgehalt zu entfernen, nicht aber die Edelgase: Argon und die anderen inerten Elemente, durch ein chemisches Mittel vom Luftstickstoff zu trennen.

Nach *H. Erdmann*<sup>6</sup>) erhält man nach folgendem Verfahren aus der Luft einen Stickstoff von absoluter Reinheit: Kühlt man flüssige Luft auf 214° ab, so scheidet sich der leicht fest werdende Stickstoff in prachtvollen Kristallen aus, die nach dem Trennen von der Flüssigkeit beim Schmelzen und Wiedervergasen vollkommen reinen Stickstoff liefern.

Auch durch fraktionierte Destillation flüssiger Luft läßt sich nach einer ganzen Reihe von l'atenten 6) elementarer Stickstoff darstellen (vgl. auch unter Sauerstoff). Diese Methoden sind vorläufig für den Laboratoriumsgebrauch noch nicht ausgearbeitet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Franz Fischer und Fr. Brachmer, Über die Umwandlung des Sauerstoffs in Ozon bei hoher Temperatur und die Stickstoffoxydation. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 942 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. R.-P. 195.985.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. H. Erdmann, Über einige Eigenschaften des flüssigen Stickstoffs. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 1207 (1906).

<sup>4)</sup> Nach Dumas und Boussingault, Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 12. p. 1005 (1841); vgl. auch Jolly, Wied. Annal. Bd. 6. S. 520 (1879).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Verfahren zur Abscheidung des Stickstoffs aus Gasgemischen. D. R.-P.; vgl. Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 739.

<sup>•)</sup> Vgl. z. B. R. J. Lévy, Verfahren zur Zerlegung von Luft in Stickstoff u. Sauerstoff. D. R.-P. 191.916. Chem. Zentralbl. 1908. I. S. 566.

Die zweite Darstellungsmöglichkeit elementaren Stickstoffs -- nämlich aus chemischen Verbindungen -- wird fast ausschließlich im Laboratorium benutzt und geht meistens vom Ammoniumnitrit aus, das sich in konzentrierter wässeriger Lösung beim gelinden Erhitzen nach folgender Gleichung in Stickstoff und Wasser zersetzt:

$$NH_4 . NO_2 = N_2 + 2 H_2 O.$$

Der Vorgang verläuft exothermisch. d. h. unter Wärmeentwicklung; es ist also Vorsicht beim Erhitzen am Platze.

An Stelle des leicht zersetzlichen Ammoniumnitrits wendet man fast stets irgend ein beständiges anderes Ammoniumsalz, am besten das Sulfat, an und vermengt dieses mit Natriumnitrit:

$$(NH_4)_2 SO_4 + 2 Na NO_2 = Na_2 SO_4 + 2 NH_4 NO_2.$$

Die Zersetzung des Ammoniumnitrits verläuft außer im Sinne der oben gegebenen Gleichung auch stets in geringem Umfange folgendermaßen:

$$3 \text{ H NO}_2 = \text{H NO}_3 + 2 \text{ NO} + \text{H}_2 \text{O}.$$

Die aus diesem Vorgange resultierende Stickoxydentwicklung, die als Folge einer Selbstoxydation der salpetrigen Säure aufgefaßt werden kann, bleibt nie ganz aus, weil stets eine gewisse Menge Wasserstoffionen in der Lösung vorhanden sein muß, damit die Umsetzung des Nitrits in Wasser und Stickstoff erfolgen kann. Denn nur in saurer Lösung vollzieht sich der Vorgang mit meßbarer Geschwindigkeit. 1)

Um die Bildung von Stickoxyd möglichst einzuschränken, erhitzt man am besten nach  $G.v.Knorre^2$ ) eine Lösung von 1 Teil Natriumnitrit, 1 bis 2 Teilen Ammoniumsulfat und 1 Teil gelbem Kaliumchromat ( $K_2CrO_4$ ) in ca. 7 cm³ Wasser. Ein Überschuß von Ammoniumsalz erhöht ebenso wie freie Säure die Reaktionsgeschwindigkeit, Ammoniak vermindert sie. ³)

A. Stock und C. Nielsen 1) gewannen Stickstoff durch Erhitzen einer Lösung von 185g Natriumnitrit, 185g Ammoniumchlorid und 95g Kaliumbichromat in  $900\,cm^3$  Wasser. Die Mischung ergab 80l Gas, das in Gasometern (siehe den H. Abschnitt dieses Kapitels) aufgefangen und vor dem Gebrauch gereinigt wurde.

Einen sicher von Stickoxyden freien Stickstoff erhält man nur, wenn man das so dargestellte Gas entweder einem Oxydationsmittel aussetzt, welches das Stickoxyd in Salpetersäure verwandelt, oder einem Reduktionsmittel, das es in Stickstoff und Sauerstoff zerlegt und den letzteren

A. A. Blanchard, Cher die Zersetzung des Ammoniumnitrits. Zeitschr. f. physikalische Chem. Bd. 41. S. 681 (1902).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C'her die Darstellung von Stickstoff aus Ammoniumnitrit. Die chem. Industrie. Bd. 25. S. 531 u. 550 (1902); Chem. Zentralbl. 1903. I. S. 125. — Vgl. auch *P. Erers*, Die Spitzenentladung in ein- und zweiatomigen Gasen. Annal. d. Physik. [4.] Bd. 17. S. 781 (1905).

<sup>5)</sup> K. Arndt, Cber die Zersetzungsgeschwindigkeit des Ammoniumnitrits. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 39, S. 64 (1901).

<sup>4)</sup> Über Mischungen von flüssigem Sauerstoff und Stickstoff. Ber. d. Deutschen chem. Ges. 39, 3394 (1906).

bindet, oder wenn man einen Waschprozeß mittelst angesäuerter Ferrosalzlösung, die Stickoxyd zu absorbieren vermag, vornimmt.

Als Oxydationsmittel dient nach v. Knorre am besten eine Mischung von 5 Vol. gesättigter Kaliumdichromatlösung mit 1 Vol. konzentrierter Schwefelsäure, womit eine Waschflasche beschickt wird; eine schwefelsaure Kaliumpermanganatlösung oxydiert Stickoxyd zwar ebenfalls zu Salpetersäure, entwickelt aber etwas Sauerstoff.

Als Reduktionsmittel wendet man erhitztes metallisches Kupfer an, entweder in Form von Spänen oder als spiralig aufgerolltes Drahtnetz.

Wäscht man das Gas mit gesättigter saurer Ferrosulfatlösung, so ist zu beachten, daß das Stickoxyd nur sehr locker gebunden ist und z.B. schon durch Schütteln wieder frei gemacht wird.

Eine neuere Methode 1), reinen Stickstoff im Laboratorium darzustellen, benutzt die folgende Wechselwirkung zwischen Stickoxyd und Ammoniak:  $6 \text{ NO} + 4 \text{ NH}_3 = 5 \text{ N}_2 + 6 \text{ H}_2 \text{ O}$ .

Man läßt Salpetersäure (ungefähr vom spezifischen Gewicht 1·2) auf Kupferspäne auftropfen, leitet den so erzeugten regelmäßigen Strom von Stickoxyd (siehe dieses) durch eine Waschflasche mit konzentriertem Ammoniak (mindestens vom spezifischen Gewicht 0·92) und dann durch ein Rohr aus schwer schmelzbarem Glase, das zwei je 4 Zoll lange, als Katalysatoren wirkende Kupferspiralen oder eine 2 Zoll lange Schicht von platiniertem Asbest enthält und in einem Verbrennungsofen möglichst hoch erhitzt wird. Einfacher erhält man das Stickoxyd im Kippschen Apparat (vgl. weiter unten).

### Chlor.

Chlor befindet sich in verflüssigtem Zustande im Handel. Es hat bei 20° eine Tension von 6.6 Atmosphären, kann aber kurze Zeit an der Luft als gelbe bis gelborange Flüssigkeit aufbewahrt werden, wenn sich der flüssige Anteil durch teilweise Verdunstung bis unter den Siedepunkt bei Atmosphärendruck (—33.6°) abgekühlt hat (vgl. die Tabelle S. 217). Bei —102° wird Chlor fest. Die Eigenschaften und die physikalischen Konstanten des flüssigen Chlors sind von R. Knietsch²) untersucht worden. Ein Volumen des verflüssigten Elementes ergibt 463 Volumina Gas.

Auf Eisen wirkt flüssiges Chlor erst bei 90° und darüber ein, leicht auch nur dann, wenn es nicht absolut trocken ist. Die Gegenwart von Wasser ist in eisernen Chlorflaschen sorgfältig zu vermeiden (vgl. unten).

Der Probedruck, auf den die Chlorbomben alle 2 Jahre amtlich geprüft werden, beträgt 22 Atm. und wird in vorschriftsmäßig gefüllten Behältern bei 68:8° erreicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. P. Baxter und Ch. H. Hickey, Reiner Stickstoff aus Stickoxydul oder Stickoxyd und Ammoniak. Americ. Chem. Journ. Vol. 33. p. 300 (1905); Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 1299.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über die Eigenschaften des flüssigen Chlors. Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 259. S. 100 (1890).

Bei der Entnahme von Chlor, das aus den aufrecht stehenden Zylindern in Gasform zu erhalten ist, erniedrigt sich die Temperatur in der Bombe häufig so stark, daß diese äußerlich bereift und die Gasentwicklung gehemmt oder ganz unterbrochen wird. In diesem Falle ist es notwendig, die Bombe durch Auflegen heißer Tücher oder durch Übergießen mit heißem Wasser wieder auf die normale Temperatur zu bringen.

Es ist darauf zu achten, daß keine Flüssigkeit, z. B. nichts vom Inhalt einer vorgelegten Waschflasche, in die Bombe zurücksteigen kann; man schaltet am besten zwischen diese und das Arbeitsgefäß eine leere Flasche ein, in der sich etwa zurücksteigende Flüssigkeit sammeln kann. Ebenso ist zu vermeiden, daß Luft in die fast geleerte Bombe dringt, da hierdurch deren Zerstörung stark beschleunigt wird.

Die Entwicklung von Chlorgas im Laboratorium geschieht fast ausschließlich durch Oxydation von Salzsäure. Als Oxydationsmittel können u. a. Salpetersäure, Braunstein, Chlorkalk, Kaliumdichromat oder Kaliumpermanganat dienen.

Die Chlordarstellung mittelst Braunsteins kann entweder so erfolgen, daß man 1 Teil Braunstein mit ca. 4 Teilen käuflicher konzentrierter Salzsäure gelinde erwärmt, oder aber in der Weise, daß man 2 Teile Braunstein. 3 Teile Kochsalz und 9 Teile einer Mischung von 5 Teilen konzentrierter Schwefelsäure und 4 Teilen Wasser erwärmt; im zweiten Falle wird also die Salzsäure erst im Reaktionsgemisch selbst dargestellt.

Meistens bedient man sich aber der Einfachheit halber der Methode. fertige Salzsäure und etwa haselnußgroße Stücke Braunstein zusammen zu erwärmen. Von Zwischenprodukten abgesehen, verläuft der Vorgang nach folgender Gleichung:  $\operatorname{Mn} O_2 + 4 \operatorname{HCl} = \operatorname{Mn} \operatorname{Cl}_2 + 2 \operatorname{H}_2 O + \operatorname{Cl}_2$ .

Die Apparatur ist ungefähr die gleiche, wie sie weiter unten Fig. 415 darstellt. Über das Einfüllen der schweren Braunsteinstücke in den dünnwandigen Kolben siehe oben (S. 222).

Das so entwickelte Chlor ist gewöhnlich durch Luft. Kohlendioxyd. Salzsäure, Wasserdampf und vielleicht auch durch Chloroxyde verunreinigt. Luft und Kohlendioxyd stammen zum großen Teil aus dem Braunstein. Um diesen von eingeschlossener Luft und von Karbonaten zu befreien. behandelt man ihn vor dem Gebrauch mit verdünnter Salpetersäure 1) oder kocht ihn mit Salzsäure aus 2) und wäscht dann mit Wasser nach. Der größte Teil der Salzsäure läßt sich aus dem entwickelten Chlor dadurch entfernen, daß man dieses zunächst durch mehrere Waschflaschen mit destilliertem Wasser und dann durch eine konzentrierte Lösung von Kaliumpermanganat 2), das die noch anwesende Salzsäure zu Chlor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. P. Treadwell und W. A. K. Christie, Zur Analyse von elektrolytischem Chlor. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 18. S. 1930 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) J. A. Harker, Cher den Umsatz von Wasserstoff mit Chlor und Sauerstoff. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 9. S. 673 (1892).

<sup>3)</sup> W. Hampe, Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium der Bergakademie zu Claustal. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 1777 (1890).

oxydiert, leitet. Die Lösung scheidet allmählich Mangandioxydhydrat ab; sie ist brauchbar, bis sie entfärbt ist. Um auch die letzten Spuren Salzsäure zu entfernen, leitet man das Chlorgas durch eine Schicht von 50° heißem Braunstein. Um das Gas schließlich zu trocknen, läßt man es Waschflaschen mit konzentrierter Schwefelsäure oder Röhren mit geschmolzenem Chlorcalcium passieren. Zur Entfernung eventuell gebildeter Oxyde des Chlors kann man das Gas vorher noch durch eine 30 cm lange, mit Asbest beschickte rotglühende Röhre aus schwer schmelzbarem Glase leiten. 2)

Ein sehr reines Chlor mit höchstens 0.2% Verunreinigung erhält man, wenn man zunächst das — unter  $9^\circ$  und im Dunkeln haltbare — feste Chlorhydrat:  $Cl_2$ .  $10~H_2$ () darstellt und hieraus durch entsprechende Temperaturerhöhung Chlor entwickelt. 3)

Die Chlordarstellung aus Braunstein, Kochsalz und Schwefelsäure verläuft im wesentlichen nach folgender Gleichung:

$$4 \text{ Na Cl} + \text{Mn O}_2 + 3 \text{ H}_2 \text{SO}_4 = 2 \text{ Na H SO}_4 + \text{Na}_2 \text{SO}_4 + \text{Mn Cl}_2 + 2 \text{ H}_2 \text{O}_4 + \text{Cl}_2.$$

Das Gemisch entwickelt schon bei gelindem Erwärmen einen sehr regelmäßigen Gasstrom fast wasserfreien Chlors, ohne daß erhebliches Aufschäumen stattfindet. 1) Im übrigen ist die praktische Ausführung der Methode und die Reinigung des entwickelten Gases dieselbe, wie bei der Verwendung fertiger Salzsäure.

Ein bequemes Verfahren. Chlor zu entwickeln, nämlich bei gewöhnlicher Temperatur aus Chlorkalk in *Kipp*schen Apparaten, schlug *Cl. Winkler* by vor: Chlorkalk wird mit gebranntem Gips zu würfelförmigen Stücken geformt. die dann mit einer Mischung von Salzsäure (spezifisches Gewicht 1·124) und dem gleichen Volumen Wasser zur Reaktion gebracht werden.

Joh. Thiele  $^{\circ}$ ) verbesserte diese Methode, die eine erhebliche Bereicherung der Laboratoriumstechnik bedeutet, dadurch wesentlich, daß er den Chlorkalk ohne Anwendung von Gips einfach durch Zusammenpressen mittelst einer Schraubenpresse in Würfel formte. Aus einem mit 365 g Chlorkalk von  $34\cdot6^{\circ}/_{\circ}$  beschickten Kippschen Apparat erhält man so  $181\ g$  Chlor, also  $32^{\circ}/_{\circ}$  statt der vorhandenen  $34\cdot6^{\circ}/_{\circ}$ , mithin  $92^{\circ}/_{\circ}$  der Theorie.

<sup>1)</sup> H. Moissan und Binet du Jassoneix, Untersuchungen über die Dichte d. Chlors. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 137. pag. 1198 (1903).

<sup>2)</sup> Treadwell und Christie, l. c.

a) Harker, 1. c.

<sup>4)</sup> Vgl. P. Klason, Cher die Darstellung von Chlorgas in den chemischen Laboratorien. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. S. 330 (1890).

<sup>5)</sup> Bequeme Methode zur Entwicklung von Chlorgas aus Chlorkalk unter Anwendung des Kippschen Apparates. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 20. S. 184 (1887).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Zur Entwicklung von Gasen aus *Kipp*schen und ähnlichen Apparaten. 1. Entwicklung von Chlor aus dem *Kipp*schen Apparat. *Liebigs* Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 253. S. 239 (1889).

Auch B. Merk 1) empfahl die Methode, Chlor aus Chlorkalk darzustellen, als bequem und gefahrlos.

Auf diesem Wege gewonnen, enthält das Chlor aber geringe Mengen Sauerstoff und ferner. da im Chlorkalk des Handels gewöhnlich kohlensaurer Kalk vorhanden ist, häufig Kohlendioxyd. Ein luft- und sauerstofffreies Chlor wird von Natron- oder Kalilauge vollständig — unter Bildung von Hypochlorit und weniger Prozente Chlorat — absorbiert:

$$2 \text{ Na OH} + \text{Cl}_2 = \text{Na Cl} + \text{Na O Cl} + \text{H}_2 \text{O}.$$

Chlor aus Salzsäure und Kalium- oder Natriumchlorat<sup>2</sup>) darzustellen empfiehlt sich nicht, da die Reaktion außer zur Bildung von Chlor (Schema I) leicht auch zur Entstehung explosiver Chloroxyde (Schema II) führen kann<sup>3</sup>):

$$\begin{array}{c|ccccc}
Cl & O_3 & H & & HO & Cl O_2 \\
+ & 5 & Cl & H & & + H & Cl O_2 \\
\hline
= & 3 & Cl_2 & 3 & H_2 & O & = H_2 & O & Cl O_2 & Cl
\end{array}$$

Ein ausgezeichnetes Verfahren, reines (sauerstoff- und chloroxydfreies) Chlor in genau bestimmten Mengen zu bereiten, besteht darin, daß man Salzsäure mit Kaliumpermanganat oder Kaliumbichromat oxydiert. 1) Diese Salze stehen leicht in reiner Form zur Verfügung, während man den Wirkungswert von käuflichem Braunstein oder Chlorkalk erst analytisch bestimmen muß.

Am besten wendet man festes, kristallisiertes Kaliumpermanganat an, auf das man mittelst eines unten umgebogenen Tropftrichters Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1·17 auftropfen läßt. Um die dem aktiven Sauerstoff im Permanganat äquivalente Menge Chlor vollständig zu entwickeln, ist ein Überschuß an Säure notwendig. Zweckmäßig wendet man auf 1 Mol. Permanganat 10 Mol. Säure an, statt 8, wie es der Reaktionsgleichung:

2 K Mn 
$$O_4$$
 + 16 H Cl = 2 K Cl + 2 Mn Cl<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub> O + 5 Cl<sub>2</sub> entspricht, d. h. auf je 10 g Permanganat 60--65 cm<sup>3</sup> Salzsäure ( $d = 1.17$ ), woraus sich theoretisch 11.2 g Chlor entwickeln lassen.

Die Chlorbildung erfolgt anfangs in der Kälte; es scheidet sich Braunstein ab. und die zugetropfte Flüssigkeit erwärmt sich etwas. Später muß

Darstellung von Chlor. Pharm.-Ztg. Bd. 48. S. 894 (1903). — Vgl. auch P. Klason,
 c. S. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. Grache, Cher Darstellung von Chlor aus Natriumchlorat und über Gewinnung von Phosphortrichlorid. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 34. S. 645 (1901).

<sup>\*)</sup> B. Merk, 1. c.

<sup>4)</sup> Vgl. C. Grache, Cher Darstellung von Chlor mittelst übermangansaurer Salze. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 35. S. 43 (1902). — Vgl. auch: Die beste Methode zur Darstellung des Chlors in den Laboratorien. Pharm.-Ztg. Bd. 48. S. 834 (1903) und: E. Wedekind und S. J. Lewis, Mittels Kaliumpermanganat dargestelltes Chlor. Sitzg. d. Chem. Society vom 18. Febr. 1909; siehe Chem.-Zeitg. 33. 276 (1909).

250 R. Kempf.

man die Reaktion durch Erwärmen zu Ende führen; man beginnt damit. um keine Unterbrechung des Gasstromes eintreten zu lassen, wenn die Hälfte der erforderlichen Salzsäure zugegeben ist. Die letzten Mengen Chlor kann man aus dem Gasentwicklungsgefäß durch Zuleiten von Kohlendioxyd durch den Tropftrichter verdrängen; auf diese Weise läßt sich also Chlor ebenso leicht wie Brom in genau abzumessenden Mengen in Reaktion bringen.

Wie Kaliumpermanganat wirkt auch Kaliumdichromat:

$$K_2 Cr_2 O_7 + 14 H Cl = 2 K Cl + Cr_2 Cl_6 + 7 H_2 O + 3 Cl_2$$

Vollkommen reines Chlor läßt sich schließlich auch elektrolytisch. z. B. durch Elektrolyse konzentrierter Salzsäure  $^{\scriptscriptstyle 1}$ ), in leicht bestimmbaren Mengen gewinnen. Das elektrochemische Aquivalent des Chlors beträgt  $1^{\circ}324~g$  pro Ampère und Stunde.

Um Chlor in Einschlußröhren zu entwickeln, beschickt man diese mit der Substanz, mit Braunstein und mit rauchender Salzsäure, schmilzt zu und mischt vor dem Erhitzen innig durch Schütteln. 2) Um genau bestimmte Mengen Chlor zur Wirkung zu bringen, benutzt man jedoch aus den oben angeführten Gründen besser Kaliumdichromat an Stelle von Braunstein.

## b) Darstellung anorganischer gasförmiger Verbindungen.

## Schwefelwasserstoff.

Um auf die gewöhnliche Art im Laboratorium Schwefelwasserstoff herzustellen, nämlich durch Einwirkung eines Gemisches von 2 Volumina roher Salzsäure und 1 Volumen Wasser auf Schwefeleisen, bedient man sich meistens des Kippschen oder eines ähnlichen Apparates. Für größere Laboratorien empfiehlt sich weit mehr die von W. Ostwald 3) und gleichzeitig fast genau ebenso von F. W. Küster 4) angegebene Apparatur (Fig. 413), die sich dadurch auszeichnet, daß die Säure vollständig ausgenutzt wird, und daß niemals eine Vermischung der unverbrauchten Säure mit dem entstandenen Eisensalz eintreten kann.

Die Flasche A (vgl. die Abbildung) wird mit der Säure, C mit Schwefeleisen, D und E mit destilliertem Wasser beschickt; ist der Hahn zwischen C und D geöffnet, so fließt die Säure aus A nach B, bis sie schließlich

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. z. B.: A. E. Roscoe, Über das Verhalten des Chlors bei der Absorption in Wasser. Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 95. S. 357 (1855).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B.: Th. Zincke und Thom. Cooksey, Über Tetrachlor-α-diketohydronaphtalin und dessen Spaltungsprodukte. . . . Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 255. S. 370 (1889).

Einige Laboratoriumsapparate. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 31. S. 184 (1892).
 Schwefelwasserstoffentwicklungsapparat. Journ. f. prakt. Chem. Bd. 48. S. 595 (1893); vgl. auch F. W. Küster, Cher Gasentwicklungsapparate, insbesondere Schwefelwasserstoffentwicklungsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 158 (1905); Chem. Zentralbl. 1905.
 I. S. 977. — Vgl. auch A. W. Browne und M. F. Mehling, Ein modifizierter Schwefelwasserstoffapparat. Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 28. p. 838 (1906); Chem. Zentralblatt. 1906. II. S. 738.

die Flasche vollständig füllt und dann auf das Schwefeleisen tropft; das sich entwickelnde Gas durchströmt die Waschflaschen D und E, gelangt dann in eine Bleirohrleitung, die in die einzelnen Abzüge führt, und passiert hier noch an den Entnahmestellen je eine Waschflasche F. Ist die verzweigte Rohrleitung überall geschlossen, so steigt das nachentwickelte Gas in die Flasche B und preßt die Salzsäure in die Flasche A empor, so daß die weitere Gasentwicklung aufhört. Aus E kann man in kurzen Zwischenräumen gesättigtes Schwefelwasserstoffwasser abzapfen.

Hat C 10 Liter Inhalt, so liefert eine einmalige Füllung ca. 15 kg oder 10.000 Liter Schwefelwasserstoffgas bei einem Verbrauch von ca. 100 kg roher Salzsäure.



Fig. 413.

Die Instandhaltung des Apparates beschränkt sich im allgemeinen auf ein tägliches Nachfüllen der Säure in A und des destillierten Wassers in E und auf das Ablassen der Eisenlösung aus C. Das Schwefeleisen braucht nur in längeren Zwischenräumen, etwa alle Halbjahr einmal, ergänzt zu werden.

Das so dargestellte Schwefelwasserstoffgas enthält fast stets wegen des metallischen Eisens im Schwefeleisen freien Wasserstoff und wegen dessen Einwirkung in naszierendem Zustande auf Schwefelarsen auch den sehr giftigen Arsenwasserstoff (vgl. unter Wasserstoff).

Um den Schwefelwasserstoff hiervon zu befreien, leitet man ihn durch mehrere Röhren mit festem Jod 1), noch bevor er durch Wasser gewaschen

O. Jacobsen, Über die Reinigung des Schwefelwasserstoffs von Arsenwasserstoff.
 Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 20. S. 1999 (1887).

252 R. Kempf.

wird; man verteilt das gröblich zerkleinerte, lufttrockene Jod schichtweise zwischen Glaswolle, mit der ein 30-40~cm langes, ziemlich enges Glasrohr locker gefüllt wird; mitgerissener Joddampf wird im Waschwasser als Jodwasserstoffsäure zurückgehalten. 2-3~g Jod genügen vollständig, um einem selbst tagelang andauernden Strom Schwefelwasserstoff, der aus den gewöhnlichen arsenhaltigen Materialien entwickelt worden ist, mit voller Sicherheit jede Spur von Arsenwasserstoff zu entziehen.

Nach W. Hampe 1) genügt es schon zu demselben Zweck, wenn man den Schwefelwasserstoff 2- 3 Vorlagen mit Soda oder Schwefelnatrium passieren läßt. 2)

Um ohne komplizierte Waschprozesse reines Schwefelwasserstoffgas zu erhalten, bedient man sich an Stelle des Schwefeleisens anderer Sulfide; von solchen wurden hauptsächlich Antimontrisulfid. Natriumsulfid, Calciumsulfid und Calciumsulfhydrat vorgeschlagen.

Um aus Schwefelantimon Schwefelwasserstoff zu entwickeln, muß man das Sulfid mit konzentrierter Salzsäure erhitzen. Die dazu nötige Apparatur ist weiter unten abgebildet (Fig. 415).

Schon bei gewöhnlicher Temperatur läßt sich reiner Schwefelwasserstoff darstellen³), wenn man arsenfreies kristallisiertes Schwefelnatrium in einer mit Trichterröhre und Gasableitungsrohr versehenen Woulffschen Flasche löst und verdünnte Schwefelsäure (1:10). die die Prüfung im Marshschen Apparate bestanden hat, dazu tropfen läßt. Das entweichende Gas leitet man durch Waschflaschen mit reinem Wasser oder Sodalösung.³)

Ebenfalls völlig reinen Schwefelwasserstoff erhält man 1), wenn man in einem Kolben mit Sicherheitsrohr 1 Teil Schwefelcalcium und 2 Teile kristallisiertes Magnesiumchlorid mit Wasser zu einem dünnen Brei anrührt und erwärmt. Es vollziehen sich dann die folgenden zwei Reaktionen:

I. 
$$Mg Cl_2 + n H_2 O = Mg (OH)_2 + 2 H Cl + (n-2) H_2 O$$
.  
II.  $2 H Cl + CaS = Ca Cl_2 + H_2 S$ .

Da der Prozeß I nur in der Wärme vor sich geht, hört die Gasentwicklung sofort auf, sobald die Flamme entfernt wird. Calciumsulfidwürfel (mit Gips oder dergl. gemengt) zur Entwicklung von Schwefelwasserstoff im Kippschen Apparat befinden sich im Handel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium der Bergakademie zu Claustal. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 1777 (1890).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Vgl. auch A. Gautier, Reinigung des Schwefelwasserstoffs für den Arsennachweis. Bull. Soc. Chim. de Paris. [3.] T. 29. p. 867 (1903); Chem. Zeutralbl. 1903. II. S. 850.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> W. Hampe, Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium der Bergakademie zu Claustal. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 1777 (1890).

<sup>4)</sup> J. Habermann, Neue Methode zur Darstellung von völlig reinem Schwefelwasserstoff. Verh. d. naturwissensch. Vereins zu Brünn. Chem.-Ztg. Bd. 13. Rep. 314 (1889); Chem. Zentralbl. 1890. I. 82.

Auf die von J. R. Michler 1) und von F. R. L. Wilson 2) angegebenen Methoden zur Darstellung reinen Schwefelwasserstoffes im Laboratorium kann ich hier nicht näher eingehen.

## Schwefeldioxyd (schweflige Säure).

Verflüssigtes Schwefeldioxyd 3) ist in eisernen Flaschen oder in Stahlbomben im Handel. Von den käuflichen verflüssigten Gasen hat Schwefeldioxyd bei gewöhnlicher Temperatur die geringste Tension und bei gewöhnlichem Druck den höchsten Siedepunkt (vgl. die Tabelle, S. 217). Infolgedessen läßt sich "Schweflige Säure" an der freien Luft längere Zeit als Flüssigkeit aufbewahren: die Unterkühlung unter den Siedepunkt durch teilweise Verdampfung findet leicht statt. Auch genügt zum dauernden Aufbewahren kleiner Mengen flüssigen Schwefeldioxyds eine gewöhnliche Champagnerflasche, auf der man mittels Stopfens und einer Ligatur aus Eisendraht ein eisernes Ventil gasdicht aufsetzt.

Die Brauchbarkeit des Schwefeldioxyds als Lösungsmittel für eine große Anzahl anorganischer und organischer Körper hat  $P.\ Walden^4)$  untersucht.

Durch rasches Verdunsten läßt sich das verflüssigte Gas bis auf --76°, d. h. bis auf seinen Erstarrungspunkt, abkühlen.

Schwefeldioxydbomben erreichen bei vorschriftsmäßiger Füllung den Probedruck von 12 Atmosphären bei ca. 65°, so daß sie nicht über diese Temperatur, bei der der Behälter vollständig mit Flüssigkeit angefüllt ist, erhitzt werden dürfen.

Um im Laboratorium gasförmiges Schwefeldioxyd zu entwickeln, zersetzt man entweder festes Calciumsulfit oder bequemer die käufliche wässerige Natriumbisulfitlösung durch Säuren.

Zur Ausführung der ersteren Methode<sup>5</sup>) beschickt man einen Kippschen Apparat mit einem zu Würfeln verarbeiteten Gemisch von 3 Teilen Calciumsulfit und 1 Teil Gips und mit roher konzentrierter Schwefelsäure. 0:5 kg dieser Würfel ergeben einen ca. 30 Stunden andauernden konstanten Gasstrom, der jederzeit abgestellt werden kann. Im Handel befinden sich auch "Würfel zur Entwicklung von Schwefeldioxyd", die im Kippschen Apparat das Gas bei der Berührung mit 20% jeger Salzsäure entwickeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Neue Darstellungsweise chemisch reinen Schwefelwasserstoffgases für Laboratoriumszwecke. Chem.-Ztg. Bd. 21, S. 659 (1897).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine neue Laboratoriumsmethode zur Darstellung von Schwefelwasserstoff, Proceedings Chem. Soc. Vol. 22. p. 312 (1907); Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 1093.

<sup>&</sup>quot;) Siehe A. Harpf, Flüssiges Schwefeldioxyd, Darstellung, Eigenschaften u. Versendung desselben. Verlag Enke. Stuttgart 1900.

<sup>4)</sup> Über ein neues anorganisches ionisierendes Lösungsmittel. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 32, S. 2862–1899). — P. Walden und M. Centnerszwer, Flüssiges Schwefeldioxyd als Lösungsmittel. Bull. Acad. St. Pétersb. [5.] T. 15. p. 17; Chem Zentralbl. 1902. I. S. 343.

<sup>5)</sup> G. Neumann, Cher die Entwicklung von schwefliger Säure und Sauerstoff mit Hilfe des Kippschen Apparates, Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 20, S. 1584 (1887).

Gebräuchlicher ist im allgemeinen die Darstellung von Schwefeldioxyd aus Bisulfitlauge. Man füllt diese z. B. in einen Saugkolben oder in den Apparat, den Fig. 414 (S. 255) darstellt, und läßt durch einen Tropftrichter eine erkaltete Mischung gleicher Volumenteile konzentrierter Schwefelsäure und Wasser hinzutropfen. Um eine gleichmäßige Durchmischung der Flüssigkeiten zu bewirken, schüttelt man das Entwicklungsgefäß öfters um. Das entweichende Gas wird mit Wasser gewaschen und mit konzentrierter Schwefelsäure getrocknet.

Für einen größeren Laboratoriumsbetrieb haben F. W. Küster und F.  $Abegg^1$ ) einen praktischen Apparat zur Schwefeldioxydentwicklung aus Sulfitlauge und Schwefelsäure angegeben.

Das Gas wird mit wenig Wasser oder mit konzentrierter Bisulfitlauge gewaschen und kann mit konzentrierter Schwefelsäure getrocknet werden.

Häufig verwendet man das Gas in Form seiner wässerigen Lösung. Diese enthält jedoch stets — auch beim Einleiten des Schwefeldioxyds in frisch abgekochtes, also vom gelösten Luftsauerstoff befreites Wasser — etwas Schwefelsäure. Um eine völlig schwefelsäurefreie Lösung von Schwefeldioxyd zu erhalten, muß man das Gas in siedendes Wasser einleiten, die Flasche während des Einleitens mit siedendem Wasser vollfüllen und alsbald verschließen. 2)

## Chlorwasserstoff.

Die Entwicklung gasförmiger Salzsäure geschieht durch die Einwirkung von Schwefelsäure entweder auf Chloride (Kochsalz. Salmiak. Carnallit) oder auf konzentrierte wässerige Salzsäure.

In einem geräumigen Kolben, der mit Sicherheitsrohr und Gasableitungsrohr versehen ist, werden  $300\,g$  Kochsalz mit einem erkalteten Gemisch von  $30\,cm^3$  konzentrierter Schwefelsäure und  $9\,cm^3$  Wasser übergossen. Beim gelinden Erwärmen entwickelt sich ein regelmäßiger Strom von Salzsäure.

Noch bequemer ist es, wenn man einen Kippschen Apparat mit möglichst großen Stücken von geschmolzenem (und ev. vorher durch Sublimation gereinigtem) Salmiak und mit konzentrierter Schwefelsäure beschickt.<sup>3</sup>) L. L. de Koninck<sup>4</sup>). R. Wollny<sup>6</sup>) und A. Gwiggner<sup>6</sup>) gaben speziell für diese Methode der Salzsäureentwicklung geeignete Apparate an. Der auch Nordblad zugeschriebene<sup>1</sup>) Apparat nach de Koninck ist in Fig. 307 (S. 146) dargestellt.

Chlorwasserstoffentwicklungsapparat. Zeitschr. f. chem. Apparatenkunde. Bd. 1.
 S. 89 (1905); Chem. Zentralbl. 1906. I. S. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. L. Hôte, Herstellung von schwefliger Säure als Reagenz. Ann. Chim. anal. appl. T. 9, p. 305 (1904); Chem. Zentralbl. 1904. II. S. 844.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. z. B.: L. F. Nilson und O. Petterson, Über ein neues mit exakter Temperaturbestimmung verbundenes Verfahren zur Feststellung der Dampfdichte flüchtiger Körper. Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 33. S. 14 (1886).

<sup>4)</sup> Darstellung von Salzsäure. Zeitschr. f. analyt. Chem., Bd. 19. S. 467 (1880).

b) Über analytische Operationen und Apparate. II. Ebenda. Bd. 24. S. 215 (1885).

<sup>\*)</sup> Apparat zum Entwickeln von trockenem Salzsäuregas. Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 13. S. 1308 (1900).

G. Neumann<sup>1</sup>) empfahl zur Darstellung gasförmiger Salzsäure im Kippschen Apparate, konzentrierte Schwefelsäure auf Carnallit (KCl + MgCl<sub>2</sub> + 6aq.) einwirken zu lassen.

Die gebräuchlichste Art<sup>2</sup>), im Laboratorium Chlorwasserstoffgas zu entwickeln, besteht darin, daß man in einem geeigneten Apparate (Fig. 414) konzentrierte Schwefelsäure in rauchende Salzsäure eintropfen läßt. Es entweicht sogleich unter geringer Wärmeentwicklung ein sehr



Fig. 414.

regelmäßiger Strom von Salzsäuregas, der erst aufhört, wenn die Flüssigkeit in der Flasche das spezifische Gewicht 1566 erreicht hat. Sie hält dann nur 032% HCl zurück. Gewaschen wird das Gas zunächst in einer mit Sicherheitsrohr versehenen Waschflasche (siehe die Figur) mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Methode zur Entwicklung von Salzsäure, Ammoniakgas und Stickstoff mit Hilfe konstant wirkender Gasentwicklungsapparate. Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 37. S. 342 (1888).

<sup>\*)</sup> A. W. Hofmann, Verfahren zur Darstellung reiner Salzsäure. Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 1. S. 272 (1868).

wenig Wasser, ev. getrocknet wird es mit konzentrierter Schwefelsäure und dann mit Phosphorpentoxyd.

Gasförmige Salzsäure ist außerordentlich hygroskopisch; ist das Reaktionsgemisch, in das man das Gas einleitet, gegen Feuchtigkeit empfindlich, so setzt man auf das Reaktionsgefäß ein nach abwärts geneigtes Chlorcalciumrohr auf und läßt die überschüssigen Dämpfe durch dieses entweichen. Am bequemsten verwendet man einen Fraktionierkolben, wie ihn die Fig. 414 zeigt, setzt aber das Gaseinleitungsrohr mit Hilfe eines durchbohrten Stopfens luftdicht auf und verbindet das Ansatzrohr des Destillationskolbens mit einem Chlorcalciumrohr.

Das so dargestellte Salzsäuregas kann arsenhaltig sein, wenn die angewandten Säuren Arsen enthielten. 1) Ferner können Chlor und Eisenchlorid. womit die Salzsäure des Handels oft verunreinigt ist, vorhanden sein. Ad. Vandenberghe 2) schlug daher vor, der rauchenden Salzsäure etwas schwefelsaures Eisenoxydul zuzusetzen; dieses nimmt das Chlor auf und reduziert gleichzeitig das Eisenchlorid.

Über die Salzsäureentwicklungsapparate nach Joh. Thiele (Fig. 408. S. 229) und nach F. W. Küster und F. Abegg (S. 254) siehe oben.

## Browwasserstoff.

Dieses Gas läßt sich wegen seiner leichten Zersetzlichkeit und wegen der oxydierenden Wirkung starker Schwefelsäure nicht ohne weiteres aus Bromiden und Schwefelsäure entwickeln; es bilden sich hierbei stets neben dem Bromwasserstoff auch Brom und Schwefeldioxyd. Dieser sekundäre Vorgang wird nach E. Léger³) stark eingeschränkt, wenn man Bromkalium in einer tubulierten Retorte auf 100° im Wasserbade erhitzt und dann konzentrierte Schwefelsäure zutropfen läßt. Da unter diesen Bedingungen der gebildete Bromwasserstoff infolge seiner Flüchtigkeit der Einwirkung der Schwefelsäure sogleich entzogen wird, tritt nur eine geringe Oxydation ein. Eine Waschflasche mit gesättigter wässeriger Bromlösung absorbiert das entstandene Schwefeldioxyd:

$$SO_3 + 2 Br + 2 H_2 O = H_2 SO_4 + 2 HBr$$

und eine zweite Waschflasche, die mit gesättigter Bromwasserstofflösung und zugleich mit rotem Phosphor beschickt ist, bindet das Brom.

Auch aus der käuflichen wässerigen Lösung von Bromwasserstoff läßt sich mittelst wasserentziehender Mittel das Gas entbinden. Entweder erwärmt man die 48% jege wässerige Säure mit wasserfreiem Calcium-

<sup>1)</sup> R. Fresenius, Cher die Darstellung "reiner Salzsäure" nach der Methode von A. W. Hoffmann. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 9. S. 64 (1870).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Methoden zur Darstellung von Halogenwasserstoffsäuren (HCl, HBr, HJ) im gasförmigen Zustande für Laboratoriumszwecke. Maandbl. naturw. Bd. 22. S. 35 (1898); Chem. Zentralbl. 1898. I. S. 916.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Darstellung von Bromwasserstoff. Comptes rendus de l'Acad, des sciences de Paris. T. 115, p. 946 (1892).

bromid¹), oder man läßt die konzentrierte wässerige Säure aus einem Tropftrichter auf Phosphorpentoxyd tropfen, das sich in einem Kolben befindet.²) Phosphorpentoxyd kann auch als Trockenmittel für das entwickelte Gas dienen.

Meistens geht man zur Darstellung von gasförmigem Bromwasserstoff von Brom aus und führt dieses entweder mittelst elementaren Wasserstoffs oder mittelst anorganischer Reduktionsmittel (Phosphor und Wasser, Schwefelwasserstoff, Natriumsulfit oder schweflige Säure, Jodwasserstoff usw.) oder endlich mittelst organischer Substanzen in Bromwasserstoff über.

Schlämmt man z. B. 1 Teil roten Phosphor in 2 Teilen Wasser auf und läßt 10 Teile Brom unter Umschütteln zutropfen, so entwickelt sich ein regelmäßiger Gasstrom von Bromwasserstoff. Bei diesem Prozeß, der sich aus zwei "gekoppelten Vorgängen"3) zusammensetzt, erfolgt eine Teilung der Elemente des Wassers, dessen Sauerstoff sich mit dem Phosphor, dessen Wasserstoff mit dem Brom vereinigt.

Nach M. Fileti und F. Crosa 1) empfiehlt es sich, zu dem Gemisch von 1 Teil rotem Phosphor und 2 Teilen Wasser noch so viel Sand hinzuzufügen, daß ein dicker Brei entsteht. Der beim Zutropfen von 10 Teilen Brom aus einem Tropftrichter entstehende, sehr gleichmäßige Gasstrom wird durch einen Trockenturm mit Asbest, der innig mit rotem Phosphor gemischt und mit konzentrierter wässeriger Bromwasserstoffsäure befeuchtet ist, hindurchgeleitet, um den mitgerissenen Bromdampf zu absorbieren.

Nach A. Naumann<sup>5</sup>) läßt sich ein stetiger Strom von Bromwasserstoffgas erhalten, wenn man Schwefelwasserstoff in eine wässerige Bromlösung einleitet. Am besten entwickelt man nach A. Recoura<sup>5</sup>) Schwefelwasserstoff aus einem kontinuierlich wirkenden Apparat und läßt das Gas durch Brom streichen, das sich in einem hohen und engen Gefäß befindet und mit Wasser überschichtet ist. Sobald sich das letztere mit Bromwasserstoff gesättigt hat, entweicht das gewünschte Gas in einem regelmäßigen, beliebig regulierbaren Gasstrom, ohne daß eine besondere Überwachung notwendig wäre. Der austretende Bromwasserstoff passiert eine Lösung von Bromkalium, worin roter Phosphor suspendiert ist, und ist dann vollkommen rein. Nach G. Korndörfer<sup>7</sup>) verläuft die Reaktion nur bei Gegenwart größerer Mengen von Wasser in dem gewünschten Sinne:

$$H_{\bullet}S + 2Br = 2HBr + S$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. Feit und K. Kubierschky, Über die Darstellung von Bromwasserstoffsäure aus Bromkalium und Schwefelsäure. Chem.-Ztg. Bd. 15, S. 444 (1891).

<sup>2)</sup> Ad. Vandenberghe, l. c.

<sup>3)</sup> Vgl. W. Osticald, Grundlinien der anorganischen Chemie. 1904. 2. Aufl. S. 213.

<sup>4)</sup> Darstellung von Bromwasserstoffsäure. Gazz. chim, ital. Vol. 21. p. 64 (1891); Chem. Zentralbl. 1891. I. S. 567.

<sup>5)</sup> Verhalten von Brom und Bromschwefel gegen Schwefelwasserstoff, Berichte d. Deutschen chem. Ges. Jg. 9, S. 1574 (1876).

<sup>6)</sup> Darstellung von Bromwasserstoff. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 110, p. 784 (1890).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cher den Bromschwefel, Arch. d. Pharm. Bd. 242, S. 156 (1904); Chem. Zentralblatt. 1904, I. S. 984.

dagegen vollzieht sich bei wenig Wasser eine Nebenreaktion, die zur Bildung von Bromschwefel: Br<sub>2</sub> S<sub>2</sub> führt.

Ganz ähnlich dem soeben beschriebenen Prozeß erhält man nach E. Léger 1) einen reichlichen und regelmäßigen Strom von Bromwasserstoff, wenn man Schwefeldioxyd in ein Gemisch gleicher Volumina Brom und gesättigter Bromwasserstofflösung einleitet. Das gleiche Verfahren empfahl A. Scott 2). indem er darauf hinwies, daß fast alle Präparate von Phosphor arsenhaltig seien. Bei der Darstellung von Bromwasserstoff aus Phosphor bildet sich daher Arsentribromid, das mit überdestilliert.

Es bleiben nun noch die Methoden zu erwähnen, die sich zur Darstellung des Bromwasserstoffes organischer Substanzen bedienen.

Nach Champion und Pellat<sup>3</sup>) leitet man Bromdampf durch Paraffin, das auf 185° erhitzt ist, und dann durch ein U-Rohr, das roten Phosphor und feuchte Glasstücke enthält.

Nach G. Bruylants\*) geht bei dieser Methode viel Brom (etwa die Hälfte) verloren. Er empfahl an Stelle von Paraffin die Anwendung von Copaivaöl, ein Kohlenwasserstoff aus der Reihe der Terpene; er erhielt aus 60 g Öl und 180 g Brom 142 g Bromwasserstoff.

C. Willgerodt <sup>5</sup>) endlich schlug Benzol oder Toluol zu dem gleichen Zwecke vor. Eine zweifach tubulierte Woulffsche Flasche wird zur Hälfte mit Benzol oder Toluol gefüllt und mittelst eines Tropftrichters Brom hinzugefügt. Es entweicht ein ruhiger konstanter Strom von Bromwasserstoff, der in einer zweiten Woulffschen Flasche mittelst Paraffinum liquidum von Benzoldämpfen befreit wird.

Nach Vandenberghe<sup>6</sup>) enthält der aus organischen Substanzen gewonnene Bromwasserstoff stets geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen.

Auf die Synthese des Bromwasserstoffes aus seinen Komponenten kann hier nicht näher eingegangen werden. 7) Sie führt am sichersten zu völlig reinem Bromwasserstoff.

## Jodwasserstoff.

Für die Darstellung dieser Verbindung kommen mutatis mutandis ungefähr die gleichen Methoden in Betracht, wie für die Gewinnung von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Darstellung von Bromwasserstoff. ('omptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 115. p. 947 (1892).

Die Darstellung reiner Bromwasserstoffsäure. Proceedings Chem. Soc. T. 16. p. 69 (1900); Chem. Zentralbl. 1900. I. S. 844.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nouveau procédé de praeparation de l'acide bromhydrique. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 70. p. 620 (1870).

<sup>4)</sup> Über eine neue Darstellungsmethode der Jod- und Bromwasserstoffsäure. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 12. S. 2059 (1879).

<sup>5)</sup> Über Darstellung gasiger und wässeriger Bromwasserstoffsäure. 62. Versammlg. Deutscher Naturf. u. Ärzte zu Heidelberg. Chem. Zentralbl. 1889. II. S. 618.

<sup>6)</sup> l. c.
7) Vgl. z. B.: G. S. Newth, Eine neue Methode zur Darstellung von Bromwasserstoff im Laboratorium. Chem. News. Vol. 64. p. 215 (1891); Chem. Zentralbl. 1892. I.

Bromwasserstoff. Jedoch ist es wegen der größeren Zersetzlichkeit des Jodwasserstoffes noch mehr erschwert, das Gas völlig rein zu erhalten. Aus demselben Grunde ist die Entwicklung von Jodwasserstoff aus einem Alkalijodid und Schwefelsäure nicht angängig.

Um mittelst Phosphor und Wasser das Gas darzustellen, fügt man nach L.  $Gattermann^1$ ) zu 44~g nicht pulverisiertem Jod, das sich in einem Rundkolben von etwa  $100~cm^3$  Inhalt befindet, allmählich und unter Umschütteln der sich bald verflüssigenden Masse 4~g gelben Phosphor, den man in etwa 8 Stücke zerkleinert und kurz vor dem Eintragen zwischen Fließpapier abtrocknet. Im Anfang vereinigen sich die Elemente unter Feuererscheinung:  $P + 3~J = PJ_3$ . Die geschmolzene dunkle Masse von  $PJ_3$  wird beim Erkalten fest und ergibt, wenn man das völlig erkaltete Produkt mit 6~g Wasser versetzt und dann ganz gelinde erwärmt, einen regelmäßigen Jodwasserstoffstrom:  $PJ_3 + 3~H_2O = H_3PO_3 + 3~HJ$ .

Um das Gas von mitgerissenen Joddämpfen zu befreien, werden 5g roter Phosphor mit 2 cm³ wässeriger Jodwasserstoffsäure oder mit höchstens 1 cm³ Wasser zu einem Brei verrieben und dieser mit Glasperlen zusammen in ein U-Rohr gefüllt, durch das man den entwickelten Gasstrom hindurchleitet.

Einfacher und gefahrloser 2) ist es, wenn man nicht von gelbem, sondern von rotem Phosphor ausgeht und den Jodphosphor gar nicht erst für sich darstellt. Man gibt z.B. zu einem Gemenge von 1 Teil rotem Phosphor und 4 Teilen Wasser unter Kühlung nach und nach 15 Teile Jod und erwärmt dann vorsichtig.

Einen praktischen Apparat zum bequemen Eintragen von Jod in das Gemisch von rotem Phosphor und wenig Wasser hat A. Étard 3) angegeben.

Nach Lothar Meyer\*) hat die zuletzt besprochene Methode, Jodwasserstoff darzustellen, den Fehler, daß sich phosphorige Säure bildet; denn diese geht ihrerseits — wie alle niederen Oxydationsstufen des Phosphors — beim Erwärmen unter Entwicklung von Phosphorwasserstoff in das höchste Oxydationsprodukt, Phosphorsäure, über: 4 H<sub>3</sub> PO<sub>3</sub> = 3 H<sub>3</sub> PO<sub>4</sub> + PH<sub>3</sub>, und der entstandene Phosphorwasserstoff vereinigt sich mit Jodwasserstoff zu kristallisiertem Jodphosphonium: PH<sub>3</sub> + HJ = PH<sub>4</sub> J. Dieses mit Wasser sich leicht wieder rückwärts zersetzende Salz bildet nun eine gewisse Gefahr bei der Jodwasserstoffbereitung. Es ist äußerst flüchtig, so daß es

S. 51. — E. Hoppe, Verfahren zur Darstellung von Salzsäure und Bromwasserstoffsäure aus ihren Bestandteilen. D. R.-P. 166.598; Chem. Zentralbl. 1906. I. S. 418.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Siehe: Die Praxis des organischen Chemikers. Verlag von Veit & Co. 9. Aufl. 1909. S. 340.

<sup>\*)</sup> Es sei hier auf die leichte Entzündlichkeit gelben Phosphors und auf die Gefährlichkeit von Phosphorbrandwunden hingewiesen.

<sup>\*)</sup> Darstellung der Jodwasserstoffsäure. Berichte d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 21, Ref. S. 703 (1888).

Cber die Darstellung von Jodwasserstoff. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 20. S. 3381 (1887).

260 R. Kempf.

leicht die Glasröhren verstopft, und kann ferner bei Berührung mit Wasser einen explosionsartigen Zerfall in seine Komponenten erfahren. Aus diesem Grunde schlug *Lothar Meyer* als einfache Abhilfe vor, nicht überschüssigen Phosphor mit Jod, sondern umgekehrt überschüssiges Jod mit Phosphor zusammenzubringen. Denn dann bildet sich durch die oxydierende Wirkung des Jods nicht phosphorige Säure, sondern Phosphorsäure:

$$P + 5J + 4H_2O = H_3PO_4 + 5HJ$$
.

Man befeuchtet z. B. 100 Teile Jod mit 10 Teilen Wasser und läßt allmählich einen Brei von 5 Teilen roten Phosphor und 10 Teilen Wasser zufließen. Im Anfange darf dies nur mit großer Vorsicht tropfenweise geschehen, da sonst eine Explosion erfolgen kann.

Steht die käufliche wässerige Jodwasserstoffsäure zur Verfügung, so braucht man diese nur auf Phosphorpentoxyd, wie bei der Bromwasserstoffdarstellung angegeben, tropfen zu lassen, um gasförmigen Jodwasserstoff zu erhalten. Dieser ist im Anfange des Prozesses durch freies Jod verunreinigt; man schaltet daher eine Waschflasche mit einer Lösung von Jodcalcium ein. Getrocknet wird mit Phosphorpentoxyd. 1)

Nach M. Bodenstein<sup>2</sup>) liefert eine konzentrierte wässerige Lösung von Jodwasserstoffsäure schon beim bloßen schwachen Erhitzen reichlich reinen Jodwasserstoff.

Wie zur Erzeugung von Bromwasserstoff lassen sich ferner organische Substanzen benutzen, um Jodwasserstoffgas zu entwickeln. Man löst z. B. in 60 g Copaivaöl 20 g Jod und erwärmt das Gemisch in einer tubulierten Retorte am Rückflußkühler, bis Gasentwicklung eintritt. Durch Nachtragen von Jod bis zu 150 g erhält man 145—150 g Jodwasserstoff. 3)

Um aber völlig reinen Jodwasserstoff darzustellen, muß man, ebenso wie beim Bromwasserstoff, die Verbindung aus den Elementen aufbauen, indem man Wasserstoff und Joddampf gemeinschaftlich über erhitzten Platinschwamm als Kontaktsubstanz leitet. 4)

Um Jodwasserstoffgas im Einschlußrohr zu entwickeln, damit das trockene Gas unter erhöhtem Druck zur Einwirkung gelangt, schmilzt man zusammen mit der betreffenden Substanz eine abgewogene Menge Jodphosphor und eine Glaskugel mit Wasser, dessen Menge gerade zur Zersetzung des Jodphosphors ausreicht, in das Schießrohr ein. Dann kühlt man dieses in einer Kältemischung. Hierbei gefriert das Wasser in der Kugel, zersprengt diese und das schmelzende Eis setzt sich mit dem Phosphorjodid zu trockenem Jodwasserstoff und phosphoriger Säure um. 5)

<sup>1)</sup> Ad. Vandenberghe, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über die Zersetzung des Jodwasserstoffgases in der Hitze. Zeitschr. f. physikalische Chem. Bd. 13. S. 56 (1894).

<sup>3)</sup> G. Bruylants, 1. c.

<sup>4)</sup> Vgl. z. B. M. Bodenstein, l. c.

<sup>5)</sup> H. Layermarck, Über die drei isomeren Verbindungen C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> Br J. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 7. S. 912 (1874).

#### Ammoniak.

Man muß zwischen gasförmigem (richtiger: dampfförmigem, vgl. S.216), tropfbar flüssigem und wässerigem Ammoniak unterscheiden. Wie Schwefeldioxyd und Chlor gehört Ammoniak zu den sehr leicht zu verflüssigenden Gasen, da die gewöhnliche Temperatur weit unter seiner kritischen liegt.

Verflüssigtes Ammoniak befindet sich in Eisen- oder Stahlflaschen im Handel (vgl. die Tabelle S. 217). Die vorschriftsmäßig gefüllten Behälter sind bei 62·8° vollkommen mit flüssige m Ammoniak angefüllt, und von diesem Moment ab ruft jede Temperaturzunahme von nur 1° eine Drucksteigerung von mehr als 10 Atmosphären hervor. Bei 63·1° ist bereits der zulässige Höchstdruck von 30 Atmosphären, auf den die Bomben geprüft sind, erreicht.

Die Verunreinigungen des flüssigen käuflichen Ammoniaks betragen meist nicht über 0·1—0·5°/<sub>0</sub> und bestehen in erster Linie aus Wasser, Pyridin und seinen Homologen, Benzol und Maschinenöl.

Nach A. Stock 1) läßt sich im Laboratorium reines Ammoniakgas sehr einfach mittelst des käuflichen Bombenammoniaks verflüssigen. Man braucht dieses letztere nur aus der geneigten Bombe flüssig in einen Weinholdschen Zylinder zu füllen und durch Einleiten eines mäßig raschen Wasserstoffstroms zum beschleunigten Verdampfen zu bringen, um ein Kühlbad von so niedriger Temperatur zu erhalten, daß sich gasförmiges reines Ammoniak bei gewöhnlichem Druck verflüssigt. Es verdampft nur unbedeutend mehr technisches Ammoniak, als sich reines Ammoniak im hineingehängten Rohr kondensiert.

Flüssiges Ammoniak ist außer durch seine hervorragende Wirkung als Kühlmittel (vgl. S. 44 u. 218) auch dadurch ausgezeichnet, daß es eine große Reihe von Salzen zu lösen und manche trockenen wasserfreien Salze zu verflüssigen vermag. 2)

Ferner löst es manche Metalle, z. B. die Alkalimetalle. Das Trocknen flüssigen Ammoniaks kann so geschehen, daß man metallisches Natrium darin bis zur bleibenden Blaufärbung — Entstehung einer Natriumammoniumlegierung oder von Substitutionsprodukten des Ammoniams 3) — auflöst, dann das Ammoniak verdampfen läßt und wieder verflüssigt.4)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Reaktion zwischen Phosphorpentasulfid und Ammoniak . . . . Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 1977 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. die Zusammenstellung darüber bei J. Bronn, Verflüssigtes Ammoniak als Lösungsmittel, Verlag von Jul. Springer. 1905.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. A. Joannis, Verbindungen von Kalium und Natrium mit Ammoniak. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 109. p. 900 (1890). — A. Joannis, Bildungswärme des Kalium- und des Natriumammoniums. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 109. p. 965 (1890). — A. Joannis, Untersuchungen über das Natrium- und Kaliumammonium. Annal. de chim. et de phys. [8]. Bd. 7. S. 5 (1906); Chem. Zeutralbl. 1906. I. S. 319. — Nach O. Ruff und E. Geisel sind jedoch die sog. Metallammonium-verbindungen wirkliche Lösungen von Alkalimetallen in flüssigem Ammoniak und keine chemischen Verbindungen. Vgl.: Über die Natur der sog. Metallammonium-verbindungen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 828 (1906).

<sup>4)</sup> A. Stock, 1. c.

Gasförmiges Ammoniak wird im Laboratorium fast ausschließlidurch Erwärmen einer konzentrierten (ca. 25%/oigen) wässerigen Lösu von Ammoniak dargestellt. Der so entwickelte gleichmäßige Gasstrom kain einem Trockenturm nach Fresenius (siehe Fig. 382, S. 200) mittelst feste Kalihydrat, gebranntem Kalk oder Natronkalk getrocknet werden. Sätt man vorher das wässerige Ammoniak mit wasserfreiem Chlorcalcium, erhält man von vornherein ein weniger feuchtes Gas. 1)

Nach G. Neumann<sup>2</sup>) läßt sich auch aus konstant wirkenden Gaser wicklungsapparaten in der Weise Ammoniak entwickeln, daß man wässeris

Ammoniak auf festes Kalihydrat zur Einwirkung bringt.

Reines und trockenes Ammoniakgas erhält man ferner auf folgende Wege. In einem Papinschen Topf (vgl. Fig. 175, S. 87) von 4:5l Inh wird ein Gemenge von 2kg reinem Chlorammonium und 1100g Calciu oxyd, das mit der eben hinreichenden Menge Wasser gelöscht ist, erhit Der Deckel des Topfes trägt einen doppelt durchbohrten Stopfen in Quecksilbersicherheitsrohr (vgl. Fig. 397, S. 221) und Gasableitungsrohr, ist festgeschraubt und mit Gips gedichtet. Das entwickelte Gas dur streicht einen Glaskolben, in dem sich das meiste Wasser niederschlädann einen Trockenturm mit Kalk und einen zweiten mit Stücken Ätzkali Ist Wasserstoff nicht schädlich, so kann man das Gas auch mit meta schem Natrium trocknen.

Auch Stas\*) hat die Darstellung ganz reinen Ammoniaks beschrieb Um in Bombenröhren Ammoniak zu entwickeln, stellt man Chle zinkammoniak oder Chlor calciumammoniak her und schließt die Verbindungen, die in der Hitze leicht wieder Ammoniak abgeben, mit obetreffenden Substanz, die z. B. amidiert werden soll, in dem Schießrohr

Die Darstellung von Chlorcalciumammoniak erfolgt auf ähnlich

Weise. 6)

Gelegentlich läßt sich auch von der Löslichkeit des Ammoniakga in Methyl- und in Athylalkohol Gebrauch machen: ersterer löst

 W.Weyl, Über die Bildung des Ammoniums und einiger Ammoniummeta Poggendorffs Annal. d. Phys. u. Chem. Bd. 123. S. 362 (1864).

4) Untersuchung über chem. Proport. Leipzig 1867. S. 52.

<sup>5</sup>) Vgl. z. B. V. Merz und P. Müller, "Monophenyl" und Diphenylamin aus Ben phenol. Ber. der Deutschen chem. Ges. Jg. 19. S. 2902 (1886).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine Methode zur Entwicklung von Salzsäure, Ammoniakgas und Sticks mit Hilfe konstant wirkender Gasentwicklungsapparate. Journ. f. prakt. Chem. [2.] Bd. S. 342 (1888).

<sup>8)</sup> Vgl. A. Stock, l. c.

<sup>°)</sup> Vgl. G. Benz, Über die primären und sekundären Naphtylamine. Ber. d. Deutsc chem. Ges. Jg. 16. S. 8 (1883). — A. Jacchia, Über trisubstituierte Derivate des Natalins. Liebigs Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 323. S. 132 (1902).

0°:  $29\cdot3^{\circ}/_{0}$ . bei 17°:  $20\cdot8^{\circ}/_{0}$  NH<sub>3</sub>, letzterer bei den gleichen Temperaturen  $24\cdot5^{\circ}/_{0}$  bzw.  $10\cdot1^{\circ}/_{0}$  NH<sub>3</sub>.¹) Die bei 0° gesättigte Lösung von Ammoniak in absolutem Athylalkohol enthält 130 g NH<sub>3</sub> im Liter.²) Wasser löst bei  $15^{\circ}$   $35^{\circ}/_{0}$ , bei 0°:  $52\cdot5^{\circ}/_{0}$  Ammoniakgas, also viel mehr als Alkohol.³)

Nach J. Müller 4) werden von 1 Volumen Wasser bei 20° und 760 mm Barometerstand etwa 690 Volumina Ammoniak absorbiert, während 1 Volumen Alkohol 340 Volumina Ammoniak in sich aufnimmt.

Beim Arbeiten mit größeren Mengen gasförmigen Ammoniaks ist Vorsicht geboten, da es die Schleimhäute angreift.

## Stickoxydul (Lachgas): N2 ().

Diese Verbindung gehört zu den schwerer zu verflüssigenden Gasen, denn die kritische Temperatur des Stickoxyduls liegt nur sehr wenig über der gewöhnlichen Zimmertemperatur. Siedepunkt bei Atmosphärendruck, kritische Temperatur, kritischer Druck und die Werte anderer physikalischer Eigenschaften liegen sehr nahe den entsprechenden Konstanten des Kohlendioxyds (vgl. die Tabelle S. 217), wie ja auch die Molekulargewichte der beiden Stoffe (44·02 bzw. 44·00) fast genau übereinstimmen. Chemisch zeigen dagegen die beiden Gase bekanntlich keine Ähnlichkeit.

Flüssiges Stickoxydul befindet sich in Stahlflaschen im Handel. Bei normaler Füllung ist die Flasche bereits bei 27° vollständig mit Flüssigkeit erfüllt, und von diesem Momente ab steigt der Druck bei weiterer Temperaturerhöhung stark an. Der Prüfungsdruck von 180 Atmosphären wird bei 52'3° erreicht.

Komprimiertes Stickoxydul kann sich durch thermischen Zerfall explosionsartig zersetzen. 5) Den Anstoß dazu vermag z. B. das Auftreten von Funken beim Anprall kleinster Eisenteilchen an die Metallwandung der Armatur oder des Ventils zu geben. Man öffne daher — wie stets bei komprimierten Gasen (vgl. oben S. 220) – das Flaschenventil des stehenden Zylinders nur langsam und vermeide möglichst Öl und fetthaltiges Material als Dichtungsmittel für die Ventile und Armaturen. 6) Diese

<sup>1)</sup> C. A. Lobry de Bruyn, Darstellung des o-Dinitrobenzols. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 26. S. 267 (1893) und: Über Methyl- und Äthylalkohol. Ebenda S. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Bacyer und V. Villiger, Dibenzalaceton und Triphenylmethan. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 36. S. 2774 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. Pagliani und A. Emo, Absorption des Ammoniaks durch Alkohole. Atti della R. Acc. delle Sc. di Torino. Vol. 18. p. 9 (1882); Wiedemanns Annal. d. Phys. u. Chem. Beibl. Bd. 8. S. 18 (1884).

<sup>4)</sup> Johannes Müller, Cher die Diffusion des Ammoniaks durch Wasser und durch Alkohol. Wiedemanns Annal. d. Phys. u. Chem. Bd. 43. S. 554 (1891).

A. Lange, Cher die Explosion einer mit Stickoxydul gefüllten Bombe, Zeitschr.
 angew. Chem. Bd. 15. S. 725 und 1126 (1902).

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> H. Rasch, Die Zündungen durch verdichteten Sauerstoff und die Explosionsgefahr des Stickoxyduls. Weimar 1904. Vgl. auch: Zeitschr. für komprimierte und flüssige Gase. Bd. 7. S. 157 (1904).

letztere Vorschrift gründet sich auf dieselben Umstände, die beim Sauerstoff (siehe S. 234), der sich ja chemisch zum Teil ähnlich wie Stickoxydul verhält, dafür maßgebend waren.

Die Darstellung von Stickoxydul im Laboratorium geschieht fast ausschließlich durch Erhitzen von Ammoniumnitrat:

$$NH_4 \cdot NO_3 = N_2O + 2H_2O$$

oder des Gemenges irgend eines Nitrates mit einem beliebigen Ammoniumsalz. Wenig geeignet sind nur einerseits Baryumnitrat, andrerseits Ammoniumphospat, -oxalat und -chlorid. Bei Verwendung von Salmiak bildet sich ein chlorhaltiges Stickoxydul.

Man entwässert möglichst reines Ammoniumnitrat zunächst durch Schmelzen und erhitzt es dann vorsichtig. Die Zersetzung beginnt bei 170° und kann bei zu starkem Erhitzen und bei Anwendung größerer Mengen zu heftigen Explosionen führen, da der Vorgang exotherm verläuft. Nach P. Cazencuve¹) ist der Gehalt der Handelsware an Chlorammonium Ursache der Explosionen.²) Zu achten ist auch auf die Abwesenheit organischer Substanzen. Es bildet sich in diesem Falle schwer entfernbares Kohlenoxyd. A. Lidoff³) empfahl, ein Gemisch von 0.6 Teilen trockenen Seesand und 0.4 Teilen bei 105° getrocknetes Ammoniumnitrat in einem Rohr aus schwer schmelzbarem Glase auf 260—285° zu erhitzen, und zwar mittelst eines kleinen Aluminiumluftbades (vgl. Fig. 117, S. 59), das sich auf dem Rohr verschieben läßt und mit Thermometer versehen ist. Das so gewonnene Gas soll sehr rein sein.

Geht man nicht von fertigem Ammoniumnitrat aus, so benutzt man am besten Natriumnitrat und Ammoniumsulfat in äquivalenten Mengen ) oder nach W. Smith ) vorteilhafter einen etwa 5% betragenden Überschuß von Ammoniumsulfat. Die Reaktion verläuft nach folgender Gleichung:

$$2 \text{ Na NO}_3 + (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 = \text{Na}_2 \text{SO}_4 + 4 \text{ H}_2 \text{O} + 2 \text{ N}_2 \text{O}.$$

Man kann auch ein Gemisch von Kali- und Natronsalpeter anwenden. Z. B. erhitzt man 17 Teile Natriumnitrat, 20 Teile Kaliumnitrat und 13—14 Teile Ammoniumsulfat in einer Retorte auf 230°, schließlich auf 300° und sorgt dafür, daß das entstehende Wasser nach seiner Kondensation nicht in die Retorte zurücktropfen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Darstellung des Stickoxyduls. Journ. Pharm. Chim. [5.] Vol. 6. p. 67 (1885); Chem. Zentralbl. 1885. S. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. J. Mai, Über Stickstoffgewinnung aus Ammoniumnitrat. Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 34. S. 3805 (1903).

<sup>3)</sup> Über die Darstellung von Stickstoffoxydul. Journ. d. russ. physikal.-chem. Ges. Bd. 35. S. 59 (1903); Chem. Zentralbl. 1903. I. S. 808.

<sup>4)</sup> W. Thilo, Chem.-Ztg. Bd. 18. S. 532 (1894).

b) Die Bildung von Stickoxydul und eine neue Methode für dessen Darstellung. Journ. Soc. chem. Ind. Vol. 11. p. 867 (1892); Chem. Zentralbl. 1893. I. S. 194. — W. Smith, Fernere Bemerkungen über die Bildung von Stickoxydul. Journ. Soc. chem. Ind. Vol. 12. p. 10 (1893); Chem. Zentralbl. 1893. I. S. 509.

Sehr reines Stickoxydul erhält man, indem man Natriumnitritlösung zu einer gekühlten konzentrierten Hydroxylaminchlorhydratlösung zufließen läßt<sup>1</sup>):  $NH_2$ .  $OHNO_2 = N_2O + 2H_2O$ .

Gewaschen wird das auf die eine oder andere Weise entwickelte Gas zunächst mit wässeriger Eisenvitriollösung (und ev. mit einer Emulsion von Eisenvitriol in konzentrierter Schwefelsäure) zur Absorption der höheren Stickoxyde und darauf mit Kalilauge, um Chlor oder Säuredämpfe zu entfernen. Trocknen kann man das Gas z. B. dadurch, daß man es eine in Eis stehende leere Waschflasche passieren läßt.²)

### Stickoxyd: NO.

Dieses Gas erhält man am bequemsten aus einem Kippschen Apparate. den man mit zerschnittenem Kupferblech und mit Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1.2 beschickt:

$$3 \text{ Cu} + 8 \text{ HNO}_3 = 3 \text{ Cu}(\text{NO}_3)_2 + 4 \text{ H}_2\text{O} + 2 \text{ NO}.$$

Nebenher entsteht auch stets etwas Stickoxydul<sup>3</sup>) und Stickstoff. An Stelle von metallischem Kupfer läßt sich als reduzierendes Agens auch Arsentrioxyd anwenden (vgl. unter Stickstofftrioxyd). Um das Stickoxyd von mitgerissenen Säuredämpfen zu befreien, leitet man es durch Kalilauge oder auch nur durch Wasser; um es zu trocknen über Chlorcalcium.

Reines Stickstoffoxyd wird erhalten, wenn man das rohe Gas in möglichst konzentrierte wässerige, kalte Eisenvitriollösung bis zur Sättigung einleitet und es dann durch vorsichtiges Erhitzen wieder austreibt. 4) Jedoch ist nur die erste Portion des aus frisch hergestellter Lösung entwickelten Gases völlig rein, da das Ferrosalz reduzierend auf das Stickoxyd einwirken kann.

Auf die vielen übrigen Darstellungsmethoden von Stickstoffoxyd hier näher einzugehen, erübrigt sich. Es sei nur erwähnt, daß *J. Thiele* <sup>5</sup>) vorschlug, es aus saurer Ferrosalzlösung und Natriumnitritlösung in seinem oben beschriebenen Apparat (Fig. 408, S. 229) zu entwickeln:

$$FeCl_2 + NaNO_2 + 2 HCl = FeCl_3 + NaCl + H_2O + NO.$$
  
Man erhält so nach dem Waschen mit Alkali ein sehr reines Gas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Victor Meyer, Über die Nitroverbindungen der Fettreihe. Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 175. S. 141 (1875).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Thilo, Die Fabrikation und Kompression des Stickstoffoxyduls. Chem.-Ztg. Bd. 18. S. 532 (1894). — Vgl. auch II. Moissan, Beschreibung eines neuen Apparates für die Darstellung reiner Gase. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 137. p. 363 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. Carius, Absorptiometrische Untersuchungen. Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 94. S. 138 (1885).

<sup>4)</sup> L. Carius, 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Entwicklung von Stickoxyd. *Liebigs* Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 253. S. 246 (1889); Chem. Zentralbl. 1889. II. S. 638. — Vgl. auch *J. Matuschek*, Cher eine Methode zur Darstellung von Stickoxyd neben Stickstoffdioxyd. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 31 (1905); Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 495.

# Stickstofftrioxyd (gasförmige salpetrige Säure): N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Von der Salpetersäure aus lassen sich bekanntlich sämtliche Oxydations- und Reduktionsstufen des Stickstoffs: vom Ammoniak bis zum Stickstoffpentoxyd, darstellen.

Mittelst Arsentrioxyd erhält man aus Salpetersäure je nach deren Konzentration:  $N_2O$ , NO,  $N_2O_3$  (bzw.  $NO+NO_2$ ) und  $N_2O_4$  oder Gemische dieser Oxyde. Fast nur Stickoxyd entsteht aus Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1.20, fast nur Stickstofftrioxyd aus Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1.35 und fast nur Stickstofftetroxyd aus einer Säure vom spezifischen Gewicht 1.45.1)

Zum Diazotieren mit gasförmiger salpetriger Säure wendet man am besten die gewöhnliche konzentrierte Salpetersäure des Handels (vom spe-



diese in einem Kolben mit Schleifentrichter auf stückförmiges Arsentrioxyd bei gelinder Wärme einwirken (siehe Fig. 415). Der Rundkolben a ruht auf einem Baboblech (vgl. Fig. 112, S. 57), der leere Erlenmeyerkolben b dient zum Zurückhalten von mitgerissener Salpetersäure usw. und kann ev. gekühlt werden, das Kölbchen c, das sich z. B. bei der Diazotierung von Anilin nicht über 10° erwärmen darf, steht in Eiswasser. 2)

zifischen Gewicht 1:41) an und läßt

Mitgerissene Salpetersäure kann auch durch Waschen des Gases mit wenig konzentrierter Natriumnitritlösung entfernt werden. Um trockenes Salpetrig-

säureanhydrid zu erhalten, kann man die aus dem Gemisch von Arsentrioxyd und Salpetersäure (d 1:3) erhaltenen Dämpfe zunächst durch ein Rohr mit Calciumnitrat, dann über Phosphorpentoxyd leiten. Es ist von praktischem und theoretischem Interesse, daß nach neueren Untersuchungen 3) dieses völlig trockene Stickstofftrioxyd nicht in  $NO + NO_2$  dissoziiert, sondern als gasförmiges  $N_2$   $O_3$  existenzfähig ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. Lunge, Über die salpetrigen Gase aus Salpetersäure und Stärke und diejenigen in den Schwefelsäurekammern. Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 11. S. 1229 (1878) und: Zur Darstellung der salpetrigen Säure. Ebenda. S. 1641.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. *Emil Fischer*, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. Verlag von Vieweg & Sohn. 1905. S. 12. — A. Geuther, Chem. Kleinigkeiten; Einiges über Salpetrigsäureanhydrid . . . . Liebigs Annal. Bd. 245. S. 96 (1888).

<sup>8)</sup> II. Brereton Baker und Muriel Baker, Gasförmiges Stickstofftrioxyd. Journ. Chem. Soc. London. Vol. 91. p. 1862 (1907); Chem. Zentralbl. 1908. I. S. 210.

Längere Schlauchleitungen sind beim Arbeiten mit gasförmiger salpetriger Säure zu vermeiden. Kautschuk wird von ihr heftig angegriffen, indem sich die "Nitrosite" bilden. 1) Auch Korken werden von dem Gase rasch zerstört.

#### c) Darstellung kohlenstoffhaltiger gasförmiger Verbindungen.

### Kohlenoxyd.

Dieses Gas kann aus gepulvertem gelbem Blutlaugensalz dargestellt werden, indem man 1 Teil davon mit 8—10 Teilen konzentrierter Schwefelsäure erhitzt.\*) Man erwärmt das Gemisch vorsichtig, bis die Gasentwicklung beginnt, und entfernt dann sofort die Flamme, da die Reaktion sonst zu stürmisch verläuft und leicht ein Überschäumen eintritt. Man erhitzt erst wieder, wenn die Reaktion nachläßt, erhält dann aber gleichzeitig etwas Schwefeldioxyd. Auch im Anfange pflegt dieses Gas und außerdem Kohlendioxyd dem entweichenden Gase beigemengt zu sein, so daß man eine Waschflasche mit Alkalilauge einschalten muß. Weil man den Prozeß wenig in der Hand hat, fängt man zweckmäßig das Gas zunächst in einem Gasometer unter Wasser auf. Das Kohlenoxyd ist erst dann luftfrei, wenn eine im Reagenzglase unter Wasser aufgefangene Probe beim Anzünden nicht verpufft, sondern ruhig abbrennt.

Auch aus Oxalsäure läßt sich durch Wasserentziehung mittelst konzentrierter Schwefelsäure Kohlenoxyd erhalten. Das gleichzeitig entstehende Kohlendioxyd bindet man in zwei mit starker (ca. 33% jeger) Kalilauge beschickten Waschflaschen. 3)

$$\begin{array}{c} \text{CO OH} \\ \hline \\ \text{COO H} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{CO + CO}_2 + \text{H}_2 \text{O}. \end{array}$$

Am bequemsten erhält man aber Kohlenoxyd aus Ameisensäure, die 95—100% je jetzt billig im Handel ist. Man erwärmt konzentrierte Schwefelsäure in einem Kolben mit Hahntrichter und Gasableitungsrohr auf ca. 100° und läßt die gleiche Gewichtsmenge 98% jeger technischer Ameisensäure zutropfen. Es tritt perlende, bequem regulierbare Gasentwicklung, kein Schäumen ein. Läßt die Kohlenoxydentwicklung mit der Verdünnung der Schwefelsäure nach, so erhitzt man über einem ca. 1 cm

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. C. Harries, Über Kautschuk. Zeitschr. f. augew. Chemie. Bd. 20. S. 1265 (1907); P. Alexander, Die Nitrosite des Kautschuks. Ebenda. S. 1355; C. Harries, Zur Kenntnis der Einwirkung des Stickstofftrioxyds auf Kautschuk. Ebenda. S. 1969.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chr. Grimm und G. Ramdohr, Über die Einwirkung der konzentrierten Schwefelsäure auf Blutlaugensalz. Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 98. S. 127 (1856).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Siehe L. Gattermann, Praxis des organischen Chemikers. 9. Aufl. 1909. S. 295.

<sup>4) 1</sup> kg 98-100° eige Säure ca. 1 Mk. (Nitritfabrik Cöpenick bei Berlin.)

hohen Flämmchen. 1) Der von *Döbereiner* 2) aufgefundene Prozeß verläuft so glatt, daß sich eine gasometrische Bestimmung von Ameisensäure darauf gründen läßt. 2)

Getrocknet wird das Gas mittelst Calciumchlorid oder konzentrierter Schwefelsäure.

Beim Arbeiten mit Kohlenoxyd ist stets die große Giftigkeit des Gases zu beachten, um so mehr, als es geruchlos ist. Das überschüssig entweichende Gas kann man entweder durch Anzünden oder durch Einleiten in Kupferchlorürlösung unschädlich machen.

#### Kohlendioxyd.

Diese Verbindung ist als dünne, leicht bewegliche, wasserhelle Flüssigkeit in Stahlbomben (mit Rechtsgewinde) im Handel. Die physikalischen Konstanten der flüssigen "Kohlensäure", soweit sie praktisches Interesse haben, sind in der Tabelle S. 217 zusammengestellt. Wie erwähnt (vgl. S. 263), sind sie denen des Stickoxyduls außerordentlich ähnlich.

Unter dem Druck der Atmosphäre ist Kohlendioxyd als Flüssigkeit nicht beständig, da sie im allgemeinen so rasch unter Absorption von Wärme verdunstet, daß der nicht verdampfte Teil zu einer schneeartigen lockeren Masse erstarrt. Die Gewinnung des festen Kohlendioxyds und dessen Anwendung zu Kühlzwecken ist im fünften Kapitel (siehe S. 43) beschrieben.

Festes Kohlendioxyd schmilzt (unter Druck) bei —56.6° und siedet (bei Atmosphärendruck) bei —78.8°. Es läßt sich in einem Diamantmörser (Fig. 13, S. 15) zu einer festen Masse zusammenpressen, die an der Luft nur langsam verdunstet und mithin einen regelmäßigen Gasstrom eines sehr reinen Kohlendioxyds erzeugt.

Das Lösungsvermögen flüssigen Kohlendioxyds für Salze und organische Substanzen ist erheblich geringer, als das der meisten übrigen verflüssigten Gase. 4)

Die vorschriftsmäßig gefüllten Kohlensäureflaschen sind schon bei ca. 23° ganz mit Flüssigkeit angefüllt, so daß auch die stehende Flasche flüssige Kohlensäure liefert. Wegen deren starker Kompressibilität liegt aber keine Gefahr, daß die Flasche gesprengt werden könnte, vor. Der Prüfungsdruck von 190 Atmosphären wird erst bei 52° erreicht. Bei dieser Temperatur, die oberhalb der kritischen Temperatur des Kohlendioxyds liegt (31°), ist der Inhalt der Bombe gasförmig.

<sup>1)</sup> Vgl. E. Rupp, Kleine Laboratoriumsnotizen: Darstellung von Kohlenoxyd. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 983 (1908); Chem. Zentralbl. 1908. II. S. 1422.

<sup>2)</sup> Schweigger-Meineckes Journ. f. Chem. u. Pharm. Bd. 32. S. 345 (1821).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) M. Wegner, Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 42. S. 427 (1903). — Vgl. auch Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 951 (1905); ebenda Jg. 39. S. 53 und 3723 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) E. H. Büchner, Flüssige Kohlensäure als Lösungsmittel. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 54. S. 665 (1906).

Von Verunreinigungen des in Bomben käuflichen Kohlendioxyds kommt hauptsächlich Glyzerin in Frage, das zur Schmierung der Kompressionsmaschinen verwendet wird, ferner Wasser und Luft. Der Gehalt an letzterer beträgt etwa 0.2 Volumprozente. 1) Er wechselt jedoch in weiten Grenzen. Ferner können dem Gase Schwefeldioxyd, Kohlenoxyd und flüchtige organische Substanzen beigemengt sein. Als Reagenzien zur Prüfung auf diese Verunreinigungen dienen sehr verdünnte angesäuerte Kaliumpermanganatlösung, Jodlösung und reine konzentrierte Schwefelsäure. Die ersteren zwei Flüssigkeiten werden eventuell entfärbt, die letztere von organischen Stoffen gebräunt.

Die Darstellung von Kohlendioxyd im Laboratorium geschieht ausschließlich durch Zersetzung von Carbonaten mittelst Säuren oder sauren Salzen. Vor allem dient kohlensaurer Kalk (weißer Marmor, Kreide, Kalkspat, Kalkstein) und ein Gemisch von 1 Teil roher Salzsäure und 1 Teil ausgekochtem Wasser zur Kohlendioxydentwicklung. Sie wird in Kippschen oder ähnlichen Apparaten (vgl. z. B.: A, B in Fig. 307. S. 146) vorgenommen. Schwefelsäure zu verwenden ist nicht angängig, weil sich dann Gips bildet, der das Karbonat einhüllt und vor weiterer Zersetzung schützt.

Auch magnesiumhaltige Carbonate (Magnesit. Dolomit) können benutzt werden. Jedoch empfiehlt es sich, Dolomit und ebenso Kalkstein vorher schwach zu glühen, um bituminöse Bestandteile zu zerstören, ohne Kohlendioxyd auszutreiben. 2)

Um luftfreies Kohlendioxyd zu erhalten, muß man ebenso, wie das zur Verdünnung der Säure benutzte Wasser, so auch den Marmor usw. auskochen.

Ein reineres und speziell luftfreies Gas erhält man durch Zusammenschmelzen von Natriumkarbonat und Kaliumkarbonat. Die Schmelze wird dann grob zerkleinert und mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt. An Stelle der letzteren läßt sich eine wässerige Lösung von Natriumbisulfat anwenden 3), die bei gewöhnlicher Temperatur einen gleichmäßigen Strom sehr reinen Kohlendioxyds entwickelt.

Das auf die eine oder andere Weise bereitete Kohlendioxyd befreit man von mitgerissenen Säuredämpfen durch Waschen mit Wasser oder besser mit Natriumkarbonatlösung, von Schwefelwasserstoff, Kohlenwasserstoffen usw. durch Waschen mit Kaliumpermanganatlösung. Zum Trocknen kann konzentrierte Schwefelsäure, Phosphorpentoxyd usw. dienen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Lange, Die Untersuchung der flüssigen Kohlensäure des Handels. Die chemische Industrie. Bd. 23. S. 530 541 (1900).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) H. Reinsch, Reine Kohlensäure aus Kreide oder Kalkstein. Neues Jahrbuch f. Pharm. Bd. 19, S. 87 (1863); Chem. Zentralbl., 1863, S. 976 u. Jahresber, über d. Fortschritte d. Chem. 1863, S. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) H. Bornträger, Einfache und schnelle Entwicklung reiner Gase. Zeitschr. f analyt. Chem. Bd. 29, S. 140 (1890); Chem. Zentralbl. 1890, I. S. 973.

Über die Durchlässigkeit von Gummischläuchen für Kohlendioxyd siehe oben (S. 11).

Äthylen läßt sich zweckmäßig nach E. Erlenmeyer und H. Bunte 1) aus Alkohol durch Wasserentziehung mittelst Schwefelsäure darstellen:

$$CH_3 \cdot CH_2 \cdot OH = H_2 \cdot O + CH_2 \cdot CH_2$$

Es werden z. B. 50 g absoluter Alkohol mit 300 g konzentrierter Schwefelsäure gemischt und in einem etwa 2 l fassenden Rundkolben vorsichtig erhitzt, bis eine lebhafte Entwicklung von Athylen eintritt. Dann läßt man aus einem aufgesetzten Tropftrichter, dessen Ausflußöffnung verengt ist, ein Gemisch von 1 Teil Alkohol mit 2 Teilen konzentrierter Schwefelsäure so rasch zufließen, daß eine konstante Gasentwicklung ohne starkes Schäumen stattfindet. Das entweichende Gas wird durch eine mit Schwefelsäure beschickte Waschflasche von Alkohol und Ather befreit und sodann zur Entfernung von schwefliger Säure durch verdünnte Natronlauge geleitet. Die Apparatur ist in Fig. 372 (S. 199) dargestellt. Die dritte, in Eis stehende Waschflasche d in der Abbildung enthält Brom, wenn man  $\Lambda$ thylenbromid darstellen will.  $^2$ )

Das auf diesem Wege gewonnene Athylen enthält nach *P. Villard* 3) geringe Mengen einer leicht kondensierbaren Beimengung, die als sirupöse Masse zurückbleibt, wenn man das Athylen verflüssigt und dann bei ca. —80° wieder verdampft.

An Stelle der Schwefelsäure läßt sich zur Äthylendarstellung aus Alkohol auch sirupöse Phosphorsäure vom spezifischen Gewicht 1.7 bis 1.75 anwenden.4) Man entwässert diese zunächst dadurch, daß man sie in einer offenen Schale unter Umrühren mit einem Thermometer allmählich erwärmt. Bei 160° beginnen Wasserdämpfe zu entweichen. Man erhitzt, bis sich bei 220° nur noch wenige Dampfblasen entwickeln. Die entwässerte Säure füllt man in einen weithalsigen Rundkolben von 200 cm³ Inhalt, erwärmt auf 210—220° (Thermometerkugel in der Säure) und läßt bei dauernder Erhaltung dieser Temperatur aus einem unten fein ausgezogenen Tropftrichter gewöhnlichen Alkohol zutropfen. Es entweicht ein regelmäßiger Strom von Äthylen, ohne daß, wie bei der ersten Methode, Verkohlen und Überschäumen zu befürchten sind.

Im Gegensatz zum Acetylen (siehe den nächsten Abschnitt) ist Äthylen nur schwach endothermisch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über eine zweckmäßige Darstellung von Äthylen und Äthenbromür. *Liebigs* Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 168. S. 64 (1873). — *E. Erlenmeyer*, Über die Darstellung des Äthylens und einiger Äthenverbindungen. Ebenda. Bd. 192. S. 244 (1878).

<sup>2)</sup> Vgl. Emil Fischer, Darstellung organischer Präparate. 7. Aufl. 1905. S. 29.

<sup>3)</sup> Studie über verflüssigte Gase. Annales de Chimie et de Physique. [7.] T. 10. p. 387 (1897); Chem. Zentralbl. 1897. I. S. 729.

<sup>4)</sup> Vgl. L. Gattermann, Praxis des organischen Chemikers. 9. Aufl. 1909. S. 167.

## Acetylen (C<sub>2</sub> H<sub>2</sub>).

Acetylen ist eine stark endotherme Verbindung. Die große Energiemenge, die zu ihrer Darstellung aufgewendet werden muß, und die sie daher aufgespeichert enthält, wird bei ihrem Zerfall plötzlich wieder frei. Daher zersetzt sich Acetylen unter Umständen — besonders leicht aber im komprimierten Zustande — unter heftigster Explosion in Kohlenstoff und Wasserstoff, ein Zerfall, auf dem bekanntlich auch die Leuchtkraft der Acetylenflamme (glühender Kohlenstoff) beruht.

Seit der billigen Darstellung von Calciumkarbid im elektrischen Ofen aus Kalk und Kohle und dem daraus resultierenden großen Aufschwung der Acetylenindustrie wurden die Bedingungen, unter denen Explosionen eintreten können, genau untersucht.

Nach Berthelot und Vieille 1) verbreitet Acetylen eine an einer Stelle durch einen glühenden Metallfaden bewirkte Zersetzung bei gewöhnlichem Druck nicht; bei Drucken über 2 Atmosphären zeigt das Gas jedoch explosive Eigenschaften, und zwar ist seine Explosionskraft dann ungefähr so groß, wie die von Schießbaumwolle. Es tritt dabei eine Temperaturerhöhung auf ca. 2750° ein. Verdichtetes Acetylen darf daher nur mit höchstens 2 Atmosphären Überdruck in den Verkehr gebracht werden. Da die Tension flüssigen Acetylens bei + 20·2° 42°8 Atmosphären beträgt 2), ist es nur im komprimierten, nicht im flüssigen Zustande im Handel.

An freier Luft wird flüssiges Acetylen — ebenso wie flüssiges Kohlendioxyd (vgl. S. 268) — durch rasche Verdunstung bald fest. Auch die physikalischen Konstanten, namentlich kritischer Druck und kritische Temperatur, haben für flüssiges Acetylen und flüssiges Kohlendioxyd sehr naheliegende Werte (vgl. die Tabelle, S. 217).

Acetylen ist in manchen organischen Lösungsmitteln, z. B. in Methylal, Äthylal, Äthylacetat und besonders in Aceton sehr leicht löslich. Ein Volumen Aceton löst bei 15° und gewöhnlichem Druck 25 Volumina, unter 12 Atmosphären sogar 300 Volumina und bei --80° und gewöhnlichem Druck mehr als 2000 Volumina Acetylen. 3) Bei Zusatz von Aceton zu flüssigem Acetylen tritt eine beträchtliche Kontraktion ein, so daß es möglich ist, unter Druck mehr gelöstes als flüssiges Acetylen aufzuspeichern. Praktisch von größter Wichtigkeit sind diese eigentümlichen Lösungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Untersuchungen über die explosiven Eigenschaften des Acetylens. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 123. p. 523 (1896). — Vgl. die Cbersetzung dieser Abhandlung: Die Chem. Industrie. Bd. 20. S. 59 (1897).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) P. Villard, Physikalische Eigenschaften des Acetylens; Acetylenhydrat. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 120. p. 1262 (1895).

<sup>\*)</sup> G. Claude und A. Hess, Cber eine neue Aufspeicherungsmethode für Acetylen. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 124. p. 626 (1897). -- G. Claude, Cber die Explodierbarkeit des Acetylens bei niederen Temperaturen. Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 128. p. 303 (1899).

aber erst geworden, als sich herausstellte, daß der explosive Charakterstark komprimierten Acetylens in diesen Lösungen beträchtlich abgeschwächt ist. 1)

Während, wie erwähnt, verdichtetes Acetylen bereits bei 2 Atmosphären explosiv ist, wird gelöstes Acetylen erst bei 10 Atmosphären Überdruck explosiv. Ein gleich großer Behälter kann daher eine 5fach größere Menge Acetylen gelöst als gasförmig komprimiert enthalten, ehe Gefahr beginnt.

Noch weiter herabgesetzt wird die Explosionsgefahr, wenn man die Acetylenlösung nach Edmund Fouché sich in geeigneten porösen Massen aufsaugen läßt 2), wie ja auch die Gefährlichkeit des Nitroglyzerins durch Vermischen mit Kieselgur (zu Dynamit) erheblich verringert wird. Solche in porösem Material aufgesaugte Acetylenlösungen dürfen im Handel soviel Acetylen enthalten, wie einem Überdruck von 10 Atmosphären entspricht. Zur Aufnahme des Acetylens dienen auf 60 Atmosphären geprüfte Stahlflaschen von 3, 5, 15 und 30 l Inhalt, die 350, 1500 und 3000 l Acetylen aufnehmen. Die Flaschen werden mit einem sehr porösen Zement aus Kieselgur, Spezialholzkohle und einem guten Bindemittel gefüllt, getrocknet und bei 4- -5 Atmosphären mit 90% igem, reinem Aceton gefüllt. Das Porenvolumen der Flaschen beträgt 35% und wird zu 3/5 mit Aceton gefüllt, da dieses sich beim Einfüllen von Acetylen um 40% ausdehnt. Das Füllen mit dem gereinigten und völlig trockenen Gase bei 6.5. 18 Atmosphären erfordert mehrere Stunden, da die Acetylenlösung in den Poren des Zements nur langsam zirkuliert. 3)

Eine weitere Gefahr birgt die Handhabung von Acetylen deswegen in sich, weil es mit manchen Metallen, namentlich mit Kupfer, stark explosive Verbindungen zu bilden vermag. Man muß daher beim Arbeiten mit Acetylen Metalleitungen usw. möglichst vermeiden. Druckreduzierventile und alle übrigen Armaturteile an Acetylenbomben müssen insbesondere von Kupfer oder Kupferlegierungen vollkommen frei sein (siehe auch unter Gasometer). Es scheint, daß namentlich unreines (ammoniakund phosphorwasserstoffhaltiges) Acetylen zur Bildung explosiver Acetylenmetalle geneigt ist.4)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berthelot und Vieille, Über Lösungen von Acetylen und deren explosive Eigenschaften, Comptes rendus de l'Acad, des sciences de Paris, T. 124, p. 988 (1897).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. John S. Seymour, Lagerung und gefahrloser Transport von Acetylen. Journ. Franklin Inst. T. 156. p. 1 (1903); Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 1223. — L. Kuchel, Die Erzeugung des Acetylens und die Verwendung desselben in der Industrie. Österr. Chem.-Ztg. [2.] Bd. 10. S. 117; Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. Traubel, Über gelöstes Acetylen. Journ. f. Gasbeleuchtg. Bd. 51. S. 141 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 33. Rep. S. 139 (1909).

<sup>4)</sup> Vgl.: Bericht über die Verhandlungen der Konferenz zur Untersuchung der mit der Handhabung von Acetylen verbundenen Gefahren. Die Chemische Industrie. Bd. 20. S. 53 (1897). — P. Wolff, Über die Reinigung des Acetylens. Chem.-Ztg. Bd. 22. S. 281 (1898).

Im Laboratorium wird ebenso, wie in der Technik, Acetylen fast ausschließlich aus Calciumkarbid, das man als Salz des Acetylens betrachten kann, und Wasser gewonnen:

$$C = Ca O + CH$$

$$CH = CH$$

Das Calciumoxyd geht natürlich sofort in Calciumhydroxyd über.

Das Karbid darf nicht aus zu groben Stücken bestehen, weil sich diese mit einer Schicht Kalkhydrat überziehen, welche die weitere Einwirkung des Wassers hindert.  $100\,g$  chemisch reines Calciumkarbid entwickeln  $40^{\circ}625\,g$  reines Acetylen, eine Menge, die bei  $0^{\circ}$  und  $760\,mm$  Druck in trockenem Zustande  $34^{\circ}877\,l$  Raum einnimmt. Technisches Calciumkarbid liefert pro  $100\,g$  etwa  $29\,l$  Gas. Dieses kann unter Umständen bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck ein bis ca.  $20^{\circ}/_{\circ}$  größeres Volumen besitzen, so daß man zum Auffangen des aus  $100\,g$  Karbid entwickelten Acetylens einen Gasbehälter von  $40\,l$  anwenden muß.

Es hat sich herausgestellt, daß es vorteilhafter ist, das Karbid in viel Wasser einzutragen, als umgekehrt Wasser auf das Karbid tropfen zu lassen. 2) Da Wasser ziemlich viel Acetylen löst, Kochsalzlösung dagegen sehr wenig (vgl. den Abschnitt über Sperrflüssigkeiten), so wendet man bei der Einwurfmethode besser eine Kochsalzlösung an. 3) Einen einfachen Laboratoriumsapparat für das letztere Verfahren gab F. Küspert 4) an. Nach J. A. Mathews 5) erhält man eine gleichmäßige Gasentwicklung von Acetylen, wenn man in einer weithalsigen Flasche Calciumkarbid in einem Drahtkorb aufhängt, diesen mit absolutem oder 95% jegem Alkohol bedeckt und dann Wasser hinzutropfen läßt. In kontinuierlich wirkenden Gasentwicklungsapparaten wird Acetylen am besten aus Karbid und 10% jeger Rohrzuckerlösung entwickelt. 6)

Das aus dem technischen Calciumkarbid erhaltene Acetylen ist stets sehr unrein. In dem Ausgangsmaterial zur technischen Karbidgewinnung, Kalk und Kohle, befinden sich Sulfate, die durch die reduzierende Wirkung des elektrischen Ofens in Sulfide unbekannter Konstitution umgewandelt werden, und diese zersetzen sich mit Wasser zu Schwefelwasserstoff und anderen Thioverbindungen. Ferner werden die Phosphate der Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> G. Lunge und E. Cedercreutz s. unten. Vgl. ferner: J. H. Vogel, Über Karbid und Acetylen in der Technik und im Laboratorium. Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 19. S. 49 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B.: A. R. Frank, Über Reinigung des Acetylens mittelst saurer Metallsalzlösungen. Zeitschr. f. augew. Chem. 1898. S. 1050.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) G. Lunge und E. Cedercreutz, Zur Analyse des technischen Calciumkarbids und Acetylens und zur Reinigung des letzteren. Zeitschr. f. angew. Chem. 1897. S. 651.

<sup>4)</sup> Einwurfapparat zur Acetylendarstellung. Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 1683.

<sup>5)</sup> Laboratoriumsverfahren zur kontinuierlichen und gleichmäßigen Entwicklung von Acetylen und zu dessen Reinigung. Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 22. p. 106; Chem. Zentralbl. 1900. I. S. 789.

<sup>\*)</sup> Vgl. z. B. Franz Wilh. Henle, Anleitung für das organisch-präparative Praktikum. Akad. Verlagsgesellschaft m. b. H., Leipzig 1909.

gangsprodukte zu Phosphide reduziert, die mit Wasser den sehr giftigen und eventuell Selbstentzündungen des Acetylens bedingenden Phosphorwasserstoff entwickeln. Auch bilden sich im elektrischen Ofen Nitride, die mit Wasser Ammoniak entwickeln, und geringe Mengen metallischen Calciums, die aus Wasser Wasserstoff frei machen. Gelegentlich enthält das technische Calciumkarbid Aluminiumkarbid: Al<sub>4</sub> C<sub>3</sub>, das mit Wasser Methan liefert. Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß in dem aus Calciumkarbid entwickelten Acetylen auch Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd, Arsenwasserstoff und Siliciumwasserstoff aufgefunden wurden 1), und daß als mechanisch mitgerissene Verunreinigung äußerst feiner Kalkstaub dem Gase beigemengt zu sein pflegt. 2) Um aus dem giftigen und widerwärtig riechenden Rohacetvlen ein reines Produkt. das einen angenehmen ätherischen oder aldehvdartigen Geruch 3) hat. zu gewinnen, müssen gründliche Reinigungsmethoden angewendet werden. Hauptsächlich müssen das Ammoniak und die schwefel- und phosphorhaltigen Verunreinigungen entfernt werden, um dem Gase die Selbstentzündlichkeit. die Explosivität, den Geruch und die Giftigkeit zu nehmen.

Zur Bindung des Ammoniaks und gleichzeitig zur teilweisen Trocknung des Acetylens wäscht man das entwickelte Gas zunächst mit Schwefelsäure vom spezifischen Gewicht 1·6—1·7. ) Sodann leitet man das Acetylen zur Entfernung saurer Gase durch Natron- oder Kalilauge. Darauf wendet man ein Oxydationsmittel an. um den Phosphorwasserstoff zu zerstören, d. h., ihn in Phosphorsäure zu verwandeln. Es lassen sich hierzu benutzen: Bromwasser ); salzsaure Quecksilberchloridlösung ); saure Kupfer-, Silber-, Eisensalzlösungen usw. ): saure Metallsalzlösungen bei Gegenwart von Chloralkalien ); Chlorkalk mit

<sup>1)</sup> Vgl. G. Lunge und E. Cedercreutz, l. c. — Chr. Göttig, Über die Bedeutung der Chloralkalien bei der Absorption des Phosphorwasserstoffs und ein hierauf basiertes Reinigungsverfahren für rohes Acetylen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 32. S. 1879 (1899).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. M. Bullier und L. Maquenne, Ursprung der Verunreinigungen des Acetylens und neue Mittel ihrer Entfernung. Revue gén. de Chim. pure et appl. T. 6. p. 348; Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 643. — R. Robine, Über Reinigung des Acetylens und hierzu dienende Reinigungsmassen und Apparate. Revue gén. de Chim. pure et appl. T. 8. p. 150; Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 1516.

<sup>3)</sup> Vgl.: Die Chem. Industrie. Bd. 20. S. 53 ff. (1897).

<sup>4)</sup> G. Lunge u. E. Cedercreutz, l. c. — Vgl.: L. Maquenne, Zur Reinigung des Acetylengases. Revue gén. de Chim. pure et appl. T. 7. p. 345; Chem. Zentralbl. 1904. II. S. 1486.

b) A. Bergé und A. Reychler, Reinigung von Acetylen. Bull. Soc. Chim. de Paris. [3,] T. 17. p. 218 (1897); Chem. Zentralbl. 1897. I. S. 632.

<sup>6)</sup> C. Willgerodt, Über die Entfernung des Phosphorwasserstoffs aus dem aus Calciumkarbid dargestellten Acetylen, die Reindarstellung von Acetylensilbernitrat sowie über die Darstellung fettaromatischer Jodinverbindungen. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 28. S. 2107 (1895); Chem. Zentralbl. 1895. II. S. 756.

<sup>1)</sup> A. Bergé und A. Reychler, l. c.

<sup>8)</sup> A. R. Frank, l. c.

<sup>9)</sup> Chr. Göttig, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> G. Lunge und E. Cedercreutz, l. c. — P. Wolff, Über die Reinigung des Acetylens. Chem.-Ztg. Bd. 22. S. 281 (1898). — Vgl. R. Robine, Über Reinigung des Acetylens.

kristallisiertem Natriumsulfat gemengt¹); 85% Chlorkalk und 15% Bleichromat ("Acagin"); Chlorkalk, Calciumehlorid und Calciumoxyd ("Puratylen"); Chromsäurelösung in Schwefelsäure²); Chromsäurelösung in Kieselgur ("Heratol") usw. Überaus zahlreich sind auch die Patente über Reinigungsmassen für technisches Acetylen.³) Im Laboratorium benutzt man wohl am besten eine salzsaure Quecksilberchloridlösung oder eine schwefelsaure Chromsäurelösung als Waschflüssigkeit. Wendet man Metallsalzlösungen an, so muß man — besonders bei Kupfersalzlösungen — sehr sorgfältig darauf achten, daß die Flüssigkeit saure Reaktion aufweist. In ammoniakalischer Lösung können sich explosive Acetylenmetalle bilden. Ebenso sind bei Verwendung von Chlorkalk als Reinigungsmittel für rohes Acetylengas Explosionen vorgekommen, wenn das Gas vorher nicht von Ammoniak befreit war. Es entsteht dann entweder Chlorstickstoff oder eine leicht zersetzliche Verbindung zwischen Acetylen und Chlor.

Als Trocknungsmittel läßt sich Chlorcalcium oder Phosphorpentoxyd anwenden. 4)

Außer der Explosivität des komprimierten Acetylens und der Möglichkeit, daß sich explosive Metallacetylenverbindungen bilden, ist beim Arbeiten mit dem Gase auch noch der Umstand zu beachten, daß ein Gemisch von Acetylen und Luft mit furchtbarer Heftigkeit explodiert. Die Eigenschaft, mit Luft explosible Gemische zu bilden, teilt zwar das Acetylen mit allen brennbaren Gasen, jedoch ist sie gerade beim Acetylen deswegen besonders gefährlich, weil es eine stark endotherme Verbindung ist (vgl. oben). Dazu kommt noch, daß die Explosionsgrenzen eines Acetylenluftgemisches viel weiter auseinander liegen, als bei anderen Mischungen. Die Mischung mit Luft ist explosiv, wenn sie 1·5—58·6% Acetylen enthält, während für Leuchtgas-Luft die untere Explosionsgrenze 4·4% und die obere 23·6% beträgt. Auch erhöht die große Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Verbrennung die zerstörende Wirkung einer Acetylenexplosion.

tylens und hierzu dienende Reinigungsmassen und Apparate, Revue gén. de Chim. pure et appl. T. 8. p. 150; Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 1516. — G. Keppeler, Beiträge zur Kenntnis der Acetylenreinigung, Journ. f. Gasbel. Bd. 48. S. 684 (1905); Chem. Zentralblatt. 1905. II. S. 940.

<sup>1)</sup> L. M. Bullier und L. Maquenne, l. c.

<sup>1)</sup> J. A. Matheres, 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. u. a. z. B.: Stern, Über die Verunreinigungen des technischen Acetylens und seine Reinigung. Journ. f. Gasbel. Bd. 45. S. 901 (1902); Chem. Zentralbl. 1903. I. S. 104. — G. Keppeler, Über die Verunreinigungen des technischen Acetylens und seine Reinigung. Ebenda. S. 902.

<sup>4)</sup> Vgl. D. Mc. Intosh, Die physikalischen Eigenschaften von flüssigem und von festem Acetylen. Journ. of physical Chem. Vol. 11. p. 306 (1907); Chem. Zentralbl. 1907.

b) Nik. Teclu, Zur Ermittlung von Explosionsgrenzen in Gasgemengen. Journ. f. prakt, Chem. Bd. 75. S. 212 (1907).

#### III. Das Auffangen und die Aufbewahrung von Gasen.

Die Aufbewahrung von komprimierten oder verflüssigten Gasen in Eisen- oder Stahlflaschen ist bereits im ersten Abschnitt dieses Kapitels behandelt worden, ebenso die Aufbewahrung flüssiger Luft im fünften Kapitel (vgl. S. 41). Es erübrigt also hier nur noch, die Gasometer zu beschreiben und die für die einzelnen Gase am besten geeigneten Sperrflüssigkeiten zur Sprache zu bringen.

#### 1. Gasometer.

Die Gasentwicklung nach den oben beschriebenen Methoden in den Fällen, in denen der Gebrauch automatisch wirkender Gasentwicklungsapparate nicht angängig ist, und ebenso die Gasentnahme aus Bomben ohne Reduzierventil läßt sich häufig nicht ohne weiteres in der Weise bewerkstelligen, daß man einen kontinuierlichen, unter gleichmäßig schwachem Druck austretenden Gasstrom erhält. Es empfiehlt sich daher oft, das entwickelte Gas nicht direkt an seine Verwendungsstelle zu leiten, sondern zunächst einen größeren Behälter damit zu füllen und es aus diesem unter einem bekannten Druck zu entnehmen.

Als geeignete Apparatur kann eine zweihalsige Woulffsche Flasche dienen, deren einer Tubus einen bis auf den Boden der Flasche reichenden Tropftrichter trägt. Zum Gebrauch füllt man diesen einfachsten Gasometer vollständig mit Wasser (oder einer anderen Sperrflüssigkeit, siehe den nächsten Abschnitt), dreht ihn unter Wasser in einem größeren Bottich, der die "pneumatische Wanne" bildet, um, füllt das Gas durch den zweiten Tubus ein und verschließt ihn mit einem Hahnrohr. Man kann nun den Apparat beliebig aufstellen und das Gas jederzeit aus dem Hahnrohr entnehmen, indem man durch den Tropftrichter Wasser einfließen läßt. Der Druck läßt sich durch ein auf den Tropftrichter luftdicht aufgesetztes Trichterrohr, das man mit Flüssigkeit füllt, in weitesten Grenzen variieren.

Bequemer, weil dann eine pneumatische Wanne nicht nötig ist, sind zweihalsige Woulfische Flaschen mit Bodentubus. Von gleicher Konstruktion sind die Gasometer nach Pepy (Fig. 416). Die Handhabung dieses Apparates ergibt sich nach dem oben Gesagten von selbst. Man braucht den Gasometer nur bei geöffneten Hähnen und geschlossenem Bodentubus vollständig mit der Sperrflüssigkeit zu füllen und dann bei geschlossenen Hähnen durch den Bodentubus das Gas einzuleiten.

Denselben Gasometer, aus Metall (Zink- oder Eisenblech) verfertigt, stellt Fig. 417 dar. Ein Wasserstandsrohr zeigt den Flüssigkeitsspiegel im Innern an. Das Rohr rechts in der Figur dient dazu, den unteren Raum des Apparates direkt mit der Wasserleitung zu verbinden; die zwei röhrenförmigen Stücke zwischen dem oberen und unteren Gefäß links in der Figur dienen nur als Stützen.

Derartige Gasometer zeigen den Übelstand, daß die Ausströmungsgeschwindigkeit des Gases in dem Maße stetig geringer wird, als sich mit dem Ansteigen der Flüssigkeit im Gasometerraum der Niveauunterschied der Sperrflüssigkeiten innen und außen verkleinert. *Mario Betty* <sup>1</sup>) gab eine einfache Vorrichtung, eine Art hydraulisches Ventil, an, wodurch der Gasdruck im Innern des Gasometers stets auf gleicher Höhe bleibt. Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf die Originalabhandlung.

Eine zweite Form der im Laboratorium gebräuchlichen Gasometer sind die Glockengasometer (Fig. 418), wie sie im größten Maßstabe in den Leuchtgasfabriken benutzt werden. Bei der Füllung erleichtert man die Glocke durch Anbringen eines entsprechenden Gegengewichtes.



Fig. 418.

Fig. 417.

Fig. 418.

Bei der Entnahme von Gas entfernt man das Gewicht und beschwert gegebenenfalles noch die Glocke durch Auflegen von Gewichten.

Um Sperrflüssigkeit, z.B. Quecksilber, zu sparen, schlug E. Gundelach<sup>2</sup>) einen Glockengasometer vor, dessen Boden nach oben gewölbt ist. Die Glocke gleitet in einer kreisförmigen Rinne auf und nieder. Sie setzt sich oben in eine Glasröhre fort, die zur Führung dient und den Entnahmehahn trägt. Vor den Gasbehältern nach Pepy haben die Glockengasometer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gasbehälter mit konstantem Ausfluß, Chem.-Ztg. Bd. 29, S. 219 (1905); Chem. Zentralbl. 1905, I. S. 977.

<sup>\*)</sup> Quecksilbergasometer. Zeitschr. f. chem. Apparatenkunde. Bd. 2. S. 46 (1907); Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 784.

den Vorzug, daß das Gas während des Ausströmens unter konstantem Druck steht, und daß die Sperrflüssigkeit bei der Füllung nicht entfernt zu werden braucht.

Zum Auffangen von Acetylen vermeidet man besser metallene Gasometer, da sich explosive Acetylenmetalle bilden können.<sup>1</sup>) Besonders gefährlich ist Acetylenkupfer.

Wie man sich in einfachster Weise aus einem großen, enghalsigen Meßzylinder ("Schüttelzylinder") einen bequemen Gasometer schafft, der zugleich das aufgefangene oder entnommene Gasvolumen abzulesen gestattet, ist in Fig. 68 (S. 38) dargestellt.<sup>2</sup>) Für geringere Gasmengen genügt ein Nitrometer, wie er in der Elementaranalyse gebraucht wird.

Zum dauernden Aufbewahren kleiner Gasproben eignet sich die von A. Stock angegebene Stöpselflasche mit Quecksilberverschluß (vgl. Fig. 321, S. 154).

#### 2. Sperrflüssigkeiten.

Bei der Wahl einer geeigneten Sperrstüssigkeit für ein Gas, das man in Standzylindern über der pneumatischen Wanne auffangen oder in Gasometern aufbewahren will, ist erstens darauf zu achten, daß Gas und Flüssigkeit weder chemisch noch physikalisch aufeinander einwirken, und zweitens darauf, daß die Tension der Flüssigkeit bei der in Frage kommenden Temperatur nicht zu hoch ist.

Aus chemischen Gründen ist z.B. Quecksilber als Sperrstussigkeit für Chlor nicht brauchbar, weil sich die beiden Stoffe leicht miteinander verbinden, und aus physikalischen Gründen ist ebenso kaltes Wasser zum Auffangen von Acetylen (und auch von Chlor) wenig geeignet, weil sich das Gas darin ziemlich stark auslöst. Wegen ihrer großen Tension bei mittleren Temperaturen sind endlich viele organische Flüssigkeiten, wie Ather oder Benzol, als Sperrmittel meistens nicht gut zu gebrauchen. Um zwecks Reduktion eines Gasvolumens auf 0° und 760 mm den Druck festzustellen. unter dem ein Gas steht, muß man von dem abgelesenen und auf 0° reduzierten Barometerstand die Tension der Sperrstüssigkeit, die ja dem äußeren Luftdruck entgegenwirkt, abziehen. Diese Korrektion ist gewöhnlich bei Anwendung von Quecksilber, dessen Tension bei 20° nur 0·04 mm Quecksilbersäule beträgt, zu vernachlässigen, fällt dagegen beim Gebrauch von Wasser, das bei 20° eine Dampfspannung von 17·4 mm

¹) Vgl. E. Pollacci, Explosion eines Acetylengasometers infolge Bildung von Acetylenkupfer. L'Orosi. T. 32. p. 397 (1899); Chem. Zentralbl. 1900. I. S. 954. — T. Gigli, Über die Explosion eines Acetylengasometers. Chem.-Ztg. Bd. 24. S. 37 (1900); Chem. Zentralbl. 1900. I. S. 954. — A. Kiesewalter, Über die Explosion eines Acetylengasometers. Chem.-Ztg. Bd. 24. S. 264 (1900); Chem. Zentralbl. 1900. I. S. 955. — T. Gigli, Nochmals über die Explosion eines Acetylenbehälters. Chem.-Ztg. Bd. 24, S. 458 (1900); Chem. Zentralbl. 1900. II. S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. R. Kempf, Oxydationen mit Silberperoxyd. III. Die Oxydation von p-Benzochinon. Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 39. S. 3720 (1906).

hat, in die Wage. Noch mehr würde dies bei vielen organischen Flüssigkeiten der Fall sein.

Die gebräuchlichste Sperrflüssigkeit ist Wasser. Es löst die schwer zu Flüssigkeiten komprimierbaren Gase nur sehr wenig. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, von denen sich Sauerstoff noch am meisten in Wasser löst, lassen sich daher über Wasser aufbewahren, ebenso Kohlenoxyd und Stickoxyd. Dagegen ist für Chlor, Kohlendioxyd, Stickoxydul, Schwefelwasserstoff, Athylen und Acetylen Wasser nicht gut zu verwenden, und für Ammoniak, Schwefeldioxyd, Halogenwasserstoff ist es überhaupt unbrauchbar. Die folgende Tabelle gibt hierüber und über die geeigneten Sperrflüssigkeiten Aufschluß. a ist der Absorptionskoeffizient des betreffenden Gases für Wasser bei 20°, d. h. das von einem Volumen Wasser bei 20° aufgenommene Volumen des Gases (reduziert auf 0° und 760 mm), wenn der Partialdruck des Gases 760 mm beträgt. l ist derselbe Wert wie a, nur daß nicht der Partialdruck des Gases, sondern der Gesamtdruck (des Wassers und des Gases) 760 mm ausmacht. q gibt die Menge des Gases in Grammen an, die von 100 g reinen Wassers bei 20° aufgenommen wird, wenn der Partialdruck des Gases + dem Dampfdruck des Wassers bei 20° 760 mm beträgt.

Absorption (Löslichkeit) von Gasen in Wasser bei 20°1) und die geeigneten Sperrflüssigkeiten.

| Gas                 | Formel | α baw. l  | q                 | Geeignete Sperrflussigkeit        |
|---------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| Wasserstoff         | H.     | a 0.018   | 0.00016           | Luft, Wasser, Quecksilber         |
| Sauerstoff          | 0,     | a 0.031   | 0 004             | Wasser, Quecksilber               |
| Ozon                | 0,     | ca. 0.8   |                   | Schwefelsäure, Quecksilber        |
| Stickstoff          | N,     | a 0.016   | 0.02              | Wasser, Quecksilber               |
| Chlor               | Cl,    | l 2.26    | 0.73              | Luft, warmes Wasser, Salzlösung   |
| Schwefelwasserstoff | H.S    | a 2.67    | 0.398             | Quecksilber                       |
| Schwefeldioxyd      | so.    | a 39·37   | 11.29             | Quecksilber                       |
| Chlorwasserstoff    | HCI    | l 442·0   | 72·1              | Quecksilber                       |
| Bromwasserstoff     | H Br   | l 532·1²) | 193·0             | Quecksilber                       |
| Jodwasserstoff      | НJ     | , i       |                   | Luft                              |
| Ammoniak            | NH,    | ≈ 710·6   | 53 <sup>.</sup> 5 | Quecksilber                       |
| Stickoxydul         | N, O   | α 0.63    | 0.121             | Warmes Wasser, Quecksilber        |
| Stickoxyd           | NO     | a 0.047   | 0.006             | Wasser, Quecksilber               |
| Stickstofftrioxyd   | N, O,  |           |                   | , ,                               |
| Kohlenoxyd          | co     | a 0.023   | 0.0028            | Wasser, Quecksilber               |
| Kohlendioxyd        | CO,    | α 0·878   | 0.169             | ('alciumchloridlösung,Quecksilber |
| Athylen             | С. Н.  | α 0·122   | 0.015             | Wasser, Salzlösung, Quecksilber   |
| Acetylen            | С, Н,  | α 1·03    | 0.12              | Kochsalzlösung, Quecksilber       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. auch *Landolt-Börnstein (Meyerhoffer)*, Physik.-chem. Tabellen, 3. Aufl., Jul. Springer, 1905.

<sup>3)</sup> Bei 25°.

Für vorübergehende Aufbewahrung eines in kaltem Wasser leicht löslichen Gases wendet man gelegentlich warmes Wasser an, so z.B. für Chlor und Stickoxydul.

In manchen Fällen empfiehlt es sich, eine Öl- oder Paraffinschicht (Paraffinum liquidum) auf dem Sperrwasser schwimmen zu lassen, um den Absorptionsprozeß, der ja zunächst nur an der Oberfläche stattfindet. möglichst zu hemmen. 1)

Weit mehr zu empfehlen ist es jedoch, wenn möglich, statt Wasser eine konzentrierte Salzlösung als Sperrflüssigkeit anzuwenden. So eignet sich z. B. für Kohlendioxyd ausgezeichnet eine hochkonzentrierte Chlorcalciumlösung 2) (d=1.38), die praktisch kein Kohlendioxyd absorbiert. Für Acetylen wendet man am besten eine konzentrierte Kochsalzlösung an. 100 cm³ von dieser lösen bei 12° und 755 mm Druck nur 0.023 g Acetylen, während 100 cm³ Wasser unter den gleichen Bedingungen 0.118 g absorbieren.³) Mit Chlorkalium gesättigtes Wasser nimmt bei 0° 1/3 weniger Chlor auf, als reines Wasser.

In der organischen Elementaranalyse (siehe diese) wird als Sperrflüssigkeit für Stickstoff konzentrierte Kalilauge benutzt. Wegen deren mit der absorbierten Kohlendioxydmenge wechselnden Tension ist es bei genaueren Arbeiten zu empfehlen, das Gas in eine Meßröhre mit reinem Wasser, dessen Dampfspannung genau bekannt ist. umzufüllen. Besonders schwere und besonders leichte Gase lassen sich auch ohne Anwendung einer Sperrflüssigkeit in luftgefüllte Gefäße einfüllen. Ist das Gas spezifisch schwerer als Luft, wie Kohlendioxyd, Jodwasserstoff. Chlor. so leitet man es in die aufrecht stehende Flasche oder dgl. ein. Die verdrängte Luft fließt dann oben ab. Bei spezifisch leichteren Gasen als Luft, z. B. bei Wasserstoff, läßt man das Gas in dem mit der Öffnung senkrecht nach unten gekehrten Gefäß emporsteigen. Die verdrängte Luft fließt dann nach unten ab. In diesen Fällen bildet also Luft die Sperrflüssigkeit. Zweckmäßiger ist es, das Gefäß in das man ein Gas einfüllen will, vorher luftleer zu pumpen.

Bei allen sehr genauen quantitativen Arbeiten dient als Sperrflüssigkeit meistens Quecksilber, das wegen seines chemisch edlen Charakters, seiner geringen Lösungskraft für Gase und seiner minimalen Tension ein in vielen Fällen ideales, unentbehrliches Sperrmittel für Gase darstellt. Über Quecksilbergasometer siche oben, über eine praktische Quecksilber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B.: A. Stock und A. Nielsen, Über die gasanalytische Untersuchung hochprozentiger Gase. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 3391 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Fr. Schulze, Die volumetrische Bestimmung der Kohlensäure. Zeitschr. f. landw. Vers.-Wes. Öst. Bd. 8. S. 70; Chem.-Ztg. Bd. 29. Rep. S. 153 (1905). — H. Rebenstorff, Die Bestimmungen von Kohlendioxyd. Chem.-Ztg. Bd. 30. S. 1114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) E. Müller, Über pyrogene Zersetzung von Gasöl, Phenol und Kreosot. Journ. f. prakt. Chem. Bd. 58. S.22 (1898). — Vgl. auch: Bericht über die Verhandlungen der Konferenz zur Untersuchung der mit der Handhabung von Acetylen verbundenen Gefahren. Die Chem. Industrie. Bd. 20. S. 53 (1897).

wanne vgl. A. Stock.1) Über die Reinigung von Quecksilber durch Destillation siehe sechstes Kapitel (S. 142).

## IV. Über das Abmessen von Gasen für präparative Zwecke.

Um einem Gasometer bestimmte Mengen Gas zu entnehmen, kann man einen Glasgasometer (Fig. 416, S. 277) mit Wasser ausmessen und



Fig. 419.

außen an der Glaswand Papiermarken ankleben. Bei genaueren Versuchen verwendet man einen entsprechend groß gewählten Meßzylinder als Gasometer oder einen Nitrometer (vgl. oben, S. 278).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Quecksilberwanne, ein zu wenig bekanntes, nützliches Hilfsmittel bei gasanalytischen Arbeiten. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 41. S. 3839 (1908).

Handelt es sich um ein leicht zu verflüssigendes oder ein leicht erstarrendes Gas, z.B. um flüssiges Schwefeldioxyd oder um festes Kohlendioxyd, das man zu Pastillen gepreßt hat, so können unter gewissen Kautelen die gewöhnlichen Methoden der Volum- oder Gewichtsbestimmung (vgl. das dritte Kapitel, S. 17 ff.) Platz greifen.

In vielen Fällen ist es am bequemsten, das Gas aus gewogenen Mengen der gasentwickelnden Chemikalien darzustellen und soviel von diesen, deren Reinheitsgrad bekannt sein oder bestimmt werden muß, anzuwenden, daß gerade die gewünschte Menge Gas frei wird. So läßt sich z. B. aus einer gewogenen Menge reinen Kaliumpermanganats ohne weiteres mit Salzsäure eine bestimmte Menge Chlor entwickeln (vgl. S. 249).

Eine andere bequeme Methode, bei präparativen Arbeiten eine bestimmte Menge Chlor zur Einwirkung gelangen zu lassen, besteht darin, daß man das Reaktionsgemisch so lange mit dem Gase behandelt, bis die Gewichtszunahme eine bestimmte Höhe erreicht hat. So erhält man z. B. aus einem Gemisch von  $100\ g$  Toluol und  $5\ g$  Phosphorpentachlorid als Chlorüberträger Benzylchlorid, wenn man so lange Chlor einleitet, bis eine Gewichtszunahme um  $37\ g$  eingetreten ist.<sup>1</sup>)

Beim Arbeiten mit größeren Gasmengen geschieht das Abmessen von Gasen am einfachsten mittelst Gasuhren (vgl. z. B. Fig. 410). Die kleinsten Gasuhren, wie sie sich für das Laboratorium eignen, sind die sogenannten Experimentiergasmesser (Fig. 419). Der kleinere Zeiger A (vgl. die Figur) gibt die wirkliche Menge des durchgegangenen Gases an, der Zeiger B läuft 60 mal schneller und dient dazu, nach Beobachtung seines Weges während einer Minute den stündlichen Verbrauch festzustellen. Der Apparat besteht aus dem auf zwei Fußschienen C ruhenden Gehäuse D. in welchem sich eine vierkammerige Meßtrommel in Wasser oder einer anderen Sperrflüssigkeit (z. B. Glyzerin) dreht. Die Umdrehungen der Trommel werden durch Räder und Wellen auf die beiden Zeiger übertragen. Eingeleitet wird das zu messende Gas bei F und abgeleitet bei L: das Ausflußrohr trägt den durch eine Mikrometerschraube fein einstellbaren Hahn H und zur Ablesung des Drucks hinter dem Gasmesser das Manometer J. An Stelle der Kapsel K kann bei Untersuchung brennbarer Gase eine Brennertülle aufgesetzt werden. Die Gasuhr wird durch Eingießen der Sperrflüssigkeit bei M gefüllt. Die Horizontalstellschrauben O und eine Dosenlibelle auf dem Gehäuse dienen zur richtigen Einstellung des Instruments. Manche Gasuhren geben automatisch den Durchgang je eines Liters Gas durch ein Glockensignal an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. *Emil Fischer*, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. F.Vieweg & Sohn, Braunschweig. 7. Aufl. 1905. S. 33.

# Das Ultramikroskop (Apparat zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen).

Von Fr. N. Schulz, Jena.

Zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen sind erforderlich: 1. Eine möglichst intensive Beleuchtung der Teilchen, derart, daß kein Strahl der Beleuchtung direkt ins Auge des Beobachters gelangt;

2. ein möglichst dunkles Gesichtsfeld.

Bei Erfüllung dieser Bedingungen können Teilchen sichtbar gemacht werden, die durch Mikroskope nicht mehr aufgelöst werden können. Es beruht das auf einem Kontrast in der Lichtwirkung in ähnlicher Weise, wie ein einfallender Sonnenstrahl Staubteilchen sichtbar macht, die ohne eine Lichtkontrastwirkung gegen dunklen Hintergrund nicht sichtbar sind. Zur Erläuterung des bei der Ultramikroskopie in Frage kommenden Prinzips sei auf die Beobachtung hingewiesen, welche Siedentopf und Zsigmondy zur Konstruktion des zu beschreibenden Ultramikroskops Veranlassung gab.

Zur Nachweisung optischer Inhomogenität von Lösungen wurde schon früher das Faraday-Tyndallsche Phänomen benutzt. Erzeugt man mit einer Sammellinse einen Lichtkegel, vom Sonnenlicht oder sonst einer intensiven Lichtquelle aus, und läßt die Spitze desselben in eine Flüssigkeit oder auch einen durchsichtigen festen Körper hineinfallen, so erscheint, wenn das Medium, in welches der Lichtkegel fällt, kein homogenes ist, der Lichtkegel aus kleinen leuchtenden Teilchen bestehend. Zsigmondy kam nun auf den Gedanken, diesen Lichtkegel mit einem Mikroskop zu betrachten und so die leuchtenden Teilchen, die das unbewaffnete Auge nur eben noch aufzulösen vermag, einer schärferen Trennung zugänglich zu machen.

Bei dieser einfachen Versuchsanordnung ist den beiden oben aufgestellten Forderungen nur in unvollkommener Weise nachgekommen. Sie werden dagegen möglichst vollständig durch das Ultramikroskop nach Siedentopf und Zsigmondy erfüllt. 1) Die Anforderungen sind je nach der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Genaue Beschreibung und Erläuterung geben die von der Firma Carl Zeiss in Jena herausgegebenen Druckschriften: Mikro. S. 228. 229. 230. 231. — Als besondere Schriften über die Ultramikroskopie seien erwähnt: R. Zsigmondy, Zur Erkenntnis der Kolloide. Jena 1905. Gustav Fischer. 186 S. — R. Zsigmondy, Über Kolloidchemie. Leipzig 1906. Joh. Ambrosius Barth. 46 S. — A. Cotton et H. Mouton, Les Ultramicroscopes; les objects ultramicroscopiques. Masson. Paris 1906. p. 232. — Außer von der Firma Carl Zeiss werden auch von anderen Firmen (z. B. Leitz, Wetzlar) nach dem gleichen Prinzip konstruierte Apparate gebaut.

Art der Objekte, ob es sich um Flüssigkeiten oder feste Objekte handelt, verschieden. Für die physiologische Chemie kommen hauptsächlich die Untersuchungen von Lösungen, insbesondere von kolloidalen Lösungen in Betracht. Ich beschränke mich daher auf die Beschreibung des ursprünglichen Siedentopf-Zsigmondyschen Apparates, der für diese Zwecke der geeignetste ist (Fig. 420). Eine 1 m lange optische Bank (b), welche auf einer Tischplatte (a) befestigt ist, so daß Raum für eine Projektionsbogenlampe bleibt, trägt die zur Konzentration des Lichtes dienenden Apparate f, g, h, sowie das zur Beobachtung dienende Mikroskop. f ist ein kleines chromatisch und sphärisch korrigiertes Projektionsobjektiv von 80 mm Brennweite, welches zur Abhaltung von Seitenstrahlen von einem runden Blendschirm umgeben ist; es wird etwa 41 cm, vom Anfang der optischen Bank an gerechnet, aufgesetzt. g ist ein Präzisionsspalt, der auf der Bank so befestigt wird, daß durch das Projektionsobjektiv f auf ihm ein reelles Bild der Lichtquelle entsteht (bei Benutzung von parallelem



Fig. 420.

Einrichtung zur Beobachtung ultramikroskopischer Teilehen in Flüssigkeiten nach
Siedentopf und Zsigmondy.

Licht (Sonnenlicht) also 80 mm hinter f). h ist ein zweites, mit Blendschirm versehenes Projektionsobjektiv von 55 mm Brennweite, welches etwa 14 cm vom Spalt aufgestellt wird. Es entwirft ein Bild des Spaltes (g) in der Bildebene eines Kondensors, der in Verbindung mit dem Mikroskope steht. Als Kondensor dient ein Mikroskopobjektiv AA, das mit dem Mikroskop zusammen armiert ist. Das Mikroskop i ist auf einer Grundplatte k befestigt. Diese trägt außerdem einen Kreuzschlitten (l), der durch Schrauben (m) mikrometrisch in zwei zueinander senkrechten Richtungen horizontal verschiebbar ist. An diesem Schlitten ist das oben erwähnte Mikroskopobjektiv AA befestigt. Dieses Objektiv entwirft ein verkleinertes Bild des Spaltes in dem zu untersuchenden Präparat, da ja das Objektiv h den Spalt in der Bildebene des Objektives AA abbildet. Die bisher beschriebene Einrichtung erzeugt also einen intensiven Lichtkegel in dem unter dem zur Beobachtung dienenden Mikroskop befindlichen Untersuchungsobjekt. Als Lichtquelle dient entweder das Sonnenlicht vermittelst

eines Uhrwerksheliostaten oder eine selbstregulierende Projektionsbogenlampe, die so aufgestellt ist, daß die Achse des schmalen, durch die vorn



Fig. 421.

aufgesetzte Blende d austretenden Lichtbüschels der optischen Achse des beschriebenen Systems parallel gerichtet ist,

Zur Untersuchung von Flüssigkeiten dient ein von Zsigmondy angegebener Waschapparat mit einer Modifikation von Biltz 1 (Fig. 421). An

eine Cuvette mit rechteckigem Querschnitt ist an der einen Seite ein Trichter g angeschmolzen; das andere offene Ende wird mit einem Stück Gummischlauch versehen, der eine Schlauchklemme trägt und zu einem Becherglas führt, in das eventuell Flüssigkeit abgelassen werden kann. Diese Einrichtung gestattet es, die Cuvette mit einer zu untersuchenden Flüssigkeit zu füllen; der Apparat läßt sich in einfacher Weise durch Nachwaschen mit Wasser reinigen. Der Apparat wird in der aus Fig. 422 ersichtlichen Weise an dem Mikroskopobjektiv befestigt. Beim Einsetzen ist darauf zu achten, daß das Quarzfenster c1 der Frontlinse des Beobachtungsobjektivs, das Fenster c2 der Lichtquelle zugewandt ist. Nachdem die Cuvette in den Halter einge-



Fig. 422. Mikroskop mit Cuvette.

setzt ist, wird das Quarzfenster c, durch Anziehen der an dem Halter

<sup>1)</sup> Z. Gatin-Gružewska und W. Biltz, Ultramikroskopische Beobachtungen an reinen Lösungen reinen Glykogens. Pflügers Archiv. Bd. 105. S. 115—120 (1904).

befindlichen Schrauben in die richtige Entfernung vom Beobachtungsobjektiv gebracht (etwa  $^{2}/_{10}$  mm).

Die Cuvette wird in der Weise benutzt, daß man zunächst das Objektiv mit der Cuvette vom Stativ abschraubt, dann zwischen das Quarzfenster c, und das Mikroskopobjektiv die Immersionsflüssigkeit bringt. Etwa überfließende Flüssigkeit ist von dem vorderen Fenster sorgfältig zu entfernen. Sodann wird die Cuvette mit einer stark verdünnten trüben Flüssigkeit gefüllt (verdünnte Milch, Gummigutttrübung, käufliches kolloidales Silber), und zwar so, daß alle Luft aus dem Apparat entfernt ist. Dann wird Objektiv mit Waschapparat wieder an das Stativ angesetzt und nunmehr das Beobachtungsobjektiv auf die Spitze des Beleuchtungskegels, der in der trüben Flüssigkeit leicht zu finden ist, eingestellt, d. h. auf die engste Einschnürung des letzteren. Nachdem die Einstellung bewirkt ist, braucht man nur die Einstellungsflüssigkeit durch Öffnen des an dem Schlauch der Cuvette befindlichen Quetschhahnes zu entfernen und dann mit destilliertem Wasser so lange nachzuwaschen, bis alle trübenden Teilchen aus der Cuvette entfernt sind. Dann wird die Cuvette mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt, eventuell bei quantitativen Versuchen nach vorherigem Ausspülen der Cuvette mit der Untersuchungsflüssigkeit. Das gewöhnliche destillierte Wasser ist zwar nicht optisch leer; es kann aber doch zu den ultramikroskopischen Untersuchungen in der Regel benutzt werden, da die Teilchen nur in sehr geringer Menge vorhanden sind, so daß sie tatsächlich nicht weiter stören. Für subtile Arbeiten muß man durch mehrmalige Destillation und langes Absitzenlassen unter Staubabschluß das Wasser reinigen.

Als Demonstrationslösung ist in erster Linie kolloidale Goldlösung zu empfehlen. Die Vorschriften zu ihrer Herstellung sind von Zeigmondy gegeben. 1)

Herstellung der kolloidalen Goldlösung. Ein wesentliches Erfordernis für die Herstellung kolloidaler Goldlösungen ist destilliertes Wasser von genügender Reinheit. Die Spuren von Kolloiden, welche in käuflichem destillierten Wasser fast stets enthalten sind, können die Gewinnung eines hochroten Goldhydrosols vollkommen verhindern. Man verwende daher ein durch einen Silberkühler nochmals destilliertes käufliches destilliertes Wasser (geeignete Silberröhren liefert W. C. Heraeus in Hanau).

120 cm³ von diesem Wasser werden in einem Gefäß von Jenaer Glas (300—500 cm³) zum Sieden erhitzt. Während des Erwärmens werden 2·5 cm³ einer Goldchlorid-Chlorwasserstofflösung, welche 6 g AuCl₄ H, 3 H₂ O (Aur. krystall. flavum Merck) in einem Liter Wasser enthält und 3—3·5 cm³ einer Lösung von reinstem Kaliumkarbonat (0·18 normal) hinzugegeben. Gleich nach dem Aufkochen fügt man unter lebhaftem Umschwenken 3 bis

<sup>1)</sup> R. Zsigmondy, Über mikroskopische Goldkeime. Zeitschr. f. physikal. Chemie. Bd. 56. S. 65—76 (1906). — S. ferner R. Zsigmondy und F. N. Schulz, Die Goldzahl und ihre Verwertbarkeit zur Charakterisierung von Eiweißstoffen. Hofmeisters Beiträge. Bd. 3. S. 137—160 (1902).

3.5 cm<sup>2</sup> einer verdünnten Lösung von Formaldehyd (0.3 cm<sup>2</sup> käufliches Formol in 100 cm<sup>3</sup> Wasser) schnell, aber partienweise hinzu, am besten nach Entfernung der Flamme. Wenn alles in Ordnung ist, dann erfolgt in wenigen Sekunden, spätestens nach einer Minute, die Reaktion, es tritt zunächst eine blasse rote Farbe auf, die dann in kurzer Zeit intensiv hochrot wird.

Eine gut bereitete Goldlösung soll folgende Eigenschaften haben: Sie soll, bei Tageslicht betrachtet, im auffallenden wie im durchfallenden Licht ungetrübt erscheinen und hochrot gefärbt sein. Sie soll sich zum Kochen erhitzen lassen, ohne Gold abzuscheiden. Auch bei längerem Stehen soll die Lösung völlig klar bleiben. Auftreten von schwach bräunlicher Farbe, im auffallenden Licht erkennbar, rührt von kleinen Mengen größerer Goldteilchen her. Rotviolette oder blauviolette Färbungen zeigen, daß beträchtlichere Mengen von Gold sich in gröberen Teilchen abgeschieden haben. Solche Lösungen setzen in der Regel schon nach kürzerem Stehen metallisches Gold als blauschwarzen Bodensatz ab.

Nach einer anderen Vorschrift von Zsigmondy<sup>1</sup>) kann man statt des Formaldehyds in der Wärme einige Tropfen einer ätherischen Phosphorlösung bei gewöhnlicher Temperatur als Reduktionsmittel verwenden.

Zur ultramikroskopischen Untersuchung kann man die so erhaltenen Goldlösungen auf das Zehnfache mit Wasser verdünnen.

Die ultramikroskopische Untersuchung dient nicht nur zur Feststellung. daß reflektierende Teilchen vorhanden sind, sondern es lassen sich aus der Farbe, der Art der Bewegung, der Auszählung der Menge u.a.m. auch Schlüsse ziehen auf die Teilchengröße. Ein Bild der Teilchen gibt der Apparat im Gegensatz zum gewöhnlichen Mikroskop nicht. Die Sichtbarmachung der ultramikroskopischen Teilchen beruht nicht auf einer stärkeren Vergrößerung, was schon daraus hervorgeht, daß das Beobachtungsmikroskop nur ein verhältnismäßig schwaches Objektiv (D) trägt.

Die Verwertbarkeit der ultramikroskopischen Untersuchung sei an der Hand einiger praktischer Beispiele illustriert.

Ultramikroskopische Untersuchung der Milch. A. Kreidl und A. Neumann 2) untersuchten zunächst die Milch verschiedener Tiere auf ultramikroskopisch sichtbare Partikelchen. Sie benutzten dabei eine einfachere Einrichtung zur Ultramikroskopie (einen von Karl Reichert in Wien konstruierten Spiegelkondensor<sup>3</sup>), die es gestattet, im einfachen mikro-

<sup>1)</sup> S. bei R. Zsigmondy sowie bei Schulz und Zsigmondy, l. c. S. 286.

<sup>2)</sup> Alois Kreidl und Alfred Neumann, Ultramikroskopische Beobachtungen über das Verhalten der Kaseinsuspension in der frischen Milch und bei der Gerinnung. Pflügers Archiv. Bd. 123. S. 523-539 (1908).

<sup>3)</sup> Derartige Apparate sind weniger leistungsfähig wie das eigentliche Ultramikroskop von Siedentopf und Zsigmondy; sie genügen aber für viele Zwecke, wie die zahlreichen Ergebnisse der oben erwähnten Untersuchung zeigen. Die Firma Zeiss konstruiert für solche Zwecke einen Wechselkondensor nach Siedentopf zur Dunkelfeldbeleuchtung durch Abblendung im Objektiv sowie einen Paraboloidkondensor nach Siedentopf. Den Strahlengang im Paraboloidkondensor erläutert Fig. 423. Genauere Beschreibung

skopischen Präparat zu beobachten. Bei Kuh, Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Elefant, Ziege, Pferd, Ratte sieht man im Dunkelfeld neben den schon im gewöhnlichen mikroskopischen Bild auftretenden Fetttröpfehen die Plasmaräume dicht erfüllt von einer großen Anzahl kleinster Teilchen, die sich in lebhafter molekularer Bewegung befinden. Im Gegensatz dazu fehlen in der Frauenmilch diese ultramikroskopischen Partikelchen vollständig oder fast vollständig. Die Ultrateilchen blieben erhalten beim Ausschütteln mit Äther, sie verschwanden dagegen beim Verdauen mit Pepsin. Daraus ließ sich entnehmen, daß die Ultrateilchen auf den Eiweißgehalt der Milch zurückzuführen sind. Durch Vergleich mit dem Verhalten von Lösungen Hammarstenschen Kaseins ließ sich dann zeigen, daß die Ultrateilchen aus Kasein bestehen. Dadurch ist die Möglichkeit zu interessanten Beobachtungen über die Kaseingerinnung der Milch gegeben.

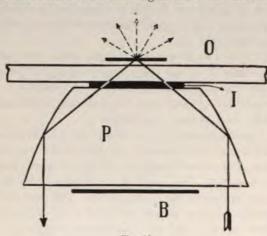

Fig. 428. Strahlengang im Paraboloidkondensor.

Details gehören nicht hierher. Die mitgeteilten Beobachtungen wurden angeführt, um zu zeigen, wie aus der einfachen Beobachtung der Ultrateilchen wichtige Schlüsse gezogen werden können. Es geht daraus hervor, daß die Beobachtung von Zustandsänderungen (Gerinnungen etc.) ein Hauptfeld der Ultramikroskopie ist.

So läßt sich auch die Überführung kolloidal gelöster Stoffe (mit großen Molekularkomplexen) in einfache Stoffe durch Einwirkung von Ver-

dauungsfermenten ultramikroskopisch direkt verfolgen. Sehr gut eignen sich Glykogenlösungen hierzu. Nach E. Rählmann<sup>1</sup>) sieht man in Glykogenlösungen von einer Konzentration 1 zu mehreren Tausend nur einen diffusen Lichtkegel, dessen Auflösung in ultramikroskopisch trennbare Einzelteilchen bei den benutzbaren Lichtquellen nicht möglich ist. Erst bei wesentlich geringeren Konzentrationen gelingt die Auflösung in Einzelteilchen mit lebhafter Eigenbewegung. Es gilt für die meisten physiologischen Untersuchungsobjekte, namentlich auch für Eiweißlösungen, daß eine Auflösung des diffusen Lichtkegels erst bei starker Verdünnung möglich ist. Dies Verhalten gibt gewisse Anhaltspunkte für die Konzentration an Eiweiß. Zur quantitativen Schätzung der vorhandenen Eiweißmengen,

dieser Apparate, deren Handhabung einer weiteren Erläuterung nicht bedarf, findet man in den Druckschriften der Firma Zeiss. Mikro. 28 und Mikro. S. 230. Diese Einrichtungen eignen sich besonders für Bakterienforschungen.

<sup>1)</sup> E. Rählmann, Über ultramikroskopische Untersuchungen von Glykogen, Albuminsubstanzen und Bakterien. Berliner klin. Wochenschr. 1904. S. 186-190. — Der-

wie sie Römer, Much und Siebert¹) vorgeschlagen haben, gehört jedoch eine selten realisierbare Gleichartigkeit der Versuchsbedingungen, da der Teilchengehalt einer Eiweißlösung von den verschiedensten Momenten beeinflußt wird, z. B. von der Reaktion, dem Salzgehalt u. a. m. Setzt man zu einer Glykogenlösung von einer Konzentration, welche die Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen ermöglicht, Diastaselösung, so kann man in wenigen Minuten das Verschwinden der ultramikroskopischen Teilchen beobachten. Dasselbe ist der Fall, wenn man Eiweißlösungen mit Pepsin verdunten. Bei sehr verdünnten Eiweißlösungen, die infolge der starken Verdünnung nur noch einzelne ultramikroskopische Teilchen im Gesichtsfeld zeigen, tritt nach dem Kochen eine wesentliche Zunahme der ultramikroskopischen Teilchen ein (Rählmann, Michaelis²). Michaelis schließt daraus, daß in jeder Eiweißlösung das Eiweiß in zwei verschiedenen Zustandsphasen enthalten ist, erstens in auflösbarer Form optisch durch das Ultramikroskop, zweitens als unauflösbare Trübung.

Aus dem Auftreten charakteristischer ultramikroskopischer Teilchen im Blute nach bestimmter Ernährung schlossen Neumann<sup>3</sup>) sowie Oshima<sup>4</sup>) auf deren Zusammenhang mit der Fettresorption. Die aufgezählten Beispiele mögen als Erläuterung für die mannigfaltige Anwendbarkeit des Ultramikroskopes dienen.

selbe, ebenda. S. 862-864. — Derselbe, Neue ultramikroskopische Untersuchungen über Eiweiß, organische Farbstoffe, über deren Verbindung und über die Färbung organischer Gewebe. *Pflügers* Archiv. Bd. 112. S. 128-171 (1906).

<sup>1)</sup> Römer, Much und Siebert, Ultramikroskopische Untersuchungen. Zeitschr. f. diät.-physikal. Therapie (1904). XVIII. S. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. Michaelis, Ultramikroskopische Untersuchungen. Virchows Archiv. Bd. 179. S. 195-208 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. Neumann, Über die Beobachtung des resorbierten Fettes im Blute mittelst des Ultrakondensors. Zentralbl. f. Physiol. S. 102—104 (1907).

<sup>4)</sup> Oshima, Über das Vorkommen von ultramikroskopischen Teilchen im fötalen Blute. Ebenda. S. 297—301 (1907).

## Elementaranalyse.

## A. Einleitung. Qualitativer Nachweis der einzelnen Elemente.

Von Carl Brahm, Berlin und J. Wetzel, Berlin.

Die organischen Verbindungen enthalten, wie bekannt, von der ziemlich bedeutenden Zahl der überhaupt vorkommenden Elemente verhältnismäßig nur wenige. Der wesentlichste und charakteristischste Bestandteil ist der Kohlenstoff. Neben Kohlenstoff enthalten alle natürlich vorkommenden, ebenso auch der überwiegend größte Teil der künstlich dargestellten organischen Verbindungen, als weiteren Bestandteil Wasserstoff. Viele organische Körper enthalten außer Kohlenstoff und Wasserstoff noch Sauerstoff, andere nicht minder zahlreiche auch Stickstoff, wieder andere auch Schwefel und Phosphor.

Da die überwiegende Menge der organischen Verbindungen nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff besteht, so kann es bei dieser Gleichartigkeit der Elementarbestandteile nicht überraschen, wenn diese Verbindungen in seltenen Fällen sich nur durch Reaktionen auszeichnen, die auf qualitativem Wege schon die Natur und die Zusammensetzung erkennen lassen. Aus diesem Grunde bedarf es in den meisten Fällen einer vollständigen quantitativen Bestimmung der einzelnen Bestandteile. Die hierzu benutzten Methoden unterscheiden sich wesentlich von denen der Analyse der Mineralsubstanzen. Man bezeichnet die Methode der quantitativen Bestimmung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs, Sauerstoffs und Stickstoffs als organische Elementaranalyse. Sie bezweckt, die organischen Verbindungen in diejenigen Elemente zu zerlegen, welche sie zusammensetzen, um dieselben dann in geeigneter Form zur Wägung zu bringen.

Da es bei den meisten organischen Substanzen nicht schwierig ist, dieselben vollständig in bestimmt charakterisierte, leicht von einander zu trennende und sichere Gewichtsbestimmung zulassende Zersetzungsprodukte überzuführen, so ist die organische Elementaranalyse in der Regel eine der leichteren Aufgaben der analytischen Chemie. Da weiterhin bei der geringen Anzahl der die organischen Körper konstituierenden Elemente die Zersetzungsprodukte, mit denen man zu tun hat, stets dieselben

sind, so ist die Ausführung der Analyse immer eine sehr ähnliche und wenige Methoden reichen für alle Fälle aus. Auch bei der Ausführung organischer Analysen hat, ebenso wie bei derjenigen der Mineralanalysen, der quantitativen Bestimmung eine genaue qualitative Ermittlung der Einzelbestandteile vorherzugehen.

## Qualitative Prüfung der organischen Substanzen auf die darin enthaltenen Elemente.

- 1. Prüfung auf Kohlenstoff. Der Gehalt der meisten organischen Verbindungen an Kohlenstoff zeigt sich zunächst dadurch, daß dieselben infolge der Anwesenheit dieses Elementes brennbar sind. Findet die Verbrennung bei genügendem Zutritt von Sauerstoff statt, so verbrennt aller Kohlenstoff zu Kohlendioxyd. Mangelt es dagegen an Sauerstoff oder ist die Temperatur nicht hoch genug, so ist die Verbrennung nur eine unvollständige und infolgedessen tritt eine Schwärzung durch ausgeschiedene Kohle ein. Diese Eigenschaft zeigen nur die nicht flüchtigen organischen Verbindungen, wogegen die flüchtigen oder gasförmigen organischen Körper beim einfachen Erhitzen keine Schwärzung erleiden. Beim Durchleiten ihrer Dämpfe durch ein enges, glühendes Rohr läßt sich auch bei letzteren Verbindungen eine Abscheidung von Kohle herbeiführen. Am einfachsten erhitzt man die Substanz auf dem Platinblech und beobachtet die eintretende Verkohlung oder Verbrennung, ebenso das Aussehen und die Farbe der Flamme, Mischt man organische Verbindungen mit ausgeglühtem Kupferoxyd oder anderen, leicht Sauerstoff abgebenden Substanzen (Quecksilberoxyd, Bleichromat, Kaliumchlorat) und erhitzt das Gemenge (1 Teil Substanz + 9 Teile Kupferoxyd) in einem trockenen Reagenzglase zum Glühen, so entwickelt sich infolge des Kohlenstoffgehaltes Kohlendioxyd, das durch Einleiten in Barvt- oder Kalkwasser leicht erkannt werden kann.
- 2. Prüfung auf Wasserstoff. Der Wasserstoffgehalt einer organischen Verbindung ist leicht dadurch zu erkennen, daß dieselbe in trockenem Zustande beim Glühen mit vollkommen trockenem Kupferoxyd Wasserdämpfe entwickelt, die sich an den kälteren Teilen des Reagenzglases in Gestalt von Tropfen absetzen.
- 3. Prüfung auf Sauerstoff. Der Gehalt an Sauerstoff läßt sich bei den meisten organischen Verbindungen nicht direkt auf qualitativem Wege nachweisen, sondern kann nur indirekt durch quantitative Bestimmung aller übrigen gleichzeitig vorhandenen Elemente bestimmt werden.
- 4. Prüfung auf Stickstoff. Körper, welche einigermaßen viel Stickstoff enthalten, verbreiten beim Verbrennen oder starken Erhitzen den bekannten Geruch gesengter Haare oder Federn unter Entwicklung von Ammoniak. Mischt man die Substanz mit gepulvertem Kalihydrat oder mit Natronkalk und erhitzt die Mischung in einem Reagenzglase, so entweicht, falls die Substanz Stickstoff enthält, Ammoniak<sup>1</sup>), das leicht

<sup>1)</sup> Faraday, Poggendorffs Annal. Bd. 3. S. 455 (1825).

durch Geruch, Reaktion und Nebelbildung mit Halogenwasserstoffsäuren zu erkennen ist. Sollte man durch diese Reaktionen nicht völlige Gewißheit erlangen können, so wird jeder Zweifel beseitigt, wenn man eine etwas größere Menge der Substanz in einem kurzen Rohre mit einem Überschuß von Natronkalk erhitzt, die Verbrennungsprodukte in verdünnte Salzsäure leitet, diese im Wasserbade abdampft, den Rückstand mit wenig Wasser aufnimmt, die Lösung nach Zusatz von Platinchlorid im Wasserbade bis fast zur Trockne verdampft und den Rückstand mit Alkohol behandelt. Löst sich der Rückstand ohne Zurücklassung von Ammoniumplatinchlorid, so war die Substanz stickstofffrei. Am empfindlichsten ist das von Lassaigne¹) vorgeschlagene Verfahren, welches sich darauf gründet, daß beim Glühen einer stickstoffhaltigen organischen Substanz mit Kalium oder Natrium ein Cyanalkalimetall entsteht. Das Verfahren führt man folgendermaßen aus.

Man erhitzt in einem kleinen engen Reagenzglase 10-20 mg der fraglichen Substanz mit etwa der 10fachen Menge gut abgetrockneten und durch Eintauchen in Äther von Petroleum befreiten Kalium bis zum Glühen des Röhrchens. Sehr zweckmäßig erwärmt man das Röhrchen von der Mitte aus nach dem Boden zu. Hat man es mit leicht flüchtigen Substanzen zu tun, so muß man durch Anwendung eines langen Röhrchens dafür sorgen, daß die an den kälteren Teilen sich kondensierende Substanz immer wieder auf das erhitzte Kalium zurückfließt, bis die Zerstörung vollständig ist. Dann taucht man das Reagenzglas noch heiß in ein kleines Becherglas, das ungefähr 5 cm3 destilliertes Wasser enthält. Hierbei zerspringt das Reagenzglas. (Vorsicht hierbei!) Die entstehende alkalische Flüssigkeit wird filtriert, mit etwa 2-5 Tropfen Kalilauge versetzt und dann 2 Tropfen kalt gesättigter Eisenvitriollösung und 1 Tropfen Eisenchloridlösung hinzugefügt und kurze Zeit zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten säuert man mit Salzsäure an. Man hüte sich vor zu großem Salzsäureüberschuß, da kleine Mengen Berlinerblau in starker Salzsäure sich vollständig unter Verschwinden der blauen Farbe auflösen. Eine entstehende Blaufärbung oder blaugrüne Färbung oder ein solcher Niederschlag, der eventuell erst nach längerer Zeit auftritt, gibt den Stickstoffgehalt zu erkennen. Bei ganz geringen Stickstoffmengen wird die Flüssigkeit zweckmäßig filtriert und an dem blauen Filterrückstand der Stickstoffgehalt nachgewiesen. Sehr empfehlenswert ist ein Parallelversuch mit einer stickstoffhaltigen Substanz!

Schwefelhaltige Substanzen zeigen übrigens die Berlinerblaureaktion nur dann, wenn man eine verhältnismäßig große Menge Alkalimetall angewendet hat. Substanzen, die ihren Stickstoff schon bei niedrigen Temperaturen vollständig entweichen lassen, z. B. Diazoverbindungen, zeigen die Reaktion überhaupt nicht, denn der darin enthaltene Stickstoff ist schon

<sup>1)</sup> Lassaigne, Mémoire sur un procédé simple pour constater la presence de l'azote dans les quantités minimes de matière organique. Compt. rend. T. 16. p. 387—391 (1843).

verjagt, ehe die Reaktionsmasse die für die Bildung von Cyanmetall erforderliche Temperatur erreicht hat. Bei solchen Verbindungen muß die Substanz mit Kupferoxyd in einer mit Kohlensäure gefüllten Röhre verbrannt werden. Die entweichenden Gase werden, nachdem sie eine glühende reduzierte Kupferspirale passiert haben, durch Kalilauge geleitet und geprüft, ob sie einen durch Kalilauge nicht absorbierbaren Anteil enthalten. Die von Castellana 1) empfohlene Modifikation der Lassaigneschen Probe ist sogar auf Diazokörper anwendbar. Diese Probe beruht darauf, daß beim Erhitzen einer stickstoffhaltigen Substanz mit Natrium- oder Kaliumkarbonat und Magnesiumpulver Alkalimetall frei wird, das dann das entsprechende Cyanid bildet.

- 5. Prüfung auf Schwefel. Feste Substanzen werden am besten mit zwölf Teilen reinem Kalihydrat und sechs Teilen Salpeter geschmolzen, oder man vermischt die Substanz innig mit etwas reinem kohlensaurem Natron und Salpeter, bringt in einem Porzellantiegel Salpeter zum Schmelzen und trägt das Gemisch allmählich ein. Die erkaltete Masse wird in Wasser gelöst, mit Salzsäure angesäuert und mit Chlorbaryum auf Schwefelsäure geprüft. Flüchtige Substanzen oder Flüssigkeiten behandelt man mit schwefelsäurefreier Salpetersäure D 1.52 bei 250-300° im geschlossenen Rohr. Der Rückstand wird mit Wasser verdünnt und die Reaktionsflüssigkeit ebenfalls auf Schwefelsäure geprüft. Einzelheiten sind bei der quantitativen Bestimmung des Schwefels beschrieben. Schwefel kann ferner meistens nachgewiesen werden, indem man eine Probe der Substanz mit einem kleinen Stückchen von metallischem Natrium erhitzt und die Lösung des Glührückstandes auf Schwefelnatrium prüft, dessen Gegenwart durch die mit Nitroprussidnatrium entstehende purpurviolette Färbung am schärfsten erkannt wird. Die Lösung des Glührückstandes kann auch mit einer Auflösung von Bleizucker in Natronlauge versetzt werden. Je nach der entstehenden Trübung oder dem entstehenden dunklen Niederschlag von Bleisulfid kann auf die Höhe des Schwefelgehaltes geschlossen werden.
- 6. Prüfung auf Phosphor. Um Phosphor in organischen Verbindungen nachzuweisen, schmilzt man die zu prüfende Substanz, wie bei der Prüfung auf Schwefel, mit Natriumkarbonat und Kaliumnitrat. Hierbei wird der Phosphor in Alkaliphosphat übergeführt, das in der wässerigen Lösung mittelst schwefelsaurer Magnesia unter Zusatz von Chlorammonium und Ammoniak oder mit Eisenchlorid unter Zusatz von essigsaurem Natron nachgewiesen wird.
- 7. Prüfung auf Chlor, Brom und Jod. In Verbindungen der organischen Basen mit Halogenwasserstoffsäuren läßt sich das Halogen durch Silbernitrat, wie bei den Halogenmetallen, nachweisen. In vielen organischen Verbindungen, den Halogensubstitutionsprodukten, läßt sich das Halogen nicht ohne weiteres mit Silbernitrat feststellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Castellana, Eine Methode zum Nachweis von Stickstoff in organischen Substanzen. Palermo, Gaz. chim. ital. Vol. 34. II. p. 357-360 (1904).

Die organische Verbindung muß zuerst in geeigneter Weise zerstört und das Halogen dabei an ein Metall gebunden werden.

Man mischt die zu prüfende Substanz innig mit der acht- bis zehnfachen Menge chlorfreien gebrannten Marmors oder chlor- und wasserfreien Natriumkarbonats in einem Reagenzglase und erhitzt das Gemenge zwei Minuten bis zum schwachen Glühen. Der Glührückstand, welcher die Halogene an Calcium bzw. Natrium gebunden enthält, wird in chemisch reiner Salpetersäure gelöst und in saurer Lösung mit Silbernitrat geprüft. Am besten verfährt man hierbei in der Weise, daß man sogleich das noch heiße Reagenzglas in eine kleine Porzellanschale, die ca. 20 cm<sup>3</sup> Wasser enthält, eintaucht. Hierbei zerspringt das Reagenzglas und entleert sich seines Inhaltes. Zu der Reaktionsmasse wird jetzt reine Salpetersäure bis zur Lösung des Kalkes zugefügt, von dem ausgeschiedenen Kohlenstoff abfiltriert und die saure Lösung mit Silbernitrat geprüft. Stickstofffreie Verbindungen lassen sich auch an Stelle von Kalk mit metallischem Natrium auf Halogene prüfen. Stickstoffhaltige Substanzen können dagegen mit Natrium nicht auf die Anwesenheit von Halogenen untersucht werden, da sie bei der Schmelze Cyannatrium liefern, das, wie die Halogenmetalle, mit Silbernitrat reagiert. Zur Prüfung von Flüssigkeiten auf Halogene füllt man dieselben in Glaskügelchen, wie sie zur Elementaranalyse von Flüssigkeiten benutzt werden, bringt diese mit nach unten gerichtetem Schnabel in ein kleines Reagenzgläschen, das ein Stückchen metallisches Kalium oder halogenfreien Ätzkalk enthält und erhitzt zum Glühen. Den Austritt der Flüssigkeit aus dem Kügelchen unterstützt man, sobald der Kalk sich im Glühen befindet oder das Kalium geschmolzen ist, durch schwaches Erwärmen.

Sehr leicht lassen sich die Halogene in organischen Verbindungen mit der Beilsteinschen Probe nachweisen. Man bringt in das Öhr eines Platindrahtes etwas pulverförmiges Kupferoxyd, glüht, feuchtet mit Wasser an und glüht wieder. Tritt keine Flammenfärbung ein, so ist das Kupferoxyd geeignet. Man bringt nun etwas von der zu untersuchenden Substanz an das Kupferoxyd und erhitzt die Platinöse in der Mitte des äußeren Randes der Bunsenflamme. Es verbrennt erst der Kohlenstoff, darauf tritt bei Anwesenheit eines der Halogene die charakteristische grüne Flammenfärbung des Chlor-, Brom- oder Jodkupfers auf. Die Dauer der Flammenfärbung läßt einen ungefähren Schluß auf die vorhandene Halogenmenge zu. Am einfachsten benutzt man zur Ausführung dieser Reaktion einen gut ausgeglühten, mit Oxyd überzogenen Kupferdraht, dessen vorderes Ende zweckmäßig verbreitert ist.

8. Prüfung auf anorganische Substanzen (Asche). Der Nachweis anderer, nicht flüchtiger anorganischer Substanzen geschieht in organischen Verbindungen meist durch Untersuchung des Rückstandes, welcher nach der Zerstörung der organischen Substanz auf dem Platinbleche nach dem Glühen verbleibt. Wenn der Glührückstand beim Übergießen mit Säure Kohlensäure entwickelt, so weist dieses Verhalten darauf hin, daß

die Substanz Karbonate der Alkalien oder alkalische Erden enthält und nicht nach der gewöhnlichen Methode untersucht werden darf. Einzelheiten siehe bei der Beschreibung der quantitativen Bestimmung (S. 312).

## B. Quantitative Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff.

## Analyse von Verbindungen, die aus Kohlenstoff und Wasserstoff oder aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen.

Das Prinzip der Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs besteht in der vollständigen Verbrennung einer abgewogenen Menge der Substanz und Ermittlung des Gewichtes ihrer Verbrennungsprodukte. Der Kohlenstoff wird in Gestalt von Kohlendioxyd, der Wasserstoff als Wasser gewogen. Liebig gab diesem Prinzip im Jahre 1831 die vollkommene und einfache Ausführungsform, die noch heute, nur mit unwesentlichen Modifikationen, angewendet wird. Ist die Summe des Kohlenstoffs und des Wasserstoffs gleich dem Gewichte der verbrannten Substanz, so enthält dieselbe keinen Sauerstoff, ist sie geringer, so drückt die Differenz die Menge des letzteren aus.

Das wichtigste Moment zur Erzielung brauchbarer Analysenzahlen ist die absolute Reinheit der zu untersuchenden Substanz. Kein Mittel darf vernachlässigt werden, um sich über die Abwesenheit fremder Stoffe zu vergewissern. Feste Substanzen sind mehrmals umzukristallisieren und durch den Schmelzpunkt zu kontrollieren. Die aus einem Lösungsmittel beim Abkühlen ausgeschiedenen Kristalle werden auf einem glatten Filter gesammelt und zunächst lufttrocken gemacht. Dies erzielt man am besten dadurch, daß man die auf einem Filter oder einem Uhrglas befindliche Substanz mit einem Trichter bedeckt, gleichzeitig aber für den Zutritt der Luft dadurch sorgt, daß man den Trichter auf 3 Korkscheiben aufsetzt. Sehr empfehlenswert ist auch das Trocknen auf einer staubfreien, porösen Tonplatte. Bei Substanzen, die außer Kohlenstoff und Wasserstoff noch andere Elemente enthalten, empfiehlt es sich, eine größere Menge reinen Ausgangsmateriales herzustellen, um alle Bestimmungen möglichst mit derselben Substanz ausführen zu können.

Viele Körper enthalten bekanntlich Wasser, das als Kristallwasser ihnen eigentümlich ist. Dieses ist nicht mit dem variablen, anhängenden Wasser zu verwechseln, das man zweckmäßig als Feuchtigkeit bezeichnet. Es ist klar, daß man von der wirklichen Menge einer Substanz keinen richtigen Begriff bekommen kann, wenn man nicht diese veränderliche Menge Wasser entfernt hat. Alle zur Analyse bestimmten Körper müssen daher bis zur Gewichtskonstanz getrocknet werden.

Für die Richtigkeit der Resultate ist diese Operation von der größten Wichtigkeit, besonders wenn man bedenkt, daß ein Feuchtigkeitsgehalt gleichbedeutend einem Verlust an Kohlensäure ist. Viele der bei der

Elementaranalyse oder den quantitativen Analysen überhaupt vorkommenden Differenzen beruhen darauf, daß die zu untersuchenden Körper in verschiedenem Zustande der Trockenheit zur Analyse gelangen.

Das Trocknen einer Substanz kann man auf verschiedene Weise ausführen.



Man benutzt hierzu Schiffchen aus Platin oder Porzellan, mit Griff oder ohne Griff (Fig. 424-426). Neuerdings werden von Kempf<sup>1</sup> (Fig. 427) Glühschiffchen mit quer zur Längsachse gestellten Abteilungen empfohlen, die sich besonders bei der Analyse leicht verpuffender Stoffe, z. B. von Nitrokörpern, sehr gut bewährt haben. Um zu vermeiden, daß bei der Abwägung der Substanz dieselbe Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, bedient man sich zweckmäßig eines durch Glasstöpsel verschließbaren Wägeröhrchens (Fig. 428). Das Wägeröhrchen + Schiffchen wird jetzt zur Wägung gebracht, die Substanz eingefüllt und durch erneutes Wägen das Gewicht der Substanzmenge bestimmt. Das Röhrchen + Schiffchen wird in den Exsikkator zurückgebracht, der Stöpsel entfernt und so lange getrocknet, bis Gewichtskonstanz eingetreten ist.

Liegen Substanzen zur Analyse vor, welche Kristallwasser enthalten oder solche, welche das Wasser mit großer Hartnäckigkeit zurückhalten, so nimmt man die Trocknung am besten im luftverdünnten Raume vor und unterstützt den Trockenprozeß durch Erwärmung. In Fig. 429 ist ein Vakuumtrockenapparat abgebildet, der sich sehr gut bewährt hat. Die angeschliffene Birne ist mit Phosphorpentoxyd gefüllt und zweckmäßig, um ein Verstäuben zu verhindern, durch Glaswolle verschlossen (Fig. 428).

Als gebräuchlichste Heizflüssigkeiten dienen: Alkohol (Temperatur ca. 80°). Wasser (100°), Toluol (ca. 105°), Xylol (ca. 130°), Cumol (ca. 150°).

# Quantitative Bestimmung von C und H nach Liebig. Verbrennung im offenen Rohr.

Vorbereitungen zur Analyse.

Als Verbrennungsrohr dient ein beiderseits offenes Rohr aus Jenenser Glas von 14—16 mm Durchmesser, das 12—15 cm länger ist als der benutzte Ofen. Zunächst werden die scharfen Kanten der Verbrennungs-

röhre in der Gebläseflamme abgerundet: die Röhre dann durch Auswischen mit Filtrierpapier oder einem Lappen vollständig von Staub und Feuchtigkeit befreit. Man schiebt dann eine kurze,





2 - 3 cm lange Spirale aus Kupferdrahtnetz, die nicht zu eng, aber andrerseits

<sup>1)</sup> Richard Kempf, Ein neues Glühschiffehen für die Elementaranalyse. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 50 (1909).

im Rohr nicht leicht beweglich sein darf, sondern etwas federn muß, etwa 5 cm tief in das Verbrennungsrohr hinein. Sodann füllt man ca. 50 cm möglichst grobes, staubfreies Kupferoxyd durch einen Kupfertrichter (Fig. 430) in die



Fig. 433.

Röhre ein und verschließt ebenfalls wieder durch eine 2-3 cm lange Kupferoxydspirale. diese Kupferoxydschicht man in das horizontal gelegte Rohr eine oxydierte Kupferdrahtspirale von 12 cm Länge so weit hinein. daß dieselbe 5 cm von der Mündung entfernt liegt oder mit der ersten Kachel des Ofens abschneidet. Die Kupferdrahtnetzspirale ist um einen dicken Draht gewickelt und beiderseits mit einer Öse versehen. Das Verbrennungsrohr wird durch gut schließende, einfach durchbohrte Gummistopfen von nahezu zylindri-

scher Form verschlossen, die einerseits mit den Trockenapparaten, andrerseits mit einem geraden Chlorcalciumrohr verbunden sind (Fig. 431). Ein zur C- und H-Bestimmung gefülltes Rohr ist in Fig. 432 abgebildet. Zur Verbrennung benötigt man zweier großer Gasometer, die mit Luft bzw. reinem Sauerstoff gefüllt sind. Die Gase werden vor dem Eintritt in die Verbrennungsröhre durch mit Kalilauge und Schwefelsäure beschickte Waschflaschen und durch U-Röhren, die mit Natronkalk und Chlorcalcium gefüllt sind, getrocknet (Fig. 433).

## Absorptionsapparate für Wasser.

Das zur Absorption des Wassers dienende Chlorcalciumrohr zeigt die in Fig. 434 dargestellte Form.

Die Füllung geschieht in nachstehender Weise: Ein Glaswollebausch wird in das Rohr eingeführt und durch Ansaugen und plötzliches Öffnen des mit dem Finger verschlossenen Apparates in die kugelförmige Erweiterung gebracht. Dann wird das Rohr mit gesiebtem gekörntem Chlorcalcium gefüllt und dieses durch einen losen Glaswollepfropfen fixiert. Der offene Schenkel wird durch einen guten Korkstopfen, in welchem sich ein rechtwinklich gebogenes Rohr befindet, verschlossen. Zweckmäßig überzieht man den Korkstopfen mit einer dünnen Siegellackschicht. Um das Chlorcalciumrohr bequem wägen zu können, wird ein dünner, mit einer Öse versehener Platin- oder Aluminiumdraht angebracht. Sehr zweckmäßig sind auch die von Wetzel eingeführten Chlorcalciumröhren, deren Stabilität durch Verbindung der beiden U-förmigen Schenkel durch

eine Glasbrücke erhöht ist, wodurch gleichzeitig auch ein direktes Aufhängen an der Wage ermöglicht wird (Fig. 435). Bei dieser Art von Chlorcalciumröhren ist der Verschluß der beiden Schenkel durch Abschmelzen bewirkt. Hierdurch ist die Dichtigkeit der Röhre bedeutend erhöht. Da das Chlorcalcium häufig durch Ätzkalk oder basische Chloride verunreinigt ist, wodurch auch Kohlensäure absorbiert wird und Fehlerquellen in der Analyse entstehen könnten, so leitet man vor der erstmaligen Benutzung 1/2 Stunde lang einen langsamen Strom von getrockneter Kohlensäure hindurch. Letztere wird durch trockene Luft wieder verdrängt. Das Chlorcalciumrohr wird beiderseitig durch starkwandige Gummischlauchstückchen, in denen sich kurze, an den Enden rund geschmolzene Glasstäbchen befinden, verschlossen. Sie werden beim Wägen des Rohres entfernt. Es ist sehr empfehlenswert, mehrere Chlorcalciumrohre in Reserve zu halten. Wenn man dafür



Sorge trägt, daß das bei der Verbrennung entstehende Wasser stets durch Herausschleudern oder schwaches Erwärmen und gleichzeitiges Durchleiten von trockener Luft wieder entfernt wird, so kann das Chlorcalciumrohr für eine große Anzahl von Verbrennungen benutzt werden.

## Absorptionsapparate für Kohlensäure.

Zur Absorption der bei der Verbrennung entstehenden Kohlensäure dient der Kaliapparat, ein von *Liebig* erdachter Glasapparat, der ursprünglich nebenstehende Form hatte (Fig. 436).

Im Laufe der Jahre wurde die Form des Kaliapparates mannigfach variiert, so von Mitscherlich, de Koninck, Geißler, Classen, Türk, Strohmer, Winkler und anderen (Fig. 437—439).

Am meisten wird heute die Modifikation (Fig. 440) des Kaliapparates nach Geißler-Wetzel benutzt.

Die von J. Wetzel<sup>1</sup>) angebrachte Neuerung besteht in drei kleinen beweglichen Glastrichtern, die sich in dem Absorptionsgefäße des Geißlerschen Kaliapparates befinden. Die Wirkung derselben ist derartig, daß

J. Wetzel, Über eine Verbesserung am Geißlerschen Kaliapparat. Ber. der Deutschen chem. Gesellschaft. Jg. 33. S. 3393—3394 (1900).

5—10 Gasblasen von ihnen zurückgehalten werden, um sich zu einer größeren Blase zu vereinigen und erst dann in das nächste Absorptionsgefäß überzugehen. Das Gas wird dadurch gezwungen, eine wesentlich längere Zeit mit der Kalilauge in Berührung zu bleiben.

Das Füllen des Kaliapparates geschieht mit 40% iger Kalilauge (2 Teile KOH + 3 Teile destilliertes Wasser). Man bringt den einen Schenkel des Apparates in die in einem Schälchen befindliche Kalilauge und saugt



am anderen Ende an. Um zu verhindern, daß Lauge in den Mund gelangt, wird zweckmäßig eine leere Waschflasche eingeschaltet. Die drei unteren Kugeln werden <sup>3</sup>/<sub>4</sub> mit Lauge gefüllt, dann wird das Rohr, das in die Kalilauge eintauchte, gereinigt, indem man es mehrfach mit Stückchen zusammengerolltem Filtrierpapier ab- und auswischt, im übrigen wird der ganze Apparat auf das sorgfältigste gereinigt. Ebenso wie das Chlorcalciumrohr wird auch der gefüllte Kaliapparat verschlossen.



Fig. 440.

Bevor die Absorptionsapparate gewogen werden, sind sie mindestens eine Stunde im Wägezimmer zu belassen. Ein Abwischen der Apparate kurz vor der Wägung ist zu vermeiden, da es zu Fehlern Veranlassung gibt. Nach zwei bis drei Verbrennungen ist der Kaliapparat neu zu füllen.

Das Chlorcalciumrohr wird mittelst des an der Kugelseite befindlichen Ansatzröhrchens mit der Verbrennungsröhre derart verbunden, daß das Ende des Glasröhrchens nur ganz wenig

(2mm) aus dem Kautschukstopfen herausragt. Durch ein 4—5cm langes Stück Kapillarschlauch wird das Chlorcalciumrohr mit dem zur Kohlensäureabsorption bestimmten Kaliapparat Glas an Glas verbunden. An den Kaliapparat schließt sich noch ein Röhrchen an, welches mit gleichen Teilen von frisch ausgeglühtem Natronkalk und Chlorcalcium gefüllt ist. Es ist mit dem Kaliapparat entweder durch einen Schliff oder vermittelst eines kurzen Schlauches verbunden. Bei der Ausführung einer Verbreunung wird mit diesem

Trockenröhrchen ein gerades, ungewogenes Chlorcalciumrohr durch einen längeren Schlauch verbunden. An Stelle des Kaliapparates werden auch Natronkalkröhren benutzt. Es werden zweckmäßig zwei U-förmige Röhren hintereinander geschaltet, jedoch bedarf man in diesem Falle eines kleinen Blasenzählapparates, um die Schnelligkeit des Gasstromes beurteilen zu können. Derselbe besteht aus einem U-förmig gebogenen Glasrohr mit eingeblasener Kugel (Fig. 441) und ist mit einigen Tropfen Schwefelsäure beschickt, durch welche die Gasblasen hindurchstreichen müssen. Der Blasenzählapparat wird zwischen den Chlorcalciumapparat und die beiden Natronkalkröhren eingeschaltet. Neuerdings werden die Natronkalkröhren gleich mit angeschmolzenem Blasenzähler verwendet<sup>1</sup>) (Fig. 442).

Was die Wahl des Verbrennungsofens angeht, so sind die meist benutzten Typen, nach Glaser<sup>2</sup>), Erlenmeyer<sup>3</sup>), Volhard<sup>4</sup>), Fuchs<sup>5</sup>), Kekulé und Anschütz<sup>6</sup>), ziemlich gleichwertig, doch ist der Gasverbrauch bei dem Volhardschen Ofen am geringsten (Fig. 443).

Seit einiger Zeit kommt auch ein elektrisch geheizter Verbrennungsofen nach Heraeus?) in Gebrauch (Fig. 444).



Er besteht im wesentlichen aus zwei voneinander unabhängigen, mit Rollen auf einer Schlittenbahn leicht verschiebbaren, verschieden langen Röhrenöfen. Durch beide Öfen ist eine leicht auswechselbare Nickelrinne frei durchgeführt, auf welcher das Verbrennungsrohr liegt und dieses

W. G. Schaposchnikoff, Trockenabsorptionsröhren für die organische Elementaranalyse. Chem.-Ztg. Bd. 26. S. 607 (1902).

<sup>\*)</sup> Carl Glaser, Über einen neuen Gasofen zur Elementaranalyse. Supplementbände zu Liebigs Annalen. Bd. 7. S. 213 (1869).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Emil Erlenmeyer, Über einige Abänderungen an dem Verbrennungsofen mit Bunsenschen Lampen und von Baboschem Gestell. Liebigs Annalen. Bd. 139. S. 70 (1866).

Volhard, Verbesserte Laboratoriumsapparate. Liebigs Annalen. Bd. 284. S. 233 (1894).

<sup>5)</sup> Fritz Fuchs, Ein neuer Verbrennungsofen, Ber. d. Deutsch. chem. Gesellsch. Jg. 25. S. 2723 (1892).

August Kekulé und Richard Anschütz, Über einige zweckmäßige Apparate. Liebigs Annalen. Bd. 228. S. 301 (1885).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Heraeus, Der elektrische Verbrennungsofen System Heraeus. Pharm.-Ztg. Bd. 50. S. 218—219 (1905).

vor dem Durchbiegen bewahrt. Durch Zurückschieben der beiden Öfen auf die Eintrittsstelle der Gase können mit beliebig hoch angewärmtem Luftstrom Rohr und Inhalt getrocknet werden.



Fig. 443.



Fig. 444.

Zur Ausführung einer Verbrennung wird dann zunächst der längere Ofen über die Kupferoxydschicht geschoben, so daß etwa 250 mm des Verbrennungsrohres zwischen den Öfen, da, wo die zu verbrennende Substanz Aufstellung finden soll, frei bleiben; darauf wird der Ofen in den Stromkreis eingeschaltet. Nach Einschieben des die Substanz enthaltenden Schiffchens und Anbringung der Absorptionsgefäße etc. wird die Kupferoxydschicht erhitzt, bis sie Rotglut angenommen hat. Nun kann auch der kurze Ofen in den Stromkreis eingeschaltet werden. Die Vorlegung einer Kupferspirale zwischen Gaszuleitung und Substanz ist bei diesen Öfen nicht erforderlich, da es sich ergeben hat, daß infolge der außerordentlich gleichmäßigen Erwärmung des Rohres von der Peripherie nach der Mitte ein Zurückdestillieren der Substanz nicht vorkommt.

Durch allmähliches Verschieben des kleineren Ofens nach der Substanz hin wird nun die Verbrennung durchgeführt, und durch gelegentliches Zurückschieben des Ofens kann der Verbrennungsprozeß leicht beobachtet werden. Die beiden Öfen sind mit einem besonderen Vorschaltwiderstand versehen, so daß eine genaue Regulierung der Verbrennungstemperatur sowohl wie der Temperatur der Kupferoxydschicht möglich ist. Der Stromverbrauch beträgt 800—900 Watt.

## Ausführung der Verbrennung.

Vor dem erstmaligen Gebrauch ist das Verbrennungsrohr samt der Kupferspirale im Sauerstoffstrome auszuglühen. Zu diesem Zwecke legt man das Rohr in den Verbrennungsofen derart ein, daß es an der den Trockenapparaten und den Gasometern zugewandten Seite 10 cm, an der anderen Seite 5 cm weit herausragt. Während man nun durch das Rohr einen langsamen Sauerstoffstrom leitet, der vermittelst einer Quetschhahnschraube reguliert wird, erhitzt man das Rohr gleichzeitig seiner ganzen Länge nach zunächst mit möglichst kleinen Flammen, welche man allmählich vergrößert, bis schließlich bei bedeckten Kacheln das Kupferoxyd auf dunkle Rotglut erhitzt ist. Es ist vorteilhaft, das Verbrennungszimmer zu verdunkeln, denn nur so ist es möglich, die Temperatur richtig zu beobachten und abzuschätzen. Die aus dem Verbrennungsofen hervorragenden Enden der Verbrennungsröhre werden dann mit einer halbleuchtenden Bunsenflamme vorsichtig erwärmt, bis alles Kondenswasser verschwunden ist. Sobald dies der Fall ist und der Sauerstoff durch das Entflammen eines glimmenden Holzspanes am Ende der Verbrennungsröhre sich nachweisen läßt, verschließt man diese mit einem Gummistopfen, in welchem sich ein gerades Chlorcalciumrohr befindet. Der Sauerstoffstrom wird jetzt ausgeschaltet und dafür ein Luftstrom durch die Röhre geleitet. Jetzt werden die Flammen unter dem leeren Teile und etwa 3 benachbarte Flammen unter der Kupferoxydschicht des Verbrennungsrohres gelöscht. Bei geöffneten Kacheln läßt man diese Partie erkalten. Der übrige Teil der Röhre wird im Glühen erhalten.

Inzwischen wägt man das Chlorcalciumrohr, den Kaliapparat und in einem vorher ausgeglühten Schiffchen die Substanz ab (0·15—0·20 g). Das Schiffchen wird zweckmäßig auf einen entsprechend ausgehöhlten, mit Stanniol überzogenen Korken im Exsikkator aufbewahrt. Sobald der Teil

des Verbrennungsrohres, der die Substanz aufnimmt, erkaltet ist, fügt man in der oben beschriebenen Weise zuerst die Absorptionsapparate an, nimmt die oxydierte Kupferspirale heraus, bringt letztere, damit von ihr kein Wasser angezogen wird, in ein trockenes Reagenzglas und schiebt nun das die Substanz enthaltende Schiffchen bis auf 4 cm vor das Kupferoxyd, bringt die Kupferoxydspirale wieder bis auf 4 cm an das Schiffchen heran und verbindet wieder mit den Trockenapparaten. Die Anordnung eines mit den Trockenapparaten und den Absorptionsapparaten verbundenen Verbrennungsrohres ist aus der nachstehenden Abbildung (Fig. 445) ersichtlich.

Jetzt wird der Apparat bei geschlossenem Quetschhahn in nachstehender Weise auf seine Dichtigkeit geprüft. Man saugt vermittelst des vorgelegten geraden Chlorcalciumrohres mit dem Munde eine kleine Quantität Luft aus dem zusammengefügten Apparate heraus. Beim Aufhören des Saugens steigt aus dem Kaliapparat eine kleine Menge Kalilauge in die größere Kugel. Sobald dieser Stand der Kalilauge eine Zeitlang unverändert bestehen bleibt, ist der Apparat dicht. Sinkt dagegen der Spiegel der Kalilauge nach kurzer Zeit wieder zurück, so dringt entweder durch die Gummistopfen oder die Kautschukverbindungsstücke Luft in den Apparat ein. Sie müssen in diesem Falle erneuert werden. Haben sich alle Apparate als dicht schließend wiesen, so leitet man zunächst einen langsamen Luftstrom durch das Rohr, dessen Tempo so reguliert ist, daß



während der ganzen Dauer der Verbrennung 2—3 Blasen pro Sekunde durch den Kaliapparat streichen. Es empfiehlt sich, zunächst die Substanz mit einer einzigen kleinen Flamme zu erwärmen, sobald eine genügend lange Kupferoxydschicht und auch die Kupferoxydspirale im Glühen sind. Nach und nach wird die Flamme vergrößert, weitere Flammen angezündet, erst von einer Seite, dann von beiden Seiten mit Kacheln bedeckt und zum Schlusse endlich mit vollen Flammen erhitzt. Bei leicht flüchtigen Substanzen erhitze man anfänglich nicht mit einer Flamme, sondern bedecke den Teil der Röhre, in dem sich das Schiffchen befindet, mit einer oder mehreren heißen Kacheln, die man von dem vorderen Teil des Ofens abnimmt. Allgemein gültige Normen lassen sich für diesen Abschnitt der Verbrennung nicht aufstellen, da die verschiedensten Modifikationen zulässig sind. Ein gutes Kriterium für den richtigen Gang der Verbrennung bietet das langsame Tempo der den Kaliapparat passierenden Gasblasen. Wird die Gasentwicklung zu lebhaft, so hebe man ein wenig die Röhre, lösche im Bereiche der Substanz die Flammen aus und kühle an dieser Stelle durch Unterlegen einer Asbestplatte. Wenn am Schluß der Verbrennung die Gasentwicklung nachzulassen beginnt oder ganz aufhört, stellt man den Luftstrom ab und leitet einen langsamen Sauerstoffstrom durch die Röhre, bis alle Substanz vollständig verbrannt und das reduzierte Kupfer wieder oxydiert ist. Da beim Durchleiten des Sauerstoffes dieser vom Kupfer zur Oxydation verbraucht wird, hört das Auftreten von Gasblasen im Kaliapparat nahezu auf. Ist die Oxydation beendet, so treten die Gasblasen im Kaliapparate wieder etwas lebhafter auf; der Gasstrom ist aber stets so zu regulieren, daß das Tempo des Blasendurchganges 2-3 Blasen pro Sekunde beträgt, Das Ende der Oxydation kann durch Aufglimmen eines glühenden Spanes an der Öffnung des geraden Chlorcalciumrohres nachgewiesen werden. Der Sauerstoffstrom wird nun abgestellt und während 20-25 Minuten ein langsamer Luftstrom hindurch geleitet. Die Flammen können jetzt zur Schonung des Rohres allmählich ausgedreht werden. Durch untergeschobene warme Kacheln werden die letzten Spuren von Wasser, die sich an den beiden kälteren Enden des Verbrennungsrohres angesammelt haben, vorsichtig zum Verdunsten gebracht und durch den Luftstrom völlig in das Chlorcalciumrohr übergeführt.

Die Absorptionsapparate werden sodann von dem Verbrennungsrohr entfernt. Wohl zu beachten ist, daß aller Sauerstoff, ehe die Absorptionsapparate abgenommen werden, durch Luft verdrängt ist. Sie werden dann verschlossen und zum Ausgleiche der Temperatur eine Stunde im Wägezimmer stehen gelassen. Nach Verlauf dieser Zeit werden die Apparate ohne sie abzuwischen, gewogen. Das Verbrennungsrohr wird mit einem Chlorcalciumrohr oder noch besser mit einem Gummistopfen verschlossen. Die Röhre braucht vor der nächsten Verbrennung nur in einem Luftstrom schwach ausgeglüht zu werden.

### Modifikationen der Methode.

In vielen Fällen, besonders bei schwer verbrennlichen Substanzen, kann man statt im Luftstrom von Anfang an im Sauerstoffstrom verbrennen. Es empfiehlt sich hierbei, die Verbrennungsdauer etwas länger auszudehnen. Liegen Körper zur Untersuchung vor, die eine so schwer verbrennliche Kohle hinterlassen, daß selbst im Sauerstoffstrome die Ver-



brennung nicht vollständig gelingt, so kommt man am besten zum Ziel, wenn man die Substanz im Schiffchen noch mit feinem Kupferoxyd bedeckt. Zum Schluß der Verbrennung wird in der gleichen Weise, wie oben beschrieben, verfahren.

### Verbrennung flüssiger Körper.

Der Gang der Analyse flüssiger Körper ist am leichtesten und gibt die genauesten Resultate. Schwerflüssige Flüssigkeiten können genau so, wie feste Körper, direkt in das Porzellan- oder Platinschiffchen eingewogen werden. Mittelschwer flüssige Substanzen wägt man am besten in einem Glaskügelchen mit weiter Kapillare ab (Fig. 446). Um zu verhüten, daß Kohle im Kügelchen eingeschlossen zurückbleibt, bringt man vor der Wägung der Substanz einige Körnchen chlorsaures oder überchlorsaures Kali in das Kügelchen.

Sehr leicht flüchtige Substanzen werden in Glaskügelchen eingeschlossen gewogen (Fig. 447). Die Glaskugeln werden in der folgenden Art angefertigt. Man zieht eine etwa 30 cm lange, 8 mm weite Glasröhre zu einer Kapillare aus, wie dies Fig. 448 zeigt, schmilzt bei dab und bläst das untere Ende A zu einer Kugel aus (Fig. 449). Durch Abschneiden bei β ist das Kügelchen fertig. Man wägt diese Kugeln zunächst leer, füllt dann die Flüssigkeit ein, schmilzt zu und wägt wieder. Das Füllen geschieht derart, daß man das Kügelchen über einer kleinen Gasflamme

ein wenig erwärmt und dann seine Spitze in die zu untersuchende Flüssigkeit taucht. Beim Erkalten tritt ein Teil davon hinein. Ist die Flüssigkeit minder flüchtig, so dringt zuerst nur wenig in das Kügelchen ein. Erhitzt man die Kugel neuerdings, so daß der eingedrungene Tropfen in Dampf verwandelt

wird und steckt die Spitze wieder in die Flüssigkeit, so füllt sich beim Abkühlen die Kugel völlig an. Durch eine Wägung prüft man, ob die gewünschte Menge Substanz in der Kugel vorhanden ist; die im Halse befindliche Flüssigkeit entfernt man durch Erwärmen.

Giftige und leicht brennbare Flüssigkeiten, z. B. Zinkäthyl, werden zweckmäßig in nachstehender Weise in die Kugeln eingefüllt. Man gießt eine kleine Menge der Flüssigkeit in ein kleines Bechergläschen oder Röhrchen und läßt die Kugel mit der Kapillare in die Flüssigkeit eintauchen. Das Bechergläschen wird dann in einen Exsikkator gebracht und dieser langsam evakuiert. Die Luft wird hierbei auch gleichzeitig aus der Kugel evakuiert und beim Öffnen des Exsikkators steigt die Flüssigkeit in die Kugel auf. Vor der Wägung muß man sich überzeugen, daß das mit dem Kügelchen beschickte Schiffchen in das Verbrennungsrohr hineinpaßt. Das Kügelchen wird bei nicht flüchtigen Körpern derart in das Schiffchen gelegt, daß das offene Ende der Kapillare auf dem Rande des Schiffchens aufruht und gegen die Seite des bereits glühenden Kupferoxyds gerichtet ist.

Die eigentliche Verbrennung kann beginnen, sobald ½ der Kupferoxydschicht rotglühend sind. Bei flüchtigen Körpern bringt man ein ausgeglühtes und wieder erkaltetes Porzellanschiffchen bis kurz vor das Kupferoxyd, führt das geschlossene Kügelchen in die Röhre hinein und zerdrückt dasselbe vorsichtig durch die oxydierte Kupferspirale, indem man letztere gegen das Kügelchen und das Schiffchen preßt. Es ist natürlich unerläßlich, daß das Kügelchen sehr dünnwandig ist. Die Spirale wird sofort wieder 5—10 cm zurückgezogen und das Verbrennungsrohr schnell verschlossen. Derjenige Teil der Röhre, in welchem sich die Substanz befindet, kann bei sehr flüchtigen Substanzen zweckmäßig durch Auflegen eines mit Eis gefüllten Gummisäckchens gekühlt werden. Die Verbrennung wird zunächst in einem Luftstrom sehr vorsichtig geführt und Sauerstoff erst dann durchgeleitet, wenn das ganze Rohr sich im Glühen befindet.

Bei der Analyse von solchen Flüssigkeiten, die schon bei gewöhnlicher Temperatur leicht flüchtig sind (Schwefelkohlenstoff, Äther) oder mit Sauerstoff ein explosives Gemisch liefern, verwendet man zweckmäßig den von O. Dimroth und W. Wislicenus empfohlenen Apparat¹) oder die von Marek²) vorgeschlagene Modifikation desselben Apparates. Das Prinzip beruht bei beiden Apparaten darauf, daß man die leicht flüchtigen Substanzen außerhalb des Verbrennungsrohres verdunstet und sie mit Luft oder Sauerstoff gemischt in das Rohr leitet. Ersterer Apparat besteht aus einem starkwandigen U-Rohre, welches dem Ver-

Otto Dimroth und Wilhelm Wislicenus, Über das Methylazid. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 1575 (1905).

<sup>\*)</sup> J. Marck, Verwendung einer 5 cm langen, statt der üblich langen Kupferoxydbzw. Kupferoxydasbestschicht bei der organischen Elementaranalyse. Journ. f. prakt. Chem. Neue Folge. Bd. 73. S. 366 (1906).

brennungsrohre vorgeschaltet wird. Beide Schenkel sind oben durch ein mit einem Hahn versehenes Rohr verbunden, um bei geöffnetem Hahn einen Nebenzweig für den Gasstrom herzustellen. Das Kügelchen wird durch Aufdrücken eines im durchbohrten Gummistopfen beweglichen dicken Glasstabes zertrümmert. Die untere Biegung des U-Rohres ist mit starken Glasscherben angefüllt. Der Apparat von Marek ist aus Fig. 450 ersichtlich.

A hat einen Inhalt von etwa 80 cm<sup>3</sup>. B ist ein dicker Eisendraht mit angenieteter, runder Eisenplatte d. F ist eine etwa 1 cm lange Rolle aus dickem Eisendrahtnetz. C ist ein Dreiwegehahn. Das Rohr T, welches in den Kautschukstopfen des Verbrennungsrohres eingeführt wird, ist, um die Entzündung des explosiven Gemisches möglichst zu verhindern.



mit Tressensilber gefüllt. Nachdem das dünnwandige Glaskügelchen S (nach Anfeilen seiner beiden Kapillaren) mit der Substanz in das Rohr A gebracht ist, wird der Hahn C so gestellt, daß der Luft- und zuletzt der Sauerstoffstrom von a nach c, A und Tgelangt. Sofort, eventuell nach Durchleiten von Luft bzw. Sauerstoff, wird der Hahn in die aus der Figur ersichtliche Stellung bracht, das Kügelchen durch Herunterdrücken der Eisenplatte zerschlagen und das Sauerstoffgas weiter durchgeleitet. Nach etwa 1/2 bis

1 Stunde wird der Hahn um 90° nach links gedreht und der Sauerstoff noch etwa ½ Stunde lang hindurchgeleitet. Dieser wird dann durch einen Luftstrom verdrängt, wobei man den Apparat und den hinteren leeren Teil der Verbrennungsröhre, um etwa adhärierende gasförmige Substanz der Verbrennung zuzuführen, auf entsprechende Weise erwärmt.

### Abänderungen der organischen Analyse in besonderen Fällen.

Die Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs ist in allen organischen Verbindungen, welche nur Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten, nach den bisher beschriebenen Methoden ausführbar. Sobald aber noch andere Elemente vorhanden sind, welche einen wesentlichen Bestandteil der organischen Verbindung ausmachen, z. B. Stickstoff und Schwefel in vielen physiologischen Stoffen, oder solche, welche damit zu einer leicht trennbaren Verbindung vereinigt sind, wie z. B. die Salze der or-

ganischen Säuren mit Metalloxyden, dann ist man gezwungen, einige Änderungen im Gange der Analyse anzubringen. Sie sind durch die Natur des außer C und H vorhandenen Elementes bedingt.

### Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs in stickstoffhaltigen Substanzen.

Bei der Verbrennung der meisten stickstoffhaltigen Körper mit Kupferoxyd entsteht freier Stickstoff, gemischt mit Kohlensäure und Wasser. Bei der Verbrennung solcher Körper, die Salpetersäure oder viel Sauerstoff enthalten, bilden sich Oxyde des Stickstoffs. Würde man bei stickstoffhaltigen Substanzen die oben beschriebenen Verfahren ohne weiteres benutzen, so bekäme man einen viel zu hohen Gehalt an Kohlenstoff, da in dem Kaliapparate nicht allein die Kohlensäure, sondern auch die gebildete salpetrige Säure und ein Teil des Stickoxydes, das sich mit dem Kalihydrat langsam in salpetrige Säure und Stickoxydul umsetzt, zurückgehalten werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, muß man die entstandenen Oxyde des Stickstoffs zersetzen. Vielfache Beobachtungen haben gezeigt, daß um so weniger Stickoxydgas entsteht, je langsamer die Verbrennung vor sich geht. Bei Verbrennungen mit chromsaurem Bleioxyd oder im Sauerstoffstrom wird weit mehr Stickoxyd gebildet als bei der Verbrennung mit Kupferoxyd. Man vermeidet daher bei stickstoffhaltigen Körpern die Anwendung von chromsaurem Bleioxyd und von Sauerstoffgas und verbrennt möglichst langsam mit Kupferoxyd.

Zur Reduktion der Oxyde des Stickstoffs dient metallisches Kupfer. Die Wirkung des Kupfers beruht darauf, daß es im glühenden Zustande alle Oxydationsstufen des Stickstoffs in Sauerstoff, mit dem es sich verbindet, und in reinen Stickstoff zerlegt. Bei der Ausführung der Analyse erreicht man dies dadurch, daß man den vorderen Teil des Verbrennungsrohres mit einer 10—15 cm langen, reduzierten Kupferspirale beschickt. Wesentlich ist, daß die Kupferspirale eine rein metallische Oberfläche besitzt, was dadurch erreicht wird, daß man die Spirale im Gebläse bis zum Schwarzwerden glüht und dieselbe dann in ein dickwandiges Reagenzrohr bringt, welches 5—10 Tropfen Methylalkohol enthält. Den entweichenden Methylalkohol zünde man an und schiebe nach dem Erlöschen ein zweites Reagenzglas über das erste, so daß der Luftzutritt gehindert ist. Nun erwärmt man schwach über einer Bunsenflamme, bis aller Alkohol und alle Feuchtigkeit entfernt ist und bringt die Spirale gleich in das Verbrennungsrohr. Auch kann die Spirale in einem Luftbade bei 120—130° getrocknet werden.

Der Gang der Verbrennung einer stickstoffhaltigen Substanz verläuft ungefähr in der gleichen Weise, wie dies für stickstofffreie Körper geschildert worden ist. Die Verbrennung wird anfänglich nur in einem mäßigen Luftstrome ausgeführt, da sich sonst die reduzierte Spirale zu schnell oxydiert. Letztere muß während der ganzen Verbrennung in hellem Rotglühen gehalten werden, da nur bei Einhaltung dieser Bedingung die Stickstoffoxyde durch das Kupfer zersetzt werden.

Explosive Substanzen, z. B. gewisse Nitroverbindungen, lassen sich nach obiger Methode noch recht gut verbrennen, wenn man für eine genügende Verteilung im Verbrennungsrohre sorgt. Zu diesem Zwecke eignen sich die Murmannschen 1) und Kempfschen Verbrennungsschiffchen mit Querwänden (vgl. S. 297). Hierdurch wird es ermöglicht, daß jeder Teil der Substanz beim Sch melzen in jener Zelle des Schiffchens bleiben muß, worin es sich befand. Es ist dadurch unmöglich, daß der geschmolzene Teil sich



in den noch nicht geschmolzenen wie ein Docht hineinziehen kann. Ist die Zersetzungstemperatur erreicht, so tritt zunächst nur bei einem kleinen Teil Zersetzung ein und die dabei entstehende geringe Verpuffung ist nicht schädlich. Viel zweckmäßiger ist es übrigens, wenn man die Substanz anstatt im Schiffchen mit Kupferoxyd gemischt verbrennt. Das Verbrennungsrohr wird genau so vorbereitet, wie bei Benutzung eines Schiffchens, nur

mit dem Unterschiede, daß der leere Raum von 15-20 cm. den sonst das Schiffchen einnimmt, mit feinem Kupferoxyd ausgefüllt wird (s. Fig. 451). Man glüht die Röhre, wie gewöhnlich, im Luftstrome aus, läßt sie beinahe erkalten, zieht die Kupferoxydspirale heraus und schüttet 3/4 des feinen Kupferoxyds auf ein reines Kartenblatt. Aus einem etwa 15 cm langen, an einem Ende zugeschmolzenen Wägeröhrchen (Fig. 452) gießt man vorsichtig die zur Verbrennung anzuwendende Substanzmenge in das Verbrennungsrohr, mischt dieselbe mit einem korkzieherartig gedrehten Messingdraht (Mischdraht) (Fig. 453) sehr sorgfältig, spült ihn im Rohre mit dem herausgeschütteten Kupferoxyd ab und fügt die Kupferoxydspirale ein. Das Wägeröhrchen wird zurückgewogen und aus der Differenz zwischen der ersten Wägung und Substanz und der des leeren Röhrchens die angewandte Substanzmenge gefunden. Sodann wird in dem in der Röhre befindlichen feinen Kupferoxyd durch vorsichtiges Aufklopfen auf einem Holztisch eine Rinne gebildet.

Nun wird zu Beginn der Verbrennung zuerst die am vorderen Ende der Verbrennungsröhre befindliche metallische Kupferspirale zum Glühen erhitzt und dann wie gewöhnlich mit dem Erhitzen der Röhre nach der Substanz hin

fortgeschritten. Wenn der vordere Teil des Verbrennungsrohres im Glühen ist, wird sein hinteres Ende von der Kupferoxydspirale an zum Glühen gebracht und allmählich bei offenen Kacheln mit dem Erhitzen des feinen



<sup>1)</sup> Ernst Murmann, Verbrennungsschiffchen mit Abteilungen. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 86. S. 380 (1897).

Kupferoxyds und der Substanz begonnen. Hat zum Schluß der Verbrennung die Gasentwicklung nachgelassen oder ganz aufgehört, so wird der Luftstrom ausgeschaltet und dafür ein langsamer Sauerstoffstrom durch das Verbrennungsrohr geleitet und die Verbrennung wie gewöhnlich zu Ende geführt.

Bei hochbrisanten Körpern, z. B. Schließpulvern, empfiehlt es sich, diese Substanzen nicht mit feinem Kupferoxyd zu mischen, sondern mit im Sauerstoffstrome ausgeglühtem Seesand.

### Bestimmungen des Kohlenstoffs und Wasserstoffs in halogenhaltigen Substanzen.

Beim Verbrennen chlorhaltiger organischer Substanzen mit Kupferoxyd bilden sich Dämpfe von Kupferchlorür, welche sich bei einer auf gewöhnliche Weise ausgeführten Verbrennung in der Chlorcalciumröhre kondensieren und dadurch die Wasserbestimmung fehlerhaft machen würden. Verbrennt man mit Kupferoxyd im Sauerstoffstrome, so wird das Kupferchlorür durch den Sauerstoff in Kupferoxyd und freies Chlor zerlegt, welches teils im Chlorcalciumrohre, teils im Kaliapparate zurückgehalten wird. Zur Vermeidung dieser Fehler bedient man sich einer reduzierten Kupferspirale, wie bei der Verbrennung stickstoffhaltiger Körper. Weit besser verwendet man eine Silberspirale, die im schwachen Glühen gehalten wird. Bei Benutzung einer Kupferspirale, die ebenfalls gelinde glühend zu erhalten ist, muß man den Sauerstoffstrom unterbrechen, sobald die Spirale sich zu oxydieren beginnt. Hat man dagegen eine Silberspirale vorgelegt, so kann man das Überleiten von Sauerstoff ohne jedes Bedenken fortsetzen, bis derselbe aus dem Kaliapparat entweicht. Außer für Chlor eignet sich dies Verfahren auch für Brom und Jod. Die Silberspirale braucht erst nach wiederholtem Gebrauch im Wasserstoffstrom ausgeglüht zu werden. Am vorteilhaftesten verbrennt man halogenhaltige Körper mit Bleichromat, welches das Chlor in Bleichlorid verwandelt. Dieses ist in der Glühhitze nicht flüchtig. Bei dieser Modifikation hat man nicht nötig, eine Silberspirale vorzulegen, außer bei jodhaltigen Substanzen. Am besten eignet sich ein Gemisch von 4 Teilen Kupferoxyd mit einem Teil Bleichromat. Die Röhre wird wie bei den vorher beschriebenen Verfahren gefüllt und ebenfalls im Sauerstoffstrom ausgeglüht. Zu bemerken ist nur, daß das Bleichromat nicht zu stark erhitzt werden darf. Auch bei der Verbrennung vieler physiologischer Verbindungen, z. B. Cholestearin, ist diese Modifikation empfehlenswert.

### Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs in schwefelhaltigen und phosphorhaltigen Substanzen.

Wenn man in schwefelhaltigen, organischen Substanzen auf gewöhnliche Weise durch Verbrennen mit Kupferoxyd den Kohlenstoffgehalt bestimmen wollte, so würde derselbe zu hoch ausfallen, da ein Teil des Schwefels zu schwefliger Säure verbrannt wird, die mit der Kohlensäure zusammen im Kaliapparate absorbiert würde. Um diesen Fehler zu vermeiden, füllt man das Rohr mit der Mischung von 4 Teilen Kupferoxyd und 1 Teil Bleichromat oder ersetzt das ganze Kupferoxyd durch

kleinkörniges Bleichromat. Man hat nur dafür Sorge zu tragen, daß die vorderen 5—10 cm (etwa eine Schicht von 2—3 Flammen) unmittelbar vor der reduzierten Kupferspirale des Bleichromates nicht erhitzt werden, da auch Bleisulfat nicht vollständig glühbeständig ist.

Liegen phosphorhaltige Verbindungen zur Verbrennung vor, so wird die Substanz im Schiffchen am besten mit Kaliumdichromat bedeckt verbrannt.

### Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs in organischen Substanzen, welche anorganische Bestandteile enthalten.

Bei organischen Substanzen, die anorganische Bestandteile enthalten, muß man zuerst den Gehalt an letzteren feststellen, ehe man die Kohlenstoff- und Wasserstoffbestimmung ausführt, da man ja sonst die Menge des in der Substanz enthaltenen organischen Körpers nicht kennt, aus dessen Bestandteilen die Kohlensäure und das Wasser sich bildeten, und man nicht in der Lage ist, die Menge des Sauerstoffs aus der Differenz zu bestimmen. Hat die Vorprüfung einer Substanz die Anwesenheit eines Rückstandes ergeben, welcher beim Übergießen mit Säuren Kohlensäure entwickelt, so ist die Verbrennung zu modifizieren, weil nicht sämtliche Kohlensäure im Kaliapparat gefunden wird, da ein Teil der Kohlensäure in dem Rückstand in gebundenem Zustand zurückbleibt. Besonders trifft dies bei den Verbindungen organischer Säuren mit Alkalien oder Erdalkalien zu. Um bei der Verbrennung solcher Verbindungen mit Kupferoxyd die gesamte Kohlensäure zu gewinnen, empfiehlt es sich, der Mischung von Kupferoxyd und der organischen Substanz ein Gemenge von Bleichromat und Kaliumdichromat (4+1) zuzusetzen. Noch empfehlenswerter ist es, die Substanz im Schiffchen mit Kaliumdichromat überschichtet zu verbrennen. Durch die Chromsäure wird die Kohlensäure in dem entstehenden Alkalikarbonat freigemacht und sämtlicher Kohlenstoff kann dann in Form von Kohlensäure im Kaliapparate gefunden werden. Besteht der Rückstand aus Kieselsäure oder anderen organischen Substanzen, so läßt sich der Aschengehalt durch Zurückwiegen des Schiffchens quantitativ bestimmen, jedoch ist dabei jede Verunreinigung mit dem Kupferoxyd zu vermeiden. Um dies zu erreichen, empfiehlt es sich, ein neu gefülltes Verbrennungsrohr zu verwenden, und an Stelle der Kupferoxydspirale eine einerseits geschlossene, mit einer Öse versehene offene Röhre aus schwer schmelzbarem Glase in das Verbrennungsrohr einzufügen. Das offene Ende schiebt man bis auf 5 cm an das Schiffchen heran und legt vor das gekörnte Kupferoxyd einen Pfropfen von ausgeglühtem Asbest. Auch die Dennstedtschen Einsatzröhren sind gut zu dem gleichen Zwecke zu verwenden.

### Verbrennung im Bajonettrohr.

Da in einigen Laboratorien die Kohlenwasserstoffbestimmung mit Kupferoxyd im Bajonettrohre ausgeführt wird, sei die Methodik hier kurz beschrieben. Das für diese Methode benötigte Verbrennungsrohr ist eine hinten geschlossene Röhre, welche so ausgezogen ist, wie dies nebenstehende Fig. 454 darstellt.

Das Abwägen der getrockneten Substanz geschieht in einem ca. 20 cm langen Mischrohr mit eingeschliffenem Stöpsel (Fig. 455). Um das zum Füllen der Röhre benötigte frisch ausgeglühte Kupferoxyd (körniges und pulverförmiges) erkalten zu lassen, füllt man dasselbe noch heiß in eine Kupferoxydbirne und verschließt dieselbe mit einem durchbohrten Stopfen, in den ein Chlorcalciumrohr eingefügt ist. Das Füllen der ausgeglühten Röhre geschieht in nachstehender Weise. Man schiebt zuerst eine 5 cm lange, ausgeglühte Kupferspirale bis an das Ende der Röhre, füllt dann eine 10—12 cm lange Schicht grobes Kupfer-



oxyd auf. Dann gibt man etwas feines Kupferoxyd und die mit letzterem in dem Mischröhrchen sorgfältig durchgemischte Substanz hinzu. Die Mischung kann auch im Rohre vermittelst des Mischdrahtes geschehen. Die Röhre wird dann mit körnigem Kupferoxyd aufgefüllt und eine ausgeglühte Kupferspirale vorgelegt. Man vergesse nicht, auch hierbei durch Aufklopfen auf einen Holztisch eine Rinne in dem Kupferoxyd herzustellen. In der gewöhnlichen Weise werden die Absorptionsapparate vorgelegt und die Verbrennung langsam, von vorne nach hinten fortschreitend, ausgeführt.

Bevor man zur Erhitzung der Substanz schreitet, muß auch das dem Bajonett benachbarte Kupferoxyd zum Glühen erhitzt sein, um auch nach rückwärts ziehende Destillationsprodukte zu verbrennen. Wenn die ganze Röhre glüht und die Gasentwicklung ziemlich nachgelassen hat, läßt man das hintere Ende der Röhre so weit erkalten, daß man die Spitze anfassen kann und schiebt einen starkwandigen Gummischlauch darüber, der mit dem Trockenapparat bzw. den Gasometern in Verbindung steht, schaltet zuvor einen langsamen Sauerstoffstrom ein und bricht dann in dem Schlauche die Spitze der Verbrennungsröhre ab, beendet die Verbrennung in einem langsamen Sauerstoffstrome und verdrängt schließlich den Sauerstoff wieder durch einen langsamen Luftstrom.

Auf eine neue Methode der Elementaranalyse durch elektrische Fig. 456. Erhitzung nach Carrasco-Plancher 1) sei hier nur kurz hingewiesen. Dieselbe beruht darauf, daß man das Verbrennungsrohr nicht von außen, sondern von innen durch den elektrischen Strom erhitzt, wobei die sonstigen Absorptionsapparate unverändert beibehalten werden können. In das Verbrennungsrohr, dessen eines Ende etwas aufgeblasen ist, bringt man gepulvertes

¹) Oreste Carrasco, Über eine neue Methode zur Elementaranalyse der organischen Substanzen. Atti R. Accad. dei Lincei Roma. [5.] Vol. 14. II. p. 608—612 (1905). — Oreste Carrasco und Giuseppe Plancher, Neue Methode zur Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs in organischen Substanzen durch Glüben und Elektrizität. Atti R. Accad. dei Lincei Roma. [5.] Vol. 14. II. p. 613—618 (1905).

## C. Quantitative Bestimmung des Stickstoffs in organischen Verbindungen.

Das Prinzip des bei der Analyse stickstoffhaltiger Substanzen einzuschlagenden Verfahrens ist folgendes: Man bestimmt in einer Portion der Substanz den Kohlenstoff als Kohlensäure und den Wasserstoff als Wasser mit Hilfe der vorher beschriebenen Methoden. Die Bestimmung des Stickstoffs ist der Gegenstand einer besonderen Operation, bei welcher auf die anderen Elemente keine Rücksicht genommen wird.

Für wissenschaftliche Zwecke kommen zur quantitativen Stickstoffbestimmung nur 2 Methoden in Betracht: das Verfahren von *Dumas* und das von *Kjeldahl*.

### Methode von Dumas.

Das Verfahren beruht auf der von Gay-Lussac, Liebig und anderen anfangs des vorigen Jahrhunderts aufgefundenen Tatsache, daß bei der Verbrennung stickstoffhaltiger Substanzen mit Kupferoxyd neben Kohlensäure und Wasser elementarer Stickstoff erhalten wird, neben geringen Mengen von Oxyden des Stickstoffs, die in geeigneter Weise zu reduzieren sind.

Zur Ausführung der Analyse dient ein Jenenser Verbrennungsrohr von 12-15 cm lichter Weite, das wieder auf beiden Seiten offen ist. Die Benutzung eines solchen Rohres hat den großen Vorteil, daß man ohne großen Zeitverlust eine Anzahl von Verbrennungen nacheinander ausführen kann. Sehr praktisch und empfehlenswert sind auch die Porzellanrohre, da dieselben äußerst haltbar und sehr glühbeständig sind. Es können bis 500 Bestimmungen mit einem Rohre ausgeführt werden. Das Rohr wird genau so beschickt, wie es für die Verbrennung stickstoffhaltiger organischer Substanzen beschrieben ist (cf. S. 310, Fig. 451). Nach dem Ausglühen und Erkalten des Verbrennungsrohres bringt man etwa 2/3 des feinen Kupferoxyds auf ein Kartenblatt und mischt die zur Verbrennung abgewogene Substanz durch Schütteln in einem Mischrohr mit einem Teil des feinen Kupferoxydes. Das Mischrohr (Fig. 455) ist 15-20 cm lang, 12-14 mm weit, unten rund zugeschmolzen und oben so stark verengt, daß es beguem in die Verbrennungsröhre eingeführt werden kann. Das Abwiegen der Substanz läßt sich direkt in dem Mischrohr vornehmen. Über die Menge der zur Anwendung kommenden Substanz gelten nachstehende Normen. Von Körpern mit ca.  $30^{\circ}/_{0}$  N benutzt man 0.1 g, ca. 15 bis  $20^{\circ}/_{\circ} N = 0.15 g$ , ca.  $10^{\circ}/_{\circ} N = 0.20 g$ , ca.  $3^{\circ}/_{\circ} = 0.4 g$ .

Hat man die Substanz in dem Mischrohr mit dem feinen Kupferoxyd kräftig durchgeschüttelt, so entleert man das Gemenge vorsichtig ohne jeden Verlust in das Verbrennungsrohr und spült das Mischrohr noch mehrmals mit feinem Kupferoxyd aus. Die Mischung aus Substanz und feinem Kupferoxyd betrage ungefähr 20 cm im Rohr. Man fügt dann die 10 cm lange oxydierte Kupferspirale ein und erzeugt durch vorsichtiges Aufklopfen über dem feinen Kupferoxyd einen Kanal. Die Füllung der Röhre muß genau der Flammenlänge des Ofens entsprechen. Das Verbrennungsrohr wird mit einem gut schließenden Gummistopfen



Fig. 457.

verschlossen, dessen Zuleitungsrohr durch einen Kapillarschlauch, der eine Quetschhahnschraube trägt, mit dem Kohlensäureentwicklungsapparat verbunden ist. Zweckmäßig benutzt man zur Entwicklung der Kohlensäure einen Kippschen Apparat, der mit ausgekochtem Marmor und verdünnter Salzsäure beschickt ist. Man entfernt die Luft sehr schnell dadurch aus

dem Apparat, daß man fast die gesamte Säuremenge mit dem Marmor in Berührung bringt. Auch die in der Flüssigkeit gelöste Luft wird auf diese Weise mechanisch entfernt. Um auch die letzten Spuren der gelösten Luft in der überstehenden Salzsäure zu entfernen, bringt man zweckmäßig bei Neufüllung des Apparates auch in die äußere Kugel des Kippschen Apparates ein Stückchen Marmor. Schon nach einigen Minuten ist auf diese Weise der Apparat gebrauchsfertig. Immerhin ist es unerläßlich, den Kippschen Apparat zu prüfen, ob derselbe luftfrei ist, indem man denselben direkt mit dem Azotometer verbindet. Alle entstehenden Kohlensäureblasen müssen vollkommen verschwinden. Die so erhaltene luftfreie Kohlensäure reinigt man noch, indem man sie eine mit Natriumbikarbonatlösung gefüllte Waschflasche passieren läßt. An Stelle des Kippschen Apparates kann man auch die Kohlensäure aus einem kleinen Verbrennungsrohre von etwa 25 cm, das mit Natriumbicarbonat beschickt ist, entwickeln, und zwar durch schwaches



Fig. 458.

i

Erhitzen mit einer Bunsenflamme (Fig. 457). Man schaltet zwischen dieses Karbonatrohr und das eigentliche Verbrennungsrohr zweckmäßig eine kleine Waschflasche oder eine Kugelröhre. Sobald die Vorbereitungen zur Verbrennung so weit gediehen sind, kann man mit dem Erhitzen der reduzierten Kupferspirale beginnen und leitet einen mäßigen Kohlensäurestrom

durch das Verbrennungsrohr, um die Luft zu verdrängen. Das Ende der Röhre steht mit dem Schiffschen Azotometer (Fig. 458) durch ein knieförmig

gebogenes Rohr in Verbindung. Unter Azotometer versteht man einen Apparat zum Auffangen und Messen des entwickelten Stickstoffs. Es sind eine ganze Reihe von verschiedenen Azokonstruiert tometern worden. das zweckmäßigste ist das von Schiff angegebene in der von Gattermann modifizierten Form. Dasselbe besteht aus einer graduierten Röhre, die an ihrem oberen Ende einen Glashahn, am unteren Ende zwei Ansatzröhren hat. Mit dem oberen Ansatzrohre ist durch einen Gummischlauch eine Glasbirne verbunden, die in einer beweglichen Klammer befestigt ist. Das untere Ansatzrohr wird durch Gummischlauch einen mit dem Verbrennungsrohr verbunden. Der Apparatistmit33% iger Kalilauge gefüllt. Man öffnet den oberen Hahn. stellt die Azometerbirne ganz niedrig und läßt die Kohlensäure leeren Absorptionsapparat durchstreichen. Es ist zu beobachten, daß das im unteren Teile des Azotometers einge-



füllte Quecksilber so hoch steht, daß bei gesenkter Birne die Kalilauge nicht in das knieförmige Ansatzrohr zurücksteigen kann.

Die zweckmäßigste Anordnung des ganzen Apparates ist aus Fig. 549 zu ersehen.

Nach Verlauf von etwa 10 Minuten füllt man durch Emporheben der Birne die Absorptionsröhre bis oberhalb der Bohrung des Glashahnes, schließt diesen und stellt die Birne wieder möglichst tief. Wenn bei weiterem Durchleiten von Kohlensäure sich noch etwas Luft unter dem Glashahn ansammelt, vertreibt man sie durch Öffnen des Hahnes und Heben der Birne. Bei weiterem Durchleiten von Kohlensäure darf sich nur eine Spur von Schaum ansammeln, andernfalls ist der Apparat nochmals auf seine Dichtigkeit, besonders der Gummistopfen und Gummischläuche, zu prüfen. Durch Heben der Birne und Öffnen des Hahnes wird die Absorptionsröhre und das oberhalb des Hahnes befindliche Ende der Röhre mit Kalilauge gefüllt, der Hahn geschlossen und die Birne wieder ganz tief gestellt. Der Kohlensäurestrom wird so reguliert, daß die Gasblasen nur mit großen Abständen im Absorptionsgefäße auftreten. Man beginnt nun, das grobe Kupferoxyd langsam bei offenen Kacheln bis nahe an die Substanz anzuwärmen und erhitzt dann das Rohr bei bedeckten Kacheln sowie auch die reduzierte Kupferspirale zur dunklen Rotglut. Sobald auch die Kupferoxydspirale Rotglut zeigt, erwärmt man vorsichtig, von beiden Seiten fortschreitend, die Substanz, bis das ganze Rohr sich in Rotglut befindet. Der Anfang der Zersetzung zeigt sich daran, daß im Azotometer größere Gasblasen auftreten, die von der Kalilauge nicht mehr vollständig absorbiert werden. Wenn die Verbrennung richtig geleitet ist, dann tritt in langsamem Tempo Blase für Blase in den Absorptionsapparat; sollte die Verbrennung zu rasch vor sich gehen, so löscht man im Bereiche der Substanz die Flamme aus, hebt die Röhre aus der Rinne heraus und schiebt unter den Teil, in dem sich die Substanz befindet, für kurze Zeit eine Asbestplatte. Läßt die Stickstoffentwicklung nach oder hört sie nach Abstellen des Kohlensäurestromes ganz auf, so ist die Verbrennung beendet. Um allen im Verbrennungsrohre noch vorhandenen Stickstoff in das Azotometer überzuführen, leitet man einen etwas lebhaften Kohlensäurestrom durch den Apparat. Man erkennt deutlich das Ende der Operation daran, daß die Kohlensäureblasen, wie zu Beginn der Verbrennung, von der Kalilauge bis auf einen minimalen schaumigen Rest absorbiert werden. Man verschließt jetzt den Absorptionsapparat durch einen Quetschhahn, hebt die Birne in gleiche Höhe wie die Kalilauge im Absorptionsrohr und zieht das knieförmige Verbindungsrohr samt Gummistopfen aus der Röhre heraus. Man läßt den Stickstoff 1-2 Stunden mit der Kalilauge stehen, stellt in beiden Gefäßen das Flüssigkeitsniveau gleich und liest das Gasvolumen unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Barometerdruckes und der Temperatur direkt ab, ohne den Stickstoff erst über Wasser aufzufangen. Leitet man nach Entfernung des Azotometers einen Sauerstoffstrom durch das Verbrennungsrohr, bis die reduzierte Kupferspirale sich zu oxydieren beginnt, so ist die Röhre für eine neue Bestimmung gebrauchsfertig.

Gewicht (g) eines Kubikzentimeters Stickstoff in Milligrammen.1)

Der Stickstoffgehalt einer Substanz in Prozenten berechnet sich nach der Gleichung:

| 2. v. SI |   | Y. |  |
|----------|---|----|--|
|          |   |    |  |
| 7        | • | 4  |  |

| ļ   | G 12 10                                                              | 9 10 10              | 10.00                   | 1 m 0                |                      | 20   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 738 | 1·1719<br>1677<br>1636                                               | 1596<br>1555<br>1515 | 1475<br>1435<br>1396    | 1357<br>1318<br>1280 | 1241<br>1203<br>1165 | 1128 |
| 736 | 1·1687 1·1719<br>1646 1677<br>1605 1636                              | 1564<br>1524<br>1484 | 1443<br>1404<br>1365    | 1326<br>1287<br>1249 | i211<br>1173<br>1135 | 1098 |
| 734 | 1·1655<br>1615<br>1573                                               | 1533<br>1492<br>1453 | 1412<br>1373<br>1334    | 1295<br>1257<br>1218 | 1180<br>1142<br>1105 | 1068 |
| 732 | 1-1624 1-1655<br>1583 1615<br>1542 1573                              | 1501<br>1461<br>1421 | 1381<br>1342<br>1303    | 1265<br>1226<br>1188 | 1150<br>1112<br>1075 | 1037 |
| 730 | 1·1560 1·1592<br>1519 1551<br>1479 1510                              | 1470<br>1430<br>1390 | 1350<br>1311<br>1272    | 1234<br>1195<br>1157 | 1119<br>1082<br>1044 | 1007 |
| 728 |                                                                      | 1438<br>1399<br>1359 | 1319<br>1280<br>1242    | 1203<br>1165<br>1127 | 1089<br>1051<br>1404 | 7260 |
| 726 | 1·1528<br>1488<br>1447                                               | 1407<br>1367<br>1328 | 1288<br>1249<br>1211    | 1172<br>1134<br>1096 | 1058<br>1021<br>0984 | 0947 |
| 724 | 1·1496<br>1456<br>1416                                               | 1376<br>1336<br>1297 | 1257<br>1218<br>1180    | 1141<br>1103<br>1066 | 1028<br>0991<br>0954 | 0917 |
| 722 | 1393 11465<br>1393 1424<br>1353 1384                                 | 1344<br>1305<br>1265 | 1226<br>1187<br>1149    | 1111<br>1073<br>1035 | 0980                 | 2880 |
| 720 | 1·1433<br>1393<br>1353                                               | 1313<br>1273<br>1234 | 1195<br>1156<br>1118    | 1080<br>1042<br>1004 | 0967<br>0330<br>0893 | 0856 |
| 718 | 1·1401<br>1362<br>1321                                               | 1281<br>1242<br>1203 | 1164<br>1125<br>1087    | 1049<br>1011<br>0974 | 0900<br>0863         | 9880 |
| 716 | 1338 1·1369<br>1298 1330<br>1258 1290                                | 1250<br>1211<br>1172 | 1133<br>1094<br>1056    | 1018<br>0981<br>0943 | 0906<br>0883<br>9083 | 0796 |
| 714 | 1.1338<br>1298<br>1258                                               | 1219<br>1179<br>1140 | 1102<br>1064<br>1026    | 0988<br>0950<br>0913 | 0875<br>0839<br>0802 | 9920 |
| 712 | 1·1306<br>1266<br>1226                                               | 1187<br>1148<br>1109 | 1071<br>1033<br>0995    | 0957<br>0919<br>0882 | 0845<br>0808<br>0772 | 0736 |
| 710 | 1.1242 1.1274 1.1306<br>1203 1235 1266<br>1164 1195 1226             | 1156<br>1117<br>1078 | 1040<br>1002<br>0964    | 0926<br>0889<br>0852 | 0815<br>0778<br>0742 | 0706 |
| 708 | 1:1242<br>1203<br>1164                                               | 1124<br>1085<br>1047 | 1009<br>0791<br>0933    | 0895<br>0858<br>0821 | 0784<br>0748<br>0712 | 9290 |
| 902 | 1-1211<br>1171<br>1132                                               | 1093<br>1054<br>1016 | 0940<br>0905            | 0864<br>0827<br>0790 | 0754<br>0717<br>0681 | 949  |
| 704 | 1.1179<br>1139<br>1100                                               | 1061<br>1023<br>0984 | 0946<br>0909<br>0871    | 0834<br>0797<br>0760 | 0723<br>0687<br>0651 | 0615 |
| 202 | 1.1115 1.1147 1.1179 1.1211<br>1076 1108 1139 1171<br>1037 1069 1100 | 1036<br>0991<br>0953 | 0.915<br>0.878<br>0.840 | 0803<br>0766<br>0729 | 0693<br>0657<br>0621 | 0585 |
| 002 |                                                                      | 0960<br>0960         | 0884<br>0847<br>0809    | 0772<br>0735<br>0699 | 0662<br>0626<br>0590 | 0555 |
| Т   | 10°<br>112                                                           | 13<br>14<br>15       | 16<br>17<br>18          | 2 kg                 | 22 22 22             | 25   |

| 778 | 2354<br>2311<br>2267                                                              | 2224<br>2181<br>2139 | 2006<br>2055<br>2014 | 1972<br>1932<br>1891 | 1851<br>1810<br>1771 | 1731 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
|     | 2 1.2<br>9 2<br>6 2                                                               |                      |                      |                      |                      |      |
| 776 | 1.2322<br>2279<br>2236                                                            | 2193<br>2150<br>2108 | 2065<br>2024<br>1983 | 1942<br>1901<br>1860 | 1820<br>1780<br>1740 | 1701 |
| 774 | 1.2290   1.2322   1.2854<br>2248   2279   2311<br>2204   2236   2267              | 2161<br>2119<br>2077 | 2034<br>1993<br>1952 | 1911<br>1870<br>1830 | 1790<br>1750<br>1710 | 1671 |
| 277 | -2227   1-2259<br>  2184   2216<br>  2141   2172                                  | 2130<br>2087<br>2045 | 2003<br>1962<br>1921 | 1880<br>1839<br>1799 | 1759<br>1719<br>1680 | 1641 |
| 770 | 1-2227<br>2184<br>2141                                                            | 2056<br>2056<br>2014 | 1972<br>1931<br>1890 | 1849<br>1809<br>1769 | 1729<br>1689<br>1650 | 1610 |
| 768 | 1-2195<br>2152<br>2109                                                            | 2067<br>2025<br>1983 | 1941<br>1900<br>1859 | 1819<br>1778<br>1738 | 1698<br>1659<br>1619 | 1580 |
| 766 | 1-2163<br>2121<br>2078                                                            | 2036<br>1994<br>1952 | 1910<br>1869<br>1828 | 1788<br>1747<br>1707 | 1688<br>1628<br>1589 | 1550 |
| 764 | 2026 2027 2089 2121 2152 2163 1.2196 2025 2027 2089 2121 2152 2169 2018 2169      | 2004<br>1962<br>1921 | 1879<br>1838<br>1798 | 1757<br>1717<br>1677 | 1637<br>1598<br>1559 | 1520 |
| 292 | 1-2100<br>2057<br>2015                                                            | 1973<br>1931<br>1889 | 1848<br>1807<br>1767 | 1726<br>1686<br>1646 | 1607<br>1568<br>1528 | 1490 |
| 760 | 1-2068<br>2025<br>1983                                                            | 1941<br>1900<br>1858 | 1817<br>1776<br>1736 | 1695<br>1655<br>1616 | 1576<br>1537<br>1498 | 1460 |
| 758 | 1.2036<br>1995<br>1952                                                            | 1910<br>1868<br>1827 | 1785<br>1745<br>1705 | 1665<br>1625<br>1586 | 1546<br>1507<br>1468 | 1429 |
| 256 | 1-2005<br>1963<br>1920                                                            | 1878<br>1837<br>1796 | 1754<br>1714<br>1674 | 1634<br>1594<br>1555 | 1515<br>1476<br>1438 | 1399 |
| 754 | 1.1973 1.2005 1.2036<br>1931 1963 1995<br>1889 1920 1932                          | 1847<br>1806<br>1765 | 1723<br>1683<br>1643 | 1603<br>1563<br>1524 | 1485<br>1446<br>1407 | 1369 |
| 267 | 1·1941<br>1899<br>1857                                                            | 1816<br>1774<br>1733 | 1692<br>1652<br>1612 | 1572<br>1533<br>1494 | 1459<br>1416<br>1377 | 1339 |
| 750 | 1-1909<br>1868<br>1826                                                            | 1784<br>1743<br>1702 | 1661<br>1621<br>1581 | 1542<br>1502<br>1463 | 1424<br>1385<br>1347 | 1309 |
| 812 | 1·1878<br>1836<br>1794                                                            | 1753<br>1712<br>1571 | 1630<br>1590<br>1550 | 1511<br>1471<br>1432 | 1394<br>1355<br>1317 | 1279 |
| 746 | 4 1-1846 1-1878 1-1909 1-1941<br>12 1804 1836 1868 1899<br>11 1763 1794 1826 1857 | 1721<br>1680<br>1640 | 1599<br>1559<br>1520 | 1480<br>1441<br>1402 | 1363<br>1325<br>1286 | 1248 |
| 244 | 1.1814<br>1772<br>1731                                                            | 1690<br>1645<br>1609 | 1568<br>1528<br>1489 | 1449<br>1410<br>1371 | 1333<br>1294<br>1256 | 1218 |
| 242 | 10 ° 1 · 1751   1 · 1782   1 · 1814   11   1772   1 600   1731   1731   1731      | 1658<br>1618<br>1577 | 1537<br>1497<br>1458 | 1418<br>1379<br>1341 | 1302<br>1264<br>1226 | 1188 |
| I ₹ | 1-1751<br>1709<br>1668                                                            | 1627<br>1586<br>1546 | 1506<br>1466<br>1427 | 1388<br>1349<br>1310 | 1272<br>1234<br>1196 | 1158 |
| -   | 0 1 2                                                                             | 22 <b>4</b> 52       | 2 1 2                | S 8 7                | ន្ទនា                | 39   |

1) Berechnet unter Zugrundelegung des von Rayleigh und Ramsay ermittelten Gewichtes von einem Kubikzentimeter feuchten Stickstoffs gleich 04012511g bei 0° und 760 mm Druck.

Handelt es sich um die Verbrennung von sehr schwer verbrennlichen Substanzen, die sehr leicht eine stickstoffhaltige Kohle hinterlassen, so fügt man zweckmäßig beim Mischen der Substanz mit dem feinen Kupferoxyd letzterem ungefähr  $15-20\ g$  schwach ausgeglühtes, fein gepulvertes Bleichromat hinzu.

An Stelle des eben beschriebenen offenen Verbrennungsrohres wird auch ein an einem Ende rund zugeschmolzenes Rohr benutzt und in nachstehender Weise gefüllt. Zuerst bringt man eine 10-12 cm lange Schicht von Natriumbikarbonat oder Magnesit in die Röhre, fügt eine ausgeglühte, etwa 2 cm lange Kupferspirale ein, füllt ca. 8-10 cm grobes Kupferoxyd und eine kleine Schicht feines Kupferoxyd hinzu. Dann folgt wieder das Gemenge aus feinem Kupferoxyd und der Substanz, etwa 20 cm. dann eine 30 cm lange Schicht von grobem Kupferoxyd und schließlich die reduzierte Kupferspirale. Der Rest des Rohres bleibt frei. Durch vorsichtiges Aufklopfen wird in dem Bikarbonat und feinen Kupferoxyd ein Kanal geklopft und die Röhre mit Hilfe eines Kautschukstopfens mit dem Azotometer verbunden. Der Verbrennungsofen steht etwas geneigt, um dem aus dem Bikarbonat oder Magnesit entwickelten Wasser freien Abzug zu gestatten. Zu Beginn der Verbrennung entwickelt man durch vorsichtiges Erhitzen des Bikarbonats einen langsamen Kohlensäurestrom und führt im tibrigen die Verbrennung, wie oben geschildert, zu Ende.

Das Verbrennungsrohr läßt man langsam erkalten, entfernt die Kupferspirale, bringt das gesamte Kupferoxyd in eine Reibschale, zerdrückt das pulverförmige Kupferoxyd und trennt das grobe von dem feinen durch Sieben. Beide Kupferoxyde werden in einem Nickeltiegel ausgeglüht und in den zugehörigen Kupferoxydbirnen aufbewahrt.

Die im Azotometer befindliche Kalilauge wird nur zweimal benutzt, und der Apparat immer entleert, um die Kautschukschläuche zu schonen.

### Berechnung.

Aus dem Volum Vt des Stickstoffs, dem Barometerstand p und der Spannung s der Kalilauge bei der Temperatur t der umgebenden Luft kann man das Volumen Vo bei 0° und 760 mm Druck berechnen.

$$V_0 = \frac{V_t (p-s)}{760 (1 + 0.003665t)}$$

Durch Multiplikation des Ausdrucks für V<sub>0</sub> mit der Zahl für das Grammgewicht von 1 cm<sup>3</sup> Stickstoff bei 0° und 760 mm mit 0.0012562 findet man das Gewicht G des Stickstoffvolumens in Gramm

$$G = \frac{V_t (p-s)}{760 (1 + 0.003665 t)} \cdot 0.0012562,$$

woraus sich der Prozentgehalt der analysierten Verbindung an Stickstoff berechnen läßt.

Einfacher gestaltet sich diese Rechnung unter Benutzung der vorstehenden Tabellen (Seite 320 u. 321).1)

Von den übrigen Verfahren zur Bestimmung des Stickstoffs sei hier nur kurz auf die Methode von Will und Varrentrapp hingewiesen. Die Methode von Kjeldahl wird in einem besonderen Kapitel eingehend besprochen (vgl. S. 340 ff.).

Das Verfahren von Will und Varrentrapp beruht darauf, daß aus stickstoffhaltigen Stoffen beim Erhitzen mit Natronkalk die ganze Menge des in ihnen enthaltenen Stickstoffs in Form von Ammoniak entwickelt wird. Man erhitzt ein Gemenge der Substanz mit Natronkalk in einer kurzen Verbrennungsröhre, fängt das entweichende Ammoniak in einer abgemessenen Menge titrierter Salzsäure auf und bestimmt durch Zurücktitrieren der nicht neutralisierten Säuremenge das entstandene Ammoniak. Die Methode ist für alle Körper mit Ausnahme der Nitroverbindungen anwendbar, findet aber nur noch beschränkte Verwendung, weil die Methode durch neue Verfahren überholt ist, die in einfacherer und bequemerer Weise die Abspaltung des Stickstoffs in Gestalt von Ammoniak und dessen Bestimmung gestatten.

¹) Sehr vorteilhaft sind auch die logarithmischen Rechentafeln von F. W. Küster. Verlag Veit & Co. Leipzig (1908).

### Die vereinfachte Elementaranalyse.1)

Von M. Dennstedt, Hamburg.

Liebigs Methode der Verbrennung organischer Stoffe mit Kupferoxyd zur Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff ist nicht in allen Fällen gut verwendbar. Zumal der physiologische Chemiker, der oftmals Körper zu analysieren hat, deren atomistische Zusammensetzung ihm gänzlich unbekannt ist, oder Körper von so hohem Molekulargewichte, daß jede rechnerische Kontrolle durch Vergleich mit einer chemischen Formel wegfällt, wird eine Methode bevorzugen, die ihm in jedem Falle wenigstens die Sicherheit gibt, daß seine Verbrennung normal verlaufen ist und daß das gefundene Resultat die wirkliche Zusammensetzung des verbrannten Körpers wiedergibt. Öfter als der "reine" wird der physiologische Chemiker Stoffe, z. B. Eiweißverbindungen, unter Händen haben, die noch anorganische, also Aschenbestandteile, als Verunreinigung oder Elemente, z. B. Phosphor, enthalten, die zwar wesentlich zu ihrer Zusammensetzung gehören, bei der Verbrennung aber in Verbindungen übergehen, die in der Asche zurückbleiben, z. B. Phosphorsäure. Solche Mineralstoffe können bei der Verbrennung zusammenschmelzen, Kohlenstoff einschließen und sind dann mit Kupferoxyd, selbst wenn man zum Schluß Sauerstoff darüber leitet, nicht vollständig verbrennbar. Meist sind die zu analysierenden Stoffe nur schwer und daher nur in kleiner Menge analysenrein herzustellen, das Material ist kostbar, es ist daher erwünscht, mit der Verbrennung die Aschenbestimmung zu verbinden, zumal diese Aschenbestandteile durchaus nicht immer gleichmäßig durch die ganze Masse verteilt zu sein brauchen, so daß eine Aschenbestimmung in einer besonderen Stoffmenge ein weniger zuverlässiges Resultat gibt.

Ein groter Nachteil des *Liebig*schen Verfahrens besteht darin, daß schwefelhaltige Stoffe mit Bleichromat verbrannt werden müssen, das eine außergewöhnlich hohe Temperatur verlangt und die Glasrohre noch mehr angreift als Kupferoxyd, im übrigen aber dieselben Nachteile besitzt, wie dieses. Eine gleichzeitige Bestimmung anderer Elemente, z. B. Schwefel neben Kohlenstoff und Wasserstoff, ist sowohl bei Kupferoxyd, wie bei Bleichromat, ebenso ausgeschlossen, wie die gleichzeitige Aschenbestimmung.

Nach "Anleitung zur vereinfachten Elementaranalyse" von Prof. Dr. M. Dennstedt. 2. Auflage. Hamburg. Otto Meißners Verlag. 1906.

Alle diese Übelstände vermeidet man, wenn man die Verbrennung im Sauerstoffstrome mit einem an sich unveränderlichen und unflüchtigen Katalysator, der aber die vollständige Verbrennung des Kohlenstoffes zu Kohlendioxyd gewährleistet, vornimmt.

Bei der Methode der "vereinfachten Elementaranalyse", die bis jetzt noch bei keinem organischen Stoffe versagt hat, dient als Katalysator entweder sogenannter Platinquarz, d. i. poröser Quarz, der mit einer dünnen Haut reinen Platins überzogen ist¹), oder noch einfacher ein Stück zusammengerollten dünnen Platinblechs oder ein aus dünnem Platinblech zusammengeschweißter sogenannter Kontaktstern.²) Für die vollständige Verbrennung ist notwendig, daß die Dämpfe des zu verbrennenden Stoffes immer mit einer zur völligen Verbrennung mehr als ausreichenden Menge, d. h. mit überschüssigem Sauerstoff gemischt, über den rotglühenden Katalysator geführt werden.

Da es namentlich bei leicht flüchtigen und leicht zersetzlichen Stoffen manchmal schwierig ist, die ohne weiteres in das Rohr eingeschobene Substanz so gleichmäßig zu vergasen, daß der darüber hinstreichende Sauerstoff niemals zu viel verbrennliche Dämpfe mitnimmt, so daß Sauerstoffmangel eintritt, so wurde der Sauerstoffstrom in einen leicht regulierbaren über die Substanz hinwegstreichenden Vergasungsstrom und in den eigentlichen Verbrennungsstrom geteilt. Außer Kohlensäure und Wasserdampf werden bei stickstoffhaltigen Stoffen auch Oxyde des Stickstoffs, in letzter Linie immer Stickstoffdioxyd gebildet, das natürlich nicht in die Absorptionsapparate gelangen darf. Es wird im vorderen Teile des Verbrennungrohrs durch mennigehaltiges 3) Bleisuperoxyd festgehalten, das durchaus nicht, wie man früher annahm, das ganze Rohr auszufüllen braucht; es genügen vielmehr wenige Gramm, die in geeigneten Porzellanschiffchen in das Rohr eingeschoben werden. Da das Bleisuperoxyd in gleicher Weise bei der Verbrennung schwefel- und halogenhaltiger Stoffe diese Elemente quantitativ zurückhält und da sie sich aus dem Bleisuperoxyd durch geeignete Lösungsmittel wieder ausziehen lassen, so kann mit der Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff auch die von Schwefel, Chlor und Brom verbunden werden. Nur Jod macht eine Ausnahme, hier erreicht man jedoch mit Silber denselben Zweck.

Da während der ganzen Verbrennung ein sehr schneller Gasstrom durch den Apparat streicht, so genügen namentlich für ein sicheres Festhalten der Kohlensäure die gewöhnlichen Kaliapparate usw. nicht. Es sind daher besondere Absorptionsapparate nötig, die außerdem so gewählt sind, daß eine Füllung für eine große Zahl von Verbrennungen ausreicht; sie können daher dauernd mit Sauerstoff gefüllt bleiben und auch so gewogen werden. Das zeitraubende Verdrängen des Sauerstoffs durch Luft fällt

<sup>1)</sup> Siehe Anleitung. S. 16.

<sup>3)</sup> Käuflich bei W. C. Heraeus, Hanau.

<sup>4)</sup> S. M. Dennstedt und F. Haßler, Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 133. 1909.

weg und das gefundene Endgewicht bei einer Verbrennung kann gleich als Anfangsgewicht für die folgende dienen, wenigstens braucht das Gewicht nur kontrolliert zu werden. Die Apparate müssen vor und nach der Verbrennung bei derselben Temperatur gewogen werden, d. h. sie müssen diese Temperatur durch und durch angenommen haben. Dazu gehören Stunden. Es ist daher zu empfehlen, die Apparate immer am Morgen zu wägen, nachdem sie die Nacht über in einem gleichmäßig temperierten, im Winter geheizten Raume gestanden haben. Vor dem Wägen sind die Stopfen, um den Luftdruck auszugleichen, kurz zu lüften.

Da das Rohr nur dort, wo der Kontaktstern liegt und nur am Schlusse zum Verbrennen etwa abgeschiedener Kohle der hintere Teil stark erhitzt zu werden braucht, so ist ein eigentlicher Verbrennungsofen mit vielen Flammen nicht nur entbehrlich, sondern schädlich, es genügt vielmehr ein



Fig. 460.

einfaches Gestell mit drei Brennern. Das Verbrennungsrohr wird dabei so wenig angegriffen, daß es, wenn man es nur sonst sachgemäß behandelt, für eine große Zahl von Verbrennungen, bis zu 100 und darüber, ausreicht.

### I. Die Apparate i) und ihr Aufbau.

Die Einrichtung des ganzen Apparates ist aus Fig. 460 ersichtlich. Der zur Verbrennung nötige Sauerstoff — er darf keinen Wasserstoff enthalten, also nicht auf elektrolytischem Wege hergestellt sein — befindet sich in einer etwa 5 l fassenden Flasche, aus der er mit Hilfe einer zweiten, mit Wasser gefüllten, höher zu stellenden gleichen Flasche herausgedrückt werden kann. Der Sauerstoff wird durch ein knieförmig gebogenes Glasrohr und einen mit Quetschhahn versehenen Gummischlauch in den Trockenturm geleitet. Der Trockenturm enthält in seinem unteren Gefäße konzentrierte Schwefelsäure und in dem oberen zylindrischen Teile zur Hälfte Natronkalk, darüber Chlorcalcium. Damit bei lebhaftem Gasstrome keine Schwefelsäure gegen den etwa schon Kohlensäure enthaltenden Natronkalk spritzen und dadurch Kohlensäure frei werden kann, stellt

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Alle für die vereinfachte Elementaranalyse nötigen Vorrichtungen und Apparate sind von der Firma Emil Dittmar & Vierth in Hamburg 15, Spaldingstraße 148, zu beziehen.

man in die Einschnürung einen kleinen Glastrichter, dessen Rohr natürlich nicht in die Schwefelsäure tauchen darf. In den Trichter selbst gibt man etwas Watte oder Glaswolle, um zu bewirken, daß umgekehrt kein Natronkalk in die Schwefelsäure fallen kann. Der Sauerstoff wird also in diesem Turme getrocknet und von Kohlensäure befreit. Die obere Öffnung des Trockenturmes ist mit einem Gummistopfen, der noch besonders durch eine Messingklammer festgehalten wird, geschlossen. In der Durchbohrung dieses Stopfens sitzt ein knieförmiges Glasrohr und daran mit kurzem Gummischlauch ein Gabelstück, von dem aus zwei Gummischläuche mit Quetschhähnen zu der Vorrichtung für die doppelte Sauerstoffzuleitung führen. Diese Vorrichtung ist in Fig. 461 schematisch dargestellt.

Sie besteht aus einem etwa 1 cm weiten und etwa 18 cm langen Rohre aus schwer schmelzbarem Jenaer Glase, an das sich ein ebenfalls schwer schmelzbares Kapillarrohr von etwa 22 cm Länge anschließt. Über das Kapillarrohr ist ein etwas weiteres T-Rohr aus gewöhnlichem Glase gezogen, das an der einen Seite den Gummistopfen trägt, mit dem die ganze Vorrichtung in das Verbrennungsrohr eingesetzt wird. Auf der an-



deren Seite wird Kapillare und T-Rohr mit einem Stück Gummischlauch fest verbunden, der aber über die Kapillare hinausragt und hier einen kleinen mit wenigen Tropfen konzentrierter Schwefelsäure gefüllten Blasenzähler aufnimmt, der Glas an Glas das Kapillarrohr berührt. Der Blasenzähler ist so eingerichtet, daß ihn das Gas nur in ganz kleinen Blasen passiert, und daß selbst bei starkem Strome keine Schwefelsäure mitgerissen wird. An den seitlichen Ansatz des T-Rohres wird mit einem Gummistopfen ein Chlorcalciumrohr angefügt. Blasenzähler und Chlorcalciumrohr sind, wie schon beschrieben, mit dem am Trockenturme sitzenden Gabelrohr verbunden. Die Gummischläuche sind deshalb so lang gewählt, damit sich die ganze Vorrichtung bequem in das Verbrennungsrohr einsetzen und wieder herausziehen läßt. Da Gummischläuche Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, sind die Trockenvorrichtungen unmittelbar vor dem Verbrennungsrohr durchaus unentbehrlich. Der durch den Blasenzähler gehende innere Sauerstoffstrom tritt durch die Kapillare in den weiten Teil des Einsatzrohres, wo sich die zu verbrennende Substanz in einem Porzellanschiffchen befindet, dann in das Verbrennungsrohr; er nimmt in regulierbarer Weise die Dämpfe der zu verbrennenden Substanz mit ---

Vergasungsstrom. Der durch das Chlorcalciumrohr eintretende äußere Gasstrom liefert den zur Verbrennung nötigen Sauerstoff in überschüssiger Menge — Verbrennungsstrom. Beide Ströme vereinigen sich an der Mündung des Einsatzrohrs, wo, das Einsatzrohr berührend, der Katalysator (Kontaktstern) liegt. Die ganze Einrichtung ist noch einmal, auf einem tragbaren Gestell, dem Universalstativ, montiert, in Figur 462 wiedergegeben.

Das 16—18 mm weite Verbrennungsrohr, ebenfalls aus schwer schmelzbarem Jenaer Glase, ist  $86\,cm$  lang. Es liegt auf einem Streifen Asbestpapier in einem  $81\,cm$  langen Winkeleisen, so daß es auf jeder Seite  $5^{1}/_{2}\,cm$  hervorragt. Das Winkeleisen ruht auf zwei mit entsprechendem Ausschnitt versehenen, etwa  $20\,cm$  hohen und  $14\,cm$  breiten Stützen,



Fig. 462.

die etwa 70 cm voneinander entfernt aufgestellt werden. Am oberen Rande der Stützen befinden sich außerdem noch zwei Ausschnitte, für zwei kleinere nur etwa 74 cm lange Winkeleisen. Diese nehmen die aus Eisenblech gefertigten, mit Asbest gefütterten, rechtwinkligen Dächer auf, von denen das eine 25 cm lang ist — ganzes Dach — und vier nur etwa 12½ cm lang sind — halbe Dächer. Mit diesen Dächern kann das Rohr in seiner ganzen Länge genügend überdeckt werden.

Die Erhitzung des Kontaktsterns geschieht durch einen starken Bunsen- oder Teclubrenner mit Spalt—Verbrennungsflamme. Die Vergasung der Substanz wird mit einem ähnlichen Brenner anfangs ohne Spalt vorgenommen — Vergasungsflamme. Der vordere Teil des Rohres wird durch ein verstellbares Flammenrohr mit etwa 20 Flämmchen auf 300 bis

320° erwärmt. Wird der Apparat auf einen gewöhnlichen Arbeitstisch gestellt, so ist die Tischplatte am besten durch ein gewöhnliches Brett, das man auf zwei Ziegelsteinen hohl legt, vor strahlender Wärme zu schützen. An das Verbrennungsrohr werden vorn die Absorptionsapparate angehängt, die von einem geeigneten Gestell getragen werden. Zunächst mit gut schließendem Gummistopfen, der einmal bei 100° getrocknet und dann immer im Exsikkator aufbewahrt wird, das U-förmige Chlorcalciumrohr; es wird in der Ruhe mit gut eingeriebenen, schwach eingefetteten, auf dichten Schluß zu prüfenden Glasstöpseln verschlossen gehalten. Auch das mit Kugel versehene Ansatzrohr hat am besten, damit beim Aufbewahren kein Wasser verdunsten kann, ein eingeriebenes Glasstöpselchen, das während der Verbrennung, um es nicht zu verlieren, vorn in das Verbrennungsrohr gelegt wird.

Beim Füllen des Chlorcalciumrohres sind die Öffnungen zu den Ansatzröhren von innen mit kleinen Wattepfropfen zu verschließen, damit kein Chlorcalcium in diese Röhre hineinstäuben kann. Sie werden natürlich nach beendetem Füllen wieder entfernt. Man überzeuge sich mit der Lupe, daß in den Ansatzröhren auch keine Spur von Chlorcalcium liege. Der dem Verbrennungsrohr zugewandte Schenkel wird nur zu 3/4 gefüllt, man gibt darauf einen kleinen Wattepfropf und darüber noch einige grobe Stücke Chlorcalcium mit etwas Watte durchsetzt, auf diese wieder einen Wattepfropf. Die Hauptmenge des dampfförmig mitgerissenen Wassers wird von diesem gesondert liegenden Chlorcalcium festgehalten; sobald es zu zerfließen anfängt, wird es erneuert. Man braucht dann den übrigen Teil des Rohrs kaum je neu zu füllen. Das gewöhnliche gekörnte Chlorcalcium des Handels ist manchmal so feucht, daß ein trockener Luftstrom daraus Wasser mit fortnimmt; man prüft das Chlorcalcium und trocknet es gleichzeitig, indem man es in einem weiten Reagenzglase über freier Flamme vorsichtig erhitzt; man erkennt dabei zu große Feuchtigkeit an dem Wasser, das sich an den kalten Wänden des Reagenzglases niederschlägt; man setzt das Erwärmen mit einiger Vorsicht fort, bis keine Wasserdämpfe mehr auftreten. Für den Trockenturm und das kleine Chlorcalciumrohr an der doppelten Sauerstoffzuführung ist das Chlorcalcium dann genügend vorbereitet, für das gewogene Chlorcalciumrohr muß es noch mit Kohlensäure behandelt werden, um den etwa gebildeten Atzkalk in Calciumkarbonat umzusetzen. Man leitet einige Zeit Kohlensäure hindurch und ersetzt diese wieder durch Sauerstoff, bis vorgelegtes Barytwasser nicht mehr getrübt wird.

Die bei der Verbrennung gebildete Kohlensäure wird durch Natronkalk absorbiert. Von den verschiedensten Apparaten haben sich die in Fig. 463 und 464 abgebildeten, die eine die sogenannte "Ente", die andere der "Stempel", ganz besonders bewährt. Die innere Einrichtung ist aus den Figuren ersichtlich. Die Füllung des Natronkalkapparats wird mit denselben Vorsichtsmaßregeln vorgenommen, wie die Füllung des Chlorcalciumrohrs. Der käufliche Natronkalk ist meist zu trocken und absorbiert dann schlecht Kohlensäure, die Füllung scheint dann nach wenigen Verbrennungen erschöpft zu sein, während sie je nach Größe 20—30 und noch mehr Verbrennungen aushalten soll. Man prüft den Natronkalk, indem man ihn, ebenfalls im Reagenzglase, vorsichtig über freier Flamme erhitzt; er muß dann reichlich Wasserdämpfe abgeben. Ist das nicht der Fall, so läßt man in den gefüllten Apparat, nachdem man den einen Schenkel entleert hat, aus einer Pipette 1—2 cm³ Wasser unter möglichster Verteilung einfließen. Da außerdem bei der Absorption der Kohlensäure durch Natronkalk Wasser gebildet wird, so wird durch den trockenen Gasstrom leicht Feuchtigkeit mit fortgeführt. Man muß daher an die "Ente" oder den "Stempel" noch ein zweites Natronkalkrohr anschließen; hierzu eignet sich besser ein einfaches U-Rohr, ebenfalls mit eingeriebenen Glasstöpseln, dessen zweiter Schenkel mit trockenem Chlorcalcium gefüllt wird.

An dieses Rohr endlich schließt sich ein kleines Waschfläschehen mit etwa 15 cm 1% iger Palladiumchlorürlösung; diese Lösung wird bei un-



vollständiger Verbrennung (Kohlenoxyd u. dgl.) getrübt, außerdem dienen die durch die Flüssigkeit tretenden Gasblasen zur Beurteilung des Gasstroms.

### II. Das Verfahren.

Bevor man mit der Verbrennung beginnt, ist der ganze Apparat sorgfältig vorzubereiten. Das Verbrennungsrohr wird gereinigt, indem man es einige Male mit destilliertem Wasser ausspült, dann mit einem langen Holzstab einen Pfropf reinen Fließpapiers hindurchstößt und wieder ausspült. Man läßt das Rohr senkrecht aufgestellt oder eingeklemmt abtropfen. Das Rohr ist nun zu trocknen, indem man es im Gestell mit den drei nicht ganz aufgedrehten Brennern in seiner ganzen Länge auf etwa 2000 erwärmt und gleichzeitig einen erst langsamen, später zu verstärkenden Sauerstoffstrom hindurchschickt. Ist bei der Verbrennung Bleisuperoxyd vorzulegen, so werden die damit beschickten Schiffchen gleich jetzt eingeschoben und mitgetrocknet. Da das Bleisuperoxyd gerne Feuchtigkeit zurückhält, so ist das Trocknen ganz besonders sorgfältig vorzunehmen.

Nach beendetem Trocknen werden die Absorptionsapparate angefügt und in folgender Weise auf dichten Schluß geprüft: der äußere Hahn am letzten Chlorcalciumrohr und die beiden Quetschhähne an den Schläuchen hinter dem Gabelrohre sind geschlossen, die übrigen geöffnet, die Druckflasche steht etwa 60 cm höher. Verlangsamen sich allmählich die Gasblasen im Schwefelsäurebehälter des Trockenturms und hören sie dann ganz auf, so ist der Apparat bis zu den beiden Quetschhähnen hinter dem Gabelrohre dicht; ist das nicht der Fall, so muß die undichte Stelle aufgesucht und beseitigt werden. Danach öffnet man vorsichtig die beiden Quetschhähne hinter dem Gabelrohr, es gehen wieder lebhafte Gasblasen durch den Schwefelsäurebehälter, die allmählich vollständig aufhören, wenn der ganze Apparat dicht ist. Ist das nicht der Fall, so muß die undichte Stelle aufgesucht werden, indem man sämtliche Hähne an den Absorptionsapparaten schließt und sie der Reihe nach von hinten — hinten ist die Seite, wo der Sauerstoff eintrifft — nach vorn öffnet und jedesmal feststellt, ob die Blasen im Schwefelsäurebehälter aufhören; erst wenn das bis zum vordersten Hahne der Fall ist, kann der Apparat als dicht gelten.

Inzwischen ist die zu analysierende Substanz 0.2-0.3~g in einem dreiteiligen, porösen Porzellanschiffehen in dem nebenstehend abgebildeten

Wägegläschen — chemischen Schweinchen — gewogen und bis zu konstantem Gewichte getrocknet worden (Fig. 465).



Die hinterste Flamme hat man aus-

gelöscht, so daß sich dieser Teil des Verbrennungrohrs bereits wieder abgekühlt hat. Man öffnet das Wägegläschen und stellt es sich bequem zur Hand, lockert vorsichtig den hinteren Stopfen am Verbrennungsrohr, zieht mit der einen Hand vorsichtig das Einsatzrohr heraus, schiebt mit der anderen mit Hilfe einer Pinzette das Schiffchen bis an den kapillaren Ansatz, verringert den vorderen Luftraum, indem man vor das Schiffchen einen bereit gehaltenen natürlich schwer schmelzbaren Glasstab, der vorn an einer Öse einen Büschel sehr feinen Platindrahts trägt, einschiebt und setzt das Einsatzrohr wieder an seine Stelle, so daß der vordere Rand den Kontaktstern berührt, und drückt dabei den Gummistopfen wieder fest ein. Der Luftraum im Einsatzrohr vor dem Schiffchen muß deshalb möglichst verkleinert werden, weil sich hier unter Umständen ein explosives Gemisch von Sauerstoff und brennbaren Gasen bilden kann. Dadurch veranlaßte Verpuffungen sind zwar ganz ungefährlich, können aber doch den Verlust einer Analyse verursachen. Ist die Substanz eingeführt und das Rohr sachgemäß geschlossen, so wird die Verbrennungsflamme vollständig aufgedreht und ein halbes Dach darüber gestülpt. Man bleibt dabei mit Flamme und Dach noch so weit von dem Einsatzrohr entfernt, daß gerade noch der hintere Teil des Kontaktsterns in lebhafte Glut gerät, wobei der hintere Rand des Daches mit dem vorderen Rande des Einsatzrohrs abschließt. Der vordere Teil des Verbrennungrohres ist von Anfang an ganz mit Dächern überdeckt, nur bleibt man zuerst noch mindestens 10 cm vom Stopfen entfernt. Die kleinen Flämmchen des Flammenrohrs sind so hoch gestellt, daß der vordere Teil des Rohrs und mit ihm die etwa eingeschobenen Schiffchen auf 300-320° erwärmt werden - was vorher mit einem in das Rohr geschobenen Thermometer auszuprobieren ist. Anfangs ist das Flammenrohr so weit zurückgeschoben, daß der vordere Teil des Rohres kalt bleibt, damit sich hier das bei der Verbrennung gebildete Wasser kondensiert. Das dient mit zur Beurteilung des Beginns und Verlaufs der Verbrennung. Nunmehr wird auch die Vergasungsflamme entzündet. In den meisten Fällen, d. h. wenn die Substanz schwer flüchtig oder zersetzlich ist, wird man die Flamme gleich ziemlich hoch aufdrehen können, sonst weniger, man läßt sie ohne Spalt brennen, bei leicht flüchtigen Stoffen muß sie so weit wie möglich rückwärts gestellt werden. Jetzt wird der Sauerstoffstrom mit den entsprechenden Quetschhähnen reguliert, der innere Vergasungstrom so, Bläschen in dem Blasenzähler je nach der Flüchtigkeit des zu verbrennenden Stoffes langsamer oder schneller folgen, bei sehr flüchtigem 5-10 Bläschen, bei schwerer flüchtigem 10-30 in 10 Sekunden. An dem inneren Gasstrom darf während der eigentlichen Verbrennung nichts geändert werden. Der äußere Sauerstoffstrom, Verbrennungsstrom, wird so eingestellt, daß durch die Flüssigkeit im Palladiumfläschehn etwa 10-15 Blasen in 10 Sekunden treten; man kann den Strom aber, wenn die Vergasung der Substanz einmal zu lebhaft werden sollte, vorübergehend auch wesentlich verstärken — bis auf das Doppelte und mehr.

Sind die Flammen wie beschrieben entzündet und aufgestellt, so überläßt man den ganzen Apparat einige Zeit sich selbst und beobachtet nur, ob die Verbrennung einsetzt oder nicht. Man erkennt das daran, daß sich in der Nähe des vorderen Stopfens Wasser kondensiert oder daß der Kontaktstern (nicht immer) aufglüht, Beobachtet man, daß die Substanz in der hintersten Abteilung des Schiffchens schmilzt, sich bräunt, sublimiert oder sonstwie Dämpfe abgibt, so rückt man die hintere Flamme nicht weiter vor, man geht im Gegenteil, wenn diese Verflüchtigung sehr deutlich werden sollte, mit der Vergasungsflamme wieder etwas zurück oder macht sie etwas niedriger, niemals darf sie jedoch ganz weggenommen werden, weil sonst Substanz in die Kapillare hineindiffundieren kann. Tritt dagegen bis hierher keinerlei Veränderung der Substanz im hintersten Teile des Schiffchens ein, so läßt man die Flammen etwa 1—2cm vom hinteren Rande des Schiffchens entfernt stehen. Hat nun so oder so die Vergasungsflamme vorläufig einen festen Stand erreicht, so versucht man die weitere Verflüchtigung durch die Verbrennungsflamme von vorn nach hinten zu bewirken. Zu dem Ende geht man zunächst mit dem Dach über der Verbrennungsflamme allmählich rückwärts und folgt dabei auch langsam mit dieser Flamme selbst nach, natürlich muß der vordere Teil des Rohrs dabei in seiner ganzen Länge mit Dächern bedeckt bleiben. Allmählich beginnt dann Vergasung von der vordersten Abteilung des Schiffchens aus. Selbst

wenn sich hierbei sehr schwer flüchtige Dämpfe bilden, so kondensieren sie sich nicht wieder an den inneren Wänden des Einsatzrohrs, weil dessen vorderes Ende sehr heiß wird. Eine solche Kondensation ist auch möglichst zu vermeiden, weil die am oberen inneren Rande des Rohres verdichtete Flüssigkeit oft plötzlich nach unten fließt, hier mit dem heißesten Teile des Rohrs in Berührung kommt und sehr plötzlich verdampft; es kann dann unverbrannte Substanz über den Kontaktstern gehen und die Analyse ist verloren. Bei einiger Aufmerksamkeit wird das jedoch leicht vermieden.

Allmählich geht man mit der Verbrennungsflamme so weit wie möglich zurück, jedoch nur so weit, daß das hintere Ende des Kontaktsterns noch immer im Glühen bleibt, mit den Dächern aber geht man so weit zurück, daß schließlich auch das ganze Einsatzrohr überdeckt ist. Erlahmt nun die Verbrennung, dann kommt man von hinten mit der Vergasungsflamme zu Hilfe, bis schließlich die Substanz verflüchtigt oder verkohlt ist, dann wird der innere Sauerstoffstrom verstärkt, der äußere gemäßigt und von hinten nach vorn, indem man auch auf die Vergasungsflamme einen Spalt aufsetzt, durchgeglüht; in sehr kurzer Zeit ist die abgeschiedene Kohle vollständig verbrannt. Man sieht, daß sich die Geschwindigkeit des Verfahrens auch nach der Flüchtigkeit der Substanz richtet, man muß nur dabei, was sich durch einige Übung rasch erlernt, dafür sorgen, daß die Vergasung in keinem Augenblicke zu schnell geht, so daß etwa Sauerstoffmangel eintritt. Oft läßt sich eine solche dem Mißglücken nahe Verbrennung noch durch besondere Verstärkung des äußeren Sauerstoffstroms retten.

Der Anfänger lege keinen Wert darauf, schnell zu verbrennen, erst wer sich einige Übung erworben hat, kann auch auf größte Geschwindigkeit hinarbeiten. Im allgemeinen bringt auch diese keinen Vorteil, weil man dann neben dem Apparate stehen bleiben muß, während man sonst durch eine Verbrennung an seinen anderen Laboratoriumsarbeiten wenig gehindert wird; man hat sich nur von Zeit zu Zeit von dem richtigen Gange des Sauerstoffstroms zu überzeugen und die Flammen, wie beschrieben, zu verschieben.

Ist alle Kohle verbrannt, so läßt man im langsamen Sauerstoffstrom erkalten, spannt die Absorptionsapparate ab, die am besten in einem gleichmäßig temperierten Raum aufbewahrt und erst am nächsten Morgen bei derselben Temperatur wie vor der Verbrennung gewogen werden. Annähernd das gleiche Gewicht erhält man, wenn man die Wägung nach etwa 1 Stunde vornimmt. Für genaue Analysen ist das erste Verfahren vorzuziehen, auf jeden Fall sind die Wägungen am nächsten Morgen zu kontrollieren. Das Verbrennungsrohr ist alsbald für eine neue Verbrennung fertig. Man bewahrt am besten den ganzen Apparat ohne Absorptionsapparate zusammengesetzt auf und schließt das vordere Ende mit einem Chlorcalciumrohr ab, weil das an dem T-Stück der doppelten Zuleitung sitzende Chlorcalciumrohr sonst leicht Wasser aufnimmt. Findet man bei seinen Analysen dauernd zu viel Wasser, was sich durch einen blinden Versuch leicht erweisen läßt, so liegt das gewöhnlich an diesem

kleinen Chlorcalciumrohre. Man nehme das Chlorcalcium heraus, erhitze es in einem Reagenzglase vorsichtig über freier Flamme und fülle es wieder ein, sobald kein Wasser mehr entweicht.

Schwerflüchtige Flüssigkeiten, Öle u. dgl. können ebenfalls im Schiffchen direkt abgewogen und verbrannt werden, manchmal wird man aber bei dünnflüssigen Stoffen glasierte Schiffchen verwenden müssen, man legt dann unter das Schiffchen einen großen Tonstreifen oder einen Streifen Asbestpapier.

Leichtflüchtige Flüssigkeiten werden im Glaskügelchen abgewogen, das man entweder in ein Schiffchen, Schwanz nach oben, legt oder dem man unmittelbar im Einsatzrohre durch ein Stückchen porösen Quarzes oder dergleichen dieselbe schräge Lage gibt. Man mache den Schwanz der Glaskugel nicht zu lang, die Kapillare nicht zu eng. Zugeschmolzen braucht die Kapillare nur bei ganz leicht flüchtigen Flüssigkeiten zu werden.

### Die Substanz enthält nur Kohlenstoff und Wasserstoff, etwa auch Sauerstoff.

Die Verbrennung wird in der eben geschilderten Weise durchgeführt, der vordere Teil des Verbrennungrohrs bleibt leer, wird aber doch, wie beschrieben, mit dem Flammenrohrbrenner erwärmt.

### 2. Die Substanz enthält auch Stickstoff.

Die bei der Verbrennung stickstoffhaltiger Stoffe über Platin stets sich bildenden Oxvde des Stickstoffs werden von mennigehaltigem Bleisuperoxyd bei Überschuß von Sauerstoff in Gestalt von salpetersaurem Blei zurückgehalten. Die Absorption ist bei 300-320° vollständig. Man verteilt gleichmäßig etwa 5-6 q Bleisuperoxyd in einem weiten, der Rundung des Verbrennungsrohrs sich möglichst anschmiegenden, 14 cm langen Porzellanschiffchen und schiebt es in das Verbrennungsrohr bis auf etwa 6-8 cm an die Kontaktsubstanz heran. Obgleich diese Superoxydschicht zur Absorption fast immer vollständig ausreicht, fügt man doch noch, um auch die letzten Spuren zurückzuhalten, ein zweites gewöhnliches Porzellanschiffchen mit etwa 1 bis 2 q Bleisuperoxyd dem ersten nach. Wird die Temperatur auf 300-320° gehalten, so ist die Absorption auch bei lebhaftem Gasstrome vollständig. Das vorgelegte Bleisuperoxyd muß hier wie in allen anderen Fällen kohlensäurefrei sein, d. h. es darf bei einem blinden Versuche keine Gewichtsvermehrung des Natronkalkapparates bewirken. Ein so geprüfter und rein befundener Vorrat muß sorgfältig vor Staub usw. geschützt, in einem mit Glasstopfen verschlossenen Gefäß aufbewahrt werden.

### 3. Die Substanz enthält auch Schwefel.

Der Schwefel organischer Verbindungen verbrennt mit Sauerstoff und Platin als Katalysator zu Schwefeltri- und -dioxyd. Beide werden vom Bleisuperoxyd, das ebenso wie bei der Verbrennung stickstoffhaltiger Stoffe in gleicher Menge in 2 Porzellanschiffchen in das Rohr gebracht wird, leicht und sicher festgehalten. Nur ist zu beachten, daß das Trioxyd unterhalb 325° mit dem stets vorhandenen Wasser Schwefelsäure bildet, die dann zum Teil an den Wänden des Verbrennungrohrs entlang kriecht und nicht genügend mit dem Absorptionsmittel in Berührung kommt. Der hintere Teil des Bleisuperoxyds muß aus diesem Grunde etwas höher erhitzt werden, indem man das große Schiffchen dem Kontaktstern auf 4—6 cm nähert. Wenn dabei auch ein Teil des Superoxyds etwas Sauerstoff verliert, so schadet das nichts, da das Schwefeltrioxyd auch vom Bleioxyd festgehalten wird.

Soll die absorbierte Schwefelsäure auch quantitativ bestimmt werden, so darf weder beim Einschieben noch beim Herausziehen Bleisuperoxyd aus dem Schiffchen fallen; man bedient sich dazu eines starken Messingoder Kupferdrahts, der vorn zu einem rechtwinkligen, zugespitzten Häkchen umgebogen ist. Das vorgelegte Bleisuperoxd muß natürlich sulfatfrei sein, oder man muß in einer kleinen Probe mindestens  $25\,g$  des gut durchgemischten, am besten durch ein feines Sieb geschickten Vorrats die Schwefelsäure bestimmt haben und bei jeder Analyse die entsprechende Menge abziehen.

Nach der Verbrennung werden die vorsichtig herausgezogenen Schiffchen in ein Becherglas entleert. dann in geeigneten Reagenzgläsern mit wenig 5% iger Sodalösung erwärmt und diese Lösung auf das Bleisuperoxyd gegossen; das Verfahren wird einige Male wiederholt, bis man im Becherglase etwa 60 cm<sup>3</sup> Flüssigkeit hat. Man erwärmt mindestens eine Stunde auf dem siedenden Wasserbade, rührt dabei von Zeit zu Zeit um und zerdrückt die etwa vorhandenen Klümpchen. Man füllt endlich nach dem Erkalten die Flüssigkeit mit Niederschlag in einem Meßzylinder auf 100 cm<sup>3</sup> auf, gibt für die rund 7 g Bleioxyd (spezifisches Gewicht etwa 7) noch 1 cm3 Wasser aus einer Pipette hinzu, dann hat man in Wirklichkeit 100 cm<sup>2</sup> Flüssigkeit, gießt, um schnell zu filtrieren, auf ein nicht zu kleines trockenes Faltenfilter, gibt das zuerst meist trübe durchlaufende Filtrat wieder auf das Filter zurück und fällt endlich in einem gemessenen Teile (95 cm<sup>3</sup>), nachdem man vorsichtig mit Salzsäure angesäuert und erwärmt hat, die Schwefelsäure mit Chlorbaryum aus. Das gefundene Baryumsulfat wird auf 100 cm<sup>3</sup> umgerechnet. Da sowohl das Verbrennungsrohr und das Einsatzrohr, auch der Kontaktstern Spuren von Schwefelsäure zum Teil auch als Alkalisulfat zurückhalten, so spült man das Rohr mehrmals mit 5-10 cm<sup>2</sup> Wasser aus, taucht die Spitze des Einsatzrohrs einige Male in einige Kubikzentimeter reines Wasser und gibt diese Waschwässer vor dem Auffüllen zu der Sodalösung. Auch der Kontaktstern wird in einem Reagenzglase mit einigen Kubikzentimetern Wasser abgespült. Diese Flüssigkeit wird natürlich zur Hauptmenge hinzugefügt. Da die porösen Porzellanschiffchen Spuren von Sulfaten (Gips) enthalten können, so muß man sie, bevor man sie zu einer Verbrennung mit gleichzeitiger Schwefelbestimmung gebrauchen kann, so oft mit verdünnter Salzsäure auskochen, bis die Flüssigkeit die Schwefelsäurereaktion nicht mehr gibt.

Enthält der zu verbrennende Stoff, z.B. Eiweiß, nur sehr wenig Schwefel, so ist es ratsam, mit demselben Bleisuperoxyd zwei Verbrennungen zu machen und den Schwefel nur einmal zu bestimmen.

Kommt es nur auf die Schwefelbestimmung an — auch hierfür wird die Methode von keiner anderen an Einfachheit und Genauigkeit übertroffen —, so absorbiert man einfacher mit kalzinierter Soda, die in 2 langen Schiffchen vorgelegt, aber etwas stärker, nämlich über 500°, erhitzt wird. Nach der Verbrennung löst man in Wasser auf, spült auch das Rohr und den Kontaktstern mit Wasser ab, säuert vorsichtig mit Salzsäure an und fällt mit Chlorbaryum.

### 4. Die Substanz enthält Chlor und Brom.

Diese Halogene treten bei der Verbrennung zum Teil frei, zum Teil mit Wasserstoff verbunden auf und werden auf jeden Fall von Bleisuperoxyd in einem Schiffchen, das nicht über  $320^{\circ}$  erhitzt wird, quantitativ zurückgehalten, das Brom als Oxybromid.\(^1\)) Da das Oxybromid in Sodalösung nur schwer löslich ist, wird das Bleisuperoxyd in diesem Falle mit  $20^{\circ}/_{\circ}$ iger, natürlich halogenfreier Natron- oder Kalilauge auf dem Wasserbade etwa 1 Stunde unter öfter wiederholtem Umrühren extrahiert, nach dem Erkalten auf  $200\ cm^3$  aufgefüllt, für das suspendierte Bleisuperoxyd die entsprechende Menge  $(1\ cm^3\ für\ 7\ g)$  Wasser noch besonders hinzugefügt, ein aliquoter Teil (etwa  $190\ cm^3$ ) durch ein trockenes Faltenfilter abfiltriert, das Filtrat mit Salpetersäure angesäuert und mit Silbernitrat gefällt.

Chlor und Brom, wenn sie beide vorhanden sind, können nach den Regeln der quantitativen Analyse getrennt werden. Ist neben dem Halogen auch Schwefel vorhanden, so teilt man die alkalische Flüssigkeit in zwei Teile, bestimmt in dem einen die Schwefelsäure, in dem anderen das Halogen. Auch in diesem Falle ist es ratsam, um nicht mit zu kleinen Mengen zu arbeiten, mit demselben Bleisuperoxyd zwei Verbrennungen zu machen.

### 5. Die Substanz enthält Jod.

Jod wird von Bleisuperoxyd nur unvollständig zurückgehalten, man muß daher an seiner Stelle als Absorptionsmittel fein verteiltes Silber verwenden, sei es als sogenanntes "molekulares" Silber (über die Darstellung siehe Anleitung zur vereinfachten Elementaranalyse. Otto Meissners Verlag. Hamburg 1906) oder als "Silber in Pulver" (Kahlbaum); es wird wie das Bleisuperoxyd in Porzellanschiffchen verteilt. Ist die Substanz stickstofffrei, so gibt die Gewichtzunahme der vorher in geeigneten "Schweinchen" (siehe S. 331) gewogenen Schiffchen unmittelbar die Menge des Jods. Chlor und Brom lassen sich natürlich in dieser einfachen Weise ebenfalls bestimmen. Wenn jedoch in der Substanz Stickstoff vorhanden war, so nimmt das Silber, sofern es nicht genügend erhitzt wurde, auch Salpetersäure

<sup>1)</sup> M. Dennstedt und F. Hassler, Zeitschr. f. analyt. Chemie. S. 417. 1903.

auf, man muß dann die Schiffchen bis zu konstantem Gewichte vorsichtig durch eine Bunsenflamme ziehen oder sie mit verdünnter Cyankaliumlösung extrahieren. Man filtriert in diesem Falle vom Silber ab, wäscht sorgfältig mit heißem Wasser nach und fällt im Filtrate das Jodsilber durch vorsichtigen Zusatz von Salpetersäure natürlich unter dem Abzuge.

Sind mehrere Halogene gleichzeitig vorhanden, so muß man Silber anwenden, sie lassen sich dann in dem Halogensilberniederschlage in bekannter Weise getrennt bestimmen. Enthält die Substanz neben Halogen auch Schwefel, so werden zwei lange Schiffchen, das eine stärker zu erhitzende mit Silber, das andere nur auf 320° zu erhitzende mit Bleisuperoxyd vorgelegt. Das Halogen findet sich nur im Silber, die Schwefelsäure teils im Silber, teils im Bleisuperoxyd.

Ehe man in diesem Falle das Silber mit Cyankaliumlösung behandelt, wird es mit heißem Wasser erschöpft, aus dem Wasser fällt man das Silber mit Salzsäure, filtriert und wäscht das Chlorsilber mit heißem Wasser aus. Das Filtrat gibt man zu dem alkalischen, filtrierten, dann angesäuerten Extrakt des Bleisuperoxyds und fällt darauf die Schwefelsäure mit Chlorbaryum.

Das mit Wasser erschöpfte Silber enthält das Halogen, das, wie schon beschrieben, extrahiert und bestimmt wird.

### 6. Die Substanz enthält Mineralbestandteile.

Sind die Mineralbestandteile in keiner Form flüchtig, so bleiben sie als Asche in dem gewogenen Schiffchen und können nach der Verbrennung zurückgewogen werden. Enthält die Asche Alkalien oder alkalische Erden, so kann von ihr Kohlensäure zurückgehalten werden. Man befeuchtet das zurückgewogene Schiffchen in einer geeigneten, vorher gewogenen Platinschale (sogenannten Weinschale) oder Porzellanschale mit einigen Tropfen Salzsäure, die Karbonate werden in Chloride übergeführt, man erwärmt erst vorsichtig, dann stärker und wägt die Schale für sich und das Schiffchen in seinem "Schweinchen" zurück. Aus der Gewichtsdifferenz läßt sich, wenn nur ein Metall vorhanden ist, die Kohlensäure berechnen, die der im Natronkalkapparat gefundenen hinzuzuaddieren ist. Sind verschiedene Alkalien oder alkalische Erden oder Alkalien und alkalische Erden vorhanden, so müssen diese für eine genaue Berechnung, was kaum je nötig sein wird, besonders getrennt und bestimmt werden. Die Schwefelsäure und Phosphorsäure läßt sich ebenfalls in dem salzsauren Auszuge bestimmen.

Enthält die Substanz organisch gebundenen Phosphor, so geht dieser bei der Verbrennung ebenfalls in Phosphorsäure über, die dann im Schiffchen schmelzend oft Kohlepartikelchen umschließt und diese vor der vollständigen Verbrennung schützt. Handelt es sich nur um kleine Mengen, so wird die geschmolzene Phosphorsäure von dem porösen Schiffchen aufgenommen und die Kohle allmählich verbrannt, bei größeren Mengen gelingt das jedoch nicht, man muß dann die Verbrennung kurze Zeit unterbrechen, das

Schiffchen herausnehmen — das Rohr natürlich sofort wieder schließen — und das Schiffchen in eine flache Glasschale stellen, in die man dann, nicht in das Schiffchen, etwas verdünnte Salzsäure gibt. Die Säure dringt von außen in das Schiffchen, laugt die Phosphorsäure aus, während die davon frei gewordenen Kohlepartikelchen in dem Schiffchen liegen bleiben. Das vorsichtig bei etwa 120° getrocknete Schiffchen wird wieder in das Verbrennungsrohr eingeführt und die Verbrennung beendet.

Der organisch gebunden gewesene Phosphor wird nicht vollständig in der Asche gefunden, läßt sich also darin nicht quantitativ bestimmen.

### 7. Die Bestimmung des Stickstoffs.

Der physiologische Chemiker wird im allgemeinen die Kjeldahlsche Methode der Stickstoffbestimmung bevorzugen. Handelt es sich aber um schwer darstellbare Stoffe, die in genügender Reinheit nur in geringer Menge zur Verfügung stehen, so daß an Material gespart werden muß, dann wird er zu dem bewährten *Dumas*schen Verfahren zurückkehren, das auch mit kleinen Stoffmengen genaue Resultate gibt.

Auch für das *Dumas*sche Verfahren können die vielflammigen Verbrennungsöfen als veraltet gelten, man kommt mit dem S. 326 beschriebenen Gestell und mit 4 guten Bunsen- oder Teklubrennern vollkommen aus. Besonders bewährt hat sich das schon auf S. 328 beschriebene Universalgestell, das für die Stickstoffbestimmung hergerichtet Fig. 466 wiedergibt.

Das ebenfalls 86 cm lange Verbrennungsrohr ist wie folgt beschickt: Die Füllung beginnt mit einem 20 cm langen zusammengerollten Kupferdrahtnetz, das vom Stopfen 8 cm entfernt bleibt, es folgt ein kurzer Pfropfen aus oxydiertem Kupferdrahtnetz, darauf eine 28 cm lange Schicht von grobem Kupferoxyd, mit einem zweiten Drahtnetzpfropfen festgehalten. Die nächstfolgenden 18 cm dienen zur Aufnahme der Substanz, die man entweder mit feinem Kupferoxyd nach Mitscherlichs Verfahren mit dem Mischdrahte mischt, oder die man in einem leicht selbst anzufertigenden Schiffchen aus Kupferblech¹) abwägt und mit feinem Kupferoxyd gemischt in das Rohr einschiebt. Es folgt noch eine 10 cm lange Rolle aus oxydiertem Kupferdrahtnetz.

Das Schiffsche Azotometer mit Trichteransatz trägt ein besonders geknicktes Gaszuleitungsrohr, wodurch ein Zurücksteigen der Kalilauge in das Verbrennungsrohr erschwert wird. Außerdem empfiehlt es sich, zwischen Azotometer und Verbrennungsrohr ein Rückschlagventil einzuschalten; man kann dann auch wohl mal die Verbrennung sich selbst überlassen, ohne ein Mißgeschick durch Zurücksteigen der Lauge befürchten zu müssen.

Die Kohlensäure zur Verdrängung der Luft vor Beginn der Verbrennung und des Stickstoffs zum Schlusse wird am besten aus Natriumbikarbonat in einem besonderen, nicht zu kurz und eng gewählten Rohre mit einer kleinen Flamme vorgenommen. Den vorderen Teil dieses Rohrs

<sup>1)</sup> S. M. Dennstedt, Anleitung zur vereinfachten Elementaranalyse. S. 89.

lasse man kalt, damit die dort liegenden Stücke das kondensierte Wasser aus dem nicht getrockneten Bikarbonate aufnehmen können. Diese Stücke werden nach jeder Verbrennung erneuert, wenn die Füllung des Rohrs für mehrere Operationen dienen soll.

Ist die Luft verdrängt, so wird, ohne den Sauerstoffstrom aus dem Bikarbonat ganz zu unterbrechen, mit der Vergasung und Verbrennung der Substanz begonnen, indem man von hinten nach vorn mit einem Brenner und aufgesetztem halben Dache das Rohr allmählich erhitzt und zum Glühen bringt. Natürlich muß der vordere Teil des Rohres mit den



Fig. 466.

drei mit Spalt versehenen und ganz aufgedrehten Brennern schon zur Rotglut erhitzt sein. Ist die Verbrennung der Substanz beendet, so wird zum
Schlusse das Rohr in seiner ganzen Länge mit den Dächern bedeckt und,
indem man die vier Brenner gleichmäßig verteilt, durchgeglüht. Ist schließlich der Stickstoff durch die zuletzt wieder stärker aus dem Bikarbonat
entwickelte Kohlensäure verdrängt und das Azotometer abgespannt, dann
wird das Kupferschiffchen und die vordere Kupferdrahtnetzrolle aus dem
noch glühenden Rohre herausgezogen und durch Einleiten von Sauerstoff
oder Luft im Rohre reduziertes Kupfer wieder oxydiert; das Rohr ist dann
wieder gebrauchsfertig.

# Bestimmung des Stickstoffs nach der Methode von Kjeldahl.

Von P. Rona, Berlin.

Prinzip der Methode.

Die organische Substanz, die auf ihren Stickstoffgehalt untersucht werden soll, wird mit konzentrierter Schwefelsäure in Gegenwart eines Katalysators zerstört, wobei aller Stickstoff in Ammoniak übergeführt wird. Das in der sauren Lösung als Ammonsulfat vorhandene Ammoniak wird durch einen Überschuß von Natronlauge in Freiheit gesetzt, abdestilliert und in titrierter Schwefelsäure aufgefangen. 1)

Die Methode soll zunächst für Harn genau beschrieben werden. Die nötigen Reagenzien und Apparate sind:

- 1. Rundkolben aus hartem (Jenenser) Glas von ca. 15 cm Halslänge und ca. 750 cm³ Inhalt.
  - 2. Destillationsvorrichtung.
  - 3. Konzentrierte stickstofffreie Schwefelsäure.
  - 4. 33% ige stickstofffreie Natronlauge.
  - 5. <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-Normalschwefelsäure und <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-Normalnatronlauge.
  - 6. Kristallisiertes Kupfersulfat.
  - 7. Kristallisiertes Kaliumsulfat.

<sup>1)</sup> J. Kjeldahl, Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffes in organischen Körpern. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 22. S. 366 (1883). Die Literatur über die Methode bis zum Jahre 1894 ist in J. Ephraim, Sammlung der wichtigsten Originalarbeiten über Analyse der Nahrungsmittel. Leipzig (Barth) 1895 zusammengestellt. Theoretische Bemerkungen über die Methode findet man unter anderen in den folgenden Arbeiten: G. Bredig und J. W. Brown, Katalytische Oxydationen organischer Substanzen mit konzentrierter Schwefelsäure. I. Beiträge zur chemischen Kinetik der Kjeldahlanalyse und Naphtalinoxydation. Zeitschr. f. physikal. Chemie. Bd. 46. S. 502 (1903). - F. W. Dafert, Beiträge zur Kenntnis des Kjeldahlschen Stickstoffbestimmungsverfahrens. Landwirtschaftliche Versuchsstation. Bd. 34. S. 311 (1887); vgl. auch Sitzungsbericht der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1884. S. 203. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 24. S. 454 (1885). — Alexander v. Asboth, Uber allgemeinere Anwendung der Kjeldahlmethode der Stickstoffbestimmung. Chem. Zentralbl. Bd. 17. S. 161 (1886). — H. Malfatti, Zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 39. S. 467 (1903). — O. Folin, Beiträge zur Chemie des Kreatins und Kreatinins im Harne. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 41. S. 223 (1904).

8. Talkum.

Als Indikator Kongorot, Lackmoid-Malachitgrün oder Methylorange.
 Alle Reagenzien müssen auf Stickstofffreiheit geprüft werden.

### Ausführung der Methode.1)

Zehn, bei konzentrierten Harnen 5 cm³, die mittelst Pipette genau abgemessen werden, bringt man in einen geräumigen, 750—800 cm³ fassenden Rundkolben aus hartem Glase; man fügt 10 cm³ konzentrierte Schwefelsäure (in einem Meßzylinder abzumessen) und 0·2—0·5 g Kupfersulfat (fest oder in Lösung) hinzu und erwärmt den in einem gut ziehenden Abzug befindlichen Kolben in schräger Lage auf dem Drahtnetz oder auf dem Baboblech zuerst vorsichtig, dann stärker bis zum Sieden. Wenn alles Wasser verdampft ist und weiße Schwefelsäuredämpfe entweichen, gibt man, am besten nach vorheriger kurzer Unterbrechung des Erwärmens, noch ca. 5 g Kaliumsulfat²) zu der Flüssigkeit. Man unterhält ein lebhaftes Sieden, bis die



Flüssigkeit ganz farblos oder blaugrün geworden ist, was etwa nach einer Viertelstunde der Fall ist, und setzt das Erhitzen noch mindestens eine halbe Stunde weiter fort. Um das Entweichen der Säure während des Kochens zu beschränken, kann man in den Kolbenhals ein Reagenzglas, das am oberen Drittel zu einer kugelförmigen Erweiterung (vgl. Fig. 467 u. 468) aufgeblasen ist, stecken; die Säure wird dadurch kondensiert und fließt in den Kolben zurück. Nach Ablauf der erwähnten Zeit läßt man erkalten, fügt vorsichtig 250—300 cm³ destilliertes Wasser hinzu, läßt wiederum erkalten, gibt dann einen gehäuften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Beschreibung folgt zunächst im wesentlichen der bewährten Vorschrift von Hoppe-Seyler-Thierfelder. 8. Aufl. (1909). S. 560. Den Herren Fr. Hofmeister, Palladin, M. Siegfried, K. Spiro, Fr. Tangl verdanke ich durch freundliche briefliche Mitteilung bezuglich der Kjeldahlschen Methode wertvolle Winke, die ich in diesem Abschnitt benutzt habe.

<sup>\*)</sup> J. W. Gunning, Eine Modifikation der Kjeldahlschen Stickstoffbestimmungsmethode. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 28. S. 189 (1889).

Kaffeelöffel voll (etwa 15 g) Talk¹) hinzu und reinigt den oberen Teil des Kolbenhalses sorgfältig mit einem Tuch von dem hängengebliebenen Pulver. Bevor man diese Flüssigkeit mit der Natronlauge versetzt, beschickt man die Vorlage mit 50  $cm^3$   $^1/_{10}$ -Normalschwefelsäure und verbindet sie in der aus den Figuren 469 u. 470 ersichtlichen Weise mittelst eines Glasrohrs mit dem Kühler. Das Glasrohr, das eine kugelförmige Erweiterung trägt, soll in die titrierte Schwefelsäure eintauchen. Ist die Verbindung durch Gummischläuche hergestellt, so versetzt man die das Ammonsulfat enthaltende Flüssigkeit ohne Umschütteln mit Natronlauge von 33% bis zur deutlich alkalischen Reaktion, indem man die Lauge vorsichtig den Kolben-



hals entlang fließen läßt und die saure Flüssigkeit damit unterschichtet. Die Natronlauge darf mit dem oberen Teil des Kolbenhalses nicht in Berührung kommen, da sonst der den Kolben verschließende Gummistopfen nicht fest sitzt. Die zur Erreichung der alkalischen Reaktion nötige Menge starker, womöglich karbonatfreier Natronlauge wird vorher mit Hilfe eines Indikators annähernd bestimmt; bei Anwendung von 10 cm³ konzentrierter Schwefelsäure genügen 40—50 cm³ der 33% igen Lauge.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. Argutinsky, Über die Kjeldahl-Wilfarthsche Methode der Stickstoffbestimmung unter Berücksichtigung ihrer Anwendung zu Stoffwechselversuchen. Pflügers Archiv. Bd. 46. S. 581 (1890).

Sofort nach Hinzufügen der Lauge verbindet man den Kolben mit dem Kugelaufsatz, der seinerseits bereits vorher mittelst Gummischlauches mit dem Destillationsrohr verbunden ist, rührt den Kolbeninhalt durch Umschwenken des Kolbens um und zündet gleich den Brenner unter dem Kolben an. Die Destillation geht infolge der Anwesenheit von Talk ruhig vor sich (statt Talk können auch einige Stückchen granulierten Zinks verwendet werden<sup>1</sup>) und alles Ammoniak ist übergetrieben, bevor die Flüssigkeit zu stoßen beginnt. Ein starkes Stoßen zeigt demnach gewöhnlich das Ende der Reaktion an. Um jedoch ganz sicher zu sein, ob alles Ammoniak schon überdestilliert ist, löst man nach etwa einer halben Stunde seit dem Beginne des Siedens die Verbindung zwischen Kühler und Glasrohr und fängt einen Tropfen des Destillats auf rotem Lackmuspapier auf; wird dieses noch blau gefärbt, so stellt man die Verbindung gleich wieder her und destilliert

weiter. Zeigt eine neuerliche Prüfung, daß das Destillat nicht mehr alkalisch reagiert, so löst man die Verbindung zwischen Glasrohr und Kühler endgültig, spritzt die an dem Glasrohr hängende Flüssigkeit innen und außen mit der Spritzflasche gründlich ab, fügt einen Tropfen des Indikators hinzu und titriert die überschüssige Schwefelsäure mit ½10-Normallauge zurück. Die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter Natronlauge von 50 abgezogen, mit 1:401 multipliziert, gibt die Menge Stickstoff in Milligramm an, die in der betreffenden Harnmenge enthalten ist.

Im einzelnen sind zu dieser Beschreibung folgende Bemerkungen hinzuzufügen.

Der Aufschluß der Flüssigkeit mit Schwefelsäure erfolgt in manchen Laboratorien in birnenförmigen Kolben von ca. 200 cm<sup>3</sup> Inhalt und von



ca. 15 cm Halslänge (Fig. 471). In diesem Falle muß die erkaltete Flüssigkeit mit Wasser quantitativ in den Destillationskolben übergeführt werden.

Das Erhitzen erfolgt auf einem Drahtnetz oder auch über freier Flamme. Im letzteren Falle ist die Anordnung von P. Claes<sup>2</sup>) zu empfehlen. Der Kolben liegt in einem Ausschnitt einer mit Asbestpappe bekleideten Eisenblechscheibe (Fig. 472). Der mit der Flamme direkt in Berührung kom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. u. a.: U. Kreusler, Beiträge zur quantitativen Bestimmung des Stickstoffs. Landw. Versuchsstat. Bd. 31. S. 248 (1885). Ferner E. Bosshard, Zur N-Bestimmung nach Kjeldahl. Zeitschr. f. anat. Chemie. Bd. 24. S. 199 (1885). — Procter und Turnbull, Chem.-Ztg. Bd. 24. S. 126 (1900). Bei Anwendung von Zinkstaub muß dieser auf Stickstofffreiheit geprüft werden. Vgl. u. a.: F. Robineau und G. Rollin, Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 33. S. 594. Mon. scient. [4.]. Vol. 7. p. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Paul Claes, Méthode sulfurique de Kjeldahl pour le dosage de l'azote. Bruxelles 1887 und Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 27. S. 400 (1888).

mende Kolbenteil umfaßt die zu untersuchende Flüssigkeit; der übrige Teil ist durch den Asbest vor Überhitzung geschützt. Um mehrere Untersuchungen auf einmal vornehmen zu können, werden eine Reihe von Kolben in ent-



sprechenden Gestellen auf einmal erhitzt. Es gibt verschiedene Anordnungen. von denen einige aus den Figuren 473-475 ersichtlich sind.

Sind beim Aufschluß größere Mengen anorganischer Substanzen. namentlich Phosphorwolframsäure, Bariumsulfat, in der Flüssigkeit zugegen, so ist die Verbrennung mit Schwefelsäure langwierig, und es kann auch leicht ein Springen des Aufschlußkolbens eintreten. Daher hat M. Siegfried1)



Fig. 474. Fig. 475.

einen Apparat konstruieren lassen (zu beziehen bei R. Rothe, Leipzig), bei dem die Kolben während des Aufschließens in ständiger Bewegung gehalten werden, wodurch das Stoßen absolut vermieden und die Reaktion sehr be-

<sup>1)</sup> M. Siegfried, Ein Kjeldahlapparat. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 41. S.1 (1904).

schleunigt wird. Der Apparat (Fig. 476) ist 42~cm hoch, die Fußplatte mißt  $44.5 \times 22.5~cm$ . Vier Jenenser Aufschlußkolben von  $200-350~cm^3$  Inhalt werden an der um die Längsachse drehbaren Eisenspange a durch die federnden, im Scharnier drehbaren Bügel b mit Hilfe der Schrauben c befestigt. Die Spange a wird durch die mit Exzenter versehene Rolle d hin und her bewegt; der Stift e gestattet ein Öffnen des Gelenkes zum Zwecke des Auflegens der Transmissionsschnur auf die Rolle, die durch einen kleinen Elektromotor oder eine Wasserturbine getrieben wird.

Verfügt man nicht über einen guten Abzug, um die beim Aufschluß sich entwickelnden schwefligsauren Gase zu entfernen, so kann man sich



Fig. 476.

des Vogtherrschen Apparates bedienen.¹) Bei diesem trägt ein Jenenser Kolben von 500 cm³ Inhalt eine luftdicht eingeschliffene Glocke, die in eine Destillationsröhre ausläuft (Fig. 477). Diese ist nochmals senkrecht nach abwärts gebogen und mündet in ein kreisförmig erweitertes Absorptionsrohr, dessen unteres offenes Ende in die Vorlage, die Natronlauge enthält, taucht. Das beim wie üblich ausgeführten Aufschluß entweichende Schwefeldioxyd wird von der Natronlauge zu Natriumsulfit und Natriumbisulfit

<sup>1)</sup> M. Vogtherr, Ein neuer Kjeldahlapparat. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 988 (1903).

gelöst, und nichts oder fast nichts davon gelangt in den Arbeitsraum. Derselbe Apparat kann dann zum Überdestillieren des gebildeten Ammoniaks benutzt werden.

Der Aufsatz des Destillierkolbens hat die Aufgabe, ein even-





Modifikation dieses Aufsatzes rührt von C. G. Hopkins<sup>2</sup>) her (Fig. 480). Sie besteht in den seitlichen Durchbohrungen der Rohrteile C und C



Flüssigkeit nicht aufgehalten werden. Dieselbe Wirkung hat auch der Auf-

<sup>1)</sup> O. Reitmair und A. Stutzer, Repert. d. analyt. Chemie. Bd. 5. S. 232. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 25. S. 582 (1886).

<sup>2)</sup> C.G. Hopkins, A new safety destillation tube for rapid work in nitrogen determination. Journ. of the Amer. Chem. Soc. Vol. 18. p. 227 (1896).

satz von Lassar-Cohn<sup>1</sup>), der bei A (siehe Fig. 481) eine seitliche Öffnung besitzt. Die Länge dieses Aufsatzes beträgt ca. 25 cm, sein Durchmesser im weiten Teil 3·2 cm.<sup>2</sup>)

Zur Einfüllung der Natronlauge wird diese vorsichtig entlang der Kolbenwand laufen gelassen, wobei man, wie oben erwähnt, darauf achten muß, daß der mit dem Gummistopfen in Berührung kommende Teil nicht benetzt wird. Man kann auch einen langhalsigen Trichter oder einen Tropftrichter (siehe Fig. 482) zur Füllung benutzen.<sup>3</sup>) Es besteht aber keine Gefahr, daß während des Einfließens der Natronlauge Ammoniak frei werden könnte. Durig<sup>4</sup>) verwendet zu diesem Zweck eine gewöhnliche Wasserflasche mit doppelt gebohrtem Kautschukstopfen; in der einen Bohrung sitzt ein gekrümmtes Röhrchen in Verbindung mit einem Gebläseballon, das andere bis auf den Boden reichende Rohr trägt eine 50 bezw. 100 cm<sup>3</sup> fassende Birne, in der ähnlich wie beim Soxhletschen Fettextraktionsapparat ein

Heber eingeschmolzen ist, der die Wand der Kugel durchsetzt und außen in ein langes, nach abwärts gekrümmtes Auslaufrohr fortgesetzt ist. Durch Drücken am Ballon wird die Lauge eingetrieben, bis der Heber überzulaufen beginnt (Fig. 483).

Eine Kühlung während des Destillierens ist nicht unbedingt erforderlich, da die vorgelegte Säure auch ins Sieden kommen kann, ohne daß man einen Verlust an Ammoniak oder an Schwefelsäure zu befürchten hätte. Dadurch wird die Anordnung eine einfachere (vergl. Fig. 484), die Destillation auch schneller beendet, da die im Kühler sich nieder-



schlagende Feuchtigkeit das Ammoniak lange Zeit festhalten soll. Man kann auch die Vorlage kühlen; diese steht, mit einem Bleiring beschwert, in einem Zinkbehälter, in welchem frisches Leitungswasser strömt und so die Kühlung besorgt. Im allgemeinen ist eine ganz schwache Kühlung jedoch der Destillation ohne Kühlung vorzuziehen. In diesem Falle wird man bei etwaiger ungenügender Menge der vorgelegten Säure keinen Ammoniakverlust zu befürchten haben; man kann auch die Titration sofort vornehmen und braucht nicht zu warten, bis die Flüssigkeit sich wieder abgekühlt hat. Nach

<sup>1)</sup> Lassar-Cohn, Arbeitsmethoden. Hamburg und Leipzig. 4. Aufl. 1906. S. 311.

<sup>2)</sup> Vgl. auch den Aufsatz von P. Claes 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. u. a. G. Czeczelka, Zur Ausführung der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. Monatshefte f. Chemie. Jg. 6. p. 63 (1885).

<sup>4)</sup> A. Durig, Kleine Mitteilungen zur biochemischen Versuchsmethodik. Biochem. Zeitschr. Bd. 4. S. 65 (1907).

<sup>4)</sup> Fr. Tangl, Briefliche Mitteilung.

Benedikt<sup>1</sup>) verfährt man am besten, wenn man 15 Minuten unter Kühlung destilliert und dann das Wasser aus dem Kühler entfernt, so daß nun das Kühlrohr heiß wird. In wenigen Minuten sind dann die letzten Spuren von Ammoniak übergetrieben.

Das Glasrohr soll in die vorgelegte titrierte Schwefelsäure eintauchen. Nach C. G. Hopkins<sup>2</sup>) soll es sogar gut sein, das vorgelegte Gefäß öfters zu schütteln, damit stets über dem Röhrenende die zur Ammoniakbindung nötige Menge Säure sich befinde.

Genaue Resultate erhält man auch mit folgenden Vorrichtungen.

Bei der Ammoniakabsorptionsflasche nach Fritsch<sup>3</sup>) werden in die Biegung des mit einem Bunsenventil versehenen, an zwei Stellen kugel-



Fig. 484.

förmig aufgeblasenen Rohrs durch Umschwenken der Vorlage einige Tropfen der Absorptionsflüssigkeit gebracht, so daß die bei dem beginnenden Destillieren durch das Rohr entweichende Luft von der verdünnten titrierten Flüssigkeit gewaschen wird (Fig. 485). Nach Huppert<sup>4</sup>) ist der Kühler mit einem Glasrohr verbunden, das in die titrierte Lösung taucht. Um zu verhindern, daß die Säure bei Temperaturschwankungen in den Kühler emporsteigt, ist das Rohr etwa in halber Höhe mit einem Loch versehen. Damit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. G. Benedikt, The distillation of ammonia in the determination of nitrogen. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 22. p. 259 (1900).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. G. Hopkins, Some errors in the determination of nitrogen. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 20. p. 961 (1898).

a) P. Fritsch, Über die Bestimmung von Kohlenstoff und Stickstoff in organischen Verbindungen auf nassem Wege. Annal. d. Chemie. Bd. 294. S. 79 (1897).

<sup>4)</sup> Neubauer-Vogel, Analyse des Harnes. Wiesbaden. 10. Aufl. S. 803 (1898).

das durch dieses Loch entweichende Ammoniak nicht verloren geht, trägt der Kautschukpfropfen, mit welchem der Kolben verschlossen wird, noch ein Glasperlen enthaltendes Rohr, welches mit der zugemessenen Schwefelsäure benetzt wird (Fig. 486). Man kann auch als Vorlage eine Wulffsche Flasche verwenden, in deren einen Tubulus der Kühler, in deren anderen ein kurzes,



Fig. 485.

mit Glasperlen versetztes Glasrohr eingesetzt ist; durch letzteres läßt man die titrierte Säure einlaufen. 1)





Nach beendeter Destillation wird die Flamme, natürlich erst nach Loslösen der Vorlage von dem Kühler, abgedreht. Um ein Zurücktreten der vorgelegten Schwefelsäure während des Destillierens bei plötzlicher Drucksenkung im Destillierkolben zu verhindern, was namentlich dann eintreten kann, wenn man mit kleiner Flamme destilliert, kann man sich des automatischen

Quecksilberventils von Fr. Pregl<sup>2</sup>) bedienen (Fig. 487). Dieses läßt den Eintritt der Luft in der einen Richtung zu, bewirkt hingegen in der anderen einen vollständigen Abschluß. H. P. Armsby und F. G. Short<sup>3</sup>) haben ebenfalls ein ähnliches Ventil (Fig. 488) angegeben.

Im Prinzip in gleicher Weise, wie im Harn, erfolgt die Stickstoffbestimmung in anderen stickstoffhaltigen organischen Körpern, wie Milch, Fleisch, Kot, Brot usw. Man nimmt zur Untersuchung von der Milch 5 cm3, von Fleisch, trockenem Brot, trockenen Fazes ca. 1g, von frischem Kot 4-5g. Die trockene Substanz wird in



<sup>1)</sup> Eine praktische Vorlage beschreibt Bärenfänger, Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 20. S. 1982 (1907).

<sup>\*)</sup> Fr. Pregl, Über die Verwendung eines einfachen Apparates bei der N-Bestimmung nach Kjeldahl. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 38. S. 166 (1899).

<sup>3)</sup> H.P. Armsby and F.G. Short, Apparatus for Kjeldahl-Method of N-Determination, Amer. Chem. Journ. Vol. 8. p. 324 (1886).

einem Wägegläschen abgewogen, in den Destillierkolben geworfen, das Wägegläschen zurückgewogen. Klebrige Organe können in genau abgewogenem stickstofffreiem Filtrierpapier gewogen und in letzteres eingehüllt in den Kolben geschoben werden.

In allen Fällen, wo es angängig ist, soll frischer Kot zur Untersuchung gebracht werden, da beim Trocknen des Kotes, auch bei Säurezusatz, Stickstoffverluste unvermeidlich sind. 1) Der frische Kot wird mit schwacher (0.5% iger) Salz- oder Schwefelsäure angerieben und von dem Gemisch ein aliquoter Gewichts- oder Volumenteil genommen. Kann der Kot nicht gleich verarbeitet werden, so muß er getrocknet werden. Arqutinsky?) übergießt die Fäzes mit 200 cm³ einer schwachen Schwefelsäurelösung (10 cm³ Schwefelsäure auf ein Liter Wasser) und dickt das Gemisch auf dem Wasserbade zu einem gleichmäßigen Brei, schließlich zu einer gleichmäßigen asphaltartigen Masse ein. Das Trocknen des Kotes wird nach Poda<sup>3</sup>), wie folgt, ausgeführt. Die Fäzes werden in einer Porzellanschale, deren Gewicht inklusive Glasstab bekannt ist, abgewogen und auf einem schwach siedenden und durch eine kleine Flamme erhitzten Wasserbade unter häufigem Umrühren eingedampft. Wenn die Konsistenz zähflüssig geworden ist (nach 4-6 Stunden), wird das an den Wandungen Haftende mit einem Messer zusammengekratzt und das Ganze mit etwa 50 cm³ absolutem Alkohol zusammengerührt. Nach weiterer vorsichtiger, etwa einstündiger Trocknung auf dem Wasserbade werden wieder 25 cm<sup>3</sup> absoluten Alkohols hinzugefügt, sorgfältig verrieben, wieder verdunstet und mit dem Zusatz von Alkohol und mit dem Erwärmen fortgefahren, bis die Fäzes nach dem Abkühlen pulverisierbar geworden sind. Der so vorbehandelte Kot enthält 2-5% Wasser. Kot vom Pferd, Kaninchen, Schaf, Ziege u. dgl. wird nach dem Ausbreiten in dünner Schicht in kurzer Zeit bei Zimmertemperatur hinreichend trocken. Über die Prüfung des Kotes auf den Gehalt an Stickstoff, der in Form von Stoffwechselprodukten darin enthalten ist, vgl. Band III; es sei hier nur erwähnt, daß es sich empfiehlt, den verhältnismäßig trockenen Kot von Schaf, Ziege, Kaninchen, sofern er nicht frisch untersucht werden kann, durch Zugabe von Schwefelkohlenstoff, auf je 100 g des Kotes 1 cm³ Schwefelkohlenstoff, zu konservieren.4) Man bewahre den Kot in luftdicht schließenden Gefäßen auf. Beim Trocknen von großen Mengen von Kot im Vakuumtrockenschranke verfuhr *Durig*<sup>5</sup>) in der Weise, daß die Fäzes auf lange, 1 cm tiefe Porzellanschalen aufgestrichen und in dem ganzen Raume

<sup>1)</sup> A. Zaitschek, Zur Methodik der Bestimmung des Stickstoffs und des Eiweißgehaltes der Fäzes. Pflügers Archiv. Bd. 98. S. 595 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Poda, Eine neue Methode der Trocknung des Kotes. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 25. S. 355 (1898).

<sup>4)</sup> A. Stutzer, E. Merres, L. Seidler, Untersuchung des Kotes auf den Gehalt an Stickstoff, der in Form von Stoffwechselprodukten darin enthalten ist. Biochem. Zeitschr. Bd. 9. S. 311 (1908).

<sup>5)</sup> l. c.

des Trockenschrankes abwechselnd Kotschalen und flache Schwefelsäureschalen geschichtet wurden. Nach einigen Stunden ist der Kot bereits so fest, daß sich die Oberfläche durch den Nickelspatel auf der Schale in kleine Wellen und Runzeln aufrauhen läßt. Nach zwei Stunden wird der Kot bröckelig und kann gewendet werden. Bei breiigem, stark mit Chloroform versetztem Kot war nach 12stündigem Trocknen der Kot bereits mahlbar. Die Trockentemperatur lag bei ca. 50°. Bei Verarbeitung von Vogelexkrementen verfuhr E. Friedmann 1) in der Weise, daß diese mit schwacher (ca. 5% iger) Schwefelsäure versetzt und mit großen Mengen (150-200°) wasserfreiem Natriumsulfat sorgfältig verrieben wurden. Das gleichmäßige Pulver wird nun gewogen und in einem aliquoten Teil der Stickstoff bestimmt. Der Harn soll ganz frisch zur Untersuchung kommen. Ist dies aus irgend einem Grunde unmöglich, so wird nach Cronheim<sup>2</sup>) als Konservierungsmittel am besten Thymol in alkoholischer Lösung (10%) ige Lösung in 96% igem Alkohol) und NaFl (gesättigte wässerige Lösung. etwa 4%, und zwar 1 cm<sup>3</sup> auf 100 cm<sup>3</sup> Urin angewendet. Über andere Konservierungsmittel vgl. Varges 3), Schweissinger 4).

Die letzterwähnten Substanzen, Kot, Brot, Fleisch erfordern für ihren Aufschluß viel längere Zeit als der Harn. Da bei der Zersetzung oft starkes Schäumen eintritt, soll die Erhitzung anfangs sehr vorsichtig, mit kleiner Flamme geschehen. Es setzen sich auch bei der Analyse von Nahrungsmitteln und Fäzes nicht selten im oberen gewölbten Teil des Kolbens halbverkohlte Massen ab, die durch Umschütteln nicht zu lösen sind und auch der Verbrennung hartnäckig widerstehen. Man muß dann den Kolben völlig erkalten lassen, die anhängenden Massen mit Wasser herunterspülen und aufs neue erhitzen (Salkowski). Bei solchen schwer aufschließbaren Stoffen ist großes Gewicht auf wiederholte Erneuerung der konzentrierten Schwefelsäure zu legen. Das Erhitzen muß unter Umständen 10, ja 20 Stunden dauern und muß auch nach vollständiger Entfärbung noch 1—2 Stunden fortgesetzt werden. In solchen Fällen mag es vielleicht auch von Vorteil sein, nach der Vorschrift von Kreusler b statt der konzentrierten Schwefelsäure mit Phosphorsäureanhydrid versetzte Schwefelsäure (200 gP<sub>2</sub>O<sub>8</sub> auf 1 l konzen-

<sup>1)</sup> Mündliche Mitteilung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) W. Cronheim, Konservierung des Harns für analytische und kalorimetrische Zwecke. Archiv f. Anat. u. Physiol. 1902. Suppl. 262. Thymol wurde zur Konservierung des Harnes zuerst von Lewin empfohlen. Virchous Archiv. Bd. 65. S. 164 (1875). Man beachte, daß Thymol die Millonsche Reaktion gibt!

<sup>3)</sup> Varyes, Beiträge zur Harnkonservierung. Pharm. Zentralh. Bd. 43. S. 75 (1902).

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> O. Schweisninger, Beitrag zur Harnkonservierung. Pharm. Zentralh. Bd. 43. S. 118 (1902). Es sei darauf hingewiesen, daß Zusatz von Formaldehyd zum Harn als Konservierungsmittel viele wichtige Reaktionen, wie die auf Indikan, Harnsäure, Acetessigsäure, Pentosen usw., stört. Für den Nachweis von Harnstoff, Gallenfarbstoff ist ein Formaldehydzusatz geeignet. Vgl. M. Jaffé, Therapie der Gegenwart. 1902. S. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) U. Kreusler, Beiträge zur quantitativen Bestimmung des Stickstoffs. Neuere Beobachtungen über die Will-Varrentrapsche Methode der Stickstoffbestimmung nebst einigen Beobachtungen betreffend die Methode von Kjeldahl. Landwirtsch. Versuchsstation. Bd. 31. S. 248 (1885).

trierter H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>) zu verwenden. Besonders wirksam sind als Katalysatoren metallisches Quecksilber oder Quecksilberoxyd. <sup>1</sup>) Man fügt zu der mit 15—20 cm<sup>3</sup> Schwefelsäure versetzten Substanz einen Tropfen Quecksilber oder 0·3—0·4 g vorher gut verriebenes Quecksilberoxyd, Hydr. oxydat. flavum. Das Quecksilber entnimmt man vorteilhaft mittelst einer automatischen Pipette oder aus einem Behälter, dem nach Bedarf bequem ein Tropfen entnommen werden kann (vgl. Fig. 489). Der Zusatz von HgO hat nach Salkowski<sup>2</sup>) jedoch außer der vorherigen Abwägung die Unannehmlichkeit, daß beim Übergießen desselben mit Schwefelsäure durch Umhüllung der einzelnen Partikelchen mit Quecksilbersulfat sich leicht harte Brocken bilden, die der Auflösung hartnäckig widerstehen und auch Stoßen verursachen können. Salkowski schlägt daher vor, statt HgO einige Kubikzentimeter einer Lösung von Merkuriacetat von annähernd bekanntem Gehalt anzuwenden, z. B. 5—6 cm³ einer ohne Erwärmen hergestellten 10°/0 igen Merkuriacetatlösung. Dadurch wird dem Gemisch Wasser zu-



Fig. 489.

geführt, was aber, wie bereits früher Asbóth, Malfatti und Folin 3) betont haben, nicht nur nicht schädlich, sondern förderlich für den Ablauf der Reaktion ist, da der Aufschluß zum Teil ein hydrolytischer Vorgang ist, der der Gegenwart von Wasser bedarf. Bei der Analyse trockener Substanzen ist stets etwas Wasser hinzuzufügen. Wendet man Quecksilber bei der Kjeldahlbestimmung an, so empfiehlt es sich, die Bestimmung ohne Unterbrechung zu Ende zu führen, oder mindestens so weit zu fördern, bis die schwefelsaure Lösung mit Wasser verdünnt werden kann; sonst scheiden sich feste, am Glas haftende Niederschläge von vermutlich Merkuriammonsulfat aus, die auch durch Kochen mit Wasser

nicht oder nur schwer vom Glase abzulösen sind. Es ist auch zweifelhaft, ob sie beim nachfolgenden Kochen mit Natronlauge und Natriumthiosulfat vollständig zersetzt werden.

Wendet man Quecksilber als Katalysator an, so müssen die gebildeten Mercurammonverbindungen  $^4$ ), die beim Abdestillieren des Ammoniaks durch Natronlauge nicht zerlegt werden, noch zerstört werden. Am bequemsten erreicht man dies nach dem Vorschlag von C. Neuberg  $^5$ ) durch Anwendung des käuflichen Natriumthiosulfat (Na<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub> O). Dieses Salz fügt man entweder in gepulvertem Zustande (1g für O·4g HgO bzw. 2·7g auf 1g Hg) zugleich mit der Lauge zu der abzudestillierenden Flüssigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. Wilfarth, Eine Modifikation der Kjeldahlschen Stickstoffbestimmungsmethode. Chem. Zentralbl. Bd. 16. 1885. S. 17 u. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Salkowski, Physiologisch-chemische Notizen. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 57. S. 515 (1908).

<sup>8)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> Vgl. u. a. H. Moreigne, Dosage de l'azote urinaire total. Bull. de la Soc. chim. [3], 11, 959 (1894).

b) C. Neuberg, Zur Methodik der Kjeldahlbestimmung. Hofmeisters Beitr. Bd. 2. S. 214 (1902).

hinzu, oder man hält eine ca. 20% ige Lösung davon (bezogen auf das kristallisierte Salz) vorrätig und mischt 40 cm³ der Natronlauge von 1:34 spezifischem Gewicht (die bei Verwendung von 10 cm² konzentrierter Schwefelsäure genügen) mit 10 cm² dieser Lösung.¹) Dehon²) empfiehlt ferner sehr warm zur Zersetzung der Quecksilberammoniake nach dem Vorschlag von Maquenne und Roux³) das Natriumhypophosphit. Zu der etwa 500 cm³ betragenden Flüssigkeit fügt man 1 g Hypophosphit zu; auf alle Fälle kann man das Gemisch ca. 10 Minuten auf 60—70° erwärmen. Nach dem Erkalten macht man alkalisch und destilliert, nachdem man etwas Talk hinzugefügt hat. Wendet man Zinkstaub an, so werden die Ammoniakverbindungen ebenfalls zerlegt, gleichzeitig wird das Schäumen verhindert.

Bedeutend schneller erfolgt der Aufschluß der Substanz, wenn man, wie bereits beim Harn erwähnt, gleichzeitig mehrere Katalysatoren benutzt. So werden Quecksilber oder Quecksilberoxyd mit Kupfersulfat oder Kaliumsulfat (letzteres wirkt eigentlich nicht als "Katalysator", sondern dadurch, daß es die Siedetemperatur der Schwefelsäure erhöht und damit die Möglichkeit gibt, die Reaktionstemperatur und infolgedessen die Reaktionsgeschwindigkeit zu steigern) kombiniert. Folgende Zusammenstellung (Wedemeyer und Arnold<sup>4</sup>) zeigt die Zeit an, während welcher für 1 g Eiweiß bei Anwendung verschiedener Katalysatoren das Gemisch vollständig entfärbt wurde, bzw. eine Blaufärbung auftrat.

nach Gunning-Arnold

40 g H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> + 20 g K<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> + 1 g Hg O + 1 g Cu SO<sub>4</sub>

18 Minuten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. Salkovski, l. c. Vgl. H. Snyder, An error in the present official method for the determination of the albuminoid nitrogen, and the effect of the presence of metals precipitable by potassium sulphide in the determination of nitrogen by Kjeldakl method. Journ. of the amer. chem. Soc. Vol. 13. p. 212, Zeitschr. f. anal. Chem. Bd. 32. S. 239 (1893).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. Dehon, Sur la technique de la determination du coefficient azoturique. Journ. de Physiol. T. 7. p. 497 (1905).

<sup>3)</sup> Maquenne et Roux, Observations sur le dosage de l'azote par le procédé de Kjeldahl. Bull. soc. chim. T. 21. [3.] p. 312 (1899).

<sup>4)</sup> C. Arnold und K. Wedemeyer, Beiträge zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. Die Wirkung verschiedener Oxydationsmittel. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 31. S. 525 (1892).

J. Gunning, Cher eine Modifikation der Kjeldahlschen Methode. Zeitschr. f. anal. Chem. Bd. 28, S. 188 (1889).

C. Arnold, Zur Kjeldahlschen Methode der Stickstoffbestimmung. Chem. Zentralbl. Bd. 17, S. 337 (1886). Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 25, S. 581 (1886).

Da nach dem ursprünglichen Verfahren von Gunning starkes Schäumen eintritt, so empfiehlt es sich, zuerst nur mit Schwefelsäure und dem vierten Teil ihres Gewichtes an Kaliumsulfat zu kochen und erst nach 10—15 Minuten langem Kochen den Rest des Kaliumsulfats hinzuzufügen. Noch einmal muß mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, die Kochdauer nicht zu kurz zu bemessen. Aufhellung der Flüssigkeit ist keineswegs immer (namentlich nicht bei kohlenstoffarmen Substanzen) ein Zeichen, daß die Überführung des ganzen Stickstoffs in Ammoniak vollendet ist. 1) Sörensen und Pedersen 2) empfehlen bei Substanzen, die sich wie Kreatin in konzentrierter Schwefelsäure lösen und damit ohne Verkohlung gekocht werden können, ein wenig einer stickstofffreien organischen Substanz (am besten Rohrzucker) zuzufügen, die stark verkohlt; dadurch wird die Vollendung der Zersetzung sichtbar.

Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Katalysatoren geschieht auch bei der vom Verband der Versuchsstationen ausgearbeiteten Methode für Bestimmung des Gesamtstickstoffs in Düngemitteln, die organischen Stickstoff (bei Abwesenheit von Salpeter) enthalten.<sup>3</sup>) Bei dieser werden 1 bis 2q Substanz mit 20cm³ phosphorsäurehaltiger Schwefelsäure (200 q P, O<sub>6</sub> im Liter) und einem Tropfen Quecksilber, bei schäumenden Substanzen auch mit etwas Paraffin versetzt und über freier Flamme auf einem eisernen Gestell so lange gekocht (nachdem man den Hals mit einer gestielten Glaskugel locker verschlossen hat), bis die Flüssigkeit farblos ist. Die Aufschlußdauer beträgt durchwegs drei Stunden. Bei dem Verfahren nach Gunning werden 1 g Substanz mit 20 cm<sup>3</sup> stickstofffreier, konzentrierter, phosphorsäurehaltiger Schwefelsäure unter Zusatz von einem Tropfen Quecksilber (etwa 1q) bis zur Auflösung erhitzt, was in ungefähr 15 Minuten erreicht ist; darauf werden 15-18 g chemisch reines stickstofffreies Kaliumsulfat zugegeben und die Mischung weiter gekocht; nach eingetretener Farblosigkeit wird das Erhitzen noch weitere 15 Minuten fortgesetzt. Die aufgeschlossene Masse wird nach etwa 10 Minuten langem Stehen mit Wasser verdünnt. Bei Substanzen. die nicht schäumen, kann das Kaliumsulfat gleich zu Anfang zugegeben werden.

Die zahlreichen Modifikationen der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl betreffen nur Einzelheiten, nicht das Wesen der Methode. 4) Mehr an

¹) Vgl. hierzu u. a.: C. Beger, G. Fingerling, A. Morgen, Über die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl im Kreatin. Zeitschr. f. physiol. Cemie. Bd. 39. S. 329 (1903), dann P. B. Hawk, On the digestion of urine in the determination of nitrogen by the Kjeldahl method. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 29. p. 1634 (1907). — B. Schöndorff, Über die von Kutscher und Steudel beobachtete Unsicherheit in der Methode der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. Pflügers Archiv. Bd. 98. S. 130 (1903), ferner die bereits zitierten Arbeiten von Malfatti, Folin, Sörensen und Pedersen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. P. L. Sörensen und C. Pedersen, Über die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmungsmethode. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 39. S. 513 (1903); hierzu auch v. Asbóth, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. C. Beger, G. Fingerling, A. Morgen, l.c.; ferner lauch Heffter, Hollrung und Morgen. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 23. S. 553 (1884).

<sup>4)</sup> Vgl. auch Bernard Dyer, Kjeldahls method for the determination of nitrogen. Journ. of the Chem. Soc. London Vol. 67. p. 811 (1895).

die ursprüngliche Angabe von Kjeldahl lehnt sich die Arbeitsweise von Sörensen und Pedersen<sup>1</sup>) an, weshalb sie hier noch angeführt werden soll. In einem langhalsigen Jenenser Kolben von 100 cm<sup>3</sup> Inhalt wird von der Substanz eine 15-30 mg Stickstoff entsprechende Menge abgewogen; bei Untersuchung von Flüssigkeiten werden diese erst nach Zusatz von 1/2-1 cm3 H2SO4 in dem Kolben auf ein kleines Volumen eingeengt. Nach Zusatz von 10 cm<sup>3</sup> konzentrierter Schwefelsäure und einer geringen Menge (0.05 bis 01 g) CuO wird der Kolben auf ein mit Asbest bekleidetes Drahtnetz mit kleinem kreisrunden Ausschnitt gelegt; der Kolben ruht direkt auf dem Drahtnetz und ist durch den Asbest vor Überhitzung genügend geschützt. Der schräg gelegte Kolben wird anfangs schwach erwärmt und der Kolbeninhalt wiederholt geschüttelt: der Inhalt soll nur schwach kochen, u. zw. bis er eine grüne Farbe angenommen hat. Weniger als dreistündige Kochdauer empfiehlt sich niemals. Dann wird der Kolben vom Feuer weggenommen, auf einem Stück Filterpapier auf einen Teller gestellt und sogleich mit trockenem grobgepulvertem Kaliumpermanganat oxydiert. Letzteres wird zu diesem Zwecke mit einem Spatel in kleinen Portionen in den Kolben gestreut, bis die Masse nach wiederholtem Umschütteln von den ausgeschiedenen Manganverbindungen eine schmutzig dunkelgrüne Farbe angenommen hat. Nach Stehenlassen, bis Abkühlung eingetreten, wird destilliertes Wasser zugesetzt und neuerlich erkalten gelassen, bevor die Destillation mit Natronlauge vorgenommen wird. M. Siegfried<sup>2</sup>) verfährt so, daß nach dem Aufschließen mit Schwefelsäure und Kaliumsulfat (20 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit ca. 2 g K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) bis die Farbe der Lösung etwa gleich der eines verdünnten Harnes ist, einige Kristalle Permanganat hinzugefügt werden; man erhitzt wieder und wiederholt diesen Permanganatzusatz so oft, bis die Farbe des Permanganats sich beim Erhitzen des Kolbens wenigstens drei Minuten halt. So werden von allen zum Eiweiß in Beziehung stehenden Substanzen glatte Resultate erhalten, auch von Lysin und Tryptophan. Der Zusatz von Permanganat ist bei sehr schwer aufschließbaren Substanzen kaum zu umgehen. Unzulässig ist er nur bei irgend erheblich chlorhaltigen (aber auch brom- und jodhaltigen) Substanzen, sowie bei hohem Gehalt der zu analysierenden Substanz an Chloriden, da in diesem Falle ein Ammoniakverlust durch freiwerdendes Chlor entstehen kann (Salkowski3).

Als Indikatoren kommen hauptsächlich die folgenden zur Verwendung. Neutrale Lackmuslösung. Diese wird nach Mays<sup>4</sup>) in der Weise hergestellt, daß 100 g Lackmus ohne vorheriges Pulvern mit 700 cm<sup>3</sup> Wasser zum Kochen erhitzt werden; das Wasser wird abgegossen, der Rückstand

<sup>1)</sup> l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Briefliche Mitteilung. Vgl. auch H. Liebermann, Über die Anwendung der Karbaminoreaktion. 5. Mitteilung. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 58. S. 84 (1908).

<sup>\*)</sup> l. c. — Vgl. auch W. F. Keating Stock, A new rapid method for the determination of nitrogen in organic bodies. The Analyst. Vol. 17. p. 109 und 152. Zeitschr. f. anal. Chemie, Bd. 32. S. 237 (1892).

<sup>4)</sup> Nach Lassar-Cohn, Arbeitsmethoden. 4. Aufl. (1906). S. 314.

nochmals mit  $300\,cm^3$  Wasser aufgekocht; die vereinigten Auszüge läßt man 1-2 Tage absitzen, säuert deren Filtrat eben mit Salzsäure an, dialysiert, bis im Wasser keine Salzsäure mehr nachzuweisen ist, was etwa in 8 Tagen erreicht wird. Die Lösung bewahrt man in einer mit einem Wattebausch verschlossenen Flasche auf. Lackmoid-Malachitgrün, hergestellt durch Versetzen von  $150\,cm^3$  einer gesättigten alkoholischen Lackmoidlösung ( $10\,g$  Lackmoid in  $150\,cm^3$  Alkohol gelöst, filtriert) mit 10 bis  $15\,cm^3$  einer  $2^0/_0$ igen alkoholischen Lösung von Malachitgrün. Rosolsäure  $(0\cdot2^0/_0$ ige alkoholische Lösung); Kongorot ( $1\,g$  in  $1\,l$  Alkohol); Methylorange, wässerige Lösung 1:1000. Cochenilletinktur,  $3\,g$  Cochenille in  $25\,cm^3$  verdünntem (1:3-4) Alkohol, nach einigen Tagen filtriert; Luteol ( $0\cdot2^0/_0$ ige alkoholische Lösung).

Als Titerflüssigkeit wird Natronlauge, auch Barytlauge benutzt. Vorteilhaft wird der Titer gegen Oxalsäure gestellt. Man löst  $4.5\,g$  reine Oxalsäure in  $1\,l$  destilliertem Wasser.  $1\,cm^3$  dieser Lösung entspricht genau  $1\,mg$  Stickstoff. Die Berechnung wird also sehr einfach (*Palladin*<sup>1</sup>).

Zum Schluß muß noch einmal darauf hingewiesen werden, daß sämtliche Reagenzien, die zur Anwendung kommen, durch eine blinde Probe auf ihre Stickstofffreiheit geprüft werden müssen.

Der Stickstoff kann nach den Untersuchungen von *F. W. Dufert*<sup>2</sup>) ohne Vorbereitung mittelst der *Kjeldahl*schen Methode bestimmt werden in allen Amiden, Ammoniumbasen, Pyridin- und Chinolinkörpern, Alkaloiden, Bitterstoffen. Eiweißkörpern und verwandten Substanzen, höchstwahrscheinlich auch bei Indolabkömmlingen. Einer Vorbehandlung, die in dem Zusatz einer organischen Substanz, Reduktion mit Zinkstaub besteht, bedürfen im allgemeinen solche Körper, die Stickstoff an Sauerstoff oder an ein zweites Stickstoffatom gebunden enthalten, das sind (mit einzelnen Ausnahmen) folgende Verbindungen: alle Nitro-, Nitroso-, Azo-, Diazo-, Hydrazo-, Aminoazokörper, die Verbindungen der Salpetersäure und der salpetrigen

<sup>1)</sup> Briefliche Mitteilung.

³) F. W. Dafert, Beiträge zur Kenntnis des Kjeldahlschen Stickstoffbestimmungsverfahrens. Landw. Versuchsstation. Bd. 34. S. 311 (1887), ferner auch C. Arnold und K. Wedemeyer, l. c., A. v. Asbóth, l. c. — A. Atterberg, Die Gunningsche Modifikation der Kjeldahlschen Stickstoffbestimmungsmethode. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 509 (1890). — M. Krüger, Über die Bestimmung des Stickstoffs in Benzol-, Pyridin- und Chinolinderivaten nach der Kjeldahlschen Methode. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 27. S. 609 (1894). — Cl. Flamand und B. Prager, Analyse von Verbindungen mit StickstoffStickstoffbindung nach der Kjeldahlschen Methode. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 38. S. 559 (1905). — S. P. L. Sorrensen und A. C. Andersen, Läßt sich der Stickstoffgehalt in Lysin und ähnlichen Verbindungen nach Kjeldahl bestimmen? Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 44. S. 429 (1905). — K. Andrlik, Zeitschr. f. Zuckerindustrie in Böhmen. Bd. 26. S. 667 (1902). — E. Bosshard, Zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 24. S. 199 (1885). — Asbóth (l. c.) empfiehlt Rohrzucker (1 g auf 0.5 g Substanz) in allen Fällen anzuwenden, in denen der Stickstoff als Oxyd oder in der Cyangruppe vorkommt.

Saure, die Hydrazine, wahrscheinlich auch die Cyanverbindungen.<sup>1</sup>) Um bei salpetersauren Salzen die Gesamtmenge des Stickstoffs als Ammoniak zu erhalten, schlug A. v. Asboth<sup>2</sup>) die Beimischung von Benzoesäure (auf 05 g Salpeter 1.7 g Benzoesäure) vor. Nach Jodlbauer 3) soll statt Benzoesäure das leicht zu nitrierende Phenol benutzt werden. Die gebildete Nitroverbindung wird dann mit Zinkstaub zur Aminoverbindung reduziert. Auf 0.2 bis 0.5 q Kaliumnitrat oder die entsprechende Menge einer anderen salpetersauren Verbindung verwendet man 20cm² konzentrierte Schwefelsäure und 2.5 cm3 Phenolschwefelsäure (durch Auflösen von 50 g Phenol in konzentrierter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu 100 cm<sup>2</sup> erhalten). Dann reduziert man mit 2 bis 3 g Zinkstaub und versetzt mit 5 Tropfen Platinchlorid (004 g Pt. in 1 cm<sup>3</sup> enthaltend 4). Nach Süllwald 5) ist die Methode vorteilhaft in folgender Weise abzuändern: 0.5 g Salpeter oder 1 g salpeterhaltige Düngemittel werden in einem Rundkolben von 150 cm<sup>2</sup> Inhalt mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm<sup>2</sup> destilliertem Wasser befeuchtet, dann aus einem Tropftrichter 25 cm3 einer 4% igen Lösung von Phenol in konzentrierter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zunächst tropfenweise zugesetzt. Nach dem Lösen der Substanz werden unter Kühlung 2:5 g Zinkstaub hinzugefügt: nach 1/4stündigem Stehenlassen erhitzt man nach Zusatz von Quecksilber anfangs über kleiner, dann über voller Flamme. Förster<sup>6</sup>) empfiehlt, den Zusatz von Platinchlorid zu unterlassen und eine 5-6% Phenol oder Salizylsäure enthaltende Schwefelsäure anzuwenden, die nach der vollständigen Lösung des Salpeters mit etwa der gleichen Menge reiner Schwefelsäure zu verdünnen ist. Nachdem der Salpeter vollständig gelöst ist, fügt man 3-5 g reines unterschwefligsaures Natrium hinzu und verdünnt das Säuregemisch nach der Beendigung der eintretenden Reaktion und Zusatz von etwa 05 g Hg mit 10-20 cm³ konzentrierter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. -- Zum Schluß sei noch das Verfahren von O. Reitmair<sup>7</sup>) angeführt, zur Analyse salpetersäurehaltiger Düngemittel, bei welchem die Salpetersäure vor der Aufschließung entfernt wird. 1g der feingepulverten Substanz wird in einem flachen Stanniolschälchen (20 mm hoch, 6 mm Durchmesser) mit 3 cm 3 50% iger Schwefelsäure übergossen, mit einem ganz kurzen Glasstäbchen umgerührt

<sup>1)</sup> Vgl. auch Vaubel, Die quantitative Bestimmung organischer Verbindungen. Bd. 2. S. 20.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) M. Jodlhauer, Die Bestimmung des Stickstoffs in Nitraten nach der Kjeldahlmethode. Chem. Zentralbl. Bd. 17. S. 433 (1886). Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 26. S. 92 (1887) (vgl. hierzu auch Chem. Zentralbl. Bd. 19. S. 557 [1888]).

<sup>4)</sup> K. Ulsch, Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 25. S. 579 (1886). Zeitschr. f. d. ges. Brauwesen. S. 81 (1886).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. Süllicald, Zur Bestimmung des Stickstoffs in Nitraten und Nitratgemischen. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 1673 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> O. Förster, Über die Anwendung der Kjeldahlschen Methode für die Bestimmung des Nitratstickstoffs und des Gesamtstickstoffs. Landwirtsch. Versuchsstation. Bd. 38. S. 165 (1891); vgl. auch Zeitschr. f. analyt. Chemie. Zur Bestimmung des Salpetersaure-Stickstoffs nach der Kjeldahlschen Methode. Bd. 28. S. 422 (1889).

 $<sup>^{\</sup>circ})~O.~Restmair,$  Analyse salpetersäurehaltiger Düngemittel. Repert. d. analyt. Chemie. Bd. 5. S. 262 (1886).

und im Trockenschrank 3—4 Stunden bei 60—80° stehen gelassen; dann erhöht man die Temperatur 1 Stunde lang auf 120—130°. Man erhält so eine feuchte Masse, aus der die Salpetersäure völlig ausgetrieben ist. Das Schälchen mit Inhalt wird in den Aufschließkolben gebracht. Für weitere Einzelheiten in der Anwendung der Kjeldahlmethode bei der Analyse anorganischer Körper, Düngemittel, Ackererde usw. sei auf die entsprechende Literatur verwiesen. 1)

#### ANHANG.

## Bestimmung des Kohlenstoffes im Harn.

Von Peter Rona, Berlin.

Die Bestimmung des Kohlenstoffs im Harn kann in der gleichen Weise, wie sie bei organischen Körpern überhaupt ausgeführt wird, geschehen. So verfuhr A. Steyrer<sup>2</sup>), um ein Beispiel anzuführen, wie folgt: 5 cm<sup>2</sup> Urin werden bei Zimmertemperatur in einem langen Porzellanschiffchen über Schwefelsäure im Vakuum getrocknet; das Verdunsten des Harns

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu u. a.: A. Stutzer und O. Reitmair, Die Bestimmung des Stickstoffs in salpeterhaltigen Düngemitteln. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 26. S. 646 (1887). — E. H. Farington, Über die Bestimmung des Stickstoffs in Düngemitteln. Jahresber. f. Agrikulturchemic. Bd. 1887. S. 403. Die Vorschrift der Association of official agricultural chemists ist die folgende (Chem. New. Vol. 57. p. 64. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 1888. S. 515): 0.7-1.4 g Substanz werden im Aufschlußkolben mit 36 cm² konzentrierter Schwefelsäure, die 2 g Salizylsäure enthalten, übergossen. Nach tüchtigem Umschütteln fügt man nach und nach unter Umschütteln 3 g Zinkstaub und 2-3 Tropfen Platinchloridlösung hinzu. Man kocht vorsichtig so lange, bis keine weißen Dämpfe mehr entweichen. Dann fügt man etwa 0.7 g Quecksilberoxyd zu und erhitzt so lange weiter zum Sieden, bis die Flüssigkeit fast oder ganz farblos ist. Eventuell setzt man noch 10 cm<sup>3</sup> Säure hinzu, wenn die Gefahr vorliegt, daß der Inhalt des Aufschlußkolbens vor dem Farbloswerden fest wird. Hierauf wird mit Permanganat oxydiert. - Devarda, Über die direkte Bestimmung des Stickstoffs im Salpeter. Chem.-Ztg. Bd. 16. S. 1952. — Über die Bestimmung des Stickstoffs in Düngemitteln. Österr.-ungar. Zeitschr. f. Zuckerindustrie. 1897. Chem. Zentralbl. 1897, S. 64. - Vgl. besonders die Arbeit von E. A. Mitscherlich und P. Herz, Eine quantitative Stickstoffanalyse für sehr geringe Mengen. Die Anordnung der Verfasser erlaubt Stickstoff bis auf Mengen von 0.00001 g genau zu bestimmen. - B. Proskauer und M. Zuelzer, Über die Anwendbarkeit der Kjeldahlschen Methode und ihrer Modifikationen bei hygienischen Untersuchungen. Zeitschr. f. Hygiene. Bd. 7. S. 186 (1889). — A. Stutzer, Die quantitative Bestimmung des Stickstoffs in vegetabilischen und animalischen Stoffen. Journ. f. Landwirtsch. Bd. 34. S. 146 (1886). J. A. Müller, Bestimmung des Stickstoffgehaltes in Ackererden. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 30. S. 623 (1890). — O. Böttcher, Zur Bestimmung des Stickstoffs nach der Kjeldahlschen Methode. Landwirtsch. Versuchsstation. Bd. 41. S. 171 (1892). - Werhahn, Neuerungen in der Schieß- und Sprengtechnik. Chem.-Ztg. Bd. 16. S. 1278. - Sigiemund Schmitz, Zur Bestimmung des Stickstoffs in Steinkohle und Koks. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 25. S. 314 (1886). — E. B. Voorhees, Report on determination of nitrogen. Chem. News. Bd. 65. S. 99 (1892). - W. E. Garringues, On the Gunning method for total nitrogen in fertilisers. Chem. News. Bd. 71. S. 41 (1895).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Steyrer, Über osmotische Analyse des Harns. Hofmeisters Beitr. Bd. 2. S. 312 (1902).

geht so in wenigen Stunden vor sich, so daß die Gefahr der Zersetzung, wodurch Verluste an Kohlenstoff entstehen könnten, meist ausgeschlossen sein dürfte. Bei sehr konzentrierten Urinen ist es vorteilhaft, das Schiffchen mit ausgeglühten Bimssteinstücken zu füllen; das Verdunsten des Urins geht dann sehr rasch vor sich. Die Verbrennung des auf diese Weise eingetrockneten Urins wird im Kopferofen durchgeführt. Das Verbrennungsrohr ist mit Kupferoxydasbest gefüllt; im vordersten Teil desselben befindet sich eine 15 cm lange Schicht Bleisuperoxyd, die bei einer Temperatur von 160—180° gehalten wird. Die Kohlensäure wird in einem Geisslerschen Apparate aufgefangen.

Vorteilhaft läßt sich die Verbrennung nach dem Verfahren von Dennstedt ausführen. Der Aufbau des Apparates ist der übliche (vgl. S. 324 ff.). Spiro schaltet zwischen Verbrennungsrohr und Ca Cl<sub>2</sub>-Röhre ein kleines Gefäß ein, das gekühlt wird und zur Kondensation des Wassers dient; ferner setzt Spiro in dem Schiffchen gepulvertes Bleichromat zum Harn und bisweilen hinter das Schiffchen (dem Sauerstoffapparat zu) einen das Lumen

der Röhre beinahe ausfüllenden Glasstopfen. 2).

Die Bestimmung des Kohlenstoffs auf nassem Wege beruht auf dem Prinzip, daß die organischen Substanzen durch ein Gemisch von Kaliumbichromat und Schwefelsäure in der Weise zersetzt werden, daß der größere Teil des Kohlenstoffs zu Kohlensäure, der kleinere zu Kohlenoxyd wird; dieses wird dann, indem man es über glühendes Kohlenoxyd leitet, zu Kohlensäure oxydiert. Halogenverbindungen geben das Halogen als solches ab. Es wird durch glühendes Bleichromat geleitet und dort gebunden. Da die Halogene von Alkali- (oder Erdalkali-) hydrat adsorbiert und dessen Gewicht vermehren würden, muß für ihre Entfernung Sorge getragen werden. 2) Die gebildete Kohlensäure wird dann gewogen. Die ursprüngliche von Messinger angegebene Arbeitsweise\*) ist von Fritsch b) in vielen Punkten vereinfacht worden und soll im folgenden ausführlicher geschildert werden. Zur Methodik vergleiche auch W. Scholz. 6) Der Verbrennungs- (bzw. Oxydations-) apparat besteht aus folgenden Teilen: 1. Luftgasometer. 2. Waschflasche, zur Hälfte mit konzentrierter Kalilauge gefüllt; in den einen Tubus ist ein etwa 30 cm langes und 2 cm weites, nach unten sich verjüngendes Rohr eingesetzt, dessen untere Hälfte mit grob granuliertem Chlorcalcium und dessen

2) Briefliche Mitteilung,

Vgl. Zeitschr. f. anal, Chem. Bd. 17, S. 35 (1878).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. M. Henze, Bemerkungen zu den Anschauungen P\u00fctters \u00e4ber den Gehalt des Meeres an gel\u00f6sten organischen Kohlenstoffverbindungen und deren Bedeutung f\u00fcr den Stoffhaushalt des Meeres. Pf\u00e4\u00fcgers Arch. Bd. 123. S. 487 (1908).

<sup>4)</sup> Ber. d. Deutschen chem. Gesellsch. Jg. 23. S. 2756.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Paul Fritsch, Über die Bestimmung von Kohlenstoff und Stickstoff in organischen Verbindungen auf nassem Wege. Annal. d. Chemie. Bd. 294. S. 79 (1897).

<sup>6)</sup> W. Scholz, Eine Methode zur Bestimmung des Kohlenstoffs organischer Substanzen auf nassem Wege und deren Anwendung auf den Harn. Zentralbl. f. innere Med. Bd. 18. S. 353 (1897).

obere Hälfte mit Natronkalk beschickt ist. 3. Fraktionierkölbehen, dessen Kugel etwa 70 cm³ faßt; in den Hals des Kölbehens ist mit Hilfe eines Gummistopfens ein Rohr von etwa 1 cm lichter Weite so eingesetzt, daß das untere Ende etwa 1 cm in die Kugel des Kölbehens hineinragt; das obere Ende ist umgebogen und durch Ausziehen mit einem Wulst versehen; es dient zum Durchleiten von Luft, und mit Hilfe des an das Rohr angesetzten Stutzens, an welchem ein Röhrehen von etwa 1 cm Weite und

10—12 cm Länge mittelst Gummischlauchs angefügt wird, zum Einschütten des Kaliumbichromats (Fig. 490). 4. U-Rohr mit Glaswolle, die mit einigen Tropfen konzentrierter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getränkt ist. 5. Verbrennungsrohr, etwa 36 cm lang, zwischen zwei Rollen von Kupferdrahtnetz eine etwa 20 cm lange Schicht eines Gemisches von gekörntem Kupferoxvd und Bleichromat enthaltend; das Rohr ruht in der durchbrochenen Rinne eines gabelförmigen eisernen Trägers, der mittelst Muffe an ein Bunsenstativ angeschraubt ist; zum Schutze des Rohres wird die Rinne mit einem passend geschnittenen Stück Asbestpapier ausgefüttert, und damit das Rohr von den Flammengasen umspült

Fig. 490.



Fig. 491.

werden kann, wird auf den gabelförmigen Träger ein innen mit Asbestpappe ausgefüttertes und oben mit schlitzförmigen Öffnungen versehenes Schutzdach aufgesetzt; mit Hilfe von zwei durchlochten Ösen wird das Schutzdach auf dem Gabelstücke, das mit zwei Stiften versehen ist, befestigt. Zum Heizen dient ein mit Luftregulierung eingerichteter Finkenerscher Brenner, der 5—6 etwa 1 cm lange, schlitzförmige Öffnungen enthält. 6. U-Rohr mit granuliertem Chlorcalcium gefüllt. 7. Kaliapparat oder besser zwei Natronkalkrohre. 8. Sicherheitsrohr. — Statt des oben beschriebenen

Fraktionierkölbehens kann man sehr gut einen von Wagner und Munz (München) aus Jenenser Glas gefertigten Kolben, in den eine bis auf die Flüssigkeit reichende Röhre, ein Tropftrichter und ein Abzugsrohr eingeschmolzen sind, verwenden (siehe Fig. 491). Oder man verfährt nach Huppert 1) so, daß man in die Mündung eines 150 cm3 fassenden langhalsigen Fraktionierkölbehens, dessen seitliches Rohr etwas in die Höhe gebogen ist, mittelst Kautschukpfropfens einen langen, mit Glashahn versehenen, etwa 50 cm3 fassenden Scheidetrichter luftdicht einsetzt; sein Rohr soll in das Kölbchen bis zum unteren Drittel des Bauches reichen. Der Hahn darf nicht eingefettet, sondern nur mit Schwefelsäure benetzt sein. In die Mündung des Scheidetrichters fügt man mittelst Kautschukschlauches als Stopfen ein Knierohr ein, von welchem ein Schlauch zu einer mit konzentrierter Natronlauge gefüllten Drechselschen Waschflasche führt; diese Vorrichtung dient dazu, kohlensäurefreie Luft durch den Apparat zu leiten. Der Boden des Fraktionierkolbens ist 10 cm von der Mündung eines Bunsenbrenners entfernt. Damit die Flamme nicht zurückschlägt, stülpt man über die Mündung des Brenners ein feines Kupferdrahtnetz. Küster und Stallberg<sup>2</sup>) empfehlen, an dem Fraktionierkolben eine lose mit Glaswolle gefüllte Röhre (10 cm³ lang, 12—15 mm weit) zum Auffangen der sich im Kölbehen bildenden Nebel anzubringen; das Glaswollrohr wird dann mittelst Kautschukschlauch mit dem CaCl2-Rohr verbunden: es ist jedoch vorteilhaft, zum Zurückhalten des Wassers vor dem CaCl,-Rohr noch ein leeres Rohr und eines, das mit Schwefelsäure getränkten Glasperlen beschickt ist (oder einen Kugelapparat mit Schwefelsäure, der auch die Geschwindigkeit des Gasstromes zu beobachten gestattet) anzubringen (Spiro).

Die Ausführung der Bestimmung erfolgt nach Huppert³) in folgender Weise. Man schüttet in das Kölbchen ca. 5 g Kaliumbichromat, setzt das Trichterrohr luftdicht ein und verbindet das Kölbchen mit dem übrigen Apparat. Man stellt dann die Verbindung des Trichterrohrs mit der die Natronlauge enthaltenden Waschflasche her, zündet kleine Flammen unter dem Verbrennungsrohr an und leitet einen ziemlich lebhaften Strom (kohlensäurefreier) Luft wenigstens eine halbe Stunde lang durch den Apparat. Nachdem das Verbrennungsrohr allmählich auf Rotglut gebracht worden ist, fügt man den gewogenen Kaliapparat bzw. die gewogenen Natronkalkrohre nebst Sicherheitsrohr an das Chlorcalciumrohr an. Man füllt dann in den Kolben 5 (bis 10) cm³ Harn, indem man die Spitze der Pipette bis auf den Boden des Trichterrohrs einführt, spült mit wenig Wasser nach und läßt darauf durch das Trichterrohr 25 cm³ konzentrierte H₂SO₄⁴) anfangs sehr langsam, später etwas schneller ein-

<sup>1)</sup> Huppert, Analyse des Harns. 10. Aufl. S. 794.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Küster und Stallberg, Über einige Derivate des Mesitylens und die Verseifbarkeit aromatischer Säurenitrile. Ann. d. Chem. Bd. 278. S. 207 (1894).

<sup>3)</sup> Huppert, Analyse. S. 795.

<sup>4)</sup> Kohlenstofffreie! Vgl. J. Thiele und J. T. Marais, Ann. Bd. 273. S. 151 (1893). Entwickelt die Schwefelsäure beim Erhitzen mit frisch geschmolzenem Kaliumbichromat CO<sub>4</sub>, so muß man sie durch Erhitzen mit Kaliumbichromat brauchbar machen.

fließen. Die Zahl der Blasen, die durch den Kaliapparat hindurchgehen, soll während der ganzen Verbrennung nicht mehr als 40 in der Minute betragen. Ist die ganze Schwefelsäure eingeflossen, so schließt man den Hahn und zündet unter dem Kolben eine kleine Flamme an; läßt die Gasentwicklung nach, so vergrößert man die Flamme ein wenig. Die Oxydation ist zu Ende, wenn die Flüssigkeit grün geworden ist und die Gasentwicklung ganz aufgehört hat. Man läßt nun wieder kohlensäurefreie Luft durch den Apparat mit einer geringen Geschwindigkeit streichen, bis er sauerstofffrei geworden ist. Während des Durchleitens von Luft wird das Verbrennungsrohr noch wie vorher geglüht, um in dem Luftstrom enthaltenes Kohlenoxyd vollends zu oxydieren. Mit der bei den Verbrennungen üblichen Vorsicht werden dann Kaliapparat oder die Natronkalkrohre gewogen.

Es sei zum Schlusse auch die von *P. Fritsch* gegebene Vorschrift zur Bestimmung des Kohlenstoffs auf nassem Wege angeführt: Ehe man die Wägungen vornimmt, wird das vorher im Sauerstoffstrom ausgeglühte Verbrennungsrohr angeheizt. Feste Stoffe werden in der Weise abgewogen, daß man die Substanz in ein etwa 20 cm langes und 1 cm weites, an einem Ende zugeschmolzenes Glasrohr einfüllt, wägt, dann das Rohr wagerecht in das Kölbchen bis etwa zur Mitte der Kugel einführt, das Kölbchen nunmehr senkrecht stellt, durch Klopfen an dem Rohre das Hinabgleiten der Substanz bewirkt und endlich das Rohr zurückwägt. Flüssige, nicht leichtflüchtige Stoffe werden wohl am besten in etwa 2 cm lange und 1 cm weite Glasröhrchen eingewogen, welche man vorsichtig in das Kölbchen hinabgleiten läßt.

Zu der im Kölbchen befindlichen Substanz gießt man durch einen Trichter mit genügend langem Ansatzrohre  $20\ cm^3$  konzentrierter reiner Schwefelsäure mit der Vorsicht, daß das Rohr ganz wenig in die Kugel hineinragt, daß Spritzen möglichst vermieden wird, und daß beim Herausnehmen des Trichters die Wandungen des Kölbchenhalses nicht mit Schwefelsäure benetzt werden. Nunmehr wird das für Zuleitung der Luft bestimmte Rohr eingesetzt und an den Stutzen desselben mit Hilfe eines glatten Gummischlauches das Rohr, welches das feingepulverte Kaliumbichromat enthält (für  $0^{\circ}2-0^{\circ}3\ g$  Substanz  $5\ g$ ), angefügt. Das Kölbchen wird mittelst Klammer an einem Bunsenstativ befestigt und durch Gummischlauch mit dem U-Rohre verbunden; schließlich wird der Kaliapparat an das Chlorcalciumrohr angesetzt und gleichzeitig das Verbrennungsrohr stärker erhitzt. Es ist nicht nötig, vor dem Anbringen des Kaliapparates einen kohlensäurefreien Luftstrom durch den Apparat zu leiten.

Unter Durchleiten eines langsamen Luftstroms, dessen Stärke mit Hilfe eines Quetschhahnes reguliert wird, kann nun mit der Oxydation begonnen werden. Durch Klopfen an dem Lufteinleitungsrohre bewirkt man ein allmähliches Hinabgleiten des Kaliumbichromats in das Kölbchen. Man tut gut, das allmähliche Zufügen des Kaliumbichromats so zu regulieren, daß nach etwa 5 Minuten ein Drittel seiner Menge eingeschüttet ist,

ist, nach welchem Zeitraume dann unter Selbsterhitzung und Schäumen die Kohlendioxydentwicklung lebhaft zu werden beginnt; im Laufe der folgenden 10 Minuten wird der Rest des Bichromats 'mit der Maßnahme eingeschüttet, daß die Gasentwicklung im Kölbchen eine ziemlich lebhafte und gleichmäßige bleibt. Läßt dieselbe nunmehr nach, so wird ein Bunsenbrenner mit Schornstein und möglichst kleiner, etwa 1 cm hoher leuchtender Flamme unter das Kölbchen gestellt. Der Boden des Kölbchens ist etwa 10 cm von der Brenneröffnung entfernt. Die Flamme wird in dem Maße, als die Gasentwicklung nachläßt, allmählich vergrößert. Man erhitzt so lange, bis die Flüssigkeit im Kölbchen grün geworden ist, und ein hellgrüner schlammiger Niederschlag von Chromikaliumsulfat sich abzuscheiden beginnt. Die Flamme wird jetzt entfernt und noch etwa 10 Minuten lang ein lebhafter Luftstrom durch den Apparat geleitet; dann wird der Kaliapparat abgenommen.

# Halogenbestimmung.

Von Carl Brahm, Berlin und J. Wetzel, Berlin.

Nur in seltenen Fällen lassen sich in organischen Verbindungen Chlor, Brom und Jod direkt durch Fällen mit Silbernitrat nachweisen. Meistens muß dem Halogennachweis eine Zerstörung der organischen Substanz vorangehen.

#### Die Kalkmethode nach Liebig.

Dieses zuerst von *Liebig* beschriebene Verfahren kann allgemein angewandt werden. Es beruht darauf, daß halogenhaltige organische Körper mit Ätzkalk verbrannt werden, wobei das Halogen sich mit dem Erdalkalimetall verbindet. Zur Ausführung der Analyse benötigt man halogenfreien, gebrannten Kalk. Sollte kein reiner Kalk zur Verfügung stehen, so bestimmt man in einer Probe desselben den Chlorgehalt und bringt bei der Analyse eine entsprechende Korrektur an oder man reinigt ihn in nachstehender Weise. Der Kalk wird gelöscht und das eventuell vorhandene Chlorcalcium durch Auswaschen mit heißem Wasser entfernt. Das zurückbleibende Kalkhydrat wird durch kräftiges Glühen in einer Platinschale wieder in Calciumoxyd (Ätzkalk) verwandelt.

Zur Ausführung der Analyse benutzt man ein an einem Ende zugeschmolzenes Jenenser Verbrennungsrohr von 30-40 cm Länge und 7-10 mm innerem Durchmesser. Das gereinigte und gut ausgetrocknete Rohr wird mittelst eines Trichters erst mit einer 4 cm hohen Schicht reinen Atzkalkes beschickt, dann bringt man die in einem langen Wägeröhrchen abgewogene, feingepulverte Substanz vorsichtig in das Verbrennungsrohr. Das Röhrchen mit der noch anhaftenden Substanz wird zurückgewogen. Aus der Differenz der beiden Wägungen ergibt sich die Menge der zur Verbrennung kommenden Substanz.

Dann füllt man noch etwa 10 cm Atzkalk auf die Substanz und verteilt sie mit einem kurzen Mischdraht gründlich mit diesem. Das Rohr wird nun schichtweise mit Calciumoxyd aufgefüllt, und der Mischdraht, um Verluste an anhaftenden Teilchen zu verhindern, durch ganz allmähliches Drehen aus der Röhre entfernt. Die Röhre verschließt man lose mit einem kleinen Glaswollepfropfen, der 1--2 cm vor den Kalk ge-

schoben wird. Das bisher aufrecht stehende Rohr wird nun auf einen Holztisch gebracht und durch vorsichtiges Klopfen ein nicht zu enger Kanal gebildet, der über der ganzen Kalkschicht etwa ½ des Rohrdurchmessers betragen muß. Nun wird das Rohr in einen Verbrennungsofen gelegt (Kanal nach oben). Um keine Kalkverluste während der Verbrennung zu erleiden, kann man noch ein Reagenzglas über das Ende des Verbrennungsrohres stülpen.

Das so gefüllte Verbrennungsrohr wird nun wie bei der Kohlenstoffbestimmung erhitzt, zuerst der vordere Teil bis zur dunklen Rotglut, dann nach dem geschlossenen Ende der Röhre fortschreitend, bis sich nach 1/2 Stunde das ganze Rohr in voller Rotglut befindet. Es empfiehlt sich, das Rohr bei etwas stärkerem Feuer noch 10—15 Minuten im Glühen zu erhalten und dann bei geschlossenen Kacheln völlig abkühlen zu lassen.

Nach dem Erkalten schüttet man den Rohrinhalt in einen 1/2 l-Stehkolben, der etwa 200 cm² Wasser enthält, klopft anhaftende Teile vorsichtig mit dem Holzgriff einer Feile ab und spült das Rohr zunächst mehrere Male mit destilliertem Wasser und dann mit chlorfreier verdünnter Salpetersäure aus. Durch Zusatz weiterer Mengen dieser Säure und gelindes Erwärmen bringt man den gesamten Kalk zur Lösung. Ihre Reaktion darf nur schwach sauer sein. Die ausgeschiedene Kohle wird quantitativ abfiltriert, das Filter mit heißem Wasser mehrmals ausgewaschen und in dem Filtrat das Halogen durch Silbernitrat gefällt. Das Becherglas wird auf dem Wasserbade oder einem Asbestdrahtnetz so lange erhitzt, bis das Halogensilber sich am Boden absetzt und die Lösung klar geworden ist.



Nach dem Erkalten wird das Halogensilber auf einem Goochschen Tiegel abgesaugt (Fig. 492), mit

heißem Wasser, dem etwas verdünnte Salpetersäure zugesetzt ist, mehrmals ausgewaschen, dann absoluter Alkohol zugesetzt und im Luftbad bei 120 bis 130° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

Der Goochtiegel ist vorher mit einer 3 mm hohen Lage kurzfaserigen Asbestes beschickt worden. Der Asbest wird zwecks Reinigung zunächst mit verdünnter Salpetersäure aufgeschlämmt, mit heißem Wasser und Alkohol ausgewaschen, bei 100—1200 getrocknet und 12—1 Stunde im Exsikkator abkühlen gelassen.

Während bei chlor- bzw. bromhaltigen Verbindungen alles Halogen als Ca Cl<sub>2</sub> oder Ca Br<sub>3</sub> gebunden wird, bildet sich bei jodhaltigen Körpern meist etwas jodsaurer Kalk. Zur Reduktion desselben und zur Bindung des durch die Salpetersaure frei werdenden Jodes fügt man bei der Lösung des Kalkes in der Salpetersaure vor der Filtration einige Tropfen schwefliger Säurelösung (1997), bis Entfärbung eingetreten ist.

Es ist sehr zu empfehlen, bei jodhaltigen Körpern das Ansäuern unter Vermeidung jeder Erwärmung vorsichtig auszuführen, um Jodverluste zu vermeiden.

Flüssigkeiten werden in Glaskügelchen abgewogen und diese in die Röhre gebracht. Die Kapillare des Kügelchens führt man nach dem geschlossenen Ende zu ein, dann wird eine entsprechend lange Kalkschicht vorgelegt. Das Glühen der Röhre geschieht in der eben beschriebenen Weise.

#### Methode von Carius.

Diese wichtige Methode, welche neben der Kalkmethode hauptsächlich in Anwendung ist, eignet sich namentlich zur Analyse flüssiger und leicht flüchtiger Substanzen. Sie beruht auf der vollständigen Zerstörung der organischen Substanz durch rauchende Salpetersäure im Einschlußrohr. Durch gleichzeitig zugesetztes Silbernitrat entsteht das betreffende

Halogensilber, welches als solches zur Wägung gebracht wird.

Zur Erhitzung der Substanz verwendet man schwer schmelzbare Ein-





schmelzröhren aus Jenaer Glas von 2 mm Wandstärke, 10 mm lichter Weite und 40—50 cm Länge. Die Röhre wird an einem Ende durch Erhitzen im Gebläse, am besten unter Zuhilfenahme von Sauerstoff abgeschmolzen und der Boden durch Einblasen abgerundet. Es ist darauf zu achten, daß die Stärke des Bodens genau der Wandstärke der Röhre entspricht. Die abgeschmolzene Röhre wird in der leuchtenden Flamme abgekühlt, bis der ganze Boden berußt ist und nach dem Abkühlen gereinigt und gut getrocknet. Dann bringt man etwa 0.5 g kristallisiertes Silbernitrat und 20—25 Tropfen reine rauchende Salpetersäure D. 1.52 in das Rohr und beseitigt etwa am oberen Ende anhaftendes Silbernitrat durch Auswischen mit einem Glasstab, da ein Einschmelzen eines Fremdkörpers in die Kapillare beim späteren Erhitzen häufig die Ursache des Springens der Röhre ist. Ein Entfernen der am oberen Rand eventuell vorhandenen Salpetersäure ist unnötig.

Die Substanz wird in einem 5-6 cm langen, 4-5 mm weiten Röhrchen (Fig. 493) aus Jenaer Glas, welches an einer Seite rund abgeschmolzen

ist, abgewogen. Flüssigkeiten werden mit Hilfe einer Kapillarpipette in ein Röhrchen, das mit Glasstopfen versehen ist (Fig. 494), gebracht. Das außen angefeuchtete Substanzröhrchen wird in das Bombenrohr eingeführt und bis zur Hälfte der Röhre vorsichtig hinabgleiten gelassen. Das schräg gehaltene Rohr wird jetzt vor der Gebläseflamme vorsichtig angewärmt und zu einer gleichmäßig dickwandigen Kapillare ausgezogen, diese zugeschmolzen und in der leuchtenden Flamme gut abgekühlt. Die Röhre wird sodann in einen eisernen Schutzmantel und dann in einen Schießofen (Bombenofen) (Fig. 495) gelegt, und zwar so, daß die Kapillare etwas erhöht liegt. Nun wird erhitzt. Ein Thermometer, das durch einen oberen Tubus in den Ofen eingeführt ist, gestattet das Ablesen der Temperatur. Letztere wird je nach Bedarf innerhalb 240° und 320° gehalten. Die Zeitdauer des Erhitzens beträgt je nach der Art und Widerstandsfähigkeit der Substanz 2—10 Stunden.

Nach dem Erkalten des Ofens wird die Röhre mit dem Schutzmante herausgenommen. Die Kapillare wird einige Zentimeter aus dem Mantel herausgezogen und vorsichtig in einer leuchtenden Flamme erwärmt, bis alle Flüssigkeit aus der Kapillare ausgetrieben ist und dann in einer Bunsenflamme erhitzt. Durch den in der Röhre herrschenden Druck wird die erweichte Kapillare aufgeblasen und die Gase entweichen. Es ist ratsam, vor dem Herausnehmen der Röhre sich nochmals in einer Flamme zu überzeugen, daß kein Druck mehr vorhanden ist, dann nimmt man die Röhre aus dem Eisenmantel heraus und sieht nach, ob die Substanz vollkommen zersetzt ist. Ist dies nicht der Fall, so schließt man die Kapillare wieder und erhitzt die Röhre bei noch höherer Temperatur.

Das Öffnen der Röhren zur Herausnahme des Reaktionsproduktes geschieht in der Weise, daß man an der Kuppe einen scharfen Feilstrich zieht und diese Stelle mit einem glühenden Glasstab berührt. Die Röhre wird dabei in sehr schräger Richtung über der Tischplatte oder einem Uhrglas gehalten. Man hebt die abgesprungene Spitze ab und beobachtet, ob nicht Glassplitter am inneren Rand der Röhre zu entdecken sind. Der Inhalt der Röhre und derjenige der abgesprengten Kuppe wird quantitativ in ein Becherglas oder eine Porzellanschale gespült, wobei in der Röhre festsitzende Teilchen durch einen langen Glasstab mit Gummiring losgelöst werden. In der gleichen Weise ist auch das Substanzröhrchen zu reinigen.

Liegt reines Chlorsilber vor, so kann man dasselbe, wie oben beschrieben, auf einem Goochschen Tiegel abfiltrieren und zur Wägung bringen.

Liegt Jod- bzw. Bromsilber vor, so ist zu beachten, daß Jodund Bromsilber mit dem salpetersauren Silberoxyd zu einer Doppelverbindung zusammenschmelzen, die beim Erkalten zu einer gelben undurchsichtigen Masse erstarrt. Zur völligen Entfernung des Silbernitrates muß das Becherglas mit der Reaktionsflüssigkeit ½ Stunde erhitzt werden. Es empfiehlt sich, bei der Analyse von Jodverbindungen keinen allzu großen Überschuß von Silbernitrat zu verwenden.

#### Methode von H. Pringsheim.1)

Das Verfahren besteht in der Anwendung von Natriumsuperoxyd zum Aufschließen halogenhaltiger organischer Verbindungen.

Zur Verbrennung werden 0.1-0.2g Substanz mit Hilfe eines Eisennagels in einem speziell konstruierten Eisenbzw. Nickeltiegel gut mit Natriumsuperoxyd gemengt (Fig. 496). Die Abmessung des Natriumsuperoxydes geschieht nach folgender Methode.

Substanzen mit  $75^{\circ}/_{\circ}$  und mehr Prozente an Kohlenstoff + Wasserstoff + Schwefel bedürfen der 19fachen, solche mit  $50-75^{\circ}/_{\circ}$  C + H + S der 17fachen Menge Natriumsuperoxyd. Substanzen mit  $25-50^{\circ}/_{\circ}$  C + H + S mischt man mit dem halben, solche mit weniger C + H + S mit dem gleichen Gewicht einer Substanz, die viel Kohlenstoff und Wasserstoff enthält, z. B. mit



Fig. 496.

Zucker, und verwendet für die ersteren die 17fache, für die letzteren die 19fache Menge Natriumsuperoxyd. (Arsen- oder phosphorhaltige Körper erfordern zur glatten Verbrennung das 11/, fache der so berechneten Menge des Natriumsuperoxydes.) Nach der Mischung stellt man den Tiegel in eine Porzellan- oder Glasschale und gießt so viel Wasser hinein, daß der Tiegel bis zu 3/4 seiner Höhe von außen benetzt wird. Nachdem der Tiegeldeckel aufgelegt ist, wird der zur Mischung benutzte Nagel in einer Bunsenflamme zur Rotglut erhitzt. Dann läßt man den glühenden Nagel durch das in dem Deckel befindliche Loch gleiten, so daß er mit dem Substanzgemisch in Berührung kommt und es entzündet. Die völlige Verbrennung ohne Substanzverlust wird erzielt, wenn die Reaktionsmasse ganz geschmolzen ist, ohne daß durch zu starke Reaktion

Substanz aus dem Tiegel geschleudert wurde. War die Reaktion zu heftig, so wendet man mehr Natriumsuperoxyd an; verlief sie zu schwach, so daß die Reaktionsmasse nicht durchgeschmolzen war, so muß weniger Natriumsuperoxyd genommen werden. Eine kräftige Gasentwicklung wird immer beobachtet.

Nach wenigen Minuten der Abkühlung legt man dann den Tiegel in das Wasser und bedeckt die Schale schnell mit einem Uhrglase. Unter

<sup>1)</sup> H. Pringsheim, Cher ein Schnellverfahren zur quantitativen Bestimmung von Chlor, Brom und Jod in organischen Verbindungen mit Natriumsuperoxyd. Ber. d. Deutsch. chem. Gesellsch. Jg. 36. S. 4244 (1903). — Cher den Gebrauch des Natriumsuperoxydes zur qualitativen Analyse organischer Substanzen. Ibid. Bd. 37. S. 2155 (1904). — The analysis of organic substances with the help of sodiumperoxyd. American Chem. Journ. Vol. 31. p. 386 (1904). — H. Pringsheim und J. A. Gibson, Cher den Gebrauch des Natriumsuperoxydes zur quantitativen Analyse organischer Verbindungen. Ber. d. Deutsch. chem. Gesellsch. Jg. 38. S. 2459 (1905).

Entwicklung des überschüssigen Sauerstoffs geht die Reaktionsmasse im Wasser in Lösung. Man entfernt nun den Tiegel, Deckel und Nagel unter genügendem Nachwaschen und vereinigt Lösung und Waschwasser in einem Becherglase. Zu der alkalisch reagierenden Flüssigkeit fügt man  $3 \, cm^3$  einer gesättigten Natriumsulfit- oder Natriumbisulfitlösung<sup>1</sup>), bedeckt mit einem Uhrglase und säuert mit verdünnter Schwefelsäure an, wodurch ein etwa aus dem Tiegel stammender Niederschlag von Eisenoxyd in Lösung geht. Durch Erwärmen auf der freien Flamme oder dem Wasserbade wird die in Freiheit gesetzte schweflige Säure vertrieben, welche in saurer Lösung die bei der Oxydation gebildeten Halogensäuren zu Halogenwasserstoff reduziert, in welcher Form sie zur Fällung gebracht werden.

Die warme, saure Lösung wird zur Entfernung eventuell zurückgebliebener Kohleteilchen filtriert. Auch ohne vollständige Verbrennung der Kohle liefert das Natriumsuperoxydverfahren stimmende Analysenwerte. Nun fügt man 3 cm³ reiner konzentrierter Salpetersäure hinzu, wodurch das Ausfallen von Silbersulfat verhindert wird, und läßt abkühlen. Dann gibt man zu der halogenhaltigen Lösung 5 cm³ Ather und fällt in der Kälte durch tropfenweisen Zusatz von Silbernitrat. Sobald ein Überschuß zugesetzt ist, ballt sich der Niederschlag von Halogensilber zusammen. Trotzdem die überstehende Flüssigkeit noch etwas getrübt erscheint, kann sofort durch einen gewogenen Goochtiegel über Asbest, der mit etwas Ather befeuchtet ist, filtriert werden. Auf diese Weise wird die zur Fertigstellung einer Analyse nötige Zeit noch wesentlich abgekürzt. 2) Es empfiehlt sich, zur Vermeidung einer Jodausscheidung bei jodhaltigen Substanzen die Salpetersäure mit dem Silbernitrat zu vereinigen und das Gemisch zur Fällung zu verwenden.

Die Methode hat sich in zahlreichen Fällen gut bewährt<sup>1</sup>) und eignet sich besonders zur Analyse solcher Substanzen, die sich nach *Carius* im Bombenrohr nur schwer oder gar nicht oxydieren lassen.<sup>4</sup>)

Zur Arsen- und Phosphorbestimmung ist es vorteilhaft, die Entzündung in einem Silbertiegel vorzunehmen, da das sonst in Lösung gehende Eisen die Fällung der Ammoniummagnesiumphosphate oder Arsenate erschweren würde. Man kann hier aber ohne Schaden auch einen gewöhnlichen Silbertiegel verwenden, den man schräg aufstellt. Die Reaktionsmasse wird dann mit Salzsäure angesäuert und die Fällung in der gewohnten Weise mit Magnesiamischung vorgenommen.

<sup>1)</sup> Die von Kahtbaum bezogenen Chemikalien, das Natriumsuperoxyd sowohl, wie die Sulfite, sind frei von Halogen, Schwefel, Arsen und Phosphor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. E. Alefeld, Eine Vereinfachung der gravimetrischen Halogensilberbestimmung, Zeitschr. f. analyt. Chemie. Jg. 48. S. 70 (1909).

<sup>\*)</sup> Lassar-Cohn und Schultze, Einwirkung der Kaliumhypohalogenite auf Dikaliumsalizylatlösung, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. Jg. 88, S. 3294 (1905). — H. Pringsheim, Ber. d. Deutsch chem. Gesellsch. Jg. 81, S. 4267 (1908).

<sup>4)</sup> F. Kaufler und W. Suchannek, Über Mesoderivate des Anthracens, Ber. der Deutsch, chem Gesellsch, Jg. 40, S. 531 (1907).

### Berechnung der Analysen. Faktorentabelle für Chlor.

| Gefunden                                | Gesucht   | Faktor  | 2       | 3       | 4         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| $\overrightarrow{\text{Ag Cl} = 143.4}$ | Cl = 35·5 | 0.24725 | 0.49449 | 0.74174 | 0.98898   |
| 5                                       | 6         | 7       | . 8     | 9       | log.      |
| 1.23623                                 | 1:48347   | 1.73072 | 1.97796 | 2.22521 | 0.39318-1 |

#### Faktorentabelle für Brom.

| Gefunden                         | Gesucht | Faktor  | 2       | 3       | 4         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| $\overline{\text{AgBr} = 187.9}$ | Br = 80 | 0.42557 | 0.85114 | 1.27670 | 1.70247   |
| 5                                | 6       | 7       | 8       | 9       | log.      |
| 2.12784                          | 2.55341 | 2.97898 | 3.40454 | 3:83011 | 0.62897—1 |

#### Faktorentabelle für Jod.

| Gefunden                         | Gesucht | Faktor  | 2       | 3       | 4         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| $\overline{\text{Ag J} = 234.8}$ | J=126.9 | 0.54029 | 1.08059 | 1:62088 | 2.16117   |
| 5                                | 6       | 7       | 8       | 9       | log.      |
| 2.70147                          | 3.23176 | 3.78205 | 4.32234 | 4.86264 | 0.73263—1 |

# Quantitative Bestimmung des Schwefels in organischen Verbindungen.

Alle Methoden der Schwefelbestimmung in organischen Verbindungen basieren auf der Oxydation des Schwefels zu Schwefelsäure und der gewichtsanalytischen Bestimmung der letzteren.

#### Methode von Carius.

Das Verfahren beruht auf der Oxydation der organischen Substanz mit rauchender Salpetersäure (D = 1.52) im Einschlußrohr. Das Einfüllen der Substanz, Zuschmelzen. Öffnen und Entleeren der Röhre geschieht in genau der gleichen Weise, wie dies bei der Halogenbestimmung nach Carius beschrieben ist. Es ist bei dieser Methode auf eine besonders feine und lang ausgezogene Kapillare Wert zu legen, damit keine Salpetersäureverluste beim Öffnen entstehen. Beim Ausspülen des Rohrinhaltes mit destilliertem Wasser sind eventuell vorhandene Glassplitterchen durch Filtration zu entfernen. Die wässerige Lösung wird auf einem Asbestdrahtnetze zum Sieden erhitzt und mit 5 cm³ reiner Salzsäure versetzt. Zu der

siedenden Flüssigkeit fügt man Chlorbaryumlösung in mäßigem Überschuß hinzu und läßt längere Zeit (10 Stunden) unter mäßigem Erwärmen absetzen.

Man gießt alsdann die Flüssigkeit durch ein Filter ab, wäscht den Niederschlag mit siedendem Wasser aus, filtriert nach dem Absetzen wieder und wiederholt den ganzen Prozeß, bis im Waschwasser kein Chlor mehr nachweisbar ist. Der Niederschlag wird dann vorsichtig auf das Filter gebracht und getrocknet. Es ist sehr empfehlenswert, die salpetersäurehaltige Lösung vor dem Fällen mit Chlorbaryum in einer Porzellanschale mit verdünnter Salzsäure auf dem Wasserbade zur Trockne zu verdampfen, den Rückstand mit Wasser aufzunehmen und dann erst die Fällung vorzunehmen. Das Filter mit dem Baryumsulfatniederschlag wird in einem Platintiegel vorsichtig verascht, eventuell unter Anwendung der Gebläseflamme.

Es ist auch unbedenklich, das noch feuchte Filter mit Niederschlag ohne vorheriges Trocknen zu glühen, da eine Reduktion des Baryumsulfates nicht zu befürchten ist.

Die Methode von *Pringsheim* läßt sich auch sehr gut zur Bestimmung von Schwefel in organischen Substanzen benutzen. Der in Wasser gelöste Tiegelinhalt wird mit Salzsäure angesäuert und dann in der bekannten Weise mit Chlorbaryum gefällt. <sup>1</sup>)

| Gefunden                 | Gesucht | Faktor  | 2       | . 3     | 4         |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| BaSO <sub>4</sub> =233·5 | S=32·1  | 0.13733 | 0.27465 | 0:41198 | 0:54930   |
| 5                        | 6       | 7       | 8       | 9       | log.      |
| 0.68663                  | 0.83395 | 0.96128 | 1:09860 | 1:23593 | 0.13775-1 |

Faktorentabelle für Schwefel.

Sehr geeignet zur Berechnung der Analysen sind die logarithmischen Rechentafeln von F. W. Küster.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. r. Konek, Schwefelbestimmungsverfahren: Rapid. Zeitschr. f. angewandte Chemie. Bd. 16. S. 516 (1903). — Vgl. auch E. Abderhalden und C. Funk, Die Schwefelbestimmung im Urin. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 58. S. 331 (1909).

# Aschenanalyse.

#### Von Hans Aron, Manila.

Diejenigen Stoffe, welche gewöhnlich bei biochemischen Versuchen auf ihren Gehalt an Aschebestandteilen zu untersuchen sind, wie ganze Tierkörper oder einzelne Organe, animalische und vegetabilische Nahrungsstoffe, Sekrete und Exkrete, bestehen fast ausnahmslos zum größeren Teile aus organischem Material, während die anorganischen Bestandteile nur einen geringen Bruchteil ausmachen.

Nun ist es nur in wenigen Fällen möglich, gewisse Bestimmungen anorganischer Elemente auch in Gegenwart der organischen Bestandteile vorzunehmen. In der weitaus größten Mehrzahl aller Analysen ist es erforderlich, den organischen Anteil zu entfernen. Da sich diese Manipulation nur selten umgehen läßt, kann man es sich eigentlich zur Regel machen, die Bestimmungen anorganischer Bestandteile stets erst nach Zerstörung der organischen Substanzen vorzunehmen. Man vermeidet dann mit Sicherheit, daß die organischen Substanzen hindernd auf irgend eine Phase der zur Analyse erforderlichen Reaktionsprozesse einwirken.

Zur Zerstörung der organischen Substanzen stehen uns prinzipiell zwei Wege zur Verfügung:

- I. Die Verbrennung der organischen Substanzen durch Feuer (Glühen); Veraschung auf trockenem Wege oder kurz "Veraschung".
- II. Die Oxydation der organischen Substanzen durch chemische Agentien (Salpetersäure, Schwefelsäure, Kaliumchlorat u. a.) Veraschung auf feuchtem Wege.

Die Vorzüge und Nachteile beider Methoden werden nachher mit Rücksicht auf die Art des Analysenmaterials und der zu bestimmenden Mineralstoffe eingehender diskutiert werden. Wenn auch die Entscheidung, welche Methode man wählen soll, sich nach den im einzelnen Fall vorliegenden Bedingungen und Anforderungen richten muß, so sollte man doch stets überall dort, wo dies ohne Mühe und Nachteile möglich ist, der Veraschung auf feuchtem Wege den Vorzug geben. Die Gründe dafür werden sich aus den folgenden Darlegungen leicht ersehen lassen.

Bevor die eigentliche Analyse begonnen wird, erfolgt die Auswahl der Analysenprobe und ihre Vorbereitung zur Aschenanalyse, da ja nur in wenigen Fällen das gesamte Material zur Analyse zur Verfügung steht, respektive die vorhandene Menge viel zu groß ist. Die Probenahme ist eine Manipulation, welche für die Güte und Richtigkeit des Resultates oft von viel größerer Bedeutung ist, als die Analyse selbst. Denn diese kann man, wenn sie verunglückt, schlecht stimmende Werte liefert, oder sonst zu Zweifeln Anlaß gibt, wiederholen, die Entnahme der Probe nur in den seltensten Fällen. War die Probeentnahme fehlerhaft oder ungenau, so ist auch die Analyse mit dem gleichen Fehler behaftet. Diese Überlegungen weisen also darauf hin, daß die Entnahme der Analysenprobe mit der größtmöglichsten Sorgfalt auszuführen ist.

Die erste und wichtigste Regel ist: man nehme eine möglichst reichliche Probe: Wegwerfen kann man immer, neues Analysenmaterial oft nur sehr schwer bekommen. Man gehe also hier nicht zu sparsam um, und hebe ruhig das Drei- bis Vierfache von dem, was man benötigt, auf, vorausgesetzt, daß genügend Material zur Verfügung steht. Und gleich noch eine zweite fast ebenso wichtige praktische Regel: Selbst wenn man gut übereinstimmende Werte in einer Probe erhalten hat, und die Analyse korrekt beendet ist, werfe man den Rest der Probe noch nicht fort, sondern warte damit, bis die ganze Versuchsreihe oder Untersuchung beendet ist. Es stellt sich oft bei Berechnung oder nach Abschluß der Versuche der Wunsch heraus, die eine oder andere Bestimmung zu wiederholen oder zu kontrollieren oder eine Prüfung, die man vorher für unwichtig gehalten hat, vorzunehmen, und dann ist kein Analysenmaterial mehr zu beschaffen, während es eine kleine Mühe gewesen wäre, das vorhandene noch länger aufzubewahren. Das gilt besonders bei Aschenanalysen, da ja bei diesen die Frage der Konservierung lange nicht so wichtig ist, wie bei anderen analytischen Untersuchungen. Verderben oder Fäulnis des Analysenmaterials hindert die Bestimmung der meisten Mineralstoffe nur wenig.

Das zweite, was wir bei jeder Probeentnahme beachten müssen, ist, daß die Analysenprobe eine wahre Durchschnittsprobe darstellt, also in ihrer Zusammensetzung der Hauptmenge entspricht und das letzte schließlich, daß wir genau wissen, welchem Bruchteil der Hauptmenge die entnommene Probe entspricht. Man kann öfters beobachten, daß diesem Faktor nicht genügend Beachtung geschenkt wird. Es ist nicht ausreichend, z. B. von einem Nahrungsmittel, das heute frisch erhalten wird oder von dem heute eine gewogene Menge zu einem Fütterungs- oder Stoffwechselversuch Verwendung findet, am gleichen Tage eine Durchschnittsprobe zu entnehmen und diese ohne ihr Gewicht festzustellen, selbst unter Zusatz eines Konservierungsmittels aufzubewahren und dann in acht Tagen einen abgewogenen Teil davon zur Analyse zu verwenden. Wir erfahren dann zwar die genaue mineralische Zusammensetzung der Analysenprobe 8 Tage nach ihrer Entnahme, wissen jedoch nicht, ob diese der Zusammensetzung am Entnahmetage entspricht. Da der Wassergehalt sich sehr leicht und schnell ändert, hat man gar keine Garantie dafür, daß 100 g Substanz am Entnahmetage auch 100 q Substanz am Analysentage (8 Tage später) ent374 Hans Aron.

sprechen. Weiterhin ist auch darauf zu achten, daß die meisten Substanzen zerkleinert oder gar fein gemahlen einen anderen Feuchtigkeitsgehalt haben, als vor der Vornahme dieser Operationen. Bei einer Anderung des Wassergehaltes um 2-3% ist dann das ganze Resultat mit dem gleichen Fehler behaftet. Die Größe dieser Fehlerquelle wird meistens unterschätzt, weil sie auch nicht leicht zu entdecken ist. Die Analysen "stimmen" natürlich, nur multipliziert man sie nachher alle mit einem Faktor, der mit einem unbekannten Fehler behaftet ist. Gerade gegen diese Fehler, die sich später gar nicht mehr kontrollieren respektive eruieren lassen, muß man sich besonders zu schützen suchen. Es muß auch davor gewarnt werden, etwa zu glauben, daß getrocknete Substanzen stets einen gleichen Wassergehalt haben, wenn sie nicht in fest verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden, was bei größeren Mengen meist unmöglich ist. So wurden z. B. Säckchen mit "trockenem" Heu täglich gewogen und ihre Gewichtsschwankungen festgestellt, ab und zu auch in einer Probe der Wassergehalt ermittelt. Da zeigte es sich, daß Änderungen im Wassergehalt von zirka 5% in wenigen Tagen besonders bei Witterungswechsel keine Seltenheit waren. Hätte man diese Kontrolle nicht gehabt, so wäre leicht der Fehlschluß entstanden, daß stets in 1 kg Heu eine gleiche Menge Nährstoffe oder Mineralstoffe enthalten sei, tatsächlich aber ändert diese sich doch mit dem Wassergehalt. War dieser höher, so entsprach 1 kg Heu einer entsprechend geringeren Menge an Nährstoffen und umgekehrt. Ich möchte übrigens hinzufügen, daß diese Methode der Wassergehaltskontrolle als unpraktisch und doch nicht absolut zuverlässig verlassen worden ist.

Man soll sich aus den angeführten Gründen zum Prinzip machen, zugleich mit der Probenahme alle diejenigen Bestimmungen vorzunehmen, welche jederzeit eine absolut fehlerfreie Umrechnung der in der Analysenprobe gefundenen Werte auf die Hauptmenge gestatten. Meist wird es genügen, folgende zwei Bestimmungen auszuführen:

- I. "Trockensubstanz"-Gehalt der Hauptmenge respektive der Analysenprobe zur Zeit der Entnahme der Analysenprobe.
- II. "Trockensubstanz"-Gehalt der Analysenprobe zur Zeit der Analyse. Bei Flüssigkeiten ist die Probenahme einfacher, da es hier in den allermeisten Fällen genügen wird, einen aliquoten Teil zurückzustellen.

Da man in neuerer Zeit dem Mineralstoffwechsel unter normalen und pathologischen Bedingungen wieder mehr Beachtung zuwendet, und in Laboratorien und Kliniken zahlreiche Untersuchungen über den Umsatz der Mineralstoffe angestellt werden, verlohnt es sich wohl, noch für die Vorbereitung des Analysenmaterials in solchen Versuchen einige spezielle Winke zu geben, wenn auch das Wichtigste hierüber an anderer Stelle beschrieben wird. Da die Aschenanalysen eine ziemlich große Materialmenge erfordern, aber auch aus Gründen, die in der Natur des Mineralstoffum- und -ansatzes liegen, empfiehlt es sich, den Mineralstoffwechsel nicht während der Dauer eines Tages, sondern einer größeren Zahl von Tagen zu verfolgen und in den meisten Fällen kann man sagen, daß die Genauigkeit der Versuche um

so größer wird, je länger man die Perioden ausdehnt. Man hat also in der in 4 oder 6 oder 10 Tagen hintereinander verabreichten Nahrung und in den entsprechenden Kot- und Harn- usw. -mengen die Mineralstoffe zu bestimmen.

Kann man die Nahrung vor Beginn des Versuches für die ganze Versuchsreihe vorbereiten, so nimmt man einfach eine Durchschnittsprobe unter den vorher angegebenen Kautelen. Bei Untersuchungen des Mineralstoffgehaltes der "Nahrung" soll man den Mineralstoffgehalt des Wassers nicht vergessen, weder des Trinkwassers noch des oft literweise zum Kochen benutzten Wassers. Daß ein zur Nahrung zugesetztes Salz sehr gründlich vermischt werden muß, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden. Wenn sich das Salz auflösen läßt, so setzt man es am besten in Lösung zu. Will man gerade die Ausnutzung einer solchen Salzbeigabe etc. untersuchen, so ist es am besten, dieses Salz für sich zu analysieren und die zugelegte Menge genau abzuwägen. Im übrigen genügt es, eine Durchschnittsprobe eines Nahrungsgemisches, die natürlich sorgsam hergestellt sein muß, auf ihren Gehalt an Mineralstoffen zu untersuchen.

Schwieriger ist die Probenahme einer täglich frisch bereiteten Nahrung und am schwierigsten, wenn die täglich zu verzehrende Menge der Nahrung oder gar der einzelnen Speisen in das Belieben des Versuchsobjektes gestellt wird. Die organischen Bestandteile pflegt man dann meist in jedem einzelnen Nahrungsmittel (Brot, Fleisch, Butter, Kartoffeln usw.) zu bestimmen, für die anorganischen wird das meist zu mühselig, bei manchen Nahrungsstoffen wegen geringen Aschegehaltes oder nicht ausreichender Materialmengen oft gar nicht möglich sein. Einfacher und auch genauer dürfte es sein, aus den aufbewahrten Proben der einzelnen Nahrungsmittel eine "Mischnahrung" herzustellen, die in ihrer Zusammensetzung der Nahrung der ganzen Periode entspricht und dann hierin die Aschenanalyse vorzunehmen. Ein fingiertes Beispiel, das unten folgt, möge zeigen, wie man eine solche "Mischnahrung" herstellt.

Hat man nur zwei oder drei Nahrungsmittel zu verabreichen, so ist es oft einfacher, jedes für sich zu analysieren. Werden diese Nahrungsmittel täglich frisch erhalten (z. B. Fleisch, Milch), dann muß eine Mischung jeden Nahrungsmittels hergestellt werden, die von jeder Probe des Nahrungsmittels einen der davon verzehrten Menge entsprechenden Teil enthält. Das erkläre folgendes Beispiel:

Täglich frische Milch, alle 2 Tage frisches Fleisch, 2 Proben Mehl (Au. B).

```
1. Tag verzehrt 500cm3 Milch I.
                                            240 g Fleisch
                                                            I.
                                                                     300 g Mehl
                                                                                   I.
 2. ,
                  450 .
                                  II.
                                            220,
                                                            1.
                                                                     275 ,
                                                                                   I.
 3. .
                  480 "
                                 III.
                                                           II.
                                            270.
                                                                     280.
                                                                                   I.
                  525 "
 4.
                                 IV.
                                            200 "
                                                                     305.
                                                           II.
                                                                                   Ι.
                  430 ,
 5.
                                  V.
                                            250 .,
                                                          III.
                                                                     310.
                                                                                   I.
                  500 .
                                            230 "
 6.
    .
                                 VI.
                                                          III.
                                                                     260.
                                                                                   1.
                  520 "
 7.
                                 VII.
                                                                     280 ,
                                            240 ..
                                                          IV.
                                                                                  II.
    7
                                            220 "
                  460 .
 8.
                                VIII.
                                                          IV.
                                                                     300.
                                                                                  11.
 9.
    -
                  390
                                 IX.
                                            260,
                                                           V.
                                                                     275 ,
                                                                                  11.
10.
                  530 "
                                                           V.
                                  X.
                                            220.
                                                                     270,
                                                                                  11.
```

376 Hans Aron.

Von der Milch wurden täglich 100 cm<sup>3</sup> aufgehoben; dann kann jedesmal z. B. der 20. Teil der täglich verzehrten Menge gemischt werden, also:

Vom Fleisch und von dem Mehl würde unter Berücksichtigung der Änderung des Wassergehaltes eine analoge Mischung gemacht werden müssen. Ich würde in solchen Fällen so verfahren, daß ich in einer gewogenen Schale täglich  $100\,g$  oder  $200\,g$  Fleisch aufbewahre und trockne oder irgendwie konserviere, und wenn ich nach Schluß des Versuches die Mischung machen will, Schale + Fleisch wieder wiege; dann weiß ich, die jetzige Gewichtsmenge Fleisch (a) entspricht der aufgehobenen, sagen wir  $100\,g$  frischen Fleisches; bg desselben frischen Fleisches seien verzehrt; angenommen, ich will den 5. Teil der verzehrten Menge zur Analyse herrichten, so weiß ich, daß diese  $\frac{b}{5}\,g$  frischen Fleisches ent-

sprechen  $\frac{b}{5} \cdot \frac{a}{100} g$  des aufgehobenen Fleisches mit seinem jetzigen Wassergehalt.

Es ist wohl überflüssig, an einem Beispiel auszuführen, wie man nun nach demselben Prinzip auch die einzelnen Nahrungskomponenten noch mischen kann, was, wie gesagt, besonders dann zu empfehlen ist, wenn eines der Nahrungsmittel nur in geringer Menge oder nur einige Male verwandt worden ist. Wir werden durch dieses Verfahren auch oft der Verlegenheit überhoben werden, nicht genügend Analysenmaterial zur Verfügung zu haben (siehe später).

An dieser Stelle möchte ich noch davor warnen, den Mineralstoffgehalt eines oder des anderen oder gar der ganzen Nahrung nach den üblichen Tabellen zu "berechnen". Diese sind zwar für eine Information ganz gut, geben auch den wahrscheinlichen Gehalt an den einzelnen Mineralstoffen wieder; wenn man sich aber schon die Mühe macht. Harn und Kot und vielleicht den Mineralstoffgehalt eines oder des anderen Nahrungsmittels zu analysieren, dann sollte man das auch für alle durchführen, um so mehr, da ja bei Anwendung des vorgeschlagenen Verfahrens nur das Herstellen der Mischung erforderlich ist, aber keine größere analytische Arbeit.

Die Harnprobe zur Aschenanalyse wird am besten als aliquoter Teil nach Entleerung des Harns, vielleicht nach Auffüllen des Harns auf ein bestimmtes Volumen entnommen. Für die Kotanalyse hat sich 1) folgendes Verfahren bewährt, das dem für die Nahrung beschriebenen Prinzipe entspricht:

Die gut "lufttrockenen" Kotportionen der einzelnen Tage werden periodenweise zusammengetan und der Kot jeder Periode grob zerkleinert und dann sofort in einem recht großen Teil des Gesamtkotes (½,10-1/5) jeder Periode eine Trockensubstanzbestimmung ausgeführt. Wir können daraus die Gesamtmenge "Trockenkot" für jede Periode berechnen. Die zu diesen letzten Bestimmungen verwandten Portionen werden mit der dazu gehörigen Hauptmenge wieder vereinigt und jetzt jeder Mischkot für sich gemahlen und fein gepulvert. Dieses Pulver, das zu den Analysen dient, läßt man wieder aufs neue "lufttrocken" werden, bestimmt dann von dem jetzt in verschlossenen Flaschen aufbewahrten Kotpulver wieder den Trockensubstanzgehalt, so daß wir die später darin gefundenen Analysenwerte auf "Trockenkot" beziehen können. Dies Verfahren dürfte wohl jeden Fehler durch Wasserverlust oder Wasseraufnahme beim Mahlen ausschließen und bietet den Vorteil, daß man dabei nicht gezwungen ist, mit einem stark hygroskopischen Trockenpulver zu arbeiten.

Was die Aufbewahrung der Proben, die zur Aschenanalyse dienen sollen, anbelangt, so ist es wohl am besten, sie nach Bestimmung des Wassergehaltes zu trocknen. Jedoch kann man Flüssigkeiten auch nach Zusatz mineralstofffreier Konservierungsmittel aufheben (Thymol, Chloroform, Salizylsäure), von deren Aschefreiheit man sich aber am besten noch einmal überzeugt.<sup>2</sup>) Auch dürfen die aufbewahrten Stoffe die Wandungen der Gefäße nicht angreifen, worauf bei Metalldosen eventuell zu achten ist.

Zur Veraschung müssen die Substanzen in der Regel getrocknet und zerkleinert (gemahlen) werden. Diese Operationen selbst können hier nicht beschrieben werden (vgl. S. 14 ff.), doch ist darauf hinzuweisen, daß durch das Mahlen etc. sehr leicht nicht zur Substanz gehörige mineralische Bestandteile, besonders Metallteilchen von Messern, Mühlen etc., oder Alkali, Aluminium, Kieselsäure aus Porzellangeräten, wie Mörsern, Kugelmühlen, dem Analysenmaterial beigemengt werden. Am leichtesten kann man von diesen Dingen noch Eisensplitter entfernen, nämlich durch Durchsuchen der Asche mit einem Magneten (Söldner<sup>3</sup>).

Nach diesen vorbereitenden Arbeiten können wir zur Zerstörung der organischen Substanz, der eigentlichen Veraschung, übergehen.

## Herstellung einer Asche.

Zu qualitativen Prüfungen genügt es oft, eine geringe Menge der Substanz schnell auf einem Platinbleche, Porzellandeckel oder in einem

<sup>4)</sup> Hans Aron und Karl Frese, Die Verwertbarkeit des Nahrungskalkes in verschiedener Form zum Ansatz beim wachsenden Tier. Biochem. Zeitschr. Bd. IX. S. 185. 207 (1908).

T) H, O, z. B. ist fast immer mineralstoffhaltig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Söldner, Die Aschebestandteile des neugeborenen Menschen und der Frauenmilch, Zeitschr. f. Biol. Bd. 44. S. 61 (1903).

Porzellantiegel zu erhitzen, bis sie verbrennt, doch empfiehlt es sich, auch hier im großen und ganzen dieselben Regeln anzuwenden, wie bei der quantitativen Analyse, wenn man sich auch vieles einfacher und leichter machen darf. Bleibt bei dem Erhitzen einer Substanz auf dem Platinblech kein Rückstand, so schließt das nicht aus, daß in der Substanz mineralische Elemente in sogenannter organischer Bindung vorhanden waren, z. B. Cl, P, S, aber von einem "Aschegehalt" sprechen wir in diesem Falle nicht.

Die Veraschung zum Zwecke der quantitativen Analyse wird am besten in einer Schale oder einem Tiegel aus Platin vorgenommen. Jedoch muß man beachten, daß auch dieses Metall keineswegs so unangreifbar ist, als gemeinhin geglaubt wird. Daß Salpetersäure (Königswasser) Platin löst, ist ja wohl bekannt (man hat sich deshalb auch davor zu hüten, z. B. ein Nitrat mit Hilfe von Salzsäure in einer Platinschale zu lösen). Man muß es ferner sorgsam vermeiden, Kohlenstoff und Platin zusammen zu erhitzen, da beide sich verbinden; daher darf die zum Erhitzen dienende Flamme niemals russen und die Bildung von unverbrannter Kohle in der Veraschungsprobe muß möglichst vermieden werden (vgl. hierzu S. 7 ff.).

Auch nach häufigerem Gebrauch von Platinschalen zur Veraschung größerer Mengen phosphor- und schwefelreicher organischer Substanzen (Harn, Fleisch etc.) findet man das Metall an verschiedenen Stellen eigentümlich verändert, ja oft entstehen ganz feine, kaum sichtbare Defekte, die ein langsames Durchsickern von eingedampfter Flüssigkeit zur Folge haben können. Daher dürfte es sich wohl im Interesse der Platingeräte empfehlen, diese nicht zur Veraschung S- und P-reicher Stoffe zu verwenden.

Am angenehmsten sind möglichst flache Schalen, da diese der Luft bei der Verbrennung reichlich Zutritt gewähren. Tiegel sind zur Ver-



Fig. 497

aschung größerer Mengen recht unpraktisch Man hat, meist nur zur Bestimmung der Gesamtmenge der anorganischen Substanzen. flache Schalen mit einer Reihe von Löchern am oberen Rande benutzt, welche für eine reichliche Luftzirkulation sorgen (vgl. Fig. 497). Will man nicht zu feine, leicht verstäubbare Substanzen veraschen, so sind sie recht brauchbar. Angenehm ist ferner eine Art

Schornstein zum Aufsetzen auf die Schalen. Dieser schützt gegen das Hereinfallen von Staub, Verspritzen oder Verstäuben der Asche und gestattet doch eine genügende Luftventilation und Abfuhr der Verbrennungsgase. Aus Aluminium gefertigt sind diese Schornsteine sehr billig zu haben.

Außer den Platingeräten kann man für sehr viele Zwecke solche aus Silber oder Nickel verwenden, die ja viel billiger sind und daher auch in größerem Formate beschafft werden können. Porzellantiegel und -schalen finden auch Verwendung und sind fraglos besonders für kleine Mengen ganz praktisch. Bei "königl. preußischem" oder "Meißener" Porzellan, das man ein- oder zweimal erprobt hat, ist die Gefahr des Zerspringens nicht sehr groß. Neuerdings werden auch für Veraschungszwecke Schalen aus Quarz in den Handel gebracht; die aus sogenanntem Milchquarz gefertigten sind sehr billig und — wie alle Quarzgeräte — noch weniger durch Reagenzien angreifbar als Platin. (Vgl. hierzu auch S. 5 und ferner noch S. 71, Fig. 146.)

Die Vornahme der eigentlichen Veraschung gestaltet sich folgendermaßen: In die durch Glühen gereinigte und gewogene Schale wird eine bekannte Menge der zu veraschenden Substanz (von bekanntem Trockensubstanzgehalt) gefüllt.

Man nehme nur wenig Substanz auf einmal. Es ist ganz falsch, wenn man so viel als möglich in einer Portion veraschen will. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als wenn man die Operation in derselben Schale mehrmals wiederholt. Denn wenn man die Schale zur Hälfte oder gar zu Zweidrittel ihres Volumens füllt, befinden sich, von den sinternden Massen und Schlacken eingeschlossen, in der Mitte noch unverbrannte oder nur angekohlte organische Substanzen, zu denen weder die Hitze noch der Luftsauerstoff Zutritt findet. Die Folge ist, daß man lange und intensiv erhitzen muß. Man gebe deshalb in jede Schale nur soviel Substanz, daß eine dünne Schicht davon den Boden bedeckt.

Hat man nur eine geringe Menge Substanz zu veraschen, oder verfügt man über eine genügend große Schale, so wägt man erst die Schale leer, füllt dann die Substanz ein und wägt wieder. Andernfalls muß man entweder aus einem Wägeglas, das man zu Beginn und zum Schlusse wägt, mehrmals die Schale füllen oder die abgewogene zu veraschende Menge in ein besonderes Gefäß füllen, aus diesem zuerst so viel, als sich gut veraschen läßt, in die Schale bringen, diese Menge veraschen, dann eine neue Menge einfüllen, veraschen und diese Operation so lange wiederholen, bis die ganze abgewogene Menge verascht ist. Handelt es sich nur um die Herstellung einer Aschenprobe, deren Zusammensetzung qualitativ oder quantitativ untersucht werden soll, und wird die Bestimmung der Menge der Aschenbestandteile in einer anderen Probe vorgenommen (s. später), so kann man sich das Wägen natürlich sparen und kann auch die Hauptmenge der erhaltenen Asche nach jedesmaligem Glühen etc. aus der Schale entfernen.

Die Substanzen müssen entweder schon vorher getrocknet sein oder werden jetzt in der Schale in einem Trockenschranke oder mit fächelnder Flamme vorsichtig getrocknet. Flüssigkeiten werden erst eingedampft und der Rückstand getrocknet. Jetzt wird die Schale langsam erhitzt, wenn man sehr vorsichtig sein will, erst auf einem Asbestdrahtnetz oder einem sogenannten Finkener Turm, einem hohen eisernen Gestell, das 3—4 Drahtnetze in verschiedenen Höhen über dem Bunsenbrenner anzubringen gestattet, welche die direkte Wirkung der Flamme mildern. Durch Fortnehmen der Drahtnetze wird die Hitze allmählich verstärkt, bis man

schließlich die Schale direkt erhitzen kann. Beim Erhitzen der organischen Substanzen entstehen sehr übelriechende, brennbare Gase, die oft mit großer Gewalt aus der aufschäumenden und blasenwerfenden Masse aufsteigen und dabei leichte, unverbrannte Partikelchen mit fortreißen können, die dann als "Rauch" verloren gehen. Ferner können bei dieser unvollkommenen Verbrennung durch Reduktion Verluste an P, S usf. eintreten. Diese "trockene Destillation" muß man deshalb peinlich vermeiden, am besten dadurch, daß man für gute Luftzufuhr und damit auch vollständige Oxydation an der erhitzten Stelle sorgt. Man erhitzt, sobald diese stinkenden Gase anfangen aufzusteigen, zuerst an einer Stelle den freien Rand der Schale, bei Platin, bis er dunkel-rotglühend ist, dann eine Randpartie der Substanz (diese kann genügend Sauerstoff bekommen) und versucht so bald als irgend möglich die aufsteigenden Gase in Brand zu setzen. Wenn man dann mit der Flamme am Rande langsam herum geht, kann man oft die ganze Randpartie in Brand setzen, und sobald man soweit ist, dient die Flamme nur noch dazu, um die Produktion der gasförmigen, brennbaren Bestandteile in Gang zu halten respektive zu regulieren. Man läßt also ruhig, nach Bedarf, durch das Erhitzen unterstützt, die Substanz sich selbst verbrennen. Es ist auch empfohlen worden, bei sehr schwer brennbaren Substanzen dieses "In-Brand-setzen" durch etwas Alkohol zu erleichtern: Man durchfeuchtet die Substanz vorher mit wenig Alkohol, brennt diesen ab, wartet, bis die Schale wieder ziemlich erkaltet ist, gießt neuen Alkohol auf, usf. Bei hartnäckig Wasser einschließendem Analysenmaterial ist dies Verfahren nicht ohne Vorteil, weil es das häufiger vorkommende Verspritzen meist gänzlich verhütet.

Allmählich hört auch bei stärkerem Erhitzen die Entwicklung brennbarer Gase auf, und nun ist nur noch notwendig, durch direktes Glühen den Rest der organischen Substanzen und die meist reichlich abgeschiedene Kohle etc. zu verbrennen. Wenn man will, kann man die oft zu Klumpen zusammengesinterten Massen mit einem Platin- oder Porzellanspatel oder einem Pistill zerdrücken und umrühren. Die Instrumente müssen, um Verluste zu vermeiden, selbstverständlich sorgfältig mit einer Gummifahne gereinigt werden.

Beim Glühen selbst ist das Wichtigste, die Hitze nicht höher steigen zu lassen, als unbedingt erforderlich; d. h. bei Platintiegeln nur bis zur schwachen Rotglut zu erhitzen, da ja bei stärkerem Glühen immer die Gefahr besteht, daß ein Verlust an den etwa vorhandenen flüchtigen anorganischen Salzen verursacht wird.

Hat man geringere Mengen und leicht verbrennliche Substanzen, so gelingt es meist ohne große Mühe, diese "weiß zu brennen", d. h. durch einfaches Glühen den Hauptteil der Kohle direkt zu verbrennen. Meist aber, besonders bei der Herstellung größerer Aschenmengen, wird es angebracht sein, wenn die Substanz vollkommen verkohlt ist, also ehe man zum stärkeren Glühen übergeht, die löslichen Salze etc. zu entfernen. Auf diesem Wege kommt man schneller zum Ziele und läuft viel weniger

Gefahr, durch zu intensives Glühen Verluste zu erleiden, besonders wenn man viel lösliche und leicht flüchtige Salze (Alkalisalze) in der Asche hat.

Man laugt zu diesem Zwecke die ganze Masse in der Schale mehrmals vorsichtig mit heißem Wasser aus, filtriert durch ein aschefreies Filter und bringt dieses samt den abgefangenen Substanzen in die Schale zurück. Ist das Auslaugen zur richtigen Zeit vorgenommen worden, so ist das Filtrat wasserklar. Ist es dunkel gefärbt, so ist das ein Zeichen dafür, daß noch nicht alles verkohlt ist. Man gibt in diesem Falle das Filtrat und Filter in die Schale zurück, verdampft zur Trockne und glüht von neuem. Ist das ausgelaugte Extrakt klar und farblos, so wird es aufbewahrt, während das Filter mit Rückstand in die Schale zurückgegeben und getrocknet wird. Nun glüht man so lange, bis alle Kohle verschwunden ist. Da die wasserunlöslichen Salze in der Regel hitzebeständiger sind, kann man jetzt etwas energischer glühen, ohne Verluste befürchten zu müssen. Der ganze Prozeß kann eventuell später nochmals wiederholt werden. Besonders beim Veraschen von alkalireichem Material, wie vor allem von Harn und Blut, ist ein mehrmaliges Auslaugen, ehe man zum eigentlichen Glühen übergeht, erforderlich, weil ja die Alkalisalze bei relativ niedrigen Temperaturen schmelzen und dann Kohlepartikelchen einschließen und sie so der Wirkung der Hitze und des Sauerstoffs entziehen würden. Die schließlich verbleibende Asche wird mit verdünnter Salzsäure aufgenommen und die Lösung mit dem oben erwähnten wässerigen Auszuge vereinigt.

Bei den meisten Veraschungen wird das Glühen mit einem gewöhnlichen Bunsenbrenner oder mehreren vereint ("Dreibrenner"), einem Pilzbrenner oder einem sogenannten "Teclubrenner" bewerkstelligt werden können. Für die Herstellung sehr großer Aschenmengen kann man die Muffelöfen oder die in neuerer Zeit konstruierten sehr sauberen elektrischen Öfen verwenden.

Die so hergestellte Asche ist kein reines Produkt. Sie enthält fast stets noch etwas Kohle, daher ihr etwas graues, niemals ganz schneeweißes Aussehen. Es ist nun viel besser, etwas Kohle in der Asche zu belassen, als etwa durch übermäßig starkes Glühen diese zu entfernen, was doch meist nicht gänzlich gelingt. Man kann, wenn man will, die Asche nacheinander mit Salz- und Salpetersäure und mit beiden extrahieren, die Säuren auswaschen und den Rest, der nun aus Kohle + Kieselsäure (oder nur durch Aufschließen lösbaren Silikaten) besteht, auf einem gewogenen Filter sammeln, trocknen und sein Gewicht ermitteln. Durch erneutes Glühen kann man jetzt die Kohle ganz verbrennen und erhält als Rest die Kieselsäure. (Siehe auch nachher Kieselsäure- und Kohlenstoffbestimmung unter quantitativer Analyse.)

Außer dem Kohlegehalt müssen wir dem Kohlensäuregehalt der Asche Beachtung schenken. Dieser entspricht ja keineswegs immer dem Kohlensäuregehalt der ursprünglichen Substanz. Es mag sein, daß ein Teil der in der Asche gefundenen Kohlensäure schon in der frischen organischen Substanz vorhanden war, in Ausnahmefällen auch einmal die

gesamte Kohlensäure, in der Regel hat sich aber beim Veraschen durch Verbrennen organischer Substanzen reichlich Kohlensäure gebildet, die von vorhandenen überschüssigen Alkalien gebunden wird; auch die Salze der organischen Säuren finden wir als Karbonate wieder. Außerdem wird aber die Menge der Karbonate (oder Bikarbonate?), die wir in der Asche finden, auch noch von den beim Glühen angewandten Temperaturen abhängig sein, da wir ja durch intensives Glühen viele Karbonate (z. B. Ca CO<sub>3</sub>) in die entsprechenden Oxyde überführen können. Man wird oft finden, daß man bei manchen Aschen durch intensives Glühen noch eine Gewichtsabnahme durch Kohlensäureverlust bewirken kann. Man muß sich in jedem Falle vergegenwärtigen, daß der Kohlensäuregehalt der Asche keinen Rückschluß auf den Kohlensäuregehalt der ursprünglichen Substanz erlaubt.1) Ob man nun die Kohlensäure mit als Mineralbestandteil rechnen will oder nicht, ist Ansichtssache. Handelt es sich nur darum, den Gesamtmineralstoffgehalt ("Asche") einer organischen Substanz zu bestimmen, so macht das wenig aus, und es ist üblich, die durch Glühen erhaltene — wenn man so sagen will noch durch etwas Kohlenstoff und Kohlensäure verunreinigte — Asche direkt als solche in Rechnung zu setzen.

Dagegen haben wir dem Kohlenstoff- und Kohlensäuregehalt der Asche bei der Weiterverarbeitung der Asche unter Umständen Beachtung zu schenken. Es gibt zwei Möglichkeiten, um durch Analyse der Asche den Gehalt der Analysensubstanz an den einzelnen Mineralstoffen zu ermitteln:

- a) Wir äschern für die Bestimmung jedes Elementes oder einer Gruppe solcher (siehe später) je zwei Proben (Doppelanalyse) unserer Substanz ein und verarbeiten jedesmal die gesamte so erhaltene Asche weiter.
- b) Wir bestimmen durch Doppelanalyse den Gesamtaschengehalt unserer Substanz und stellen uns außerdem durch Einäschern einer größeren Menge unserer Substanz einen Vorrat der Asche dar, in welchem wir nun die Zusammensetzung der Asche an ihren einzelnen Bestandteilen durch Doppelanalysen ermitteln.

Während wir also im ersten Falle a) den Gehalt der ursprünglichen Substanz an einem jeden Elemente einzeln ermitteln, ohne die Gesamtmenge der anorganischen Substanzen in Betracht zu ziehen, bestimmen wir im Falle b) zuerst, wieviel Aschenbestandteile sind im ganzen in der Substanz, und dann, wieviel von den einzelnen Elementen findet sich in dieser Aschenmenge. Der Gehalt der ursprünglichen Substanz an den einzelnen Elementen berechnet sich hieraus sehr einfach.

Wenn man direkt die aus einer abgewogenen Substanzmenge erhaltene gesamte Asche zur weiteren Analyse verwendet a), ist, wie erklärlich, der Kohlenstoff- und Kohlensäuregehalt dieser Asche ohne Bedeutung. Anders aber im zweiten Falle b).

¹) Wie man diesen direkt bestimmen kann, hat z.B. Pflüger für Knochen beschrieben. — E. Pflüger, Bestimmung der CO<sub>2</sub> der lebendigen Knochen. Pflügers Archiv. Bd. 15. S. 366. 368 (1877).

Entspricht hier die große Aschenmenge in ihrer Zusammensetzung (d. h. bezüglich C und CO<sub>2</sub>) nicht den beiden zur Bestimmung des Gesamtaschengehaltes dargestellten Aschenproben, so würde die ganze Rechnung fehlerhaft. Ein einfaches Beispiel: Wir finden in 10 q Fleisch 0.8 q Aschenbestandteile, stellen uns außerdem aber aus derselben Fleischprobe 20 g Fleischasche her, um diese genau zu analysieren, und nehmen nun an. unsere 0.8 g Asche hätte dieselbe prozentuale Zusammensetzung wie die 20 g Asche, in Wahrheit enthält diese, wir wollen sagen 5% C und 1.0% CO<sub>2</sub>, unsere ersten 0.8 g Asche, aber  $0.2^{\circ}/_{\circ}$  C und  $2^{\circ}/_{\circ}$  CO<sub>2</sub>. Es ist deshalb erforderlich, in beiden Aschenproben (Rohaschen) den Kohlensäure- und Kohlenstoffgehalt zu ermitteln und in beiden Fällen mit der kohlensäureund kohlenstofffreien "Reinasche" zu rechnen. Wenn die Bereitung der Asche nicht allzu mühsam und zeitraubend ist, wie oft bei sehr mineralstoffarmen Materialien, so ist es im allgemeinen vorzuziehen, eine bekannte Menge der Substanz durch Glühen zu veraschen und die Gesamtmenge dieser Asche zu einer Analyse zu benutzen. Man wird gewöhnlich zwei Aschenproben, öfter aber auch vier, wenn sich die erforderlichen Analysen nicht in derselben Probe vornehmen lassen (z. B. Chlor und Erdalkalien), ausführen. Für ein solches Verfahren sprechen folgende Momente: Einmal ist meist die Veraschung zweier Proben nebeneinander nicht zeitraubender, oft sogar weniger zeitraubend als die einer Probe von doppeltem Gewicht. Dann kommen zwei Fehlerquellen in Fortfall: Erstens wird die zweimalige Bestimmung von Kohlenstoff und Kohlensäure und die Umrechnung von Roh- auf Reinasche überflüssig und zweitens kann ein durch zu starkes Erhitzen verursachtes Entweichen flüchtiger Stoffe viel eher entdeckt werden. Bereitet man eine große Aschenprobe, in der durch Doppelanalysen der Gehalt an den verschiedenen Mineralstoffen bestimmt wird, so schließt ein Übereinstimmen dieser beiden Analysen noch nicht aus, daß beim Bereiten der Asche Substanzverluste eingetreten sind. Werden dagegen zwei verschiedene Aschen hergestellt, so werden diese Substanzverluste wahrscheinlich in der einen Asche größer oder kleiner sein als in der anderen, so daß eine Differenz zum Vorschein kommt. Schließlich kann man die einzelnen Proben, je nach der Art der darin vorzunehmenden Bestimmungen, verschieden behandeln, zu einigen ev. Salzzusätze machen, bei anderen, die zur Analyse nicht flüchtiger oder sehr schwer flüchtiger Mineralstoffe Verwendung finden sollen, ohne Sorgen eine höhere Temperatur anwenden, die Extraktion sparen und so oft schneller zum Ziel gelangen, als wenn man sich vor jedem Verluste ängstlich zu hüten hat. Hat man nur einige Elemente zu bestimmen, keine vollständige Aschenanalyse anzufertigen, so ergibt es sich ja fast von selbst, daß man sich die Mühe spart, eine größere Aschenmenge zu bereiten.

Jedoch auch das andere Verfahren, die Darstellung einer großen. "Rohaschenprobe", hat ihre Vorzüge. Vor allem gibt die zur Analyse verwandte Probe eine bessere Durchschnittsprobe. Hat man z. B. ein Analysenmaterial, das aus zahlreichen Bestandteilen mit verschiedenem Aschen-

gehalt besteht (z. B. ein Nahrungsgemisch oder ein Heu, in dem die verschiedensten Grassorten enthalten sind), und nimmt man eine Reihe kleinerer Analysenproben, so wird jede einzelne dieser auch bei sorgfältigster Mischung niemals so genau der wahren mittleren Zusammensetzung entsprechen können als eine erheblich größere Probe. Analysiert man also verschiedene kleine Proben, so läuft man mehr Gefahr, daß diese nicht alle gleichmäßig zusammengesetzt sind, als wenn erst eine große Menge Material verascht und jetzt von der so erhaltenen Asche, die sich nach dem Pulvern sehr gut mischen läßt, wieder einige Durchschnittsproben verwendet werden. Unter solchen Umständen würde dem Verfahren einer Rohaschenbereitung der Vorzug zu geben sein.

Es ist schon an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen worden, daß es eine ganze Reihe nicht oder wenigstens nicht absolut hitzebeständiger Mineralstoffe gibt und daher bei der Einäscherung die Gefahr besteht, daß beim Glühen Verluste an einzelnen Aschenbestandteilen entstehen. Wenn wir nur die normalen Bestandteile des Tierkörpers und der Nahrungsmittel in Betracht ziehen, so sind das zuerst einmal die Salze der Alkalien, besonders deren Chloride, wie wir sie in Blut und Harn und auch vielen Organaschen sehr reichlich finden, und dann Schwefel und Phosphor. Diese beiden letzteren Elemente finden wir ja nicht nur in Form von Phosphaten respektive Sulfaten, sondern speziell in unserem Analysenmaterial sehr häufig auch in sogenannter organischer Bindung. Beim Verbrennen hieraus frei werdender, oft wohl auch durch Reduktion aus Phosphaten resp. Sulfaten gebildeter Phosphor resp. Schwefel kann sich nun beim Veraschen sehr leicht verflüchtigen. Eine weitere Gefahr ist schließlich die, daß in (sauren) Aschen beim Schmelzen die schwächeren Säuren, wie Salzsäure, durch die stärkeren Säuren, z. B. Phosphorsäure und Schwefelsäure, ausgetrieben werden. Darum setzt man den zur Bestimmung der sauren Bestandteile dienenden Proben vor der Veraschung 2-3 g Natriumkarbonat, und wenn man auch jegliche Reduktion von P und S vermeiden will, ebensoviel Natriumnitrat als Oxydationsmittel zu (Soda-Salpeterschmelze).

Gegen Verluste an Alkalien und Chlor kann man sich nur dadurch schützen, daß man nicht zu stark erhitzt, bei Platin keinesfalls höher, als bis die Schale eben zu glühen beginnt. Durch das Auslaugen lassen sich dann, wie schon geschildert, die Alkalien entfernen, so daß man den Rest stärker glühen kann. Es bleibt aber immer noch die Schwierigkeit, die ausgelaugten Alkalisalze von organischen Bestandteilen zu reinigen, und hier ist das Glühen sehr langweilig, da man es dringend vermeiden muß, die Hitze zu steigern, sobald die Alkalisalze zu schmelzen beginnen. "Viel" ist es ja gerade nicht, was man so beim Glühen in die Luft jagt, aber es ist immer das unsichere Gefühl, ob man nicht doch Verluste erlitten, was die Bestimmung der Alkalien in einer Glühasche so unliebsam macht.

Absolut unanwendbar ist natürlich die Glühaschenmethode, wenn man ein Element, wie z.B. Quecksilber, aufsuchen will, das sich beim Erhitzen vollkommen verflüchtigen würde. Hier sind besondere Methoden am Platze, die bei den betreffenden Elementen geschildert werden.

Da also die "trockene" Veraschung fraglos manche Nachteile, Unbequemlichkeiten und ohne Zweifel auch Fehlerquellen hat, hat man schon lange versucht, die Oxydation und damit die Zerstörung der organischen Substanz auf anderem Wege als durch Glühen vorzunehmen. Die früher oft angewandte Zerstörung mittelst Kaliumchlorat und Salzsäure (Oxydation durch Chlor) ist recht umständlich, bringt außerdem große Mengen Alkalisalze in das Untersuchungsmaterial und dürfte deshalb nur in wenigen speziellen Fällen noch im Gebrauch sein. Es ist das Verdienst A. Neumanns¹), das früher schon geübte, auch wohl hie und da beschriebene Verfahren der Zerstörung der organischen Substanz durch Schwefelsäure und Salpetersäure gerade für einige biochemisch wichtige Bestimmungen so ausgebaut zu haben, daß diese fraglos sehr wertvolle Methode sich jetzt mehr und mehr allgemeinerer Anwendung zu erfreuen beginnt.

Die Veraschung auf "feuchtem Wege", wie man diesen Prozeß auch nennt, gestattet uns nun nicht, eine Bestimmung der Gesamtmenge der Mineralstoffe, des sogenannten Aschegehaltes, vorzunehmen, sondern liefert uns nur als Endresultat die Mineralstoffe in der zerstörten Substanz, frei von organischen Stoffen, und zwar, soweit sie löslich sind, in schwefelsaurer Lösung. Damit ergibt sich schon, daß diese Methode nicht ganz so allgemein anwendbar sein kann, wie die trockene Veraschung. Die wichtigste Einschränkung ist, daß sie keine Bestimmung des Schwefelgehaltes gestattet, und daß alle Bestimmungen, bei denen ein Gehalt an Schwefelsäure hinderlich wirkt, zum mindesten schwierig sind. Denn es ist zwar leicht, Sulfate (z. B. aus Chloriden) darzustellen, nicht aber Sulfate in die Salze anderer Säuren überzuführen. Die durch Schwefelsäure austreibbaren Säuren können nicht oder nur unter besonderen Vorsichtsmaßregeln bestimmt werden. Trotzdem hat die Methode fraglos große Vorzüge vor der Veraschung durch Glühen, deren wichtigste wohl sind: Die Gefahr, daß Verluste an den in der Glühhitze flüchtigen Salzen (Alkalichloriden) eintreten, fällt fort, ebenso die, daß Partikelchen verspritzen oder durch zu starke Gasentwicklung fortgerissen werden. Man kann feuchte Substanzen, auch Flüssigkeiten direkt verarbeiten, oft geht der Prozeß schneller vonstatten als die Einäscherung, und schließlich ist das Veraschungsgerät billiger als das zur Glühaschenbereitung erforderliche, so daß eine ganze Reihe von Bestimmungen mühelos nebeneinander angestellt werden können.

Die Veraschung nimmt man nach Neumann<sup>2</sup>) in einem schief liegenden Rundkolben aus Jenaer Glas vor, der die normale Halslänge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Albert Neumann, Einfache Veraschungsmethode (Säuregemischveraschung) und vereinfachte Bestimmung von Eisen, Phosphorsäure, Salzsäure und anderen Aschebestandteilen unter Benutzung der Säuregemischveraschung. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 37, S. 115—142 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Albert Neumann, Nachträge zur Säuregemisch-Veraschung und zu den an diese geknüpften Bestimmungsmethoden. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1905. S. 208--18.

(etwa 10 cm) und einen Inhalt von etwa 3/4 l hat. Über dem Kolben hängt in einem Glas- oder Porzellanring ein Hahntrichter, der eine Tropf-

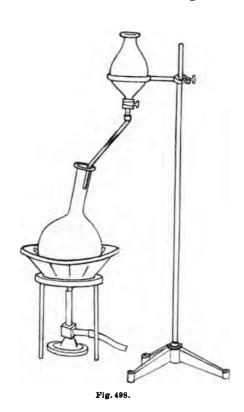

kapillare hat. Diese stellt man so dar, daß man durch Erhitzen in der Gebläseflamme vorsichtig an einer Stelle die Wände einfallen läßt, bis das Lumen des Rohres kapillar geworden ist. Es ist ferner zweckmäßig, dem Rohr des Tropftrichters eine zweimalige rechtwinklige, knieförmige Biegung zu geben, so daß der Hahn und das Vorratsgefäß sich nicht oberhalb der Kolbenmündung, sondern seitlich davon befinden. Fig. 498 zeigt die einfache Apparatur. Der Kolben ruht sehr vorteilhaft in einem sogenannten Baboblech, doch tut schließlich zur Not auch ein Asbestdrahtnetz dieselben Dienste. Säuregemisch besteht aus gleichen Teilen konzentrierter Schwefelsäure Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1.4.

## Ausführung der Säuregemisch-Veraschung.

Die Veraschung mit dem Säuregemisch wird in einem gut ziehenden Abzuge ausgeführt. Die Substanz, die für diesen Zweck nicht erst getrocknet zu werden braucht, wird in dem Rundkolben mit gemessenen Mengen Säuregemisch (etwa 5—10 cm³) übergossen und mit mäßiger Flamme erwärmt.¹) Sobald die Entwicklung der braunen Nitrosodämpfe geringer wird, gibt man aus dem Hahntrichter tropfenweise weiteres Gemisch (annähernd gemessene Mengen) hinzu und fährt damit fort, bis ein Nachlassen der Reaktion eintritt und die Intensität der braunen Dämpfe abgeschwächt erscheint. Um zu entscheiden, ob die Substanzzerstörung be-

<sup>1)</sup> Sind große Mengen organischer Substanz zu zerstören, wie z.B. in sehr zuckerreichen Harnen, so läßt man nach dem Hinzufügen des Säuregemisches (eventuell unter Abkühlung) erst die Hauptreaktion vorübergehen, ehe man erwärmt. Fett- und kohlenhydratreiche Substanzen kann man vorher mit KOH versetzen und einkochen.

endet ist, unterbricht man das Hinzufließen des Gemisches für kurze Zeit, erhitzt aber weiter, bis die braunen Dämpfe verschwunden sind und beobachtet, ob sich die Flüssigkeit im Kolben dunkler färbt oder gar noch schwärzt. Ist dieses der Fall, so läßt man wieder Säuregemisch zufließen und wiederholt nach einigen Minuten die obige Probe. Wenn nach dem Abstellen des Gemisches und dem Verjagen der braunen Dämpfe die hellgelbe oder farblose Flüssigkeit sich bei weiterem Erhitzen von mindestens 10 Minuten Dauer nicht mehr dunkler färbt und auch keine Gasentwicklung mehr zeigt, dann ist die Veraschung beendet. Ist die Flüssigkeit schwach gelb gefärbt, so wird sie beim Erkalten völlig wasserhell. Nun fügt man dreimal so viel Wasser hinzu, wie Säuregemisch verbraucht wurde, erhitzt und kocht etwa 5—10 Minuten. Dabei entweichen braune Dämpfe, welche von der Zersetzung der entstandenen Nitrosylschwefelsäure herrühren.

Um größere Mengen Harn für die Veraschung ohne Stoßen schnell und quantitativ zu konzentrieren, läßt man nach Neumann beständig kleine Mengen des mit Salpetersäure versetzten Harns zu konzentrierter, siedender Salpetersäure fließen. Zu diesem Zweck wird der abgemessene Harn in einem Kolben mit konzentrierter Salpetersäure (1/10 des Harnvolumens) gemischt und durch den Hahntrichter tropfenweise in den Rundkolben gegeben, in dem bei Beginn der Operation 30 cm<sup>3</sup> konzentrierter Salpetersäure zum Sieden erhitzt werden. Man reguliert nun das Zutropfen des Harns so, daß bei starkem Sieden der Flüssigkeit, am besten auf einem Baboblech, keine zu große Volumenvermehrung (höchstens bis zu 100 cm<sup>3</sup>) eintritt. Kolben und Hahntrichter werden mit wenig verdünnter Salpetersäure nachgespült. Gegen den Schluß der Verdampfung wird die Flamme, wenn nötig, verkleinert. Hat man die Flüssigkeit bis auf etwa 50 cm3 konzentriert, so gibt man durch den Hahntrichter gemessene Mengen Säuregemisch hinzu und verascht nach der vorher beschriebenen Methode mit der Maßgabe, daß man im Falle einer daranknüpfenden Eisenbestimmung ganz zuletzt, wenn das Veraschungsprodukt schon hell und klar geworden ist, noch 1/2-3/4 Stunden weiter erhitzt.

Um die von Neumann ungemein sorgsam ausgearbeitete Methode auszuführen, gehört immerhin schon einige Erfahrung und Übung. Ganz besonders fällt es im Anfang schwer, mit den von Neumann angegebenen Mengen Säuregemisches auszukommen; und doch ist das manchmal unbedingt erforderlich (siehe Phosphorbestimmung). Man sieht sich also vor die Schwierigkeit gestellt, entweder mehr Säuregemisch als erlaubt, zu nehmen, was die Güte des Resultates in Frage stellt, oder eine neue Veraschung vorzunehmen, deren Erfolg ja aber auch noch fraglich ist. Der Hauptfehler, den man nach meiner Erfahrung im Anfang macht, ist, daß man zu stark erhitzt. Dann verflüchtigt sich ein Teil der Salpetersäure als solche, wird also verjagt, ohne voll zur Oxydation ausgenutzt worden zu sein. Der Oxydationsprozeß findet schon bei recht niederer Temperatur statt, so daß eine ganz kleine Flamme genügt. Dazu kommt noch im

Anfang die oft recht starke Selbsterhitzung durch die Reaktionswärme. Aber trotzdem und trotz vieler Übung will es bei sehr mineralstoffarmen Substanzen, von denen man also verhältnismäßig viel zerstören muß, nicht glücken, mit den erlaubten Mengen auszukommen. Für Flüssigkeiten hat ja Neumann selbst einen Ausweg vorgeschlagen. Aber auch sonst kann man sich stets folgendermaßen helfen: Sobald man die erlaubte Grenze erreicht hat, gibt man nicht mehr das Säuregemisch, sondern nur noch Salpetersäure hinzu. Das kann ja nichts schaden, da ja ein Überschuß an Salpetersäure und des mit ihm in die Lösung gebrachten Wassers durch Kochen stets wieder entfernt werden kann: und das, was hinderlich und zu vermeiden ist, ist ja nur ein Überschuß an Schwefelsäure,



die man nicht so leicht wieder verjagen kann. Die Mengen Salpetersäure die man also noch zufügen darf, sind praktisch unbeschränkt, und man kann auf diese Weise jede Veraschung zu Ende führen. Nur hat man zu beachten, daß durch die fortwährend zutropfende Salpetersäure die Schwefelsäure im Kolben sehr stark mit Wasser verdünnt wird. Dadurch wird die wasserentziehende Wirkung der Schwefelsäure herabgesetzt, und die Temperatur der Mischung läßt sich nicht mehr über 100° bringen. Um diesem Übelstand abzuhelfen, tut man gut, wenn ca. 5 -10 cm<sup>3</sup> Salpetersäure zugetropft und zur Oxydation verbraucht sind, erst einmal durch starkes Erhitzen das Wasser zu vertreiben und die Schwefelsäure zu konzentrieren, bis sich die Lösung eben wieder schwarz zu färben beginnt.

Ich habe eine ganze Reihe von Veraschungen schon so ausgeführt. daß ich in einem Veraschungskolben die Substanz mit 30-40 cm<sup>2</sup> Säuregemisch versetzt, dann auf die Öffnung des Kolbens einen kleinen Trichter mit kurzem Hals gesetzt habe und alle paar Minuten durch den

Trichter einige Kubikzentimeter Salpetersäure zufließen ließ (vgl. Fig. 499). Man kann so eine Reihe von Kolben nebeneinander auf einem Stativ. ähnlich den für den Aufschluß von Stickstoffbestimmungen nach Kjeldahl benutzten, zu gleicher Zeit behandeln und spart sogar noch die Einrichtung der Tropfkapillare etc.

Man kann natürlich noch eine ganze Reihe kleiner Modifikationen des Säuregemischverfahrens vornehmen, je nach Art des Analysenmaterials, doch sind diese ziemlich belanglos.

Wichtiger wäre es dagegen, wenn es gelänge, eine Veraschungsmethode ausfindig zu machen, bei der man die Schwefelsäure nicht brauchte, also zuletzt eine salzsaure oder salpetersaure Lösung vor sich hat. Ganz kürzlich beschrieb Kastle<sup>1</sup>) eine ganze Reihe von Verfahren, durch Einleiten von Salpetersäure, durch Zusatz von Nitriten oder von Aqua regia im Urin die organischen Substanzen zwecks Ermittlung der anorganischen zu zerstören. Ihre Erprobung bleibt abzuwarten.

Einige spezielle Veraschungsmethoden, wie z. B. die zur Bestimmung des Arsens oder Quecksilbers ausgearbeiteten oder die der Veraschung des Harns mit Natriumsuperoxyd zur Schwefelbestimmung werden bei den betreffenden Elementen noch beschrieben werden.

Speziell für die Darstellung der Knochenasche hat Gabriel<sup>2</sup>) ein eigenartiges, aber recht brauchbares Verfahren angegeben, dessen Prinzip darauf beruht, daß die organischen Bestandteile des Knochens nicht zerstört, sondern durch Extraktion von den anorganischen getrennt werden.

Ungefähr 10-20 g fein gepulverter Knochen werden in einem Rundkolben von 200-300 cm3 Inhalt mit 100 cm3 Glyzerin, in dem man 3 g Atzkali gelöst hat, vorsichtig und unter Umschütteln auf ca. 200° erhitzt, und dann die Temperatur der Mischung 1-2 Stunden auf dieser Höhe gehalten. Die jetzt stark gebräunte Flüssigkeit wird, wenn sie auf 150-120° erkaltet ist, langsam und vorsichtig in eine Schale gegossen, in der sich 500-800 cm² kochenden Wassers befinden. Während des Eingießens rührt man das in der Schale kochende Wasser kräftig um, spült das Kölbchen mehrmals mit Wasser aus, kocht dann noch 5-10 Minuten, und läßt den Niederschlag absitzen. Während Gabriel jetzt die überstehende Flüssigkeit durch einen mit Leinwand überspannten Heber abzieht, habe ich i) es praktischer gefunden, das Wasser einfach abzudekantieren und dieses und die folgenden Waschwässer in hohen Gefäßen zu sammeln, hier sedimentieren zu lassen und dann die überstehende Flüssigkeit abzuhebern, ähnlich wie man es bei der Wehnder Rohfaserbestimmung macht. Man kocht den Niederschlag in der Schale dann mit neuen 500 cm<sup>3</sup> Wasser aus, dekantiert ab und wiederholt diese Operation so oft, bis die alkalische Reaktion verschwindet. Das in dem hohen Zylinder gewonnene Sediment wird ebenfalls durch Aufgießen von heißem Wasser, Sedimentierenlassen und Abhebern ausgewaschen. Der auf diese Weise gereinigte Rückstand des Knochenpulvers (in der Schale und in den Zylindern) ist — wenn die Operation richtig ausgeführt wurde - frei von organischer Substanz und bleibt deshalb beim Glühen schön weiß. Ist das nicht der Fall, so muß die Extraktion wiederholt werden.

Dieses Verfahren liefert uns — wahrscheinlich ohne die durch das Glühen bedingten Umsetzungen — die wasserunlöslichen Mineral-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. H. Kastle, Use of nitrous acid, nitrites and aqua regia in the determination of the mineral constituents of the urin. Amer. Journ. of Physiol. Vol. 22. p. 411—422 (1898).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Gabriel, Chemische Untersuchungen über die Mineralstoffe der Knochen und Zähne. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 18. S. 256—303 (1894).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) H. Aron, Über den Einfluß der Alkalien auf das Knochenwachstum. Pflügers Archiv. Bd. 106. S. 91 (1905).

stoffe. Es ist meines Wissens bisher nur zur Knochenanalyse angewandt worden, mag aber vielleicht auch zu Untersuchungen anderer nicht allzu mineralstoffarmer Körpergebilde gute Dienste leisten, wenn es einmal darauf ankommen sollte, den wasserunlöslich präformierten Anteil der Mineralstoffe zu untersuchen.

#### Qualitative Analyse einer Asche.

Zu qualitativen Prüfungen wird man im allgemeinen besser tun, eine Glühasche, als eine Säuregemischasche darzustellen. Auf kleine Verluste kommt es hier nicht an, und da kann man die Einäscherung recht beträchtlich abkürzen, während eine Säuregemischveraschung immer in der gleichen Weise durchgeführt werden muß. Außerdem kann eine ganze Reihe von Prüfungen in der schwefelsauren Lösung schlecht ausgeführt werden. Bei Untersuchungen auf einige leicht flüchtige Elemente, wie Quecksilber und Arsen, sind besondere Vorsichtsmaßregeln erforderlich, auf die an den betreffenden Stellen eingegangen wird. Bei Beschreibung der anderen Reaktionen wird vorausgesetzt, daß eine Glühasche vorliegt, die man entweder systematisch nach dem im folgenden beschriebenen Analysengange auf alle ihre bisher unbekannten Komponenten prüfen oder aber auf das Vorhandensein oder Fehlen eines oder einiger bestimmter Elemente untersuchen will.

Zu den folgenden Reaktionen genügt es, je eine kleine Probe der dargestellten Asche zu verwenden.

Zur Prüfung auf die basischen Bestandteile versucht man, eine Probe der Asche in heißem Wasser zu lösen. Gelingt das restlos, so können keinerlei sauere oder basische Bestandteile in der Asche enthalten sein, welche zusammen unlösliche Salze bilden. Deshalb wird man auch die meisten Aschen so nicht völlig auflösen können. Man kocht jetzt eine andere oder die gleiche Probe der Asche mit Salzsäure, filtriert und untersucht Filtrat und Rückstand, wenn ein solcher bleiben sollte, getrennt.

Bei den meisten biochemischen Aschenanalysen wird man sich — abgesehen von einigen wenigen Proben, die nachher genannt sind — auf den Nachweis von Erdalkalien und Alkalien beschränken. Man löst eine Probe der Asche in Salzsäure und verfährt im Prinzip ganz so, wie unten bei der quantitativen Analyse beschrieben: Man fällt nach Zusatz von Eisenchlorid die Phosphorsäure durch Ammoniumacetat in ganz schwach essigsaurer Lösung aus und prüft das Filtrat dieses Niederschlages mit Ammoniak und Ammoniumoxalat. Ein Niederschlag oder eine Trübung mit Ammoniumoxalat zeigt dann die Anwesenheit von Calcium an. Handelt es sich um den Nachweis von Spuren, so muß man das Reagenzglas oft 1 bis 12 Stunden stehen lassen, bis man einen Niederschlag erhält. Zum Magnesiumnachweis muß man das Calcium erst vollständig durch Ammoniumoxalat ausfällen, bevor man das Filtrat mit einer Lösung

von Natriumphosphat auf Magnesium prüfen kann. Ein fein kristallinischer Niederschlag von Magnesiumammoniumphosphat weist das Magnesium nach-

Zum Nachweis der anderen Elemente, sowohl der Erdalkali- wie der Alkaligruppe, bedienen wir uns am besten und einfachsten der Flammenproben.

Eine kleine Probe der Asche oder der beim Trennen der Erdalkalien von den Alkalien erhaltenen Niederschläge respektive der Rückstände der eingedampften Filtrate befeuchtet man mit etwas Schwefelsäure oder Chlorwasserstoffsäure und bringt sie an dem ösenförmig umgebogenen Ende eines Platindrahtes in den unteren Rand der Flamme eines Bunsenbrenners.

Strontium gibt eine scharlachrote Flamme (s. auch Lithium).

Barium gibt eine grüne Flamme.

Natrium gibt eine Gelbfärbung der Flamme, die aber sämtliche Aschen infolge der allgemeinen Verbreitung der Natriumverbindungen zeigen werden.

Kaliumverbindungen färben die Flamme violett, jedoch wird diese Farbe meist von der gelben des Natriums überdeckt. Um Kalium neben Natrium zu erkennen, betrachtet man die Flamme durch ein blaues sogenanntes Kobaltglas. Eine Flammenfärbung durch Natrium verschwindet jetzt; bleibt die Flammenfärbung bestehen, so ist Kalium vorhanden.

Um Kalium neben Natrium mittelst der Fällungsanalyse nachzuweisen, vor allem um sich über den relativen Gehalt dieser beiden Alkalien zu orientieren, dient die Trennungsmethode mit Platinchlorid (siehe quantitative Methoden). Ein in Alkohol unlösliches gelbes Platindoppelsalz zeigt die Anwesenheit von Kalium an. Doch ist, worauf bei der quantitativen Analyse nochmals hingewiesen wird, auch bei der qualitativen Probe so viel Platinchlorid zu nehmen, daß alles vorhandene Natrium in das Doppelsalz übergeführt wird, um die Abscheidung des in Alkohol unlöslichen Natriumchlorids zu vermeiden.

Mit dem Lithium im tierischen Organismus hat sich Herrmann<sup>1</sup>) eingehend beschäftigt. Lithium gibt eine karminrote Flammenfärbung ähnlich der des Strontiums. Doch bildet ja das Strontium ein unlösliches Karbonat, das mit Ammoniak und Ammonkarbonat mit ausgefällt wird. Es würde sich also beim Calcium etc. finden, das Lithium dagegen im Filtrat respektive dessen Rückstand. Ist man nicht sicher, ob man sorgfältig genug ausgewaschen hat, so kann man sich der Spektralanalyse bedienen. (Siehe die zitierten Lehrbücher<sup>2, 3, 4, 5</sup>). Dieselbe empfiehlt sich ebenfalls zur Er-

Erich Herrmann, Über das Vorkommen von Lithium im menschlichen Organismus Pflügers Archiv. Bd. 109. S. 26—50 (1905).

C.R. Fresenius, Handbuch der qualitativen chemischen Analyse. Friedrich Vieweg
 Sohn. Braunschweig.

<sup>\*)</sup> Carl Friedheim, Leitfaden für die qualitative chemische Analyse. (Carl Habel, Berlin.)

<sup>4)</sup> F. P. Treadwell, Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie in zwei Bänden. Leipzig und Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Alexander Classen, Handbuch der qualitativen chemischen Analyse. (F. Enke, Stuttgart.)

kennung von Rubidium und Cäsium, die dem Kalium sehr nahestehen. Die Spektralanalyse ist sehr fein und gestattet schon geringste Spuren nachzuweisen.

Soll auf die Anwesenheit von Schwermetallen — bei biochemischen Analysen wohl nur selten — geprüft werden, so leitet man in eine Probe der salzsauren Lösung Schwefelwasserstoff ein, resp. man setzt Schwefelwasserstoffwasser hinzu. Entsteht ein schwarzer Niederschlag von Metallsulfiden, so deutet dieser auf die Anwesenheit von Schwermetallen hin, und zwar kann es sich um

1. Blei, Silber, Quecksilber, Wismut, Kupfer, Kadmium und die Elemente der Platingruppe,

ferner 2. um Arsen, Antimon, Zinn, Molybdän, Gold u. a. handeln. Um die unter 1. aufgeführten Elemente von denen unter 2. zu trennen, übergießt man die abfiltrierten Sulfide mit warmer Schwefelammoniumlösung; die Sulfide der Gruppe Arsen, Zinn etc. gehen jetzt in Lösung.

Über die Trennung dieser Elemente (sub 2.) unterrichten die Lehrbücher der qualitativen Analyse. Von diesen empfehlen sich am meisten die von Fresenius<sup>1</sup>), Friedheim<sup>2</sup>), Treadwell<sup>3</sup>) und Classen<sup>4</sup>). Nur der Nachweis des Arsens soll näher beschrieben werden, weil dieses ja in neuerer Zeit so eminente therapeutische Bedeutung gewinnt und außerdem vielleicht auch zu den normalen Bestandteilen des Organismus gehört.

Die empfindlichste Reaktion auf Arsen ist die sogenannte Marshsche Probe, die sich darauf gründet, daß Wasserstoff und Arsen in statu nascendi flüchtigen Arsenwasserstoff bilden, aus dem durch Erhitzen das Arsen als metallischer Beschlag abgeschieden wird. Der einfachste Apparat, den man zu diesem Nachweise benötigt, besteht aus einem Kölbchen oder einer Woulfschen Flasche von 200—300 cm³ Inhalt, welche durch gutschließende Stopfen verschlossen sind, durch die ein Trichterrohr, ein Sicherheitsrohr und ein rechtwinklig gebogenes Ableitungsrohr gehen. An das Ableitungsrohr schließt sich eine mit Ca Cl₂ gefüllte Trockenröhre und hieran eine Glasröhre aus schwer schmelzbarem Glase, die mehrere Male verengt und am Ende zu einer Spitze ausgezogen ist. In dem Kölbchen wird aus Zink und Schwefelsäure Wasserstoff entwickelt, und wenn man annehmen kann, daß alle atmosphärische Luft aus dem Apparat durch Wasserstoff verdrängt ist, dieser an der Rohrmündung angezündet. Jetzt erhitzt man das Rohr vor der Verengerung und gibt die auf Arsen zu untersuchende Substanz,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. R. Fresenius, Handbuch der qualitativen chemischen Analyse. Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Carl Friedheim, Leitfaden für die qualitative chemische Analyse. (Carl Habel, Berlin.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) F. P. Treadwell, Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie in zwei Bänden. Leipzig und Wien.

<sup>4)</sup> Alexander Classen, Handbuch der qualitativen chemischen Analyse. (F. Enke, Stuttgert.)

z. B. den in Salzsäure aufgelösten Niederschlag der Sulfide, durch die Trichterröhre in das Kölbchen. Ist Arsen zugegen, so bildet sich jetzt Arsenwasserstoff, der an der erhitzten Stelle in seine Komponenten gespalten wird, von denen sich das Arsen als "Arsenspiegel" an den folgenden kühleren Stellen des Rohres niederschlägt.

Vor jedem Versuch hat man sich von der Arsenfreiheit der angewandten Reagenzien dadurch zu überzeugen, daß bei dem ersten Erhitzen in dem Rohr auch kein Anflug eines Spiegels entsteht.

Diese ursprüngliche Methode, die auch für gewöhnliche Zwecke ausreichen dürfte, ist nun mannigfach modifiziert und verfeinert worden, vor allem um auch die kleinsten Spuren von Arsen aufzufinden. Besonders eingehend hat in den letzten Jahren Lockemann<sup>1</sup>) den Arsennachweis studiert, dessen Anleitungen zur Anstellung einer Marshschen Probe mit allen Kautelen wiedergegeben seien.

Lockemann zerstört zur Prüfung auf Arsen ebenfalls mit Säuregemisch und beschreibt dieses Zerstörungsverfahren an einem Beispiele (Fleisch) folgendermaßen:

20g frisches, fein zerhacktes Rindfleisch werden in einer Porzellanschale mit einigen Kubikzentimetern einer Mischung von 10 Teilen rauchender Salpetersäure und 1/2-1 Teil konzentrierter Schwefelsäure übergossen und allmählich auf dem Wasserbade (mit Porzellanringen) erwärmt. Das Säuregemisch wirkt so stark ein, daß schon nach Zusatz von ca. 5 cm3 die ganze sich anfangs stark aufblähende Masse in eine gleichmäßige dickölige, gelbliche Flüssigkeit verwandelt wird. Fügt man während der Erwärmung auf dem Wasserbade zuviel Säure auf einmal hinzu, so kann die Reaktion so heftig werden, daß unter lebhafter Rauchentwicklung plötzlich Verkohlung der ganzen Masse eintritt, und dadurch natürlich etwa vorhandenes Arsen mit fortgetrieben wird. Man verfährt daher am zweckmäßigsten so, daß man das Säuregemisch, im ganzen 10-20 cm³, in Portionen von 1-2 cm³ zusetzt, und zwar jedesmal erst, nachdem die Entwicklung der braunen Dämpfe aufgehört hat. Zum Schluß nimmt die Masse eine dunkelgelbe Farbe an, die bei längerem Erhitzen auf dem Wasserbade in Braun übergeht.

Dieses Zerstörungsprodukt wird nun mit einer konzentrierten wässerigen Lösung von  $30\,g$  einer Mischung gleicher Teile Natrium- und Kaliumnitrat verrührt und eingedampft. <sup>2</sup>) Dabei bleibt ein zitronengelber, fein kristallinischer Rückstand von ca.  $35\,g$ , der die organischen Reste mit dem Salpeter innig gemischt enthält. Zur Vollendung der Oxydation trägt man dieses Salzgemisch allmählich messerspitzenweise in einen Platintiegel ein, in dem  $5\,g$  Natriumkaliumsalpeter zum Schmelzen gelinde erhitzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Georg Lockemann, Über den Arsennachweis mit dem Marshschen Apparate. Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 18. S. 416-429 (1905).

<sup>2)</sup> Es genügen auch schon ca. 20 g Kaliumnatriumnitrat, wenn man nachher den Abdampfrückstand in 10 g schmelzendes Nitrat (statt 5 g) einträgt.

werden. Dabei wartet man mit jedem weiteren Zusatz, bis die Oxydation der Kohlenstoffverbindungen, die, bei möglichst kleiner Flamme, ruhig und höchstens gegen Schluß unter geringer Feuererscheinung verläuft, vollendet ist. Ist alles zugesetzt, so wird noch kurze Zeit mit voller Flamme erhitzt.

Die so erhaltene Schmelze (ca. 30g) wird mit konzentrierter Schwefelsäure so lange in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade erhitzt, bis keine Salpetersäure mehr vorhanden ist (keine Spur einer Blaufärbung mit Diphenylamin!). Jetzt kann sie direkt in den *Marsh*schen Apparat gebracht und hier untersucht werden.

Hat man aber eine größere Menge Salpeterschmelze erhalten, so empfiehlt es sich nach Lockemann, erst das Arsen am besten auf folgendem Wege abzuscheiden: Die Schmelze wird in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade in destilliertem Wasser gelöst und mit verdünnter Schwefelsäure versetzt, bis die beim Schmelzprozeß entstandene Kohlensäure und salpetrige Säure ausgetrieben ist. Nach Zusatz von 10 cm<sup>3</sup> Normalaluminiumlösung (111:11 g Al<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, 18 aq. in 1 l H<sub>2</sub>O) wird mit Ammoniak alkalisch gemacht und etwa 1/2 Stunde auf dem Wasserbade erhitzt, der entstandene Niederschlag abfiltriert, mit etwas ammoniakalischem Wasser ausgewaschen, in 20-30 cm<sup>8</sup> 10% iger Schwefelsäure gelöst und in einer Schale auf dem Wasserbade so lange erhitzt, bis eine mit Wasser verdünnte Probe Diphenylaminlösung nicht mehr blau färbt. Man kann die Nitrate aus dem Niederschlage auch durch wiederholtes Auswaschen mit ammoniakalischem Wasser entfernen, jedoch ist bei dem ganzen Verfahren prinzipiell jeder unnötige Gebrauch größerer Mengen von Solvenzien und Chemikalien zu vermeiden; denn die Gefahr des Einführens von Arsen wächst mit den verwendeten Mengen der Reagenzien.

Beschreibung und Handhabung des Arsenapparates nach Lockemann (vgl. Fig. 500): Das Entwicklungsgefäß von (je nach Bedarf) 50-150 cm<sup>3</sup> Inhalt besteht aus einer gewöhnlichen Pulverflasche oder einem Erlenmeverkolben (a) mit weitem Halse. In der Öffnung desselben sind entweder durch Gummistopfen oder eingeschliffene Glashaube (b) drei Röhren angebracht, von denen die eine einen zylindrischen Hahntrichter (c) trägt, die andere zu dem Trockenrohr (d) führt, während die dritte, bis fast auf den Gefäßboden reichende, als Steig- oder Sicherheitsrohr dient (c). Der gewöhnliche Einfülltrichter ist hier durch einen solchen mit Hahnverschluß ersetzt, damit beim Nachgießen von Flüssigkeit der Zutritt der Luft vollständig ausgeschlossen bleibt. Das Trockenrohr wird mit möglichst großen Stücken kristallisierten Chlorcalciums gefüllt und durch einen Gummistopfen verschlossen, während das kleine Ansatzrohr (f) in einem durchbohrten Gummistopfen das weitere Ende des Glührohres (g) aufnimmt. Letzteres wird andrerseits, mit etwas Fließpapier umwickelt, in eine Klammer (h) eingespannt. Das seitlich gebogene Kapillarrohr ist nach unten zu richten, da auf diese Weise die Diffusion der Luft in das Rohrinnere (bei langsamer Gasentwicklung) möglichst beschränkt wird.

Ist das Entwicklungsgefäß (a) mit 4—6 verkupferten Zinkstückchen¹) beschickt, so wird es mit dem Gummistopfen bzw. Glasschliff (b) verschlossen, wobei darauf zu achten ist, daß in dem unteren, schräg abgeschnittenen Rohrende des Trockenrohrs (d) keine Wassertropfen hängen, die eventuell einer gleichmäßigen Gasentwicklung hinderlich sein könnten. Man läßt aus dem Hahntrichter (c) ca. 10 cm² 10-20% iger Schwefelsäure zu dem Zink laufen und schließt den Hahn so frühzeitig wieder, daß noch das ganze Trichterrohr unterhalb des Hahns mit Flüssigkeit gefüllt bleibt. Die Gasentwicklung beginnt sofort ziemlich lebhaft und treibt, sobald nun das an dem Kapillarende zugeschmolzene Glührohr (g) fest eingesetzt ist, die Säure in dem Steigrohr (e) aufwärts; ein Zeichen,



daß der ganze Apparat dicht schließt. Man bricht die Kapillarspitze des Glührohrs ab und läßt die Wasserstoffentwicklung ½-3/4 Stunde im Gange, bevor man die Flamme des Bunsenbrenners (i) dicht vor der ersten Rohrverengung entzündet. Dann ist unter normalen Verhältnissen die Luft sicher vollkommen aus dem Apparat vertrieben, und man kann durch 1—2stündiges Erhitzen, eventuell unter weiterem Zusatz von Säure, die Reinheit der Chemikalien prüfen.

¹) Die Herstellung der verkupferten Zinkstückehen gestaltet sich so, daß die zerkleinerten Zinkstücke (je 1·2—1·8 g) in einer Porzellanschale mit verdünnter Kupferlösung (1 T. Kupfervitriol, durch mehrmalige Kristallisation gereinigt, auf 200 T. Wasser) übergossen, etwa eine Minnte lang darin hin und her gerüttelt und dann mehrmals mit Wasser abgespült werden. Auf Fließpapier getrocknet, lassen sich diese schwarz überzogenen Zinkstücke in verschlossenem Gefäß für den jeweiligen Gebrauch aufbewahren.
— Cher die Wasserstoffentwicklung im Marshschen Apparate. Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 19. S. 1362 (1906).

Die Flamme wird am besten so reguliert, daß nur der über dem inneren blauen Kegel befindliche Teil das Rohr berührt, da bei ungleichmäßiger Erhitzung (wenn das Rohr den kühleren Kegel schneidet) die Bildung des Arsenspiegels beeinträchtigt wird. Um jeden Luftzug von der Flamme fernzuhalten und damit ein Verflüchtigen des bereits entstandenen Spiegels zu verhindern, wird auf den möglichst hoch geschraubten Schornstein des Brenners eine zylindrische Hülse aus Kupferdrahtnetz (k) mit zwei Ausschnitten für das quer durchgehende Glührohr gesetzt. Das Drahtnetz hat vor einer Schutzhülle aus Blech oder Asbest den Vorzug, daß es die Flamme vollständig vor Zugwirkung schützt und trotzdem die Beobachtung der Glühstelle gestattet.

Handelt es sich um den Nachweis sehr geringer Arsenmengen (etwa bis zu 4 oder 5 mg As), so ist es ratsam, die Stelle, an welcher sich der Spiegel absetzen soll, von außen zu kühlen. Das geschieht am einfachsten mittelst einiger Baumwollfäden (1), die, in ein höher stehendes, mit Eiswasser gefülltes Becken (m) tauchend, an der betreffenden Stelle zwei- bis viermal um das Rohr geschlungen sind und das dauernd angezogene Wasser unten in ein Becherglas (n) abtropfen lassen. Das Arsen setzt sich dann genau an der Stelle ab, wo die kühlenden Fäden zuerst das Glas berühren, und zwar in kompakterer, weniger langgestreckter Form.

Ist nun die erste Stelle des Glührohres anderthalb bis zwei Stunden erhitzt und haben sich die im Apparate verwendeten Materialien als rein erwiesen, so bringt man die Flamme dicht vor die zweite Verengung und läßt aus dem Hahntrichter die zu prüfende Flüssigkeit in das Gefäß einlaufen, wobei man natürlich nochmals mit geringen Mengen Wasser oder verdünnter Säure nachspült. Das Erhitzen wird auf die gleiche Zeitdauer fortgesetzt und liefert nun einen endgültigen Beweis, ob die betreffende Flüssigkeit arsenhaltig war oder nicht.

Auf diese Weise ist es möglich, noch Bruchteile eines mg As, bis zu  $^{1}/_{10}$  mg bis  $^{1}/_{10000000}$  g As deutlich nachzuweisen.

Von anderen Autoren wie Kunkel<sup>1</sup>) wird empfohlen, den Wasserstoff nicht aus Zink und Schwefelsäure, sondern elektrolytisch zu entwickeln, da es sehr schwierig ist, die zur chemischen Wasserstoffentwicklung erforderlichen Reagenzien arsenfrei zu erhalten. Derselbe Forscher empfiehlt — was wohl in gewissen Fällen ganz vorteilhaft sein mag — das Arsen erst als Arsentrichlorür abzudestillieren und das Destillat dann weiter zu verarbeiten. Ein mit einem dreifach durchbohrten Korkstopfen verschlossener Rundkolben von 500--1000 cm<sup>3</sup> Inhalt trägt in der einen Bohrung das Ableitungsrohr, das in eine sehr energisch funktionierende Kühlvorrichtung leitet, die zweite einen Trichter mit Hahn zum Zusatz der Zersetzungsflüssigkeiten, die dritte ein bis auf den Boden des Kolbens reichendes

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> A. J. Kunkel, Beiträge zur Frage des normalen Arseniks. Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 44, S. 511--529 (1905).

Glasrohr, das zum Einleiten gewaschener Kohlensäure dienen kann, um zu starkes Stoßen zu verhindern.

Die Destillation wird nach Reduktion eventuell vorhandener Arsensäure durch ein Ferrosalz (Eisenchlorür) mit konzentrierter arsenfreier Salzsäure von ca. 40% HCl, die man portionsweise zusetzt, bewirkt.

Carlson<sup>1</sup>) empfiehlt zum Nachweis von Arsen in organischen Sekreten die Abscheidung des Arsens durch Elektrolyse. Eine speziell für den Arsennachweis im Urin geeignete Methode haben Sanger und Fisher<sup>2</sup>) ausgearbeitet.

Wir gehen jetzt an die Weiterverarbeitung der durch Schwefelwasserstoff erhaltenen Fällung. War hier ein nicht in Schwefelammonium in Lösung gegangener Rückstand geblieben, so besteht er aus den Sulfiden des Bleis etc. (siehe vorher). Man kann die biochemisch wichtigsten Elemente dieser Gruppe sowohl in dem Sulfidgemisch, wie in der Asche selbst — ohne erst die Metalle als Sulfide zu fällen — durch folgende Reaktionen erkennen:

Die Anwesenheit von Kupfer wird meist schon durch die blaue oder bläuliche Färbung der Aschenlösungen verraten. Gibt man zu einer solchen Lösung Ammoniak (und Ammoniumkarbonat), so bildet sich erst ein bläulicher Niederschlag; durch einen Überschuß von Ammoniak entsteht eine tiefblaue Lösung von Kupferoxydammoniak, Man kann das Kupfer ferner durch seine Reduzierbarkeit durch Zucker in alkalischer Lösung nachweisen ("Umgekehrte" Trommersche Probe). Eine blaue Kupfersalzlösung mit Kaliumhydrat und Traubenzucker erhitzt liefert rotes oder braunes Kupferoxydul.

Blei wird nachgewiesen durch die Bildung eines unlöslichen Sulfates, eines in der Hitze löslichen, aber beim Erkalten wieder ausfallenden Chlorides und eines gelben unlöslichen Chromates bei Zusatz von Kaliumchromat.

Den Nachweis des Quecksilbers kann man nicht in einer Glühasche vornehmen, sondern muß die organische Substanz auf feuchtem Wege oxydieren [z. B. durch Kaliumchlorat und Salzsäure]<sup>3</sup>). Dann wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. E. Carlson, Über das verschiedene Verhalten organischer und anorganischer Arsenverbindungen Reagenzien gegenüber sowie über ihren Nachweis und ihre Bestimmung im Harn nach Einführung in den Organismus, Zeitschr. f. physiol, Chemie. Bd. 49. S. 410—432 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ch. R. Sanger und Otis-Fisher-Black, Die Bestimmung von Arsen im Urin, Zeitschr. f. anorg. Chemie. Bd. 56. S. 153-167 (1908).

<sup>\*)</sup> Diese früher häufiger, jetzt wohl nur noch seltener angewandte Methode zur Zerstörung der organischen Substanz führt man so aus, daß man in einer geräumigen Porzellanschale die Analysensubstanz mit konzentrierter Salzsäure (spezifisches Gewicht 1'19) übergießt, auf einem Wasserbade unter dem Abzug erhitzt und nun, während man die Schale mit einem Uhrglase bedeckt, Kaliumchlorat in Portionen von ca. 1—2 g einträgt, die heftige Reaktion vorübergehen läßt, mit einem Glasstabe umrührt und dann, wenn die eingetragene Menge Kaliumchlorat verbraucht ist, die ganze Operation wiederholt und damit so lange fortfährt, bis alle organische Substanz zerstört ist, d. h. eine Probe der Masse beim Erhitzen auf dem Platinbleche keine brennbaren Stoffe mehr erkennen läßt (Geruch, Dunkelfärbung).

die auf Quecksilber zu prüfende Substanz mit etwas Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf den Boden eines ca. 10 cm langen Kapillarrohres gebracht, das an einem Ende zugeschmolzen ist. Man erhitzt dort, wo sich das Quecksilber befindet, vorsichtig, achtet aber darauf, daß der andere Teil des Rohres sich nicht erhitzt. Bei Anwesenheit von Hg bildet sich im kälteren Teil der Röhre ein feiner Beschlag von metallischem Quecksilber. Eine gute Identitätsprobe ist dann noch die Bildung von Jodquecksilber; man bringt den Beschlag mit etwas Jod in ein neues Kapillarrohr und verfährt wie vorher; jetzt müssen rote respektive gelbe Beschläge von Jodquecksilber entstehen.

Silber bildet ein in Salpetersäure unlösliches Chlorid, das beim Zusatz von Salzsäure zu der salpetersauren Lösung flockig fällt, respektive eine milchige Trübung gibt. Man glüht die Substanz mit Soda und Salpeter, löst in Salpetersäure, filtriert und prüft mit Salzsäure.

Handelt es sich, wie meist in biochemischen Untersuchungen, um den Nachweis von Spuren dieser Elemente, so ist es ratsam, diese erst von den übrigen Aschebestandteilen zu trennen, bevor man die Reaktionen vornimmt. Zur Isolierung von Blei, Kupfer und Silber empfiehlt sich die elektrolytische Abscheidung und eine weitere Prüfung der an den Elektroden abgeschiedenen Niederschläge, die beim Auflösen reine und viel konzentriertere Lösungen der Metalle liefern. Über die Technik der Elektrolyse, die hier natürlich nicht beschrieben werden kann, orientiert man sich am besten in dem Classenschen Buche. 1)

Geringe Mengen von Quecksilber werden im Urin oder anderen Sekreten und tierischen Flüssigkeiten nach dem Ansäuern mit Salzsäure entweder durch Zinkstaub (Methode von Ludwig) ausgefällt<sup>3</sup>) oder an Messingwolle<sup>2</sup>), die man in die Flüssigkeiten bringt. unter Erwärmen als Amalgam gebunden. Die mit heißem Wasser, Alkohol und Äther gereinigte Messingwolle wird dann in ein Röhrchen gebracht und das Quecksilber, wie oben beschrieben, durch seine Hitzeflüchtigkeit und die Bildung von Jodquecksilber nachgewiesen. Aus tierischen Organen soll man vorteilhaft das Quecksilber abdestillieren<sup>3</sup>), indem man die Organe etc. in einem Kolben mit Kalk und Kalilauge versetzt, die Kolbenöffnung mit einem U-Rohr verbindet, das mit Silbernitrat und Glaswolle gefüllt ist. Man kann das Quecksilber dann aus dem U-Rohr ebenfalls durch Destillieren wieder in Freiheit setzen.

War bei der Prüfung auf Schwermetalle mit Schwefelwasserstoff überhaupt kein Niederschlag entstanden, so prüft man nach Übersättigen mit Ammoniak durch Zusatz von Schwefelammonium auf Zink, Eisen, Mangan, die jetzt als Sulfide, sowie die Erdalkalien, Aluminium etc., die jetzt als Hydroxyde gefällt werden. Ganz gleich verfährt man mit dem

<sup>1)</sup> Alexander Classen, Quantitative chemische Analyse durch Elektrolyse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bürgi, Über die Methoden der Quecksilberbestimmung im Urin. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 54. S. 439 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Victor Lehmann, Experimentelle Untersuchungen über die besten Methoden, Blei, Silber und Quecksilber bei Vergiftungen im tierischen Organismus nachzuweisen. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 6. S. 1—42 (1882).

Filtrate der oben beschriebenen Fällung mit Schwefelwasserstoff. Eine systematische Trennung all der genannten Elemente (wie man sie in den zitierten Lehrbüchern der qualitativen Analyse findet) ist bei biochemischen Analysen wohl meist entbehrlich und eine Prüfung speziell auf Eisen, Mangan und Aluminium wird wohl weitgehenden Ansprüchen gerecht werden.

Eisen. Eine schwach salzsaure Lösung der Asche wird mit einigen Kubikzentimetern einer Rhodankaliumlösung versetzt. Rotfärbung zeigt die Gegenwart von Eisen an. Die Reaktion ist sehr scharf, und es ist unbedingt erforderlich, sich vorher von der Eisenfreiheit seiner Reagenzien zu überzeugen. Fast ebenso empfindlich ist die sogenannte "Berlinerblaureaktion". Eine Probe der salzsauren Aschenlösung wird mit etwas Salpetersäure gekocht, um das Eisen in die Ferriverbindung überzuführen und dann mit einer Lösung von Ferrocyankalium (gelbem Blutlaugensalz) versetzt: Blaufärbung, bei größeren Mengen von Eisen ein flockiger blauer Niederschlag, zeigt die Anwesenheit von Eisen an.

Mangan. Eine sehr scharfe Reaktion auf Mangan ist die Bildung von Übermangansäure (HMnO<sub>4</sub>): Man löst etwas der auf Mangan zu prüfenden Asche in verdünnter Schwefelsäure und kocht, bis alle Kohlensäure, Salzsäure etc. vertrieben ist, und dann das Mangan als Mangansulfat in Lösung ist. In einem zweiten Reagenzgläschen übergießt man etwas Bleisuperoxyd mit Salpetersäure, fügt die Mangansulfatlösung hinzu und erwärmt. Nach dem Absitzen des Bleisuperoxyds tritt eine schöne Violettfärbung der Lösung auf.

Aluminium. Will man auf Aluminium prüfen, so fällt man die Erdalkalien nach Zusatz von Schwefelsäure mit Alkohol aus, filtriert, verjagt den Alkohol durch Kochen und fällt durch Ammoniak Eisen, Aluminium und Magnesium. Dieser Niederschlag wird mit einer reichlichen Menge Barytwasser gekocht, Aluminium geht in Lösung und kann nach dem Filtrieren durch Kochen mit Chlorammonium gefällt und nachgewiesen werden.

Um systematisch auf Eisen, Aluminium und Mangan zu untersuchen, löst man einen Teil der Asche in Salzsäure, filtriert, kocht die Lösung mit konzentrierter Salpetersäure und fällt mit Ammoniak und Ammoniumchlorid. Der Niederschlag enthält Aluminium und Eisen als Phosphate und Hydroxyde. Er wird in Salzsäure gelöst und jetzt das Eisen vom Aluminium wie bei der quantitativen Analyse durch Fällen mit reinem (tonerde- und kieselsäurefreiem) Natriumhydroxyd getrennt, das man sich durch Auflösen von metallischem Natrium in Wasser (wenn man sehr sicher gehen will, in einer Silberschale) darstellen kann. Diesen so erhaltenen Niederschlag prüft man mit Hilfe der Rhodan- oder der Berlinerblaureaktion auf Eisen, das Filtrat übersättigt man mit Salzsäure, macht dann mit Ammoniak wieder alkalisch und kocht; eine Trübung oder ein Niederschlag zeigt die Anwesenheit des Aluminiums (Spaltung durch Chlorammonium).

Im ersten Filtrat wird durch Schwefelammonium das Mangan als sogenanntes "fleischfarbenes" Mangansulfid gefällt, das man noch durch folgende Reaktion identifizieren kann. Nach dem Trocknen wird der Niederschlag mit Kaliumnitrat und Kaliumkarbonat auf einem Platinblech geschmolzen. Bei Mangangegenwart ist die Schmelze blaugrün und wird, in Wasser gelöst, bei Zusatz von einigen Tropfen Essigsäure violett (KMnO<sub>4</sub>).

Zur Erkennung der sauren Bestandteile der Aschen dienen folgende Reaktionen:

Kohlensäure entweicht beim Übergießen einer Probe der Asche mit Salz- oder Schwefelsäure als farb- und geruchloses Gas, das, in Barytwasser geleitet, eine weiße Fällung von Barvumkarbonat hervorruft.

Schwefelsäure. Eine in der Hitze in Salzsäure gelöste Probe, der am besten unter Zusatz von Natriumkarbonat und Natriumnitrat veraschten Substanz, wird, wenn nötig, filtriert und mit einer klaren Baryumchloridlösung versetzt. Ein feinkörniger Niederschlag — bei Spuren nur eine Trübung — zeigt die Anwesenheit von Schwefelsäure an. Macht man die Lösung sehr stark salzsauer und nimmt viel Baryumchlorid, so kann dieses selbst ausfallen; da es sich aber beim Verdünnen sofort löst, kann man sich vor einem Irrtum leicht schützen.

Phosphorsäure. Die heiß in Salpetersäure gelöste Asche wird mit einer Lösung von Ammoniummolybdat erwärmt: Gelbfärbung, bei größeren Mengen Phosphor ein gelber Niederschlag.

Chlorwasserstoffsäure. Eine mit verdünnter Salpetersäure kalt gelöste respektive extrahierte Probe der Asche, die zur Prüfung auf die Halogenalkalien vorteilhaft durch Mischen der Substanz mit Natriumkarbonat oder -hydrat und gelindes Glühen bis zur eben eintretenden Verkohlung dargestellt wird, wird filtriert und die klare Lösung mit Silbernitrat geprüft. Bei Anwesenheit von Salzsäure entsteht ein weißer, käsiger Niederschlag, der sich im Licht blaugrau färbt und in einem Überschußvon Ammoniak vollkommen löslich ist.

Bromwasserstoffsäure. Der beim Anstellen der eben beschriebenen Reaktion mit Silbernitrat erhaltene Niederschlag ist gelblichweiß und in Ammoniak schwerer löslich. Um — wie meist in biochemischen Versuchen — geringe Mengen von Brom neben Chlor nachzuweisen, wird der wässerige Aschenauszug (Lösung der Halogenalkalien) mit Chlorwasser versetzt und mit Chloroform (oder Schwefelkohlenstoff) durchgeschüttelt. Nach einigen Minuten setzt sich das Chloroform am Boden ab und wird durch das in Freiheit gesetzte Brom braun oder gelb gefärbt.

Přibram<sup>1</sup>) empfiehlt für die Prüfung auf Spuren von Brom die unter Zusatz von Natriumhydrat hergestellte Asche zu extrahieren und mit einer Silberanode zu elektrolysieren, das entstandene Halogensilber mit Natronlauge und Hydrazinhydrat zu zersetzen, zu filtrieren, einzudampfen und dann durch die oben geschilderte Reaktion auf Brom zu prüfen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Egon Přibram, Untersuchungen über das Vorkommen von Brom im normalen tierischen Organismus. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 49. S. 457 (1906).

Jodwasserstoff gibt bei der Reaktion mit Silbernitrat gelbes in Salpetersäure und Ammoniak unlösliches Jodsilber. Bleibt also in dem Halogensilber auch in stark ammoniakalischer Lösung ein Teil unlöslich, so zeigt das die Anwesenheit von Jod(-silber) an. Meist sind aber die Jodmengen in tierischen Organen etc. zu gering, um durch diese Reaktion erkannt werden zu können. Sehr kleine Mengen Jod weist man nach, indem man in dem wässerigen Aschenauszug, ebenso wie vorher das Brom, aber vorsichtig (!), das Jod mit Chlorwasser oder auch mit rauchender Salpetersäure in Freiheit setzt und mit Chloroform (oder Schwefelkohlenstoff) ausschüttelt; die Chloroformschicht färbt sich jetzt schön violett. (Siehe auch das über die quantitative Bestimmung des Jods Gesagte!)

Schwierig ist die Erkennung von Brom- und Jodwasserstoffsäure nebeneinander<sup>1</sup>): Man setzt erst die Jodwasserstoffsäure mit rauchender Salpetersäure in Freiheit, bis sich die Lösung des Chloroforms violett färbt (Jod). Zu einer zweiten Probe setzt man Chlorwasser und Chloroform tropfenweise und schüttelt. Erst färbt sich das Chloroform durch das frei gewordene Jod violett, bei weiterem Chlorwasserzusatz wird aber das Jod zu Jodsäure oxydiert, die violette Farbe verschwindet und bei gleichzeitiger Gegenwart von Brom tritt jetzt dessen gelbe Färbung im Chloroform zutage.

Fluorwasserstoff wird durch seine Fähigkeit, Glas anzugreifen. erkannt. Die auf Fluor zu prüfende Asche wird in einem Platintiegel mit konzentrierter Schwefelsäure übergossen und der Tiegel mit einem noch nicht gebrauchten schrammen- und risselosen Uhrglase oder Glasplättchen bedeckt, das man folgendermaßen präpariert hat: Man überzieht es auf der Innenseite mit einer gleichmäßigen dünnen Wachs- oder Paraffinschicht und ritzt an einigen Stellen mit einem stumpfen Hölzchen Figuren oder Buchstaben in die Wachsschicht, so daß das Glas hier vom Wachs unbedeckt ist. Jetzt erwärmt man den Tiegel vorsichtig auf vielleicht 60°, wobei sich nur Wasserdämpfe an der Wachsschicht niederschlagen, aber keine Schwefelsäure herausspritzen darf. War Fluor in der Substanz, so werden die von Wachs unbedeckten Stellen des Glases angeätzt, und man erkennt nach vorsichtigem Reinigen des Glases vom Wachs, besonders wenn man es gegen das Licht hält, die vorher in die Wachsschicht geschriebenen Figuren matt in dem durchsichtigen Glase. Die Probe ist fein, erfordert aber Sorgfalt und etwas Übung.

Kieselsäure erscheint als ein in Salz- und Salpetersäure unlöslicher, weißer Rückstand, der beim Abrauchen mit Flußsäure verschwindet. Andere in Säuren unlösliche Stoffe dürften sich in den Aschen der bei biochemischen Versuchen zu untersuchenden Substanzen kaum finden.

### Quantitative Analyse.

Bei der Beschreibung der quantitativen Aschenanalyse können in diesem Buche nur diejenigen Mineralstoffe berücksichtigt werden, die bis-

<sup>1.</sup> Provan Catheart, Cher den Nachweis von Brom und Jod im Harn. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd 38, S. 165-169 (1903).

her einige Bedeutung für unsere biochemischen Studien gewonnen haben. Handelt es sich einmal um die Bestimmung des einen oder des anderen selteneren Elementes, so muß auf die Hand- und Lehrbücher der quantitativen Analyse verwiesen werden. 1) Speziell für die Harnanalyse 2) ist das vorzügliche Werk von Huppert-Neubauer-Vogel 3) ein wertvoller Mentor. 4)

Eine quantitative Analyse muß unter allen Umständen exakte Werte liefern. Dazu gehört zu allererst, sich selbst davon zu überzeugen, daß man die anzuwendende Methode beherrscht. Das geschieht am besten, indem man sie erst einmal an einer Substanz von bekanntem Gehalt an dem betreffenden Mineralstoff (z. B. einem reinen Salze) übt und so sich selbst und die Methode kontrolliert.5) Das zweite ist, daß man zum mindesten zwei voneinander unabhängige Bestimmungen mit gut übereinstimmenden Endresultaten ausführt. Nur ein geübter Analytiker kann einmal -- wenn es nicht anders geht -- eine ihm sehr geläufige Bestimmung nur einmal ausführen, sollte aber auch dann dies Resultat mit einem großen Fragezeichen versehen! Diese allgemein bekannte Regel sei gerade hier besonders hervorgehoben, weil der Aschengehalt gerade des biochemischen Analysenmaterials meist sehr gering ist. Nun sind die meisten quantitativen Aschenanalysen Fällungsanalysen, bei denen die Genauigkeit von der Menge des Niederschlags, den man geglüht oder getrocknet zur Wägung bringt, abhängt. Da auch die beste Doppelanalyse Differenzen von 1/2 -1 mg zwischen den beiden Endwägungen unmöglich vermeiden kann, aber auch solche von 2 mg, ja bei manchen Methoden von 3 mg sehr wohl vorkommen können, so erhellt daraus, daß 10 mg überhaupt die allergeringste Menge sind, die man zur Wägung bringen darf, um überhaupt ein annehmbares Resultat zu erhalten. Am günstigsten ist es, ca. 100-200 mg anzuwenden; eine Differenz von 1 mg stellt dann nur eine Abweichung von 0.5-1% vom Werte dar. Da gerade dieser Punkt berührt wird, so sei betont, daß man die zur Analyse zu verwendende Substanzmenge stets nach dem Gewicht des zu erwartenden Niederschlages, Glührückstandes etc., d. h. nach dem Gehalt der Analysensubstanz an den zu untersuchenden Elementen bemessen muß, der ja angenähert meist bekannt sein dürfte.

<sup>1)</sup> Vgl. Treadwell, Fresenius, Friedheim l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Carl Friedheim, Leitfaden für die quantitative chemische Analyse. (Carl Habel, Berlin.)

<sup>3)</sup> Neubauer, Vogel und Huppert, Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns. X. Aufl.

<sup>4)</sup> Vgl. auch F. Hoppe-Scyler und H. Thierfelder, Handbuch der physiologischund pathologisch-chemischen Analyse. Aug. Hirschwald, Berlin. 8. Aufl. 1909.

<sup>5)</sup> Man kann z. B. auch mehrere Salze mischen und aschefreien Zucker hinzugeben und dann veraschen. Nimmt man zu diesen Vorübungen Mengen der einzelnen Elemente, die den im "Ernstfalle" vorkommenden entsprechen, so kann man mit wenig Zeitverlust sich eine große Übung und Sicherheit in der quantitativen Aschebestimmung aneignen. Diese Methode ist vor allem deshalb vorteilhaft, weil eine Kontrolle möglich ist. Gut übereinstimmende Doppelanalysen brauchen an und für sich noch durchaus nicht für ein richtiges Resultat zu sprechen.

Die optimale Menge, die man zur Wägung bringen sollte, ist ca. 100 bis 200 mg, weniger als 50 mg sind schon recht mißlich, aber auch mehr als 500 mg oder gar 1000 mg unangenehm, weil sich so große Mengen schlecht verarbeiten und reinigen lassen. Für die Maßanalyse gilt ähnliches. Es dürften hier 0.1 cm3 den unvermeidlichen, 0.2-0.3 cm3 je nach der Methode den unbedingt zulässigen Fehler darstellen. Als optimale Menge ist diejenige zu bezeichnen, die 30-40 cm<sup>3</sup> der Titerlösung verbraucht; bei einem Verbrauch von weniger als 10 cm<sup>3</sup> ist das Resultat mit einem bedenklichen Fehler behaftet. Mehr als 50 cm<sup>3</sup> sind unpraktisch, da die Büretten gewöhnlich nicht mehr fassen. Aber die Maßanalyse hat einen gewaltigen Vorteil vor der Gewichtsanalyse, da wir nämlich meist durch Verdünnen der Titerflüssigkeiten die Genauigkeit steigern können! (Siehe nachher Eisenbestimmung nach Neumann!) Bei der Gewichtsanalyse läßt sich manchmal ähnliches — allerdings nur in beschränktem Maße — erreichen, wenn ein schwereres Molekül zur Wägung gebracht wird (z. B. Ca SO, anstatt Ca O); der Vorteil ist wohl einleuchtend.

Da die Menge des Analysenmateriales bei biochemischen Versuchen oft eine beschränkte ist, so muß man sich vor Inangriffnahme quantitativer Aschenanalysen oft die Frage vorlegen: Reicht mein Material auch aus, eine exakte Analyse auszuführen? Sieht man ein, daß man zu wenig hat, so stehe man von vornherein von der Untersuchung ab, statt sich unnütze und unerfreuliche Arbeit zu machen. Hat man eine hinreichende Menge für einige Bestimmungen, aber nicht für eine vollständige Analyse, so beschränke man sich auf die wichtigsten oder in dem speziellen Falle interessantesten Aschenbestandteile, die man exakt bestimmen kann, und sehe von den übrigen ab.

Es handelt sich aber bei der biochemischen Aschenanalyse schließlich nicht nur darum, Analysen zu machen, sondern auch ihre Resultate beurteilen zu können. So ist es wohl klar, daß Differenzen, die in den oben skizzierten Fehlergrenzen liegen, z.B. keine Abweichungen vom normalen Gehalt bedeuten. Darüber täuscht die Darstellung der Analysenresultate nach Prozenten oft fort! Sagen wir, wir finden von einem bestimmten Mineralstoff X in einem normalen Organ 15 mg, in einem pathologischen 17 mg (wir hatten nicht mehr Analysenmaterial zur Verfügung!), so besagt das gar nichts, obwohl sich in dem pathologischen Organ ca. 12% mehr finden als in der Norm. Dagegen wäre eine Zunahme von 6% über die Norm bedeutungsvoll, wenn wir z.B. von einem anderen Mineralstoff Y in einem pathologischen Organ 200 mg, im normalen Vergleichsobjekt aber nur 188 mg fänden. Die 12 mg stellen einen deutlichen Ausschlag dar, der die analytische Fehlergrenze weit überschreitet. Die oben erwähnten 2 mg liegen innerhalb des Machtbereiches der analytischen Fehler. Und doch scheint, wenn wir es prozentual ausdrücken, die Zunahme im ersten Falle doppelt so groß als im zweiten. Das sind Fragen die man schon vor Anstellung ganzer Versuchsreihen erwägen muß. Eine kritische Betrachtung dieser eben dargelegten Fragen sollte

bei der Darstellung der Versuchsergebnisse niemals fehlen. Manche mühevolle Arbeit und mancher voreilige Schluß kann so erspart werden.

Dagegen findet man oft eine übertriebene "Genauigkeit" an einer Stelle, wo sie ganz unangebracht und überflüssig ist, nämlich beim Abwägen etc. der Analysenprobe. Sagen wir, wir wollten in einem frischen Organ A die Menge eines Elementes X bestimmen und A enthalte ca. 0.1% X. Wir haben ca. 100g A zur Verfügung, nehmen also 2 Proben von ca. 50g. Es ist jetzt ganz überflüssig, ja fast unsinnig, diese 50g etwa auf Zehntel Milligramme genau abwägen zu wollen. Denn wir erhalten aus 50g A ca. 0.05g X. Ob wir 0.0500g oder 0.0501g haben, kann unsere Wage vielleicht eben noch feststellen. Ob nun die 0.05g in 50.00g oder in 50.01g vorhanden sind, macht einen viel geringeren Fehler aus, als wenn wir 0.0500 oder 0.0501 in einer dieser beiden Substanzmengen hätten. Demnach würde es nur ein Zeichen mangelnden analytischen Verständnisses sein, wollte man die Analysensubstanz exakter als auf einige Milligramme genau abwägen.

Folgende Mineralstoffe können wir im normalen tierischen und pflanzlichen Organismus finden:

Arsen, Brom, Calcium (Cerium), Chlor, Eisen, Fluor, Jod, Kalium, Kupfer, Lithium, Magnesium, Mangan, Natrium, Phosphor, Schwefel, Silicium (Zink).

Von diesen dürften besonders interessieren: K, Na, Fe, Mg, Ca, Cl, S, P, eventuell Mn und Al, diejenigen Elemente, deren Menge wir in einer sogenannten vollständigen Aschenanalyse zu ermitteln pflegen. Die Bestimmung dieser Elemente wird ganz ausführlich beschrieben werden, die der wichtigsten anderen im Anschluß.

Wie bei der qualitativen Analyse kann man einige dieser Elemente, nämlich Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium (eventuell auch Silicium), ferner Chlor. Phosphor und auch Schwefel in einer Probe zusammen bestimmen, während für die anderen Elemente gesonderte Proben erforderlich sind.

Die Bestimmung von Ca, Mg, K, Na etc. soll zuerst in einer Glühasche, dann in einer Säuregemischveraschung beschrieben werden, wobei die Vorteile beider Methoden diskutiert werden. Die zur Bestimmung von Ca, Mg, Na, K dienende Probe wird unter den vorher beschriebenen Vorsichtsmaßregeln (gelinde Hitze, Extraktion) veraschtrespektive nur verkohlt, und die Asche in einem Schälchen – am besten in einer Platinschale — mit Wasser durchfeuchtet und dann mit ca. 10—20 cm³ verdünnter Salzsäure vorsichtig versetzt und sofort mit einem Uhrglase bedeckt. Dann erwärmt man langsam auf einem Wasserbade, bis die gesamte Kohlensäure der Asche ausgetrieben ist. Das Uhrglas wird jetzt mit Wasser (Spritzflasche) in die Schale hinein abgespült, der Inhalt der Schale zur Trockene verdampft und dann noch weiter auf dem Wasserbade erhitzt, bis er staubtrocken ist. Der Rückstand wird mit wenigen Kubikzentimetern

konzentrierter Salzsäure durchfeuchtet, mit einem Glasstabe durchgerührt, etwaige Klümpchen vorsichtig zerdrückt — solange sie feucht sind, niemals wenn sie trocken sind! — und wieder zur Staubtrockene eingedampft. Ist dieser Prozeß noch 2—3mal wiederholt, so wird die Schale bei ca. 120° getrocknet; jetzt ist alle Kieselsäure in der Asche unlöslich geworden. Man nimmt nun den Rückstand mit ca. 10 cm³ Salzsäure und etwas heißem Wasser auf, filtriert die Lösung durch ein kleines Filter, wäscht Schale und Filter mit heißem Wasser, dem man zuerst einige Tropfen Salzsäure zusetzt, gründlich aus. Will man Alkalien und Erdalkalien bestimmen, so filtriert man zweckmäßig in einen Meßkolben von 250 cm³ Inhalt, in dem man die Lösung (Filtrat und Waschwasser), wenn sie erkaltet ist, bis zur Marke mit Wasser auffüllt. Will man nur Alkalien oder nur Erdalkalien bestimmen, so filtriert man in ein Becherglas von ca. 500 cm³ Inhalt.

Der Rückstand besteht aus Kieselsäure und Kohle. Will man beide Bestandteile (zur Umrechnung auf "Reinasche") bestimmen, so filtriert man durch ein bei 105° im Trockenschranke getrocknetes und gewogenes aschefreies Filter (es ist nur nötig, Gewicht eines Wägegläschens plus trockenem Filter festzustellen), trocknet das Filter im Trichter, bringt es dann samt Inhalt in das (gleiche) Wägegläschen zurück und trocknet dieses bis zur Gewichtskonstanz bei 105°. Die Gewichtszunahme ist gleich Kohle plus Kieselsäure. Durch Verbrennen des Filters in einem gewogenen Tiegel und Glühen — eventuell einige Minuten in der Gebläseflamme — wird die Kohle verbrannt und das Gewicht der Kieselsäure ermittelt. Die Gewichtsdifferenz entspricht der Kohle. Will man die Kohle nicht bestimmen, sondern nur die Kieselsäure, so braucht man das Filter nicht zu wägen und verbrennt es mit der Kohle plus Kieselsäure direkt, wenn man will, noch feucht, in einem Platintiegel.

Der Teil der salzsauren Lösung, der für die Bestimmung der Erdalkalien dienen soll, wird mit Ammoniak so lange neutralisiert, bis eben ein Niederschlag entsteht, dann mit einigen Tropfen Essigsäure sauer gemacht, so daß die Lösung ganz schwach danach riecht, ca. 30 cm<sup>3</sup> einer konzentrierten Ammoniumacetatlösung (dargestellt durch Zerfließenlassen des sehr hygroskopischen kristallisierten Ammoniumacetats an der Luft) zugegeben, vorsichtig aufgekocht, das ausgefällte Eisen- etc. phosphat abfiltriert und ausgewaschen. Jetzt könnte man im Filtrat den Kalk als Oxalat fällen — aber in essigsaurer Lösung, um nämlich die Bildung von phosphorsaurem Kalk zu vermeiden (oxalsaurer Kalk ist in Essigsäure unlöslich, phosphorsaurer löslich). Diese Methode wird auch in vielen Lehrbüchern beschrieben und oft angewandt. Ich halte es nach meinen Erfahrungen nicht nur für exakter, sondern nach geringer Übung auch für bequemer, erst die Phosphorsäure herauszubringen. Dann geht einem zwar die Bestimmung der Eisen- (Aluminium- etc.) phosphate verloren. Das ist aber gar kein Unglück; denn anfangen kann man damit doch nicht mehr, als seine Analysenresultate zu 100% ergänzen. Als quantitative Bestimmung kommt dieses Verfahren nicht in Betracht.

Ich gehe deshalb so vor, daß ich nach dem Neutralisieren mit Ammoniak soviel Eisenchlorid zugebe (5-10 cm³ einer 10% igen Lösung), daß alle Phosphorsäure an Eisen gebunden und also jetzt bei Zusatz des Ammoniumacetats als phosphorsaures Eisen ausgefällt wird. Der jetzt bei Fällung mit Ammoniumacetat in schwach essigsaurer Lösung entstehende rotbraune Niederschlag von basisch-essigsaurem und phosphorsaurem Eisen hat die Neigung, sehr leicht wieder in Lösung zu gehen und muß deshalb gleich nach dem Aufkochen und Absitzenlassen filtriert werden. Das macht man am besten so, daß man die überstehende Flüssigkeit durch zwei Filter abgießt und schnell den Niederschlag auf dem Filter mit einer heißen sehr verdünnten Lösung von Ammoniumacetat auswäscht.¹) Die Hauptmasse im Becherglas reinigt man besser durch Umfällen: Der Niederschlag wird mit einigen Tropfen Salzsäure gelöst, mit 100-200 cm³ Wasser verdünnt, dann mit Ammoniak neutralisiert und mit Ammoniumacetat in schwach essigsaurer Lösung ganz genau wie vorher gefällt. Nach dem Abdekantieren des Waschwassers durch die Filter kann man den Niederschlag noch einbis zweimal mit heißer verdünnter Ammoniumacetatlösung auswaschen. Ganz besondere Sorgfalt hat man darauf zu verwenden, daß der Eisenniederschlag niemals auf dem Filter trocken wird; ist das nämlich geschehen, so läuft er, sobald er wieder mit Wasser in Berührung kommt, durchs Filter wie eine kolloidale Eisenhydroxydlösung. Das Filtrat vom Eisenniederschlag muß absolut blank sein und darf keine Spur einer rötlichen Farbe zeigen. Übersättigt man jetzt mit Ammoniak, so darf weder ein Niederschlag noch eine Trübung entstehen. Das so ammoniakalisch gemachte Filtrat wird zum Sieden erhitzt und in der Siedehitze unter vorsichtigem Lüften des Uhrglases durch Zusatz einer Ammoniumoxalatlösung der Kalk als Oxalat gefällt. Da beim Zusatz des Oxalats stets heftiges Schäumen eintritt, darf man das Becherglas vorher höchstens zu zwei Drittel füllen. Man läßt den oxalsauren Kalk 6-10 Stunden absitzen und filtriert. Beim Filtrieren von Niederschlägen, die wie Calciumoxalat (oder Barvumsulfat) die Neigung haben, manchmal durchs Filter zu laufen, kann man sich oft unnütze Arbeit dadurch ersparen, daß man erst die über dem Niederschlag stehende Flüssigkeit, ohne diesen aufzuwirbeln, abfiltriert, jetzt aber, ehe der Niederschlag selbst filtriert wird, das unter dem Trichter stehende Becherglas etc. wechselt. Man vermeidet so, daß, wenn etwas von dem Niederschlag durchlaufen sollte, die ganze vorher klar filtrierte Flüssigkeitsmenge noch einmal filtriert werden muß; man braucht in diesem Falle nur die wenigen Kubikzentimeter, die trübe durchgelaufen sind, noch einmal aufs Filter zu bringen. Den Inhalt des ersten und zweiten Becherglases nachher zu vereinigen, ist eine kleine Mühe. Das Filter mit dem gut ausgewaschenen Calciumoxalat wird am besten in einem Platintiegel verascht, dann im Bunsenbrenner, zuletzt im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wenn man will, kann man das Filter verbrennen, glühen und die Phosphate von Eisen und Aluminium so bestimmen.

Gebläse stark geglüht, um als Calciumoxyd gewogen zu werden. Da Calciumoxyd leicht Kohlensäure und Wasser anzieht, muß diese Wägung rasch geschehen. Nach dem ersten Glühen weiß man ungefähr das Tiegelgewicht. Deshalb setzt man nach dem zweiten Glühen (das natürlich auch im Gebläse zu geschehen hat), während sich der Tiegel noch im Exsikkator befindet, die Gewichte auf die Wage und wägt dann möglichst schnell den bedeckten Tiegel zu Ende. Man muß das Glühen unbedingt so lange fortsetzen, als noch eine Gewichtsabnahme erfolgt. Die Bestimmung des Calciums als Calciumoxyd erfordert einige Sorgfalt, Die öfter empfohlene Bestimmung nach Überführung in Calciumkarbonat ist nicht einfacher und besser. Dagegen ist die Bestimmung als Sulfat zu empfehlen, weil sowohl die lästige Trennung von der Phosphorsäure als auch das oft zeitraubende intensive Glühen des Niederschlages fortfällt, und ferner die Genauigkeit der Bestimmung bei kleinen Mengen infolge des höheren Gewichtes des Sulfatmoleküls größer ist. Das nach Abscheidung der Kieselsäure erhaltene Filtrat wird unter Zusatz einiger Tropfen Schwefelsäure zum Verjagen der Salzsäure eingedampft, der Rückstand mit mehr Schwefelsäure und Wasser aufgenommen und dann, wie unten genauer beschrieben, das Calcium mit Alkohol als Sulfat gefällt. Man kann jedoch diese Methode nur bei Anwesenheit geringer Alkalimengen anwenden, da deren Sulfate mitfallen würden.

So bleibt die Bestimmung als Calciumoxyd in Glühaschen doch wohl die am häufigsten angewandte. Will man eine maßanalytische Methode verwenden, so kann man den gut ausgewaschenen, noch feuchten Niederschlag von Calciumoxalat vom Filter abspülen und, wie unten beschrieben, mit Kaliumpermanganat und Oxalsäure titrieren.

Im Filtrat vom Calciumniederschlag fällt man das Magnesium durch Zusatz einer gesättigten Lösung von Dinatriumphosphat in der Kälte. War die Lösung stark ammoniakalisch, so stumpft man das Ammoniak mit Salzsäure etwas ab. Ein Übelstand ist, daß die Lösung, wenn man an die Magnesiabestimmung kommt, oft schon ein beträchtliches Volumen angenommen hat, und wenn man sie einengt, so konzentriert an Salzen ist, daß diese ausfallen. Ist das der Fall, so muß man die Hauptmenge des Ammonacetats erst "abrauchen", damit meint man, die Lösung in einer Porzellanschale von vielleicht 600 cm<sup>3</sup> Inhalt eindampfen, den Rückstand trocknen und dann vorsichtig auf einem Asbestdrahtnetz oder Finkenerturm erhitzen, so daß die in der Hitze flüchtigen Ammonsalze als weiße Nebel in die Luft gehen. Man nimmt den Rückstand mit etwas Salzsäure auf, filtriert, wäscht aus, macht das Filtrat schwach ammoniakalisch und fällt mit Natriumphosphat. Den Niederschlag läßt man 24 Stunden in der Kälte absitzen und filtriert durch ein kleines Filter ab, wäscht mit einem Gemenge von einem Teil Ammoniak und drei Teilen Wasser aus und verbrennt Filter samt Niederschlag nach dem Trocknen, durchfeuchtet den Rückstand im Tiegel jetzt mit konzentrierter Ammonnitratlösung, dampft auf dem Wasserbade zur Trockene und führt durch mindestens

 $^{1}/_{2}$ stündiges Glühen mit einem Dreibrenner das Ammoniummagnesiumphosphat in Magnesiumpyrophosphat über (100 Teile Mg<sub>2</sub> P<sub>2</sub> O<sub>7</sub> = 21.62 Mg oder 36.04 MgO).

Mit Vorteil kann man sich hier auch eines Goochtiegels bedienen. 1) Er kann auch zur Filtration anderer nicht zu feiner Niederschläge angewandt werden (siehe z. B. nachher Chlorsilber und Kaliumplatinchlorid) und bietet gegenüber dem gewöhnlichen Filter zwei Vorteile: die Reduktion durch das verbrennende Papier fällt fort, und man kann durch den festen Asbest das Filtrat sehr schnell unter ziemlich starkem Überdruck abpressen (respektive Unterdruck absaugen). Zuerst wird der durchlöcherte Boden des Goochtiegels (vgl. Fig. 501) mit einem feinen dichten Asbestpolster versehen. Der Tiegel wird gesäubert, mit Hilfe des Aufsatzes auf einer Saugflasche befestigt (vgl. Fig. 502) und diese nach Einschaltung einer Waschflasche mit der Wasserstrahlluft-

pumpe oder dem Vakuum verbunden. In einer Pulverflasche hat man feingeschnittenen, durch Glühen und Auskochen mit Königswasser gereinigten, dann mit Wasser ausgewaschenen Asbest mit destilliertem Wasser aufgeschwemmt. Man schüttelt diese Mischung durch und gießt etwas von dem Asbest in den Tiegel und saugt ab. Je nachdem man die Asbestaufschwemmung längere oder kürzere Zeit nach dem Umschütteln sedimentieren

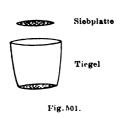

läßt, erhält man einen feineren oder gröberen Asbest. Das untere Polster soll aus gröberem Asbest bestehen und gerade so stark sein, daß man, wenn der Tiegel gegen das Licht gehalten wird, und man von der Öffnung hineinblickt, die Löcher des Bodens nicht mehr sieht. Ist



Fig. 502.

das Asbestpolster so hergerichtet, so wird die kleine Siebplatte darauf gelegt und noch etwas feiner Asbest daraufgegeben und jetzt so lange mit Wasser ausgewaschen, bis keine Asbestflöckchen mehr im Filtrat erscheinen, dann wird der Tiegel in einen Untersatz, einem anderen Tiegel aus Porzellan, gesetzt und bei 120° getrocknet und mit Untersatz gewogen. Der Tiegel wird nun wieder auf die Saugflasche gebracht und der Niederschlag abgesaugt und ausgewaschen. Dann kommt der Tiegel wieder in den Untersatz, wird mit diesem getrocknet, geglüht und gewogen. Jetzt — und das ist ein weiterer Vorteil — ist der Tiegel für eine neue Bestimmung fertig. Man kann 3—4 Niederschläge natürlich derselben Art — auf einem Goochtiegel hintereinander sammeln, ohne das Asbestpolster erneuern zu müssen. Das wichtigste bei der Handhabung des Goochtiegels ist, daß man während des Filtrierens und Auswaschens das

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu auch S. 103 ff.

Asbestpolster nicht aufrührt, sondern immer von der Saugscheibe bedeckt hält. Der Ammoniummagnesiumphosphatniederschlag wird zweckmäßig nach dem Auswaschen noch mit einer 10% igen Ammoniumnitratlösung durchfeuchtet, bevor er getrocknet wird.

Will man das Mangan ebenfalls bestimmen 1), so muß schon die Ausfällung des Eisenphosphates etwas anders vorgenommen werden. Man verdünnt die salzsaure. Ferrichlorid enthaltende Lösung auf ca. 500 cm<sup>3</sup> und neutralisiert sie in einer Schale kalt mit einer Natriumkarbonatlösung unter stetem Umrühren so lange, bis eben ein Niederschlag entsteht, den man durch Zusatz von Salzsäure gerade wieder auflöst, setzt zu der tief braunroten Flüssigkeit Natriumacetat, kocht schnell auf, läßt den Eisenniederschlag absitzen und filtriert ihn möglichst heiß unter Auswaschen mit siedendem Wasser. Das Filtrat wird in der Kälte wieder mit Natriumkarbonat versetzt, bis eben eine schwache weiße Fällung entsteht, diese durch Essigsäure gerade wieder gelöst und die zum Sieden erhitzte Flüssigkeit mit Bromwasser versetzt. Von dem ausfallenden braunen Niederschlag<sup>2</sup>), der meist noch etwas Calcium enthält, wird abfiltriert, der Inhalt des Filters soweit als möglich in das alte Becherglas, in dem es gefällt war, hineingespritzt und auch der Rest mit etwas heißer konzentrierter Salzsäure, der man schweflige Säure zugesetzt hat, in dasselbe Becherglas hineingelöst, das man jetzt unter den Trichter stellt. Die so erhaltene Lösung des gesamten Manganniederschlages wird mit einigen Kubikzentimetern Wasserstoffsuperoxyd versetzt, ammoniakalisch gemacht und so lange zum Sieden erhitzt, als noch eine Gasentwicklung stattfindet. Der wieder ausfallende braune Niederschlag wird abfiltriert, mit heißem Wasser ausgewaschen und durch starkes Glühen im Gebläse in Mn<sub>3</sub> O<sub>4</sub> überführt und als solches gewogen: 100 Teile  $Mn_s O_4 = 72.05 MnO = 93 MnO$ .

Die vereinigten Filtrate der ersten (Bromwasser-) und der zweiten  $(H_2()_2-)$  Fällung dienen nach Ansäuern und Eindampfen zur Entfernung des Broms zur weiteren Analyse (Calcium, Magnesium).

Will man Aluminium von Eisen trennen, um auch den Aluminiumgehalt zu ermitteln — das Eisen ist am besten immer nach Neumann, siehe später, niemals hier quantitativ zu bestimmen —, so löst man den ausgefällten und gut ausgewaschenen Al Fe-Phosphatniederschlag mit Salzsäure vom Filter in eine Porzellanschale, macht die Lösung hier durch Zusatz von reiner Kaliumhydratlösung<sup>2</sup>) stark alkalisch, kocht, verdünnt mit heißem Wasser und filtriert bald nach dem Absitzen des Niederschlages, der nur Eisen enthalten sollte, während das Aluminium als Aluminat in Lösung gegangen ist. Nochmaliges Umfällen des Eisenniederschlages ist

<sup>1)</sup> Nach Friedheim, S. 201-202 und 245-247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieser Niederschlag kann direkt durch Glüben in Mn, O<sub>4</sub> übergeführt werden. Eine nochmalige Umfällung, Reinigung ist nicht unbedingt erforderlich, doch gerade bei Analysen von Tier- und Pflanzenteilen deshalb empfehlenswert, weil wir hier meist viel Calcium und wenig Mangan haben.

<sup>3)</sup> Cher dessen Darstellung siehe qualitative Trennung von Eisen und Aluminium.

angebracht. Im Filtrat wird das Aluminium nach Ansäuern der Lösung mit Salzsäure durch Übersättigen mit Ammoniak in der Siedehitze gefällt, filtriert und ausgewaschen, der Niederschlag mit dem Filter verbrannt, geglüht und als Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> gewogen. 100 Teile Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> = 52.94 Teile Al.

Der zweite Teil der salzsauren Lösung, der zur Alkalibestimmung dienen soll (respektive eine besondere Probe der vorsichtig unter Extrahieren — aber ohne irgend einen Zusatz — veraschten Substanz nach Abscheiden der Kieselsäure etc.) wird mit etwas Eisenchlorid versetzt und zur Trockene verdampft, der Rückstand mit einigen Tropfen Salzsäure und heißem Wasser aufgenommen und, wenn nötig, filtriert. Diese Lösung wird erst mit Bariumchlorid versetzt, so lange noch ein Niederschlag von Baryumsulfat entsteht, dann mit Barytwasser stark alkalisch gemacht, filtriert und der Niederschlag gut ausgewaschen. Im Filtrat wird durch Kochen mit Ammoniak und Ammoniumkarbonat der Rest von Ba, Ca etc. gefällt, vom Niederschlage abfiltriert und dieser mit heißem Wasser ausgewaschen. Filtrat und Waschwasser werden in einer nicht zu großen Schale auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft, getrocknet und die Ammonsalze vorsichtig abgeraucht (siehe vorher). Hierbei darf nicht zu stark erhitzt werden. In der gleichen Schale wird dann die Fällung mit wenig Ammoniak und Ammonkarbonat wiederholt; meist muß übrigens diese Fällung mit Ammoniak und Ammonkarbonat mehrmals wiederholt werden. Das Filtrat wird jetzt in eine gewogene Platinschale hineinfiltriert. auf dem Wasserbade eingedampft und nach dem Trocknen und Abrauchen der Ammonsalze der Rückstand mit einem Tropfen Salzsäure durchfeuchtet, getrocknet, vorsichtig geglüht, bis eben die Chloride zu sintern beginnen. und gewogen. 1) Wir erhalten so das Gewicht des Kalium- und Natriumchlorids. Jetzt gibt es zwei weitere Wege: entweder man verwandelt die Chloride in Sulfate und berechnet dann indirekt den Anteil Kalium und Natrium an der Summe der Alkalien oder man bestimmt das Kalium direkt. was zwar teurer (Platinchlorid!), aber doch wohl exakter ist. Zu diesem Zweck werden die Alkalichloride in einigen Tropfen Salzsäure und heißem Wasser gelöst und jetzt so viel Platinchlorid zugesetzt, wie nötig wäre, um den ganzen Niederschlag in Natriumplatinchlorid zu verwandeln. wenn er nur aus Natriumchlorid bestehen würde. Der Sinn dieser Angabe ist folgender: Nur wenn beide Alkalisalze in Platindoppelsalze übergeführt werden, ist die spätere Trennung quantitativ, bleibt aber Kochsalz als solches vorhanden, so fällt dieses auch mit Alkohol aus und erscheint beim Kalium. Wir nehmen deshalb den ungünstigsten Fall, daß nämlich der ganze Niederschlag der Summe der Chloride ganz aus dem

<sup>1)</sup> Würde man die Chloride vorher in Sulfate überführen und die Summe der Sulfate bestimmen, so kann man zwar ohne Gefahr stärker glühen, weil die Sulfate viel hitzebeständiger sind, hat aber eine recht umständliche Operation nötig, um die sich zuerst bildenden Alkalibisulfate zu zersetzen (Erhitzen im NH<sub>2</sub>-Strom) und nachher vor der Platinchloridtrennung eine Ausfällung der Schwefelsäure vorzunehmen, ohne einen Überschuß von Baryum in die Lösung bringen zu dürfen.

leichteren Alkalichlorid, dem Natriumchlorid, bestünde, als Grundlage unserer Berechnung. Die Lösung der Platindoppelsalze wird bis zur Sirupkonsistenz eingedampft, mit etwa 80—90°/øigem Alkohol aufgenommen, durchgerührt und nach ca. 2 Stunden das jetzt ungelöst gebliebene Kaliumplatinchlorid durch einen bei 120° getrockneten und gewogenen Goochtiegel (siehe vorher) abfiltriert, mit Alkohol von ca. 80°/ø gut ausgewaschen und nach dem Trocknen bei ca. 120° gewogen. Aus dem Gewicht des Kaliumplatinchlorids berechnet sich die Menge des Kaliums respektive Kaliumchlorids (100 Teile K₂ Pt Clø entsprechen 40°0 K; 48°2 K₂ O oder 76°41 K Cl), der Rest der Chloride besteht aus Natriumchlorid (100 Teile Na Cl entsprechen 39°32 Na oder 53 Na₂ O). Die Menge des Natriums wird also nur indirekt bestimmt. Hat man sehr viel Alkalichloride, so tut man aus Sparsamkeitsrücksichten gut, nur einen aliquoten Teil (das heißt z. B. nach Auffüllen in einem 250 cm³-Meßkolben 100 cm³) der Alkalichloride zur Kalium- und Natriumtrennung zu verwenden.

Ferner sei noch folgender von L. F. Meyer<sup>1</sup>) empfohlener Kunstgriff angeführt. Da sowohl das Auswaschen des Barytniederschlages als vor allem der des Ammonkarbonatniederschlages sehr langweilig ist und meist etwas des Niederschlages in Lösung geht (daher das mehrmalige Fällen), so kann man, statt die Niederschläge auszuwaschen, diese samt der Lösung, in der sie gefällt wurden, in einen großen Meßkolben spülen und auf ein bekanntes Volumen auffüllen, umschütteln und schnell einen Teil der Lösung durch ein trockenes Filter abgießen. Den allerersten Teil dieses Filtrates wirft man fort; von dem anderen nimmt man schnell einen aliquoten Teil (z. B. 600 oder 800 cm³, wenn vorher auf 1 l aufgefüllt war) und verwendet diesen zur Analyse. Man muß natürlich daran denken, daß man bei diesem Verfahren entsprechend mehr Ausgangsmaterial zu nehmen hat, um eine genügende Menge Alkalichloride zu erhalten.

Im Anschluß seien jetzt die Bestimmungen basischer Bestandteile beschrieben, die man mit Vorteil in einer Säuregemischaschenlösung vornehmen kaun: Den Eisengehalt sollte man bei biochemischen Analysen nur auf diesem Wege ermitteln — es wird deshalb auch gar keine andere Eisenbestimmung beschrieben —, da die Neumannsche Methode fraglos nach vielfachen Erfahrungen den älteren Methoden überlegen ist. Aus den ja zur Genüge erörterten Gründen (Flüchtigkeit der Alkalichloride) sollte man auch die Bestimmung der Alkalien nur im Notfalle in einer Glühasche vornehmen, und wenn man irgend kann, auch hier die Veraschung auf feuchtem Wege anwenden. Auch die Calciumbestimmung ist oft hier bequemer als in einer Glühasche durchzuführen.

L. F. Meyer, Zur Kenntnis des Mineralstoffwechsels im Säuglingsalter. Biochemische Zeitschr. Bd. XII. S. 422—465 (1908).

#### Bestimmung des Calciums in einer Säuregemischasche.

#### I. Oxydimetrische Bestimmung des Calciums unter Benutzung der Säuregemischveraschung nach Neumann.

Prinzip. Die Substanz wird durch Säuregemischveraschung zerstört, die Aschenlösung nach dem Übersättigen durch Ammoniak mit Ammonoxalat versetzt und das nach längerem Stehen in der Wärme ausgeschiedene Calciumoxalat mit Kaliumpermanganat titriert.

Erforderliche Lösungen.

- 1. Etwa  $\frac{n}{10}$  oder (bei geringen Kalkmengen) etwa  $\frac{n}{20}$ -Kalium-permanganatlösung; man löst etwa 3.5 g Kaliumpermanganat (oder die Hälfte) in 1 l Wasser.
- 2. n-Oxalsäurelösung.
- 3. Reine nitritfreie Salpetersäure. Einige Kubikzentimeter derselben dürfen erwärmt 1—2 Tropfen der Kaliumpermanganatlösung nicht entfärben.

Ausführung der Kalkbestimmung: Die Substanz wird der Säuregemischveraschung unterworfen. Die mit der dreifachen Menge Wasser etwa 10 Minuten gekochte Aschenlösung wird mit Ammoniak übersättigt und nach Zusatz von Ammonoxalat ca. 1 Stunde lang auf dem Wasserbade erwärmt. Dabei scheidet sich alles Calcium als Oxalat ab. Dann dekantiert man die überstehende Flüssigkeit durch ein kleines, aschefreies Filter von etwa 3 cm Radius ab, indem man so wenig wie möglich von dem Niederschlag auf das Filter bringt und wäscht mit warmem Wasser unter fortgesetztem Dekantieren so lange aus, bis eine Probe des Filtrats nach dem Ansäuern mit nitritfreier Salpetersäure und Erwärmen einen Tropfen der zur Titration verwendeten Permanganatlösung nicht mehr entfärbt. Durch diese Prüfung kann man die völlige Entfernung von Oxalsäure und salpetriger Säure, die von der Veraschung herrührt, erkennen; ihre Anwesenheit würde die Titration mittelst Permanganat beeinflussen. Sodann löst man, indem man den Trichter mit Filter auf den Kolben stellt, der die Hauptmenge des Niederschlages enthält, die kleinen Mengen Calciumoxalat auf dem Filter mit heißer nitritfreier Salpetersäure in den Kolben hinein und wäscht mit heißem Wasser völlig aus. Man hat dann allen Kalk in der salpetersauren Lösung im Kolben und titriert nun, indem man die Lösung auf 70-80° erwärmt, je nach der Kalkmenge mit einer etwa  $\frac{n}{10}$ - oder  $\frac{n}{20}$ -Permanganatlösung, deren Gehalt man jedesmal durch Titrierung mit  $10~cm^3$   $\frac{n}{10}$ -Oxalsäure kontrolliert bis zur deutlichen, bleibenden Rotfärbung. Es ist hierbei noch zu beachten, daß sich die ersten Tropfen häufig erst nach einiger Zeit entfärben, und es sich empfiehlt, die Flüssigkeitsmengen bei der Titerstellung und bei der Haupttitration annähernd gleich zu nehmen. Genau ebenso kann man das aus einer Glühasche gefällte Calciumoxalat nach Lösen mit Salpetersäure titrieren.

## II. Die gravimetrische Bestimmung des Calciums in einer Säuregemischaschenlösung.

Nach Aron<sup>1</sup>) kann man dieselbe bei Anwesenheit von nicht zu viel Alkali und Abwesenheit von Kieselsäure durch Fällung als Sulfat sehr bequem folgendermaßen vornehmen: Man spült die Aschenlösung in ein Becherglas über und setzt ca. das 3—4fache Volumen 90% jegen Alkohols zu, mit dem man zweckmäßig vorher noch den Veraschungskolben ausgespült hat. Dann erhitzt man auf dem Wasserbade, bis sich das CaSO<sub>4</sub> großflockig abscheidet und filtriert am besten durch einen Goochtiegel ab, wäscht mit ca. 70% jegem Alkohol nach, glüht und wägt. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt, abgesehen davon, daß das Entfernen der Phosphorsäure überflüssig ist, darin, daß man größere Genauigkeit bei gleichen Substanzmengen erzielt und nach Eindampfen des Filtrates auf dem Wasserbade das Fällungsmittel wieder entfernen und jetzt jede andere Bestimmung unbehindert darin vornehmen kann (Magnesium, Phosphor, Alkalien).

Ganz besonders ist dieses Verfahren für die Harnanalyse zu empfehlen, wenn man folgendermaßen vorgeht: Man dampft ca. 500 cm³ Harn auf dem Wasserbade auf ca. 100—150 cm³ ein, spült sie in einen Veraschungskolben über und fällt hier mit Ammoniak und Ammonoxalat in der Siedehitze. Der Niederschlag enthält bestimmt allen Kalk, vielleicht teilweise als Phosphat, als Oxalat und verunreinigt mit anderen organischen Produkten. Man dekantiert nach 1—2 Stunden von dem Niederschlage die Hauptmenge der Lösung (die ja sicher kalkfrei ist, aber die organischen Substanzen und die störenden Alkalisalze enthält) durch ein kleines Filter ab, befördert — ohne Auswaschen etc. das Filter mit dem etwa abgefangenen Niederschlage in den Kolben zurück, verascht den Kolbeninhalt mit Säuregemisch, ein Prozeß, der jetzt kaum 20 Minuten dauert, und nimmt die Fällung des Calciums als Sulfat mit Alkohol, wie vorher beschrieben, vor.

Zur Bestimmung der Alkalien in einer Säuregemischaschenlösung wird diese (oder z. B. auch das Filtrat einer Calciumsulfatfällung) in einer Platinschale eingedampft, bis sich alles Wasser verflüchtigt hat. Man erhält jetzt eine ölige Flüssigkeit (konzentrierte Schwefelsäure), die man vorsichtig auf einem Asbestdrahtnetze (unter einem sehr gut ziehenden Abzuge!) abraucht. Den trockenen Rest nimmt man mit etwas Wasser und Salzsäure auf, dampft mit Eisenchlorid ein, fällt erst mit Baryumchlorid, solange noch ein Niederschlag entsteht, den Rest der Schwefelsäure aus und dann mit Barythydrat, ganz wie für die Glühaschenlösung beschrieben.

# Bestimmung des Eisens in einer Säuregemischaschenlösung nach Neumann.

Prinzip. Die Substanz wird durch die Säuregemischveraschung zerstört. In der Aschenlösung wird ein Niederschlag von Zinkammonium-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hans Aron, Eine einfache Methode zur Bestimmung des Calciums in organischen Substanzen. Biochemische Zeitschr. Bd. IV. S. 268 (1908).

414 Hans Aron.

phosphat erzeugt, welcher quantitativ alles Eisen mitfällt. Durch das so abgetrennte Eisenoxyd werden nach dem Lösen in Salzsäure aus Jodkalium äquivalente Mengen Jod frei gemacht, die nach Stärkezusatz mit einer ca.  $\frac{n}{250}$ -Thiosulfatlösung gemessen werden; diese wird gegen eine unter Säurezusatz hergestellte, sehr verdünnte Eisenchloridlösung eingestellt.

Erforderliche Lösungen.

- 1. Eisenchloridlösung, enthaltend 2 mg Fe in 10 cm³. Dieselbe wird hergestellt, indem man genau 20 cm³ der Freseniusschen Eisenchloridlösung¹), welche 10 g Fe im Liter enthält und von der Firma Kahlbaum, Berlin bezogen werden kann, in einen Litermeßkolben fließen läßt, mit etwa 2 cm³ konzentrierter Salzsäure (spezifisches Gewicht 1·19) versetzt und dann genau zum Liter auffüllt. Diese Lösung ist lange unverändert haltbar; man verwahrt sie zweckmäßig in einer braunen Flasche.²)
- 2. Etwa 2.50-Thiosulfatlösung. Man löst 40 g Natriumsulfat in etwa 1 l Wasser und bewahrt die Lösung ebenfalls in brauner Flasche auf. Für den Gebrauch wird diese Lösung etwa auf das 40fache verdünnt.
- 3. Stärkelösung. Man löst in 1/2 l kochenden Wassers 1 g lösliche Stärke (Schering) und kocht noch weitere 10 Minuten.
- 4. Zinkreagenz. Etwa 25 g Zinksulfat und etwa 100 g Natriumphosphat werden jedes für sich in Wasser gelöst und die Lösung in einem Litermeßkolben vereinigt. Der entstandene Niederschlag von Zinkphosphat wird durch Zusatz von verdünnter Schwefelsäure gerade gelöst und die Lösung sodann zum Liter aufgefüllt.

Alle zur Eisenbestimmung benutzten Reagenzien müssen frei von Eisen sein. Ist das nicht der Fall, so muß man zum mindesten durch einen Blindversuch, d. h. eine Analyse, die man ohne Analysensubstanz nur mit den Reagenzien in den üblichen Mengen durchführt, festzustellen suchen, wieviel Eisen nicht der zu untersuchenden Substanz, sondern den Reagenzien entstammt. Es darf sich hier natürlich nur um sehr geringe Mengen handeln.

### Titerstellung der Thiosulfatlösung.

Da die sehr verdünnte Thiosulfatlösung nicht unverändert haltbar ist, so muß sie vor jeder Bestimmung aus der Stammlösung dargestellt

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fresenius, Quantitative Analyse, I. 6, Aufl. S. 288. Friedrich Niewey & Sohn. Braunschweig. 1900.

³) Man kann den Titer dieser Eisenchloridlösung kontrollieren, indem man in je ca. 25-50 cm³ der Lösung das Eisen als Ferrihydroxyd in einer Schale durch Sieden mit NH<sub>3</sub> fällt, abfiltriert, mit heißem Wasser auswäscht, trocknet, glüht und als Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> wägt. Man kann sich auch selbst eine Fe Cl<sub>3</sub>-Lösung bereiten und einfach deren Eisengehalt auf eben diese Weise ermitteln.

und ihr Titer ermittelt werden. 10 cm³ Eisenchloridlösung werden in einem Kolben mit etwas Wasser, einigen Kubikzentimetern Stärkelösung und etwa 1 g (einigen Kristallen) Jodkalium versetzt, auf etwa 50—60° erwärmt und mittelst der Thiosulfatlösung titriert, bis die blaue Farbe über Rotviolett gerade verschwindet. Die Lösung muß mindestens 5 Minuten nach der Titration farblos bleiben. Die verbrauchten Kubikzentimeter Thiosulfatlösung entsprechen bei Anwendung von 10 cm³ der Freseniusschen Lösung dann gerade 2 mg Fe. Am besten richtet man es so ein, daß mehrere Eisenanalysen gemeinsam zur Titration fertig sind. Da die Eisenchloridlösung sich nicht zersetzt, kann man aus verschiedenen Analysen die zur Titration bereiteten Eisenanalysen aufbewahren. Dann wird der Titer der frisch bereiteten Thiosulfatlösung gegen die Fe Cl₃-Lösung einmal vor und einmal nach den Titrationen der Analysen eingestellt.

Ausführung der Eisenbestimmung. Die Substanz wird nach den vorher gegebenen Vorschriften der Säuregemischveraschung unterworfen. 1) Die mit ca. der dreifachen Menge Wasser verdünnte und etwa 10 Minuten gekochte Aschenlösung wird nach dem Abkühlen (und eventueller Zugabe von genau abgemessenen 10 cm³ Eisenchloridlösung — siehe nachher) mit 20 cm3 "Zinkreagenz"2) und dann mit Ammoniak unter starker Abkühlung — weil sich die Lösung stark erwärmt und sehr viel NH3 in die Luft gehen würde — so lange versetzt, bis der weiße Zinkniederschlag 3) gerade bestehen bleibt. Bis zur annähernden Neutralisation nimmt man konzentriertes, dann verdünntes Ammoniak. Hat man versehentlich zu viel Ammoniak zugegeben, so macht man wieder vorsichtig mit Schwefelsäure sauer. Nun gibt man ein wenig Ammoniak im Überschuß hinzu, bis der weiße Niederschlag gerade verschwindet (nur Erdalkaliphosphate bleiben eventuell ungelöst) und erhitzt auf einem Baboblech oder sicherer einem Wasserbad zum Sieden. Wenn kristallinische Trübung eingetreten ist, erhitzt man noch etwa 10 Minuten; hierbei ist Vorsicht nötig, da die Flüssigkeit zuweilen hochgeschleudert wird. Um das zu vermeiden, leitet Bürcker 1) Luft durch die Lösung. Der kristallinisch abgeschiedene Niederschlag setzt sich schnell ab und kann leicht durch Dekantieren von der Flüssigkeit getrennt werden. Man setzt den Rundkolben auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Will man die Bestimmung in rein anorganischer, schwach eisenhaltiger Lösung ausführen (z. B. eisenhaltigen Wässern etc.!), so ist es nötig, vor dem Zusatz des "Zinkreagenz" mit 5cm³ konzentrierter Schwefelsäure anzusäuern, damit bei der Neutralisierung durch Ammoniak genügende Mengen Ammonsalz eine vollständige Abscheidung des Niederschlages bewirken.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> 20 cm<sup>3</sup> "Zinkreagenz" sind ausreichend für 5—6 mg Fe. Man wählt die Substanzmenge für eine Bestimmung zweckmäßig so, daß darin 2—3 mg Fe vorhanden sind, z. B. bei Blut 5—8 g, bei getrockneten Fäzes 3—4 g.

<sup>\*)</sup> Man findet öfter, daß der Niederschlag nicht schön weiß aussieht, sondern gelblich — meist, glaube ich, wenn man beim Neutralisieren mit NH, nicht ausreichend gekühlt hatte. Solche Bestimmungen geben manchmal, aber keineswegs immer, abweichende Werte; eine Erklärung hierfür kann ich nicht geben.

<sup>4)</sup> K. Bürcker, Die physiologischen Wirkungen des Höhenklimas. Pflügers Arch. Bd. 105, S. 507 (1904).

416 Hans Aron.

einen Stativring oder das Baboblech, gießt, ohne den Niederschlag aufzurühren, die heiße Flüssigkeit durch ein kleines, aschefreies, anliegendes Filter von 3--4 cm Radius — nicht größer! — und prüft eine kleine Probe des Filtrats mit Salzsäure und Rhodankalium; es darf dabei keine oder nur eine äußerst schwache Rotfärbung eintreten. War die Färbung deutlich rot, so muß man das schon Filtrierte zurückgießen, nochmals auf dem Baboblech erhitzen und wieder prüfen. Der Niederschlag im Rundkolben wird nun etwa dreimal durch Dekantieren mit heißem Wasser ausgewaschen; das letzte Waschwasser darf dann, wenn man etwa 5 cm³ davon mit einigen Kristallen Jodkalium, mit Stärkelösung und einem Tropfen Salzsäure versetzt, keine oder eine nur äußerst schwache Violettfärbung zeigen (Prüfung auf Jod freimachende Substanzen, z. B. salpetrige Säure).

Nunmehr wird der Trichter mit dem Filter auf den Rundkolben, in dem sich noch die Hauptmenge des Niederschlages befindet, gesetzt, das Filter zweimal mit verdünnter heißer Salzsäure gefüllt und dann mit heißem Wasser vielleicht fünfmal ausgewaschen. Eine Probe des letzten Waschwassers darf ebensowenig wie das Filter mit Rhodankalium eine Rotfärbung geben. Jetzt befindet sich das ganze Eisen in salzsaurer Lösung im Kolben. Da aber für die Titration die Flüssigkeit nur schwach sauer sein darf, so wird zunächst mit verdünntem Ammoniak neutralisiert, bis gerade wieder der weiße Zinkniederschlag bestehen bleibt, und dann durch tropfenweises Zugeben von verdünnter Salzsäure gerade wieder völlig klar gelöst. Diese Lösung wird sodann nach dem Abkühlen auf 50—60° erwärmt, ebenso wie es für die 10 cm³ Eisenchloridlösung bei der Titerstellung der Thiosulfatlösung angegeben ist.

Die Berechnung ist äußerst einfach: Denn die Titerstellung vor dem Versuch sagt, wieviel Eisen je 1 cm³ der angewandten Thiosulfatlösung, oder umgekehrt wieviel Kubikzentimeter Thiosulfat 1 mg Fe entsprechen. Man beachte, daß die Urtiterlösung die Eisenlösung, nicht die Thiosulfatlösung ist. Mit ihr vergleicht man eine Eisenlösung von bekanntem und eine von unbekanntem Gehalt, so daß nur ihr "Eisenwert" interessiert.

Hat man selbst in großen Mengen Substanz, z.B. in 500 cm³ Harn, sehr wenig Eisen, so muß man genau abgemessene 10 cm³ Eisenchloridlösung vor dem Hinzufügen des "Zinkreagenz" hineingeben, um eine vollständige, der Eisenmenge entsprechende Jodabscheidung zu erhalten. Man zieht in diesem Falle von den Kubikzentimetern Thiosulfatlösung, die bei der Haupttitration verbraucht wurden, die Anzahl Kubikzentimeter Thiosulfatlösung ab, die bei der Titerstellung von 10 cm³ Eisenchloridlösung beansprucht wurden.

## Quantitative Bestimmung der sauren Bestandteile.

Die zur Bestimmung des Chlors in einer Glühasche, ebenso der Schwefelsäure und Phosphorsäure, dienenden Analysenproben werden, wenn man nicht eine Gesamtasche bereitet hat, aus den einleitend dargelegten Gründen am besten unter Zusatz von Natriumkarbonat oder Natriumkarbonat und Natriumnitrat verascht.

Zur Chlorbestimmung wird die so dargestellte und nicht übermäßig stark geglühte Asche erst mit heißem Wasser, dann mit einer kalten, ganz verdünnten Salpetersäure (um die Salzsäure nicht auszutreiben!), digeriert, von der Kohle und den anderen Rückständen abfiltriert und das Filter mit heißem Wasser ausgewaschen. Müssen Filtrat und Waschwasser, wenn das Volumen zu groß ist, eingeengt werden, so darf das nicht bei saurer Reaktion geschehen. Zu dem Filtrat wird unter Umrühren so lange eine ca. 10% ige Lösung von Silbernitrat in verdünnter Salpetersäure gesetzt als noch ein Niederschlag entsteht, eventuell noch ca. 10 cm3 Salpetersäure zugesetzt und auf dem Wasserbade erwärmt, bis sich der Niederschlag grobflockig abgesetzt hat. Am Licht färbt sich der erst weiße Niederschlag bald blaugrau; das kann man vermeiden, wenn man zur Analyse Bechergläser und Uhrgläser aus braunem Glase verwendet. Der Niederschlag wird durch ein nicht zu großes Filter abfiltriert und mit Wasser und Salpetersäure ausgewaschen, bis das ablaufende Filtrat silberfrei ist (keine Trübung mit Salzsäure). Dann wird das Filter mit dem Rückstand im Trockenschrank getrocknet, der Niederschlag, wenn es sich um mehr als einige Milligramme handelt, vom Filter auf ein Stückehen Glanzpapier gebracht, und hier unter dem umgestülpten Trichter aufbewahrt, dessen Rohrmündung man durch ein Papierbäuschchen verschließt. Das Filter wird vorsichtig verbrannt, aber nicht zu stark geglüht, der Rückstand, der zum Teil aus metallischem Silber besteht, im Tiegel mit einigen Tropfen Salpetersäure übergossen und mit Salzsäure wieder gefällt, die Säuren auf einem Wasserbade (unter dem Abzuge) wieder verjagt und nach dem Erkalten des Tiegels das auf dem Glanzpapier gesammelte Chlorsilber mit einem sauberen Pinselchen in den Tiegel übergefüllt. Hierzu stellt man den Tiegel auf ein anderes Stück Glanzpapier, um eventuell daneben fallende Teilchen zu sehen und sammeln zu können. Der Tiegel mit dem gesamten Chlorsilber wird erhitzt, bis dieses eben zu sintern beginnt, und dann das Chlorsilber nach dem Erkalten im Exsikkator gewogen. 100 Teile Ag Cl = 24.74 Cl.

Will man das umständliche Herunterbringen vom Filter etc. vermeiden, so verwendet man auch hier einen Goochtiegel zum Filtrieren. Da der Asbest nicht reduziert, kann man hier den gesamten Niederschlag, wenn man ihn abgesaugt, ausgewaschen und getrocknet hat, ohne eine Reduktion zu Silber befürchten zu müssen, direkt glühen, ebenfalls bis er eben zu schmelzen beginnt. Jedoch muß man den Goochtiegel für jede Chlorsilberbestimmung neu herrichten, da das geschmolzene Chlorsilber die Poren des Asbestpolsters meist verschließt.

Schneller als die gravimetrische Methode ist die titrimetrische, Bestimmung des Chlors nach Volhard. 1) Man versetzt die erhaltene

<sup>1)</sup> Diese kann man im Harn auch direkt — unter gewissen Vorsichtsmaßregeln — vornehmen (siehe Huppert-Neubauer-Vogel).

418 Hans Aron.

salpetersaure Lösung der Chloride so lange mit gemessenen Mengen - Ag NO<sub>3</sub>-Lösung aus einer Bürette, als noch ein Niederschlag entsteht, läßt dann noch einen Überschuß der Silberlösung zufließen und setzt als Indikator einige Kubikzentimeter einer kaltgesättigten Lösung von Eisenammoniakalaun zu, zu der man soviel Salpetersäure gegeben hat, daß die braune Farbe verschwunden ist. Jetzt titriert man mit einer nu-Lösung von Rhodanammonium oder Rhodankalium. Solange noch Silber in der Lösung ist, wird das Rhodan als Rhodansilber gefällt. Der erste Tropfen überschüssigen Rhodans gibt mit dem in der Lösung vorhandenen Eisensalze eine blutrote Farbe, die man trotz des vorhandenen weißen Niederschlages sehr leicht erkennt, wenn man auf einer schneeweißen Unterlage (Papieroder Porzellanplatte) titriert; die Färbung muß ca. 5-10 Minuten bestehen bleiben, dann entfärbt sich die Lösung meist wieder; dieser Endpunkt der Titration ist sehr scharf und zeigt an, wann der zugesetzte Überschuß von Silbernitrat durch die Rhodanlösung abgesättigt ist. Die zugegebene Menge Silbernitrat, vermindert um die der verbrauchten Rhodanlösung entsprechende Menge Silbernitrat, war erforderlich, um das gesamte Chlor in Chlorsilber überzuführen.

Des gleichen titrimetrischen Verfahrens bedient sich auch die Neumannsche Bestimmung der Salzsäure aus Chloriden bei der Säuregemischveraschung. Das Chlor wird hier in Form von Salzsäure ausgetrieben; man läßt diese Dämpfe über eine Silbernitratlösung von bekanntem Gehalt gehen, die Salzsäure wird quantitativ als Chlorsilber gefällt und nach Entfernung der mitübergegangenen salpetrigen Säure durch Kochen und durch Kaliumpermanganat, sowie nach der Zersetzung des letzteren durch Eisenoxydulsalz das überschüssige Silber mittelst Rhodankalium oder -Ammonium zurücktitriert. Man verwendet ein wässeriges Säuregemisch, da bei Anwendung des konzentrierten leicht etwas Chlor als solches entweichen würde.

Erforderliche Lösungen. 1. Wässeriges Säuregemisch, bestehend aus gleichen Volumteilen Wasser, konzentrierter Salpetersäure (spezifisches Gewicht 1:4) und konzentrierter Schwefelsäure.

- $2.\ 5^{\rm o}/_{\rm o}$ ige Ferroammonsulfatlösung (mit Schwefelsäure bis zur Klärung versetzt).
  - 3. Eisenoxydammoniakalaun (kalt gesättigte Lösung).
- 4. Silbernitratlösung von bekanntem Gehalt (bei geringem Chlorgehalt benutzt man zweckmäßig eine solche, von der 1 cm³ 0·002 g Na Cl entspricht).
- 5. Rhodankalium- oder -Ammoniumlösung, gegen die Silberlösung genau eingestellt.

Man benötigt zu dieser Bestimmung folgende Apparatur: In den Tubus einer Retorte von ca.  $\frac{1}{2}l$  Inhalt ist ein Tropftrichter luftdicht eingeschliffen. Das möglichst lange Rohr der Retorte verjüngt sich so, daß es leicht durch den Hals eines Kolbens von  $\frac{1}{2}l$  Volumen durchgeht. Dieser als Vorlage dienende Kolben liegt in einer Schale, welche zur Kühlung mit Wasser gefüllt wird.

Ausführung der Chlorbestimmung. Feste Substanzen werden feucht oder trocken in die Retorte gebracht; Flüssigkeiten müssen vorher bei schwacher Sodaalkaleszenz soweit wie möglich konzentriert werden. Nachdem man dann in den Vorlagekolben überschüssige, genau abgemessene Mengen Silberlösung gegeben hat, fügt man so viel Wasser hinzu, daß <sup>1</sup>/<sub>4</sub> des Kolbens mit Flüssigkeit gefüllt ist. Sodann legt man ihn in die mit Wasser gefüllte Schale und schiebt das Retortenrohr so hinein, daß sein Ende sich etwa 1 cm über der Flüssigkeit befindet. Nunmehr setzt man den Tropftrichter in den Tubus luftdicht ein und läßt aus demselben das verdünnte Säuregemisch langsam unter Erwärmen eintropfen. Das übergehende Destillat erzeugt alsbald in der Silberlösung weiße Trübung oder einen Niederschlag von Chlorsilber. Nach Verlauf von einer halben Stunde prüft man, ob noch Salzsäure übergeht. Dazu läßt man aus derselben Bürette, aus welcher man die Silberlösung für die Vorlage abgemessen hat, 1-2 cm3 in ein weites Reagenzglas fließen und läßt das zu prüfende Destillat in dieses tropfen. Wenn kein Chlorsilber mehr ausfällt, ist die Destillation beendet. Die zu den Proben benutzten Silbermengen werden quantitativ mit der Hauptmenge in der Vorlage vereinigt; außerdem notiert man die Gesamtsilbermenge nach dem Stande in der Bürette.

Da die mitübergegangene salpetrige Säure und eventuell gebildete Blausäure die Titration mit Rhodanlösung stören, so müssen diese vorher entfernt werden. Zu dem Zwecke kocht man ca. 1/2 Stunde, am besten, um Stoßen zu vermeiden, auf einem Baboblech, unter Ergänzung des verdampfenden Wassers. Der Rest der salpetrigen Säure wird durch Zufügen von Kaliumpermanganat bis zur beginnenden Rotfärbung wegoxydiert und dann der Überschuß an Permanganat durch einige Tropfen Ferroammonsulfat entfärbt.

Nach völligem Erkalten wird unter Hinzufügen von 5 cm<sup>3</sup> Eisenoxydammoniakalaun mit der Rhodankaliumlösung, wie vorher beschrieben, zurücktitriert.

Für die Phosphorsäurebestimmung ist in erster Linie die Neumannsche Methode wegen ihrer Einfachheit und Genauigkeit auch bei geringen Mengen an Phosphor zu empfehlen, doch soll die Bestimmung in einer Glühasche ebenfalls beschrieben werden, weil sie doch manchmal (bei Bereitung einer größeren Rohaschenprobe oder einer gemeinsamen Veraschung für Phosphor, Chlor und Schwefel) erwünscht sein kann.

Prinzip der Neumannschen Methode: Aus der Säuregemischaschenlösung wird die Phosphorsäure als Ammoniumphosphormolybdat gefällt. Der ausgewaschene Niederschlag wird sodann in überschüssiger "-Natronlauge gelöst; nach dem Wegkochen des Ammoniaks und völligem Erkalten wird mit "-Schwefelsäure zurücktitriert. Da 1 Molekül Phosphorsäure des gelben Niederschlages bei dieser Behandlung zu seiner Neutralisation unter Anwendung von Phenolphtalein 56 Moleküle Natronlauge erfordert, so entsprechen jedem verbrauchten Kubikzentimeter "-Natronlauge 1.268 mg P. 05.

Erforderliche Lösungen.

- 1. 50% ige Ammonnitratlösung.
- 2. 10% ige Ammonmolybdatlösung (kalt gelöst und filtriert).
- 3. -Natronlauge und -Schwefelsäure.
- 4. 1<sup>o</sup>/<sub>o</sub>ige alkoholische Phenolphtaleinlösung.

Ausführung der Phosphorsäurebestimmung. Die Substanz wird der Säuregemischveraschung unterworfen<sup>1</sup>); nur die am Schlusse des Verfahrens oben angegebene Verdünnung mit Wasser sowie das Kochen der Aschenlösung werden für diese Bestimmung zweckentsprechend modifiziert. Bei der Veraschung ist große Sorgfalt darauf zu legen, nicht mehr als 40 cm<sup>3</sup> Säuregemisch zu verwenden, da sonst große Schwierigkeiten in der Weiterverarbeitung entstehen. Es ist ja bei der Beschreibung der Veraschung selbst ausführlich dargelegt, wie man einen Überschuß, wenigstens von Schwefelsäure, der hier stören würde, jederzeit vermeiden kann. Unter der Annahme, daß für die Veraschung nicht mehr als 40 cm3 Säuregemisch verwendet wurden, werden ca. 140 cm<sup>3</sup> zu dem Veraschungsprodukt hinzugegeben, so daß man etwa 150- 160 cm32) Flüssigkeit hat. Nach dem Zufügen von 50 cm<sup>3</sup> Ammonnitrat wird auf etwa 70-80° erhitzt, d. h. bis gerade Blasen aufsteigen; darauf werden 40 cm<sup>3</sup> Ammonmolybdat 3) hineingegeben. Man schüttelt den entstandenen Niederschlag von phosphormolybdänsaurem Ammoniak etwa 1/2 Minute gründlich durcheinander, wodurch sich derselbe körniger abscheidet, und läßt 15 Minuten in einem Stativringe stehen.

Das Filtrieren und Auswaschen geschieht durch Dekantieren; man verwendet dünnes, am besten aschefreies Filtrierpapier, welches beim späteren Auflösen des Niederschlages in verdünnter Natronlauge leicht zerreißt und sich danu durch die ganze Flüssigkeit verteilt. Die Filter, welche einen Radius von 5–6 cm haben, werden am besten als Faltenfilter benutzt. Vor dem Filtrieren wird das Filter mit eiskaltem Wasser gefüllt, um die Filterporen zusammenzuziehen und so zu verhindern, daß die noch warme Lösung infolge des äußerst feinen Niederschlages nicht ganz klar filtriert. Um bequem zu dekantieren, legt man den auf dem Stativringe oder dem Baboblech befindlichen Kolben etwas höher als das Filter und läßt durch langsames Neigen des Kolbenhalses die klare Flüssigkeit ohne Unterbrechung durch das Filter fließen, indem man den Zufluß nach dem Abfluß reguliert und den Kolbenhals stets nur ganz wenig aus der Horizontalen aufrichtet. Auf diese Weise kann man erreichen, daß nur sehr wenig Niederschlag auf das Filter, welches stets nur bis zu 2/3 seines Volumens gefüllt wird, ge-

<sup>1)</sup> Will man die Untersuchung in rein anorganischer Lösung vornehmen, so fügt man 10 cm<sup>3</sup> Säuregemisch hinzu und verdünnt mit Wasser auf etwa 150 cm<sup>3</sup>.

<sup>2)</sup> Etwa die Hälfte des Säuregemisches verflüchtigt sich während der Veraschung.
3) 40 cm<sup>3</sup> Ammonmolybdat reichen aus für 60 mg P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>. Es ist zweckmäßig, die Substanzmenge so zu wählen, daß sie nicht mehr als 50 mg P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> enthält, weil man sonst unnötig viel von den Normallösungen gebraucht und die Bestimmungen selbst bei 15 mg P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> noch sehr zuverlässige Resultate geben.

langt. Das Auswaschen geschieht in der Weise, daß man zu dem im Kolben zurückgebliebenen Niederschlage unter vollständiger Bespülung der Kolbenwandungen etwa 150 cm³ eiskaltes Wasser setzt, heftig durchschüttelt und in dem Stativringe absitzen läßt. Während dessen wird auch das Filter 1—2mal mit eiskaltem Wasser gefüllt. Man dekantiert dann wieder, wie oben beschrieben, und wiederholt das Auswaschen im ganzen etwa 3—4mal, bis das Waschwasser gerade nicht mehr gegen Lackmuspapier sauer reagiert. 1)

Nunmehr gibt man das ausgewaschene Filter in den Kolben hinein zu der Hauptmenge der Fällung, fügt etwa 150 cm<sup>3</sup> Wasser hinzu, zerteilt durch heftiges Schütteln das Filter durch die ganze Flüssigkeit und löst den gelben Niederschlag, indem man aus einer Bürette gemessene Mengen - Natronlauge hinzufügt, unter beständigem Schütteln und ohne zu erwärmen eben gerade zu einer farblosen Flüssigkeit auf. Sodann wird noch ein Überschuß von 5-6 cm<sup>3</sup> -Natronlauge hinzugefügt und die Flüssigkeit so lange (etwa 15 Minuten) gekocht, bis mit den Wasserdämpfen kein Ammoniak mehr entweicht (Prüfung mit feuchtem Lackmuspapier). Nach völligem Abkühlen unter der Wasserleitung und eventueller Auffüllung auf etwa 150 cm3 wird durch Hinzufügen von 6-8 Tropfen Phenolphtaleinlösung die Flüssigkeit stark gerötet und der Überschuß an Alkali durch Titration mit \*-Säure zurückgemessen. Die Anzahl der zugefügten Kubikzentimeter - Natronlauge abzüglich der verbrauchten Kubikzentimeter - Säure ergeben mit 1.268 multipliziert die Menge P. O. in Milligrammen.

Von einer Glühasche — die am besten ebenso wie diejenige für die Chlorbestimmung bereitet wurde — übergießt man zur Phosphorbestimmung eine angemessene Menge in einer Porzellanschale mit Salpetersäure und dampft zur Trockene, nimmt mit Salpetersäure auf und wiederholt, wenn nötig, den Prozeß, um alle Kieselsäure unlöslich zu machen. Zu dem Filtrat wird in einem Becherglas in der Hitze unter Umrühren eine hinreichende Quantität einer sog. Molybdänlösung, dann ca. ½ des Volumens gesättigte Ammonnitratlösung zugesetzt und die Mischung ca. 12 Stunden bei 70° gehalten. Die über dem Niederschlag stehende Flüssigkeit wird durch ein mit 20°/0 Ammonnitratlösung getränktes Filter abgegossen, wenn sie klar ist und sich bei Zusatz neuer Molybdänlösung 2) nicht mehr trübt, fortgeworfen, andernfalls muß das Filtrat mit der Hauptmenge vereinigt und die Fällung mit mehr Molybdänlösung wiederholt werden. Der Niederschlag im Becherglase wird — möglichst ohne ihn auf das Filter zu bringen — ebenso wie der auf dem Filter eventuell abgefangene Niederschlag mit verebenso wie der auf dem Filter eventuell abgefangene Niederschlag mit ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man kann — wenn man eine gewichtsanalytische Bestimmung vorzieht und genügend Phosphor vorhanden ist — diesen Niederschlag, wie nachher beschrieben wird, in NH, lösen und mit Magnesiamixtur fällen.

<sup>\*) 80</sup> g Ammonium-(para) Molybdat werden in 640 cm\* H<sub>2</sub>O und 160 cm\* NH<sub>3</sub> vom spezifischen Gewicht 0.92 gelöst und unter Kühlung in 960 cm\* HNO<sub>3</sub> vom spezifischen Gewicht 1.2 und 240 cm\* Wasser eingetragen, die Mischung nach 24 Stunden filtriert und in nur leicht (nicht luftdicht) verschlossener Flasche aufbewahrt.

dünnter Salpetersäure, die ca. 5% Ammoniumnitrat enthält, 2—3 mal nachgewaschen. Dann wird das Becherglas mit dem Niederschlag unter das Filter gestellt und der auf dem Filter gesammelte Niederschlag mit verdünntem Ammoniak in das Becherglas hinein gelöst und das Filter noch mit warmem Ammoniak nachgewaschen. Der hier befindliche Niederschlag wird dadurch ebenfalls in Lösung gebracht und die gesamte, jetzt in diesem Becherglas in Lösung befindliche Phosphorsäure nach eventuellem Abstumpfen eines zu großen Überschusses von Ammoniak mit Salzsäure in der Kälte mit Magnesiamixtur¹) versetzt. Nach Fällung des Niederschlages setzt man noch ½ des Volumens Ammoniak vom spezifischen Gewicht 0.96 hinzu und läßt 24 Stunden in der Kälte stehen. Der jetzt entstehende kristallinische Niederschlag besteht aus Magnesiumammoniumphosphat und ist der gleiche, wie der bei der Magnesiabestimmung gewonnene, er wird ebenso behandelt wie dort beschrieben. 100 Teile Mg<sub>2</sub> P<sub>3</sub> O<sub>7</sub> entsprechen 27.93 Teilen P respektive 63.96 Teilen P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>.

Zur Bestimmung der Phosphorsäure und des Chlors ist es nur erforderlich, zusammen je eine Asche zu bereiten, die man mit Salpetersäure auszieht; die Lösung wird dann in einen Meßkolben gespült, hier aufgefüllt und geteilt (ebenso wie vorher für Alkalien und Erdalkalien). Man kann schließlich auch die Lösung in drei Teile teilen und in dem dritten nach Abdampfen der HN()<sub>3</sub> und Aufnehmen mit HCl (aber nicht im Platintiegel!) die Schwefelbestimmung ausführen.

Wenn die Bestimmung der Schwefelsäure — wie wohl meistens in einer Glühasche vorgenommen wird, sind bei deren Bereitung nicht nur die schon für Phosphor und Chlor angegebenen Vorsichtsmaßregeln zu beachten, sondern es muß auch einem eventuellen Schwefelgehalt des zum Erhitzen dienenden Leuchtgases Beachtung geschenkt werden. Bei sehr exakten Untersuchungen empfiehlt sich deshalb die Verwendung einer Alkohol (Spiritus-) flamme zum Einäschern. In der in Salzsäure gelösten Aschenprobe wird die Kieselsäure, wie vorher (bei der Ca- etc. Bestimmung) beschrieben, abgeschieden, von dieser und der Kohle etc. abfiltriert und der Rückstand heiß ausgewaschen. Das erhaltene, nicht zu stark salzsaure Filtrat wird zum Sieden erhitzt mit einer ebenfalls siedenden Lösung von Barvumchlorid versetzt und nach dem Abscheiden des Barvumsulfats noch 1-2 Minuten vorsichtig aufgekocht. Nur so gelingt es, das Baryumsulfat schön großkörnig zu fällen. Durch erneuten Barvumchloridzusatz darf keine Trübung mehr entstehen. Nach 1-2 Stunden wird heiß filtriert (vergleiche das über die Filtration des Calciumoxalats Gesagte!) und Becherglas und Filter mit heißem Wasser, dem man zweckmäßig etwas Salzsäure zusetzt, ausgewaschen. Das Baryumsulfat hat die Neigung, leicht durchs Filter zu gehen, und man tut daher gut, lieber die etwas langsamer filtrierenden,

¹) Die Magnesiamischung wird, wie folgt, dargestellt:  $110 \ g$  kristallisiertes Magnesiumchlorid und  $140 \ g$  Ammoniumchlorid werden in  $1300 \ cm^3$  Wasser gelöst. Nun fügt man  $700 \ g$   $10^0/_0$ ige Ammoniakflüssigkeit hinzu, mischt, läßt einige Tage stehen und gießt von einem etwa entstehenden Niederschlage ab.

aber dafür viel dichteren sog. "Barytfilter" zu verwenden. Das gut ausgewaschene Baryumsulfat wird geglüht und als solches gewogen. 100 Teile Ba SO<sub>4</sub> entsprechen 13.73 Teilen S oder 34.32 Teilen SO<sub>3</sub> oder 42.06 Teilen H. SO.

Folin<sup>1</sup>) empfiehlt auf Grund ausführlicher Studien über die Schwefelbestimmung die Fällung nicht in der Hitze, sondern in der Kälte durch tropfenweisen Zusatz von Baryumchloridlösung vorzunehmen, kalt auszu-

waschen und durch einen Goochtiegel zu filtrieren.

Die Bestimmung der Kohlensäure kann nur in Glühaschen (oder der nach Gabriel bereiteten Glycerinasche) vorgenommen werden. In eigens dazu konstruierten Apparaten wird die Kohlensäure durch eine andere Säure (meist H. SO4) ausgetrieben und aus dem Gewichtsverlust

ihre Menge berechnet. Genauer ist es, wenn man das entwickelte und ausgetriebene Gas, das ja nicht nur aus Kohlensäure bestehen muß, von Kalilauge oder Natronkalk absorbieren läßt und deren Gewichtszunahme bestimmt. Es sind viele Apparate konstruiert worden, die alle auf dem gleichen Prinzip beruhen, und die man handhaben kann, wenn man mit einem Bescheid weiß. Der gebräuchlichste ist wohl der nur leider etwas instabile Bunsen-Geißlersche Apparat (s. Fig. 503).

In dem Apparat wird der untere Hohlraum mit ca. 20 cm3 Wasser, das mittlere Aufsatzgefäß mit verdünnter Schwefelsäure, das seitliche mit konzentrierter Schwefelsäure so gefüllt, daß es als Gas-Waschfläschchen dient. In den Apparat werden von der seitlichen Öffnung her 1 q Asche in den unteren mit Wasser gefüllten Hohlraum gebracht und der Apparat wieder gewogen: Differenz gleich Substanzmenge. Nun läßt man vorsichtig



durch Offnen des Hahnes die Schwefelsäure aus dem mittleren Gefäß eintropfen und die Gasblasen langsam durch die seitlich angebrachte Schwefelsäure streichen. Wenn die Gasentwicklung nachläßt, erwärmt man den ganzen Apparat vorsichtig, bis sich unten keine Gasblasen mehr entwickeln. Jetzt muß man den Apparat erkalten lassen, ehe man ihn wieder wägt, um durch den Gewichtsverlust die entwickelte und ausgetriebene Kohlensäure festzustellen. Aber dabei hat man die von dem erkaltenden Gefäß angesaugte Luft vorher zu trocknen, indem man die obere Offnung der seitlichen Waschflasche durch einen Gummischlauch mit einem Chlorcalciumrohr verbindet; denn die Feuchtigkeit, welche der beim Erwärmen ausgetriebenen Luft zukam, ist ja von unserer kleinen Wasch-

<sup>1)</sup> Otto Folin, On sulfate and sulfur determinations. Journ. of Biol. Chem. Vol. I. p. 131-155 (1906).

424 Hans Aron

flasche absorbiert worden; also darf man jetzt nur wasserfreie Luft einströmen lassen.

Als Prototyp der anderen Methode sei die Methode von Fresenius-Classen, nach Treadwell beschrieben.

Handhabung des Apparates (vgl. Fig. 504). Man bringt die abgewogene Substanz in den trockenen Zersetzungskolben, übergießt mit ganz wenig Wasser, um ein Verstäuben der Substanz zu verhüten und leitet einen langsamen, kohlendioxydfreien Luftstrom durch, um etwa vorhandene Spuren von Kohlendioxyd aus dem Zersetzungskolben und den drei Trockenröhren zu verdrängen. Während die Luft durch den Apparat streicht, wägt man die sorgfältig mit einem leinenen Tuch gereinigten Natronkalkröhren, deren rechte Schenkel zu ½ mit Chlorcalcium gefüllt sind. Nun unterbricht man den Luftstrom, verbindet die Natronkalkröhren einerseits mit dem Trocken-

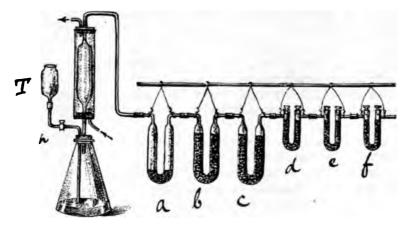

Fig. 504.

rohr, andrerseits mit dem Schutzrohr und läßt langsam Salzsäure (1:3) aus dem Trichterrohr T zur Substanz fließen, worauf sofort Kohlendioxydentwicklung beginnt. Man reguliert den Zufluß der Säure so, daß 3—4 Blasen pro Sekunde durch das Rohr a streichen. Ist alle Säure eingetragen, so erhitzt man ganz langsam zum Sieden und leitet während des gelinden Siedens einen langsamen Luftstrom durch, so aber, daß höchstens 2—3 Blasen pro Sekunde durch das Rohr a streichen. Während der ganzen Operation läßt man kaltes Wasser durch die kleine Kühlröhre fließen, wodurch sich der mitgeführte Wasserdampf kondensiert und in den Kolben zurückfließt, anstatt in die Schwefelsäure des Rohrs a zu gelangen, die infolgedessen selten erneuert werden muß. Fast alle Kohlensäure wird vom ersten Natronkalkrohr d absorbiert, was man an der Erwärmung desselben erkennen kann. Ist alles Kohlendioxyd aus dem Apparat ausgetrieben, so kühlt sich das Rohr d rasch ab. Sobald dies geschehen ist, dreht man die Flamme aus und leitet noch 20 Minuten lang in etwas rascherem Tempo Luft hin-

durch, nimmt die Natronkalkröhren ab und läßt sie weitere 20 Minuten an der Wage stehen, damit sie die Temperatur des Wagezimmers annehmen, und wägt.

Enthält die Substanz neben Karbonaten noch durch Säuren zersetzbare Sulfide, so schaltet man zwischen a und b noch eine Kupfervitriolbimssteinröhre ein<sup>1</sup>), welche den Schwefelwasserstoff vollständig zurückhält.

Die übrigen Elemente werden nur selten quantitativ in Aschen tierischer oder pflanzlicher Gewebe etc. bestimmt werden, doch soll wenigstens für die wichtigeren von ihnen eine spezifische, für biochemische Zwecke brauchbare analytische Methode kurz skizziert werden.

Quantitative Trennungen der einzelnen Erdalkalien (Ca. Ba. Sr.), Bestimmungen der seltenen Erden (Cer, Lanthan etc.), schließlich der Alkalien außer Kalium und Natrium, wie Cäsium, Lithium, dürften bei biochemischen Versuchen zu großen Seltenheiten zählen. Eine quantitative Bestimmung des Lithiums im Harn (nach Eingabe von Lithium) beschreibt Berger 2) sehr ausführlich. Dagegen dürfte eine quantitative Bestimmung des Arsens hie und da in biochemischen Versuchen erforderlich sein. Dieses Element findet sich nur in sehr geringen Mengen, die eine gewichtsanalytische Bestimmung, wie sie die angeführten Lehrbücher ausführlich beschreiben, nicht zulassen. Um sich aber trotzdem noch ein Bild von den vorhandenen Mengen Arsen (auch Bruchteilen von Milligrammen) zu machen, stellt man sich durch Zusatz verschiedener gemessener Mengen einer Arsensalzlösung zu den arsenfreien Reagenzien im Marshschen Apparat, wie vorher eingehend beschrieben, unter möglichst gleichen Bedingungen eine Reihe von "Normalspiegeln", die man übrigens auch längere Zeit eingeschmolzen aufbewahren kann, dar. Die Stärke der Spiegel wächst mit der Arsenmenge, so daß man den Arsengehalt der zu untersuchenden Substanz sehr gut durch Vergleich mit den "Normalspiegeln" beurteilen kann. Man muß bei solchen Versuchen nur absolut sicher sein, daß man auch den gesamten Arsenwasserstoff zerlegt und als Spiegel niedergeschlagen hat. Deshalb erhitzt man hier an zwei voneinander entfernten Stellen und überzeugt sich, daß hinter der zweiten erhitzten Stelle kein Arsen mehr abgeschieden wird.

Von den Bestimmungen der Schwermetalle soll die des Kupfers und des Quecksilbers etwas eingehender behandelt werden.

¹) Den Kupfervitriolbimsstein bereitet man nach Fresenius wie folgt: 60 g Bimsstein, in erbsengroßen Stücken, übergießt man mit einer konzentrierten Lösung von 30-35 g Kupfervitriol in einer Porzellanschale, verdampft unter beständigem Umrühren zur Trockne und erhitzt dann 4-5 Stunden lang im Trockenschrank auf 150-160° C. Bei dieser Temperatur wird das Kupfervitriol teilweise entwässert und in diesem Zustande absorbiert es den Schwefelwasserstoff bedeutend leichter als das wasserhaltige Salz. Stärker darf das Kupfervitriol nicht entwässert werden, weil sonst Schwefeldioxyd entsteht, das in die Natronkalkröhren gelangen und falsche Resultate verursachen würde.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Fr. Berger, Über die Ausscheidung des Lithiums im Harn und die Spaltung des Lithiumjodids im Organismus. Arch. f. experiment. Path. u. Pharm. Bd. 55. S. 1—15 (1998)

Das Kupfer wird entweder elektrolytisch (nach Classen) oder durch Fällung mit Schwefelwasserstoff abgeschieden. Die salzsaure Aschenlösung wird nach Abscheiden der Kieselsäure und Abfiltrieren der Kieselsäure, Kohle etc. in einem Becherglase auf ca. 80° erwärmt und nun durch ein Glasrohr in das mit einem Uhrglase bedeckte Becherglas Schwefelwasserstoff in langsamem Strome eingeleitet; das Erhitzen wird während des Einleitens des Gases fortgesetzt. Nach ca. 1/2 Stunde unterbricht man die Operation, läßt den Niederschlag absitzen und filtriert ihn durch ein gut laufendes Filter, indem man an Stelle des üblichen Glasstabes das Gaseinleitungsrohr benutzt. Der Niederschlag wird mit heißem Wasser — zuerst unter Zusatz von etwas Salzsäure — ausgewaschen und mit dem Filter getrocknet. Jetzt wird, wenn viel Schwefelkupfer entstanden ist, der Niederschlag, wie es beim Chlorsilber beschrieben ist, vom Filter entfernt und das Filter für sich verbrannt. Bei kleinen Mengen läßt man Filter und Niederschlag zusammen. Man bedient sich zur Kupferbestimmung eines sogenannten Roseschen Tiegels, eines unglasierten Porzellantiegels, dessen Deckel außerdem durchlöchert ist. In diesem Tiegel wird das Filter verbrannt, der Niederschlag eventuell hinzugetan und jetzt das Kupfersulfid im Tiegel mit feingepulvertem Schwefel überstreut, durch die Deckelöffnung mit Hilfe einer Porzellanröhre Wasserstoff vorsichtig in den Tiegel eingeleitet und nach 5-10 Minuten der Tiegel langsam erhitzt. Dieser Prozeß wird unter eventueller neuer Zugabe von Schwefel so lange fortgesetzt, bis der ganze Niederschlag in einen schön kristallinischen schwarzen Rückstand (Cuprosulfid) verwandelt ist. Dieser wird gewogen; 100 Teile Cu, S entsprechen 79.85 Teilen Cu.

Wichtiger als die Bestimmung des Kupfers ist wohl die des Quecksilbers. Wie schon bei den qualitativen Proben beschrieben, wird in den zu untersuchenden Substanzen erst mit Hilfe von Kaliumchlorat und Salzsäure die Hauptmenge der organischen Substanzen entfernt und dann das Quecksilber ausgefällt. Im Urin kann man diese Ausfällung direkt vornehmen, ohne erst den organischen Anteil zu zerstören. Nach Bürgi¹), der zuletzt die zahlreichen Methoden zusammengestellt und geprüft hat, dürfte sich ungefähr folgendes Vorgehen (nach Farup³) am meisten empfehlen: Die nach der Zerstörung mit chlorsaurem Kali und Salzsäure erhaltene oder der mit etwa 3-4 cm³ konzentrierter Salzsäure angesäuerte Harn wird auf 70-80° erwärmt und mit 5-6 g Zinkstaub 2 Minuten tüchtig geschüttelt. Nach Erkalten und Absitzen des Niederschlages wird die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit durch ein nicht zu dünnes Polster aus Asbest, das auf einem Goochtiegel oder einer sogenannten Filterscheibe³) bereitet wurde, mittelst der Wasserstrahlpumpe abgesaugt. Das Polster soll

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. Bürgi, Über die Methoden der Quecksilberbestimmung im Urin. Arch. f. experiment. Path. u. Pharm. Bd. 54. S. 439—459 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Farup, Über eine einfache und genaue Methode zur quantitativen Bestimmung des Quecksilbers im Harn. Arch. f. experiment. Path. u. Pharm. Bd. 44. S. 272—277 (1900).

<sup>3)</sup> Vgl. hierzu S. 103. Fig. 203, 204.

so stark sein, daß der untere Teil des Asbestes nicht von dem abzusaugenden Metallpulver durchdrungen wird, sondern rein weiß bleibt. Nach dem Absaugen wird der Asbest mit dem abgefangenen Niederschlage in den Kolben gebracht, in dem sich die Hauptmenge des Zinkes befindet, und die Wandungen des Filtriergefäßes durch Salzsäure (zirka 40 cm³ konzentrierter Salzsäure + 40 cm³ Wasser) quantitativ in den Kolben hinein abgespült. Zu dem Kolbeninhalt werden noch 3 g chlorsaures Kali gegeben und die Masse dann auf dem Wasserbade so lange erhitzt, bis der Inhalt so weit wie möglich in Lösung gegangen ist. Durch ein gehärtetes Filter wird jetzt in ein Kölbehen von vielleicht 200 cm³ Inhalt hineinfiltriert, das Filter ausgewaschen, die Lösung auf zirka 60° erwärmt und mit 15—20 cm³ Zinnehlorürlösung (aus Zinn durch Lösen in konzentrierter Salzsäure bereitet) versetzt. Das jetzt ausfallende Quecksilber wird durch ein mit "Goldasbest" beschicktes "Filtrieramalgamierröhrehen" abgesaugt, das man nach Schumacher und Jung¹) folgendermaßen bereitet:

Chemisch reines Goldchlorid wird in Königswasser gelöst und die Lösung dann so lange eingedampft, bis sie nur wenig freie Säure enthält. Gereinigte langfaserige Asbestfäden werden mit dieser Lösung durchtränkt und nach dem Abtropfen der überschüssigen Flüssigkeit in einem Porzellantiegel auf dem Sandbade getrocknet. Der Tiegel wird dann nach dem Trocknen über freier Flamme allmählich stark erhitzt und durch Einleiten von Wasserstoff das Goldchlorid auf dem Asbest zu Gold reduziert. Der noch mit verdünnter Salzsäure und heißem Wasser gereinigte "Goldasbest" wird zur Füllung des "Filtrieramalgamierröhrchens" in ungefähr 1 cm hoher Schicht verwandt. Als solches kann man dieselben Röhrchen verwenden, wie sie zu der Soxhletschen Zuckerbestimmung dienen. Man füllt sie ähnlich wie einen Goochtiegel mit dem Asbest. Auch hier überzeugt man sich, daß bei Auffüllen und Absaugen von Wasser keine Asbestpartikelchen mehr im Filtrat erscheinen. Das Röhrchen wird mit Alkohol und Ather gewaschen, getrocknet und gewogen. Nach beendeter Filtration wäscht man nach einander mit Salzsäure, Wasser, Alkohol und Äther und trocknet das Röhrchen, indem man einen Strom trockener Luft durchsaugt. Die Gewichtszunahme ergibt die Menge des vorhandenen Quecksilbers. Das abgelaufene Filtrat muß natürlich absolut klar sein.

Von Säuren dürfte der Fluorwasserstoff häufiger quantitativ bestimmt werden. Die Ermittlung des Fluorgehaltes in tierischen Organen, selbst in Zahn- und Knochenaschen, ist recht schwierig, und es sind hier ohne Frage oft ungeeignete Methoden angewandt und ganz falsche Werte erhalten worden.

Am empfehlenswertesten dürfte es sein, ein ähnliches Verfahren einzuschlagen, wie es eben für die Arsenbestimmungen dargelegt wurde. Man stellt sich, wie bei der qualitativen Prüfung beschrieben, durch Mischen mit bekannten Quantitäten Fluor in wechselnder Menge unter gleichen Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Schumacher und W. L. Jung, Über eine einfache und zuverlässige Methode, quantitativ im Harne das Quecksilber zu bestimmen. Arch. f. experiment. Path. u. Pharm. Bd. 42. S. 138-148 (1899).

dingungen, das heißt, man nimmt gleiche Substanzmengen, gleiche Mengen Schwefelsäure, gleichartige Gläser mit denselben Zeichnungen vorbereitet und erhitzt auch immer eine gleiche Zeit, eine Reihe von Ätzbildern her; die Schärfe der Bilder ist dann nach Gabriel¹) annähernd der Fluormenge proportional. Oder etwas modifiziert: Man sieht zu, mit welcher geringsten Menge von Fluor man unter bestimmten Bedingungen eben noch eine Ätzung erhält und stellt mit abfallenden Mengen der zu untersuchenden Substanz — nach Mischung mit einem indifferenten fluorfreien Material — eine Reihe von Ätzversuchen an. Die geringste Substanzmenge, die gerade noch ein Ätzbild gibt, erlaubt einen Rückschluß auf den Fluorgehalt der Analysensubstanz.

Nach Jodlbauer<sup>2</sup>) empfiehlt sich für die Untersuchung von (völlig kohlefreien!) Zahn- und Knochenaschen die Methode von Hempel<sup>3</sup>), bei der die auf Fluor zu untersuchende Substanz mit feinem Quarz gemischt, dann mit Schwefelsäure aufgeschlossen und die Menge des entstehenden Siliciumtetrafluoridgases analytisch ermittelt wird.

Bei einer quantitativen Bestimmung der sehr geringen Mengen von Jod oder Brom in den meisten tierischen Organen dürfte es sich empfehlen, diese, wie bei den qualitativen Proben beschrieben, durch Chlorwasser und Ausschütteln mit Chloroform vom Chlor etc. zu trennen und den Jod- oder Bromgehalt kalorimetrisch durch Vergleichung der Färbung des Chloroforms mit einer Reihe von Proben zu schätzen, die unter gleichen Bedingungen mit bekannten Mengen Jod oder Brom dargestellt sind.

So hat zum Beispiel B. Baumann 1) die Bestimmung des Jodgehaltes der Schilddrüsen und anderer tierischer Organe bei seinen grundlegenden Untersuchungen nach diesem Prinzip auf folgende Weise ausgeführt:

Die Substanz wurde unter Zusatz von 2—2·5 g reinem Natriumhydroxyd in einem Silbertiegel vorsichtig erhitzt, bis Verkohlung eintrat und keine brennbaren Gase mehr entwichen, dann nach Zusatz von etwas Salpeter die Kohle verbrannt und die abgekühlte Masse in Wasser gelöst, filtriert, mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, mit 10 cm³ Chloroform gut durchgeschüttelt und die Mischung in einen Glaszylinder gebracht. In einen ganz gleichen zweiten Zylinder wurden 10 cm³ Chloroform, 25 cm³ Wasser, 10 cm³ konzentrierte Glaubersalzlösung und einige Tropfen Natriumnitritlösung eingefüllt und so viel einer Jodkaliumlösung, die 1 mg KJ oder 0·1 mg KJ im Liter enthielt, zugesetzt, bis nach Ansäuern und Umschütteln die Intensität der Färbung in beiden Zylindern, die man gegen durchfallendes Licht hielt oder auf eine weiße Unterlage stellte, gleich war.

<sup>1)</sup> S. Gabriel, Zur Frage nach dem Fluorgehalt der Knochen und der Zähne. Zeitschrift f. analyt. Chem. Bd. 31. S. 522-525 (1892).

<sup>3)</sup> Jodibauer, Über den Fluorgehalt der Knochen und Zähne. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 41. S. 487-492 (1901) u. Bd. 44. S. 259-267 (1903).

<sup>3)</sup> Hempel, Gasanalytische Methoden. 3. Aufl. S. 342 ff.

<sup>4)</sup> E. Baumann, Über das normale Vorkommen des Jods im Tierkörper. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 22. S. 1—15 (1897).

# Die wichtigsten stöchiometrischen Berechnungen.<sup>1)</sup>

### Von J. Biehringer, Braunschweig.

Atom- und Molekulargewicht. Die Tatsache, daß jedes Element mit einer bestimmten Gewichtsmenge oder einfachen Vielfachen davon in chemische Verbindungen eintritt, findet ihre Deutung in der Atomtheorie. Unter dem Atomgewicht eines Elements versteht man die kleinste Menge, welche in einem Molekulargewicht seiner sämtlichen Verbindungen vorhanden ist.

Als Einheit diente früher das Atomgewicht des Wasserstoffs; heute bezieht man die Atomgewichte, im Prinzip an jener Einheit festhaltend, aus praktischen Gründen auf das Atomgewicht des Sauerstoffs = 16.000.

Atomgewichte der wichtigeren Elemente (1909).

| Ag            | Silber      | 107:88          | Mn | Mangan     | 54·93        |
|---------------|-------------|-----------------|----|------------|--------------|
| ΑĬ            | Aluminium   | 27.1            | Mo | Molybdän   | <b>96</b> ·0 |
| As            | Arsen       | 75·0            | N  | Stickstoff | 14.01        |
| Au            | Gold        | 197.2           | Na | Natrium    | 23.00        |
| В             | Bor         | 11.0            | Ni | Nickel     | <b>58·68</b> |
| $\mathbf{Ba}$ | Baryum      | 1 <b>37</b> ·37 | 0  | Sauerstoff | 16.00        |
| Bi            | Wismut      | 208.0           | Os | Osmium     | 190.9        |
| Br            | Brom        | 79.92           | P  | Phosphor   | 31.0         |
| C             | Kohlenstoff | 12.00           | Pb | Blei       | 207.10       |
| Ca            | Calcium     | 40.09           | Pd | Palladium  | 106.7        |
| Cl            | Chlor       | 35·46           | Pt | Platin     | 195.0        |
| Co            | Kobalt      | 58.97           | Ra | Radium     | 226.4        |
| $\mathbf{Cr}$ | Chrom       | 52·1            | S  | Schwefel   | 32.07        |
| Cu            | Kupfer      | 63·57           | Sb | Antimon    | 120.2        |
| F             | Fluor       | 19.0            | Se | Selen      | 79.2         |
| Fe            | Eisen       | 55·85           | Si | Silicium   | 28.3         |
| H             | Wasserstoff | 1.008           | Sn | Zinn       | 119.0        |
| Hg            | Quecksilber | 200.0           | Sr | Strontium  | 87.62        |
| ĵ             | , Jod       | 126.92          | U  | Uran       | 238.5        |
| K             | Kalium      | 39.10           | W  | Wolfram    | 184.0        |
| Li            | Lithium     | 7.00            | Zn | Zink       | 65.37        |
| Mg            | Magnesium   | 24.32           | 1  |            |              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine eingehende Begründung und Darlegung der hier kurz vorgetragenen Tatsachen und ihrer Anwendung ist zu finden in des Verf.: "Einführung in die Stöchiometrie oder die Lehre von der quantitativen Zusammensetzung der Körper und ihren mit dieser zusammenhängenden Eigenschaften" (mit Rechenbeispielen). Braunschweig. Fr. Vieweg & Sohn, 1900.

Nach dem Vorgange von Berzelius drücken die Symbole der Elemente<sup>1</sup>) zugleich die durch das Atomgewicht dargestellten Gewichtsmengen aus.

Durch Zusammentreten der Atome entstehen die Molekeln der Elemente, soweit diese nicht einatomig sind, und der Verbindungen, die kleinsten für sich existenzfähigen Teilchen, welche die Eigenschaften der Stoffe bedingen, und zugleich auch die kleinsten Teilchen, welche an chemischen Reaktionen sich beteiligen. Das Molekulargewicht einer Verbindung ergibt sich als Summe der Atomgewichte der sie zusammensetzenden Elemente und ihre Molekularformel durch Aneinanderreihung der Symbole der letzteren, gegebenenfalls mit beigesetzten Indizes, z. B. Kohlendioxyd  $CO_2 = 12 + 2.16 = 44$  Gewtle.; Bittersalz Mg  $SO_4$ .  $7H_2O = 24:32 + 32:07 + 4.16 + 7.18:016 = 246:50$  Gewtle.; Benzoesäure  $C_7H_6O_2 = 7.12 + 6.1:008 + 2.32 = 122:05$  Gewtle.

Aus dem Molekulargewicht und den in der Molekel vorhandenen Gewichtsmengen der Elementarbestandteile läßt sich dann die in einem beliebigen Quantum des Stoffs, z.B. in 100 Gewtlen., vorhandene Menge der letzteren mit Hilfe der Regel de tri oder einfacher Proportionen<sup>2</sup>) ermitteln.

So ergäbe sich z. B. die prozentische Zusammensetzung des Bittersalzes aus den Proportionen:

In ganz ähnlicher Weise läßt sich berechnen, wieviel von einer Verbindung man anzuwenden hat, um eine bestimmte Menge eines Bestandteils zu erhalten.

Beispiel: Es soll eine Höllensteinlösung hergestellt werden, die in einem Liter 1 g Silber enthält: Ag NO<sub>3</sub> = 107.88 + 14.01 + 3.16 = 169.89 Gewtle.

107.88:169.89 = 1:x; x = 1.575 g Ag NO<sub>3</sub>, welche in einem Liter zu lösen wären.

Chemische Gleichungen. Die chemischen Reaktionen werden durch Gleichungen versinnlicht, welche dem Gesetze von der Erhaltung der Sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Symbole sind international mit Ausnahme desjenigen für Stickstoff, der von den französischen, teilweise auch den italienischen Ghemikern mit "Az" (von Azote) bezeichnet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Da das Abrunden der Atomgewichte bei wissenschaftlichen Arbeiten unzulässig ist, so empfiehlt es sich, chemische Berechnungen mit Logarithmen auszuführen, wodurch die Unbequemlichkeit des Rechnens mit vielstelligen Zahlen gehoben wird. Viel gebraucht werden die "Logarithmischen Rechentafeln für Chemiker" von F.W. Küster, welche außerdem noch eine Reihe Faktorentabellen enthalten (8. Aufl., 1908). Für chemische Zwecke sind vierstellige Logarithmen völlig ausreichend. Eine derartige Tafel, welche außerordentlich handlich ist, weil sie nur vier Oktavseiten umfaßt, hat Quincke herausgegeben [Heidelberg, Gustav Kösters Verlag. Preis 80 Pf. Beigegeben dem Lehrbuch der unorganischen Chemie von H. Erdmann (4. Aufl., 1906) und dem "Physikalischen Praktikum" von E. Wiedemann und H. Ebert (5. Aufl., 1904)]. Auch der ebenfalls auf den Logarithmen beruhende Rechenschieber leistet sehr gute Dienste, vorausgesetzt, daß er nicht zu klein ist.

stanz entsprechen müssen. Man setzt einerseits die Symbole der miteinander reagierenden Stoffe, durch das Additionszeichen verbunden, nebeneinander, andrerseits ebenso diejenigen der entstehenden Stoffe, verbindet beide Gruppen durch das Gleichheitszeichen und sieht zu, ob obigem Gesetz Genüge geleistet ist, ob die Zahl der Atome jedes Elements auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens dieselbe ist. Setzt man an Stelle der symbolischen Zeichen die durch sie ausgedrückten Gewichtsmengen, so erhält man eine numerische Gleichung, welche die verhältnismäßigen Gewichtsmengen der aufeinander wirkenden Stoffe und der sich bildenden Produkte angibt und naturgemäß ebenfalls dem Gesetze entspricht:

$$Ag NO_s + Na Cl = Ag Cl + Na NO_s$$
  
 $169.89 + 58.46 = 143.34 + 85.01 = 228.35$ .

Diese numerischen Gleichungen geben die Gewichtsmengen an, in denen die betreffenden Stoffe anzuwenden sind und diejenigen der Produkte, die man dabei erhält. Sie bilden aber auch die Grundlage der "stöchiometrischen Rechnungen". Setzt man ein Glied der Gleichung = x, so läßt es sich nach der Regel de tri oder einfachen Proportionen aus den anderen berechnen, wie dies schon Lavoisier tat. In ganz ähnlicher Weise kann man für irgend eine beliebige Menge eines Ausgangskörpers die anzuwendende Menge der übrigen Ingredienzien und die Ausbeuten an den Produkten oder für eine bestimmte Menge eines Produkts die anzuwendenden Mengen der Ausgangskörper berechnen. Doch ist für die praktische Ausführung zu berücksichtigen, daß alle Gleichungen nur den idealen Grenzfall darstellen, dem man sich mehr oder weniger nähern kann. Daß von zwei aufeinander reagierenden Stoffen einer im größeren oder geringeren Überschuß anzuwenden ist, damit die Reaktion möglichst zu Ende geführt wird, und daß die Ausbeuten infolge von Nebenreaktionen oder unvoll ständigen Verlaufs nie, auch im günstigsten Fall, genau "quantitativ" sind, ist ja bekannt.

Beispiele: Wieviel Kilogramm Kohlendioxyd liefert 1 kg Kohlenstoff bei der Verbrennung, und wie viel Sauerstoff ist dazu theoretisch nötig?

```
C + O_2 = CO_2 12:44 = 1:x x = 3^2, kg CO_2 12 + 32 = 44 12:32 = 1:x' x' = 2^3, kg CO_2 Wieviel Kohlenstoff muß verbrannt werden, um 1 kg Kohlendioxyd zu erhalten? 44:12 = 1:x x = 0.273 kg C.
```

Anwendung stöchiometrischer Rechnungen bei der Analyse. Die Scheidung der Bestandteile eines zusammengesetzten Stoffes geschieht entweder, wenn dies angängig ist, durch physikalische Hilfsmittel, Verdampfen, Lösen, oder dadurch, daß man die einzelnen Bestandteile quantitativ in andere chemische Verbindungen von genau bekannter Zusammensetzung überführt, welche eine Trennung von den übrigen auf mechanischem Wege, durch Filtrieren, Vergasen, gestatten und diese zur Wägung oder Messung bringt. Aus den erhaltenen Gewichtsmengen läßt sich dann auf Grund der betreffenden Umsetzungsgleichungen die Menge des aus der ursprünglichen Substanz stammenden Anteils berechnen. Der leichteren Vergleichbarkeit

halber rechnet man diese Bestandteile dann auf ein und dieselbe Menge der ursprünglichen Substanz, und zwar auf 100 Gewtle. um. Sind alle Bestandteile bestimmt, so muß ihre Summe nahezu 100 Gewtle. ergeben gemäß dem Gesetz von der Erhaltung des Stoffes. Kleine Abweichungen sind durch die unvermeidlichen Fehler beim Arbeiten und die größeren oder geringeren Ungenauigkeiten der angewandten Trennungsverfahren bedingt. Der letztere Umstand muß auch in den Angaben der Analysenergebnisse zum Ausdruck kommen. Es wäre völlig unkritisch, Resultate nach Zehntel- und Hundertstelprozenten anzugeben, wenn sie nach einer Methode gewonnen sind, die etwa nicht einmal in den Einern sicher ist. In der Mehrzahl der Fälle geht die Genauigkeit nicht über Zehntelprozente hinaus. Man macht die Angaben derart, daß die vorletzte Stelle noch sicher, die letzte unsicher ist. Auch die Nullen am Ende dürfen nicht wegbleiben. Die Zahl 1.200 würde z. B. bedeuten, daß der betreffende Wert noch auf Hundertstel sicher ist, die Zahl 1.2 hingegen, daß schon die Zehntel unsicher sind.

### Beispiel der Berechnung einer Analyse.

```
a) Analyse des Bittersalzes: Aus 0.8050 g Salz wurden 0.3651 g pyrophosphorsaures Magnesium, aus 0.7204 g Salz 0.6788 g schwefelsaures Baryum erhalten. Ferner verloren 0.9096 g Salz beim Erhitzen auf 210^{\circ} bis zu konstantem Gewicht 0.4649 g Kristallwasser. I. 222.64 (Mg_1P_1O_7): 48.64 (2 Mg) = 0.3651:x; x = 0.0798 g Mg.

In Prozenten: 0.8050:0.0798 = 100:x'; x' = 9.9^{\circ}/_{0} Mg. (theor. 9.87^{\circ}/_{0}, s. S. 430). II. 233.44 (BaSO_4): 96.07 (SO_4) = 0.6788:x; x = 0.2794 g SO<sub>4</sub>.

In Prozenten: 0.7204:0.2794 = 100:x'; x' = 38.8^{\circ}/_{0} SO<sub>4</sub> (theor. 38.97^{\circ}/_{0}). III. 0.9096:0.4649 = 100:x; x = 51.1^{\circ}/_{0} H<sub>4</sub>O (theor. 51.16^{\circ}/_{0}). Summe: 9.9 + 38.8 + 51.1 = 99.8^{\circ}/_{0}.

b) Liebig und Wöhler analysierten 1832 die Benzoesäure und erhielten aus 0.523 g Substanz 1.308 g CO<sub>2</sub> und 0.238 g H<sub>4</sub>O.
```

I. Kohlenstoff: 44 (CO<sub>2</sub>):12 (C) = 1°308:x;  $x = 0°3567 \ g$  C. In Prozenten: 0°523:0°3567 = 100:x';  $x' = 68°2°/_0$  (theor.  $68°82°/_0$ , s. S. 430). II. Wasserstoff: 18°016 (H<sub>2</sub>O):2°016 (2 H) = 0°238:x;  $x = 0°0266 \ g$  H.

In Prozenten: 0.523:0.0266 = 100:x'; x' = 5.1%, 0.4 (theor. 4.96%, 0.4)

Handelt es sich, wie in den angeführten Fällen, um die Analyse von chemischen Verbindungen bekannter Zusammensetzung, so ist eine Prüfung der Analysenergebnisse durch Vergleich mit den aus der Formel zu berechnenden Prozentmengen möglich; im anderen Falle bleibt nur eine Wiederholung der Analyse, wenn angängig, nach einem abgeänderten Verfahren übrig.

Läßt sich ein Bestandteil auf direktem Wege nicht oder nur schwer bestimmen, z. B. der Sauerstoff in organischen Verbindungen, so ermittelt man alle übrigen und berechnet den fehlenden aus der Differenz, wobei selbstverständlich alle Ungenauigkeiten, welche bei der Bestimmung der anderen Bestandteile untergelaufen sind, auf Rechnung des aus der Differenz zu ermittelnden Anteils kommen. Die Fehler hierbei werden im allgemeinen um so größer werden, je zahlreicher die übrigen Bestandteile sind. So würde sich z. B. der Sauerstoffgehalt der Benzoesäure nach der obigen Analyse berechnen zu 100 - (68.2 + 5.1) = 26.7% (theoretisch 26.21%).

Feststellung der Molekularformel aus den Ergebnissen der Analyse. In den chemischen Verbindungen sind die einzelnen Elemente im Verhältnis ihrer Atomgewichte vorhanden. Teilt man die bei der Analyse erhaltenen Prozentmengen durch die abgerundeten Atomgewichte der betreffenden Elemente, so stellt das Verhältnis der Quotienten das Verhältnis der Atomzahlen der in der Verbindung enthaltenen Elemente dar, welches man weiter vereinfacht, indem man den kleinsten Atomwert = 1 setzt und als gemeinsamen Divisor für die übrigen verwendet. Die so erhaltenen Quotienten bringt man, da ja die Atome als unteilbar angenommen sind, durch Multiplikation mit einem ganzzahligen Faktor auf ganze Zahlen. Man bekommt so das Atomverhältnis in der betreffenden Verbindung. Für Benzoesäure wäre es z. B.  $^{68\cdot21}/_{12}$  C:  $^{5\cdot09}/_{1}$  H:  $^{26\cdot7}/_{16}$  O = 5·68 C: 5:09 H:1:67 O = 3:4 C:3 H:O oder angenähert 7 C:6 H:2 O (C, H, O,), für Bittersalz 9-92/24-3 Mg: 38-78/96 SO4: 51-10/18 H2 O = 0:407 Mg: 0:404 SO4: 2:84 H2 O = angenähert 1 Mg: 1 SO<sub>4</sub>: 7 H<sub>2</sub> O (Mg SO<sub>4</sub> . 7 H<sub>2</sub> O). Die Abweichungen sind auf Analysenfehler zurückzuführen.

Die absolute Zahl der Atome in der Molekel kann diesem Atomverhältnis gleich oder ein n-faches davon sein; sie läßt sich nur feststellen durch die Bestimmung des Molekulargewichts, womit die durch das Atomverhältnis ausgedrückte Gewichtsmenge, wenn nötig, durch Multiplikation mit einer ganzen Zahl in Einklang zu bringen ist. Da die auf letzterem Wege zu erhaltenden Produkte immer ziemlich weit auseinander liegen, so genügt schon ein angenäherter Wert bei der Molekulargewichtsbestimmung für die sichere Feststellung der Formel.

Die Methoden der Molekulargewichtsbestimmung sind in erster Linie physikalischer Art. Es sind die Bestimmung der Dampfdichte, welche nur für gasige oder unzersetzt verdampfbare Stoffe anwendbar und in der ihr von V. Meyer gegebenen Form besonders leicht ausführbar ist, sowie die einer viel ausgedehnteren Anwendung fähige Bestimmung des Molekulargewichts in Lösungen durch Erniedrigung des Gefrierpunkts oder Erhöhung des Siedepunkts. Sie sind an einer anderen Stelle dieses Werkes beschrieben.

So fand Mitscherlich die Dampfdichte der Benzoesäure (bezogen auf Luft als Einbeit) zu 4·27, woraus sich das Molekulargewicht in später zu erörternder Weise (8. 437) zu 124 ergibt. Aus dem Atomverhältnis  $C_7 H_g O_2$  berechnet sich der Wert 122·05, so daß also der Verbindung die Formel  $C_7 H_g O_2$  zukommen muß.

Die Bestimmung auf chemischem Wege geschieht, wenn Säuren oder Basen vorliegen, in der Weise, daß man sie in Salze überführt und die Zusammensetzung bzw. das Atomverhältnis dieser mit dem der Muttersubstanz vergleicht. Bei Säuren verwendet man dazu die Salze des einwertigen, ein H-Atom ersetzenden Silbers. Ergibt z. B. die Benzoesäure das Atomverhältnis  $C_7 H_6 O_2$ , das einzige aus ihr darstellbare Silbersalz das Atomverhältnis  $C_7 H_6 O_2$  Ag, so muß die Benzoesäure die Formel  $C_7 H_6 O_2$  haben. Bei Basen, welche alle, gleich dem Ammoniak, die Fähigkeit besitzen, durch direkte Addition an Säuren Salze zu liefern, verwendet man die dem Salmiak  $NH_4 Cl$  analog zusammengesetzten Chlorhydrate oder meist nach

Liebig die gewöhnlich dem Ammoniumplatinchlorid (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> Pt Cl<sub>6</sub> analog zusammengesetzten Chloroplatinate, seltener die dem Ammoniumgoldchlorid (NH<sub>4</sub>) Au Cl<sub>4</sub> analogen Chloraurate oder andere Doppelsalze. Bestimmt wird auf diese Weise eigentlich das Aquivalentgewicht. Das Molekulargewicht ist bei einwertigen Säuren und Basen diesem gleich, bei mehrwertigen ein einfaches Vielfaches davon. Bei mehrbasischen Säuren sind daher die verschiedenen Salze, die sie mit einer einwertigen Base bilden, und ebenso bei den mehrsäurigen Basen die sämtlichen Salze, die sie mit einer einwertigen Säure geben, zur Ermittlung der Molekularformel heranzuziehen.

Beispiel: Piperidin, aus dessen Analyse sich das Atomverhältnis  $C_5H_{11}N=85\cdot 1$  berechnet, bildet mit Salzsäure nur ein einziges Salz. 0·500 g davon gaben nach Cahours 0·584 g Ag Cl = 0·145 g Chlor. Das Molekulargewicht des Salzes muß diejenige Menge sein, welche 1 Atom = 35·46 Gewtle. Chlor enthält; es ergibt sich aus der Proportion 0·145:0·500 = 35·46:x, woraus x = 122·4. Zieht man davon das Molekulargewicht der Salzsäure = 36·47 ab, so bleibt für die Base das Molekulargewicht = 86, so daß also das Atomverhältnis  $C_5H_{11}N$  auch ihre Molekularformel darstellt.

0.3190 Piperidinchloroplatinat gaben nach Wallach und Lehmann 0.1077 g Platin. Das Molekulargewicht der Verbindung muß nach den obigen Erörterungen diejenige Menge sein, die 1 Atom = 195.0 Gewtle. Pt enthält; es berechnet sich nach der Proportion 0.1077:0.3190 = 195.0:x, woraus x = 577.5. Zieht man davon das Molekulargewicht der Platinchloridchlorwasserstoffsäure H, Pt Cl<sub>6</sub> = 409.8 ab, so bleibt, wie sich aus der Analogie in der Zusammensetzung des Salzes mit dem Platinsalmiak 2 NH<sub>2</sub>. H, Pt Cl<sub>6</sub> ergibt, das Gewicht von 2 Molekeln Basis, entsprechend 2 Molekeln NH<sub>3</sub>, übrig, d. h. der Wert 167.7. Das Molekulargewicht des Piperidins wäre demnach 83.9, die Formel = dem Atomverhältnis C<sub>5</sub> H<sub>11</sub> N.

Ungleich verwickelter und auch unsicherer in ihren Ergebnissen sind die Verfahren, die bei der Molekulargewichtsbestimmung indifferenter Stoffe in Anwendung gebracht werden können. Man sucht dann die Molekularformel dadurch zu ermitteln, daß man einzelne Atome eines Stoffes durch andere Atome von bestimmter Wertigkeit, z. B. H-Atome durch Br-Atome, ersetzt und die Atomverhältnisse der entstehenden Derivate und der Muttersubstanz miteinander vergleicht. Oder man versucht die Molekulargröße durch Synthese oder Spaltung zu bestimmen. Es läßt sich so schließlich eine Molekularformel als die wahrscheinlichste aufstellen. In vielen Fällen begnügt man sich damit bei Stoffen, deren Muttersubstanz der Molekulargröße nach bekannt ist, letztere auch für die Derivate anzunehmen, wenn sie in einfacher Beziehung zum Ausgangskörper stehen.

Die indirekte Art und Weise der Ermittlung des Molekulargewichtes auf chemischem Wege, wobei man von den aus dem Atomverhältnis durch Multiplikation mit ganzen Zahlen abzuleitenden möglichen Formeln eines Stoffes eine nach der anderen durch experimentelle Prüfung ausschließt, bis am Ende eine als die wahrscheinlichste übrig bleibt, ist naturgemäß viel umständlicher als die direkte physikalische Bestimmung, wenn auch erst die Übereinstimmung der auf diesen beiden völlig verschiedenen Wegen erhaltenen Werte die Möglichkeit bot, die einfacheren physikalischen Methoden für die Zwecke der Molekulargewichtsbestimmung zu benutzen.

Ist das Molekulargewicht auf keinem der genannten Wege zu ermitteln, so begnügt man sich, das Atomverhältnis als Formel anzunehmen, wie bei der Stärke u. a., bei einer Anzahl unorganischer Stoffe. Für organische Verbindungen ist hierbei jedoch noch ein Gesetz zu berücksichtigen, welches sich aus der Tatsache ableitet, daß den Elementen bestimmte Wertigkeiten zukommen, daß das Kohlenstoffatom in organischen Verbindungen immer vierwertig auftritt und sich in Ketten aneinander lagert, welche stets eine gerade Zahl freier Valenzen besitzen. Dieses "Gesetz der paaren Atomzahl" lautet dahin, daß in jeder organischen Verbindung die Summe der ungeradwertigen Elemente eine gerade ist, z. B. Blausäure HCN (2), Dicyan C<sub>2</sub> N<sub>2</sub> (2), Phenol C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> O (6), Anilin C<sub>6</sub> H<sub>7</sub> N (8), Coniin C<sub>8</sub> H<sub>17</sub> N (18). Bei hochkomplizierten organischen Stoffen ist dieses Gesetz das einzige Mittel, unter den möglichen Formeln wenigstens eine Anzahl auszuschließen.

Berechnung von Gasvolumen. Das Volum aller Gase ist in sehr hohem, aber gleichem Maße abhängig von dem Druck, der auf ihm lastet, und der herrschenden Temperatur. Bei gleichbleibender Temperatur verhalten sich die Volume einer bestimmten Gasmenge umgekehrt wie die Drucke, unter denen sie steht (Gesetz von Boyle-Mariotte); bei gleichbleibendem Druck dehnen sich alle Gase für je 1° Temperaturerhöhung um 1/273 ihres Volums bei 0° aus (Gesetz von Gay-Lussac). Beide Gesetze vereinigt ergeben das Boyle-Gay-Lussacsche Gesetz oder die Zustandsgleichung der Gase  $vp = v_0 p_0 (1 + \alpha t)^1$ ), worin  $v_0$  das Volum bei 0° und dem Normaldrucke p<sub>0</sub> = 760 mm, v das Volum bei dem gemessenen Drucke p. t die herrschende Temperatur und α den Ausdehnungskoeffizienten der Gase ( $\frac{1}{273} = 0.00367$ ) bedeutet. In der Analyse wird diese Gleichung vornehmlich dazu benutzt, ein bei irgend einem Barometerstand und einer Temperatur gemessenes Gasvolum auf normale Bedingungen, d. h. auf 760 mm Druck und 0º umzurechnen, weil das Gewicht der Gase auf diese Bedingungen bezogen ist. Die Gleichung ist dafür nach vo aufzulösen.

Beispiel: Wieviel wiegen 25  $cm^3$  CO<sub>3</sub>, welche bei 750 mm Druck und 18° über Quecksilber gesammelt wurden? <sup>3</sup>)

 $\mathbf{v_0} = \frac{\mathbf{vp}}{\mathbf{p_0} (1 + \alpha t)} = \frac{25.750}{760 (1 + 0.00367.18)} = 23.15 \text{ cm}^8 \text{ bei } 0^\circ \text{ und } 760 \text{ mm Druck.}$ Da 1 l CO, unter diesen Bedingungen 1.9652 g wiegt, so wiegen 0.02315 l 0.04547 g.\*)

Häufig handelt es sich bei diesen Rechnungen um feuchte über

Häufig handelt es sich bei diesen Rechnungen um feuchte, über Wasser aufgefangene und daher mit Wasserdampf gesättigte Gase.3) In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für Temperaturen unter  $0^{\circ}$  vp =  $\mathbf{v_0}$   $\mathbf{p_0}$  (1 — at).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Rechnungen können sehr vereinfacht werden, wenn man sie logarithmisch durchführt und dabei gleich die logarithmischen Werte für p/760 und  $(1+\alpha t)$  einsetzt, wofür Tabellen berechnet sind. Letztere sind abgedruckt in Landoldt-Börnsteins "Physikalisch-chemischen Tabellen" (3. Aufl. 1905. S. 17 und 24) und in R. Biedermanns Chemikerkalender (Jg. 1909. Beilage S. 53. 57). Die Gewichte von 1 l (Litergewichte) der häufigeren Gase unter normalen Bedingungen sind nachzusehen in Landoldt-Börnsteins Tabellen (S. 222) oder dem Chemikerkalender (1909. S. 194).

<sup>3)</sup> Zu Gasen, welche nicht völlig gesättigt sind, bringt man am besten einige Tropfen Wasser, um Sättigung herbeizuführen.

diesem Fall wächst das Volum des Gases um das Volum des aufgenommenen Wasserdampfes, so daß nun beide zusammen dem atmosphärischen Druck das Gleichgewicht halten. Die Menge des aufgenommenen Wasserdampfes und sein Druck steigen mit der Temperatur; jeder Temperatur entspricht ein bestimmter Dampfdruck.1) Ist der äußere Luftdruck = p, der Druck des trockenen Gases für sich = p1, der Druck des Wasserdampfes bei der Beobachtungstemperatur = w, so gilt die Beziehung  $p = p_1 + w$ , woraus  $p_1 = p - w$ .

Das Boyle-Gay-Lussacsche Gesetz geht dann über in v(p-w) = $v_0 p_0^r (1 + \alpha t)$ .

Beispiel: Von 19.8 cm3 Stickstoff, welche bei einem Barometerstand von 754 mm und bei 16:5° über Wasser aufgefangen wurden, soll das Gewicht berechnet werden. Die Spannkraft des Wasserdampfes bei 16:50 beträgt 13:97 (rund 14) mm Hg.

$$v_0 = \frac{v (p - w)}{p_0 (1 + \alpha t)} = \frac{19.8 (754 - 14)}{760 (1 + 0.00367 \cdot 16.5)} = 18.18 cm^3 \text{ von } 0^\circ \text{ und } 760 mm.$$

Do 1 l Stickstoff unter diesen Bedingungen 1.2542 g wiegt, so wiegen 0.01818 l

0.0228 g.

Fängt man ein Gas über Lösungen auf, so ist der Dampfdruck über diesen kleiner als über reinem Wasser. Dieser Umstand käme beim Auffangen des Stickstoffs über Kalilauge in der Bestimmung organisch gebundenen Stickstoffs nach Dumas' Verfahren in Betracht; doch ist die dadurch bedingte Korrektion gegenüber den sonstigen Analysenfehlern sehr klein und kann daher meist vernachlässigt werden.

## Bestimmung des spezifischen Gewichtes.

Von J. Biehringer, Braunschweig.

Spezifisches Gewicht der gasförmigen Stoffe. Unter spezifischem Gewicht eines Gases versteht man das Gewicht eines bestimmten Volums, verglichen mit demjenigen des gleichen Volums eines als Einheit gewählten Gases unter denselben Bedingungen des Drucks und der Temperatur.1) Als Einheitsgas wurde früher die Luft gewählt ("Gas- oder Dampfdichte"), später aus theoretischen Gründen nach A. W. Hofmanns Vorschlag der Wasserstoff ("Volumgewicht"). Da dieser 14:385mal so leicht ist als Luft, so erhält man aus der Dampfdichte durch Multiplikation mit 14:385 das Volumgewicht. Nach der Avogadroschen Regel stellt das Verhältnis der Volumgewichte zugleich auch dasjenige der Molekulargewichte dar, weil ja in gleichen Raumteilen der Gase unter gleichen Bedingungen gleichviel Molekeln vorhanden sind. Da nun die Wasserstoffmolekel aus zwei Atomen besteht, ihr Molekulargewicht demnach 2.1008 = 2016 ist. so erhält man das Molekulargewicht irgend eines Gases durch Multiplikation seines Volumgewichts mit 2.016. Ist z. B. die Dampfdichte des Sauerstoffes (Luft = 1) = 1.10535, so ist sein Volumgewicht = 1.10535.14.385 = 15.900, sein Molekulargewicht =  $15.9 \cdot 2.016 = 32.2$ ) Umgekehrt ergibt sich das Volumgewicht aus dem Molekulargewicht durch Division mit 2.016, die Dampfdichte aus dem Volumgewicht durch Division mit 14:385.

Die Dampfdichte wird nach der bekannten Methode der Luftverdrängung von V. Mever bestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tabellen über die Spaunkraft des Wasserdampfes in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur sind zu finden bei *Landolt-Börnstein*, a. a. O. S. 118, im Chemikerkalender 1909. Beilage S. 98.

<sup>&</sup>quot;) Neuerdings bezieht man, auch hier im Prinzip an der Wasserstoffeinheit festhaltend, aus praktischen Gründen die Dampfdichte statt auf H=1, auf O=32 und gewinnt so den Vorteil, daß Dampfdichte und Molekulargewicht durch dieselbe Zahl ausgedrückt werden. Man erhält diesen Wert, indem man die Gewichte gleicher Volume des zu bestimmenden Gases und des Sauerstoffs vergleicht und letzteres bei der Berechnung = 32 setzt. Wiegt z. B. unter normalen Verhältnissen ein Liter Chlor 3·1666 g und ein Liter Sauerstoff  $1\cdot4292$  g, so folgt das auf O=32 berechnete spezifische Gewicht aus der Proportion  $1\cdot4292:3\cdot1666=32:x$ , woraus  $x=70\cdot59$  (Cl<sub>2</sub>--  $70\cdot92$ ). Aus der auf Luft bezogenen Dampfdichte erhält man denselben Wert durch Multiplikation mit dem leicht zu berechnenden Faktor  $28\cdot95$ .

Für stöchiometrische Rechnungen von besonderer Bedeutung ist das Litergewicht und das Grammvolum eines Gases.

Das Litergewicht, d. h. das Gewicht des Liters eines Gases bei 0° und 760 mm Druck, läßt sich berechnen aus der Dampfdichte durch Multiplikation mit 1·2928 g, dem Gewichte eines Liters Luft, oder aus dem Volumgewicht durch Multiplikation mit 0·08987 g, dem Gewicht eines Liters Wasserstoff unter normalen Bedingungen, d. h. bei 0° und 760 mm Druck. Das Litergewicht des Sauerstoffs wäre demnach 1·10535.1·2928 oder 15·9.0·08987 = 1·429 g.

Das Grammvolum oder spezifische Volum, d. h. das Volum des Gramms eines Gases unter normalen Bedingungen, ist der reziproke Wert des Litergewichts. Wiegt z. B. 1l Sauerstoff 1:429g, so nimmt 1g den Raum von 1/1:429 = 0.6998 l oder  $699*8 cm^3$  ein.

Handelt es sich darum, das Gewicht eines Liters und das Volum eines Gramms für einen beliebigen Druck und eine beliebige Temperatur zu ermitteln, so berechnet man mit Hilfe des Boyle-Gay-Lussacschen Gesetzes das Volum, welches ein Liter des Gases, gemessen bei 0° und 760 mm Druck, unter jenen Bedingungen einnimmt. Da das Gewicht dieses Volums dasselbe ist wie das des ursprünglichen Liters, so erhält man das Gewicht eines Liters des Gases unter den veränderten Bedingungen durch Division des ursprünglichen Litergewichts mit dem neuen Volum.

Beispiel: Wieviel wiegt 1 l Sauerstoff bei 20 o und 740 mm Barometerstand? Löst man das Boyle-Gay-Lussacsche Gesetz nach v auf, so gilt

$$v = \frac{v_0 \ p_0 \ (1 + \alpha t)}{p} = \frac{1 \cdot 760 \ (1 + 0.00367 \cdot 20)}{740} = 1.102 \ \text{l}.$$

Diese  $1\cdot102\ l$  wiegen, wie oben berechnet,  $1\cdot429\ g$ ,  $1\ l$  Sauerstoff unter den genannten Bedingungen also  $1\cdot429/1\cdot102=1\cdot296\ g$ . Das Volum eines Gramms wäre dann  $1/1\cdot296=0\cdot7716\ l$ .

Ist das Grammvolum eines Gases unter normalen Bedingungen =  $\frac{1}{\text{Litergewicht}}, \text{oder nach den obigen Ausführungen} = \frac{1}{\text{Volumgewicht . }0.08987} = \frac{1}{\frac{2.016}{\text{Molekulargewicht . }0.08987}} = \frac{\frac{2.016}{\text{Molekulargewicht . }0.08987} \text{Liter, so ergibt sich }\frac{2.016}{\text{das Volum des Molekulargewichts in Gramm, der Grammolekel oder des Mols, das Molvolum}} = \frac{\frac{2.016}{\text{Molekulargewicht . }0.08987} \times \text{Molekulargewicht, wobei }}{\frac{2.016}{\text{Oro8987}}} \times \text{Molekulargewicht, wobei }$  sich der Molekulargewichtswert hebt, also =  $\frac{2.016}{0.08987}$  = 22.44 Liter, d. h. die Grammmolekel oder das Mol aller luftförmigen Stoffe nimmt unter normalen Umständen den Raum von 22.44 Liter ein. Die Berechnung des Werts für eine Anzahl von Gasen ergibt im Mittel 22.412 Liter. Diese Zahl

hat für Überschlagsrechnungen den großen Vorteil, daß man sie für jede Molekel der gasförmigen Stoffe in einer Formelgleichung ohne weiteres

einsetzen und so alle Zwischenrechnungen ausschalten kann.

Beispiel: Wieviel Liter Kohlensäure von  $0^0$  und  $760 \, mm$  Druck gibt  $1 \, g$  Kohlenstoff? Nach der Gleichung  $C + O_2 = CO_2$  liefern  $12 \, g \, C \, 22.412 \, l \, CO_2$ ,  $1 \, g$  also  $22.412 \, l \, CO_3$ ,  $1 \, g$  also  $22.412 \, l \, CO_3$ .

Das spezifische Gewicht der flüssigen Stoffe. Man versteht darunter das Gewicht eines bestimmten Volums, verglichen mit demjenigen eines gleichen Volums Wasser von  $4^{\circ}$  oder, weil die Volumeinheit, d. h.  $1\ cm^3$  Wasser von  $4^{\circ}$ , im metrischen Maßsystem die Gewichtseinheit vorstellt, das Gewicht der Volumeinheit der betreffenden Flüssigkeit. Ist z. B. das spezifische Gewicht einer konzentrierten Schwefelsäure =1.84, so wiegt  $1\ cm^3\ 1.84\ y$ ,  $1\ l\ 1.84\ kg$ .

Das Volum von 1 g, das Gramm- oder spezifische Volum, ist dann der reziproke Wert des vorigen, bei Schwefelsäure also =  $\frac{1}{1.84}$  = 0.54  $cm^3$ , von 1 kg = 0.54 l.

Da sich das spezifische Gewicht mit der Temperatur infolge der Ausdehnung der Stoffe ändert, so ist stets die Temperatur anzugeben, bei welcher die Bestimmung ausgeführt wurde; z. B. für Normalbutylalkohol ist d $\frac{20^{\circ}}{4^{\circ}} = 0.8099 \, (Brühl)$ , d. h. sein spezifisches Gewicht bei 20°, bezogen auf Wasser von 4°, ist 0.8099.

Pyknometer. Das spezifische Gewicht wird in der Art bestimmt, daß man das Gewicht eines bekannten Volums ermittelt.

In solchen Fällen, wo es mehr auf rasche Ausführung als auf absolute Genauigkeit ankommt, kann man die Bestimmung des Volums der zu untersuchenden Flüssigkeit umgehen. Man läßt den Inhalt einer bei einer bestimmten Temperatur genau geeichten und bei derselben Temperatur mit der Flüssigkeit gefüllten Pipette in ein tariertes verschließbares Wägeglas auslaufen 1) und wägt. Das zur Berechnung des spezifischen Gewichts notwendige Gewicht des gleichen Volums Wasser ergibt sich aus dem Inhalt der Pipette und ihrer Kalibrierungstemperatur nach den in Anmerkung 2) auf S. 441 genannten Tabellen. Dies Verfahren läßt sich indessen bloß bei Wasser oder verdunnten wässerigen Lösungen anwenden, weil bei konzentrierten Lösungen und organischen Flüssigkeiten die in der Pipette durch die Benetzung der Wände zurückbleibende Flüssigkeitsmenge eine ganz andere ist, als im ersten Fall. Hier empfiehlt es sich, die Pipette samt dem Inhalt zur Wägung zu bringen. Man bedient sich dazu einer von W. Ostwald empfohlenen kleinen Pipette von etwa 1 cm3 Inhalt mit genügend enger Ausflußspitze, welche man auf einem aus Messingdraht gebogenen Bock wagrecht auf die Wagschale legen kann und erst leer, dann mit Wasser, dann mit der Flüssigkeit gefüllt<sup>2</sup>) wägt. Die Temperatur läßt sich nur angenähert bestimmen; daher ist die Genauigkeit etwa 1 Promille.

Am genauesten geschieht die Bestimmung des spezifischen Gewichtes von flüssigen Körpern mit Hilfe der Pyknometer (Tarierfläschchen), leichter Glasfläschchen mit eingeschliffenem, kapillar durchbohrtem Stöpsel, der eine Marke trägt (Fig. 505), oder besser Glasfläschchen, in deren Hals ein Thermometer eingeschliffen ist, während seitlich neben diesem ein senkrecht aufsteigendes enges Glasrohr mit Marke und Stöpsel oder aufgeschliffenem Glas-

<sup>1)</sup> Vgl. die einleitenden Bemerkungen zum Kapitel Maßanalyse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Infolge der Kapillarität tritt keine Flüssigkeit aus, wenn die Spitze gut getrocknet ist.

hütchen angesetzt ist (Fig. 506). Man wiegt es erst leer (Gewicht g<sub>1</sub>). Hierauf füllt man es mit destilliertem Wasser von Zimmertemperatur bis zum Rande, verschließt es, wobei sich das, gegebenenfalls offen zu haltende Kapillarrohr völlig füllt, trocknet es sorgfältig ab, ohne es zu erwärmen und zu drücken, tupft das Wasser im Kapillarrohr mittelst eines zusammengedrehten Streifchens Filtrierpapier oder Zigarettenpapier bis zur Marke ab, merkt die Temperatur an und wägt (Gewicht g<sub>2</sub>). Man entleert nun das Gefäß, spült es mit Alkohol und reinem, d. h. ohne Rückstand verdunstendem Äther aus, trocknet es durch Aussaugen an der Luftpumpe<sup>1</sup>),



Fig. 506

füllt es in derselben Weise mit der zu untersuchenden Flüssigkeit, sieht zu, ob die Temperatur dieselbe geblieben ist<sup>2</sup>), und wägt wieder (Gewicht g<sub>3</sub>).

Für nicht zu zähe Flüssigkeiten ist das Sprengelsche Pyknometer in



der Abänderung von Ostwald oder der leichter zu handhabenden Form von Jahn ohne und mit Thermometer (Fig. 507 u. 508) sehr geeignet. Ein zylindrisches Gefäß trägt am oberen Ende zwei wagrechte, seitliche, kapillare, glatt abgeschnittene Rohransätze von verschiedener Weite; das weitere hat eine Marke. Auf beide Röhrchen sind Glashütchen aufgeschliffen: beigegeben ist ferner eine ans weitere Rohr angeschliffene Saugröhre, u. U. auch ein ans engere Rohr beim Füllen anzufügendes Verbindungsstück mit einer Kugel. Mittelst einer an beide Ansätze befestigten Drahtschlinge wird der Apparat an die Wage gehängt. Man wiegt ihn erst leer (Gewicht g<sub>1</sub>). Dann füllt man ihn, indem man Saugröhre und Verbindungsstück ansetzt,

<sup>1)</sup> Stärkeres Erwärmen ist zu vermeiden, weil beim Erkalten Nachwirkungserscheinungen auftreten, so daß das Glas nicht sofort wieder sein ursprüngliches Volum annimmt.

<sup>3)</sup> Am einfachsten läßt sich die für den Versuch nötige konstante Temperatur erzielen, wenn man beide Male vor dem Wägen das fast gefüllte Pyknometer in ein Wasserbad von konstanter Temperatur, z. B. 20°, eintaucht, öfters umschüttelt, bis das Thermometer des Apparats seinen Stand nicht mehr ändert, dann auffüllt und auf die Marke einstellt. Nach dem Abtrocknen wird gewogen.

über letzteres einen Gummischlauch zieht und an diesem saugt 1), aus einem Schälchem so weit mit Wasser, bis die engere Kapillare völlig und die weitere teilweise gefüllt ist. Man senkt den Apparat nun nach Abnahme der Ansatzteile in ein Wasserbad von konstanter Temperatur to. bis der Meniskus in der weiteren Kapillare sich nicht mehr verschiebt, während die engere Röhre infolge des größeren kapillaren Widerstands stets völlig gefüllt bleibt, und stellt dann den Meniskus durch Abtupfen mit Filtrierpapier, nötigenfalls durch Zugabe eines Tropfens mittelst eines Glasstabes auf die Marke ein. Nach vorsichtigem Abtrocknen wird gewogen (Gewicht g2). Das Entleeren geschieht durch Ansetzen des Verbindungsstücks mit dem Gummischlauch und Ausblasen, das Ausspülen und Trocknen, wie früher beschrieben. Dann wird das Pyknometer in genau der gleichen Art mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt und wiederum gewogen (Gewicht g3). Die Glashütchen sind nur bei leichtflüchtigen Stoffen notwendig.

Ist  $g_1$  das Gewicht des Pyknometers für sich,  $g_2$  nach der Füllung mit Wasser,  $g_3$  nach der Füllung mit der zweiten Flüssigkeit bei der konstanten Temperatur  $t^0$ , so ist das Gewicht des Wassers  $w = g_2 - g_1$ , der fraglichen Flüssigkeit  $m = g_3 - g_1$ . Der Quotient m/w gibt dann das Verhältnis der Gewichte gleicher Volume bei der Versuchstemperatur  $t^0$ . Um daraus das spezifische Gewicht der untersuchten Flüssigkeit, d. h. das Gewicht der Volumeinheit zu berechnen, ist erst aus dem gefundenen Wassergewicht der Inhalt des Pyknometers zu ermitteln. 1 cm³ Wasser von  $4^0$  wiegt 1 g; mit steigender Temperatur nimmt infolge der Ausdehnung das Gewicht von 1 cm³ Wasser (Q) bei der Versuchstemperatur  $t^0$ , so erhält man den Inhalt des Pyknometers = w/Q und durch Division dieses Werts ins Gewicht der Flüssigkeit m das Gewicht von 1 cm³ der letzteren oder das spezifische Gewicht bei  $t^0$ , bezogen auf Wasser von  $4^0$ :

$$d\,\frac{t^0}{4^0}=\frac{m}{w}\,.\,Q.$$

Diese Formel berücksichtigt nicht den Gewichtsverlust, der bei den Wägungen durch den Auftrieb der Luft entsteht und bei der Berechnung des spezifischen Gewichts die vierte, häufig schon die dritte Dezimale beeinflußt. Es genügt dafür die Dichte der Luft bei Zimmertemperatur und mittlerer Feuchtigkeit als konstant ( $\lambda=0.0012$ ) anzunehmen. Obige Formel geht dann über in:

$$d\, \frac{t^0}{4^0} = \frac{m}{w}\,(Q{-}\lambda) \,+\, \lambda. \label{eq:delta_pot}$$

¹) Die am Verbindungsstück angebrachte Kugel kann, wenn man den Schlauch nach dem Ansaugen zusammenklemmt, als Rezipient dienen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tabellen über das Gewicht von 1 cm<sup>2</sup> Wasser bei steigender Temperatur, bezogen auf Wasser von 4°, finden sich in Landolt-Börnsteins Physikalisch-chemischen Tabellen, 3. Aufl., S. 37 (von Thiesen, Scheel und Diesselhorst), in Biedermanns Chemikerkalender für 1909, I, S. 196 (von Volkmann), S. 197 (von Rossetti).

Beispiel: Ein Pyknometer wog 19·1255 g ( $g_1$ ), mit Wasser bei 23° gefüllt 34·5915 g ( $g_2$ ), mit einem bestimmten Öl bei derselben Temperatur gefüllt 33·0745 g ( $g_2$ ). Es ist dann das Gewicht des Wassers w =  $g_3$ — $g_1$  = 15·4660 g, das Gewicht des Öls m =  $g_3$ — $g_1$  = 13·9490 g, ferner das Gewicht von 1  $cm^3$  Wasser bei 23° = 0·99762 und man hat:

$$d~\frac{23^{o}}{4^{o}} = \frac{13 \cdot 9490}{15 \cdot 4660}~(0 \cdot 99762 - 0 \cdot 0012) + 0 \cdot 0012 = 0 \cdot 9001.$$

Ohne Berücksichtigung des Auftriebs erhielte man 0·8999, d. h. einen Fehler von 0·22%.

Die Mohrsche Wage. Leichter und bequemer, doch mit weniger scharfem, nur auf drei Dezimalen genauem Ergebnis läßt sich die Bestim-

mung des spezifischen Gewichts auf indirektem Wege mittelst der ursprünglich von Friedrich Mohr konstruierten, seitdem mehrfach abgeänderten Senkwage bestimmen. Sie beruht auf dem Archimedischen Prinzip, wonach ein in eine Flüssigkeit eingetauchter fester Körper scheinbar soviel an seinem Gewicht verliert, als das Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeit beträgt. Die Gewichtsverluste, welche ein Körper von bekanntem Gewicht in verschiedenen Flüssigkeiten erleidet, stehen daher im gleichen Ver-



Fig. 509.

hältnis wie die spezifischen Gewichte; infolgedessen ergibt der Gewichtsverlust in der untersuchten Flüssigkeit, geteilt durch den Gewichtsverlust in Wasser von 4°, das spezifische Gewicht der Flüssigkeit.

Die gebräuchlichste Form, welche den Vorzug hat, daß sich abhanden gekommene Teile leicht und ohne weiteres ersetzen lassen, ist die folgende (Fig. 509): Ein mit verstellbarer Bodenschraube versehenes, ausziehbares Gestell trägt auf feiner Schneide einen ungleicharmigen Wagebalken. Der rechte, längere Arm ist durch Kerben, besser durch Zapfen oder Haken in zehn gleiche, von der Achse an gezählte Abschnitte geteilt und trägt am zehnten Teilstrich auf einer prismatischen Schneide einen Haken, woran an einem Platindraht ein dicker, prismatischer Rumannscher Senkkörper aus Glas hängt, welcher bei 15° genau 10 g Wasser, also 10 cm³ Wasser von 4° verdrängt. Er wird in ein besonders geformtes, mit Marke versehenes cylindrisches Standgefäß eingesenkt, zu welchem außerdem ein Thermometer gehört.¹) Der linke, kürzere Arm des Wagebalkens trägt ein Gegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die ältere Art der Verlegung des Thermometers in den Senkkörper ist nicht zu empfehlen, weil dadurch die Zerbrechlichkeit des letzteren erhöht und die Ablesung der Temperatur bei dunklen oder undurchsichtigen Flüssigkeiten erschwert oder unmöglich gemacht wird. Außerdem ist das in den Glaskörper eingeschlossene Thermometer weniger empfindlich gegen Temperaturänderungen.

gewicht zur Regelung des Schwerpunkts und daran eine feine Spitze, welche auf einem Gradbogen behufs genauer Ablesung, weniger gut gegen einen festen Pickel spielt. Die Gewichte sind mit Haken versehene oder hakenförmige Laufgewichte meist von dreierlei Art. Die beiden größten, einander gleichen Gewichte A sind  $10\,g$  schwer, d. h. gleich dem Gewichte des vom ganz untergetauchten Senkkörper verdrängten Volums Wasser von  $4^\circ$ , so daß also jedes dem Auftrieb das Gleichgewicht hält, wenn es an den Haken am zehnten Teilstrich gebracht wird, wovon man sich durch einen Versuch zu überzeugen hat. Nötigenfalls ist die am Gradbogen spielende Spitze durch Drehen der Fußschraube auf 0 einzustellen, wobei natürlich der Senkkörper die Wandung des Gefäßes nicht berühren darf. Von den zwei andern Gewichten ist eines (B) =  $1\,g=1/100\,$  A, das andre (C) =  $0.1\,g=1/100\,$  A, wozu häufig noch ein drittes D =  $0.01\,g=1/1000\,$  A kommt.

Zur Bestimmung des spezifischen Gewichts eines flüssigen Stoffs füllt man diesen ins trockene Standgefäß bis zur Marke ein, bringt ihn auf 15° und taucht den Senkkörper genau ebensoweit und unter denselben Vorsichtsmaßregeln ein, wie ins Wasser. Es tritt ein Ausschlag auf, welcher durch Anhängen und Verschieben der drei Laufgewichte A, B, C aufgehoben werden muß. Ist die Flüssigkeit leichter als Wasser, so muß das Gewicht A am Teilstrich 10 entfernt werden. Hängt dann ein Gewicht A am Teilstrich a, also in einer Entfernung = a/10 vom Drehpunkt des zweiarmigen Hebels, welchen der Wagebalken vorstellt, das Gewicht B =  $^{1}/_{10}$  A am Teilstrich b oder in einer Entfernung von b/10, das Gewicht C am Teilstrich c oder in einer Entfernung = c/10, so ist nach dem Hebelgesetz Gleichgewicht vorhanden, wenn die Produkte aus Gewicht und Hebelarm gleich sind. Es ist also der Gewichtsverlust des Senkkörpers oder das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit

$$G = \frac{a}{10} A + \frac{b}{10} .001 A + \frac{c}{10} .001 A = A (0.1 a + 0.01 b + 0.001 c)$$

und, da das Gewicht des durch den Senkkörper verdrängten Wassers = A ist, das spezifische Gewicht

$$\frac{G}{A}$$
 = 0.1a + 0.01b + 0.001c = 0.abc.

Schreibt man also die Zahlen der Zapfen, an welchen die 3 Laufgewichte hängen, der Größe der letzteren nach als Dezimalen für die Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, so erhält man ohne weiteres das spezifische Gewicht der Flüssigkeit bei 15°. bezogen auf Wasser bei 4°. Tritt z. B. bei der Bestimmung des spezifischen Gewichts eines Weingeistes Gleichgewicht ein, wenn A auf Teilstrich 8, B auf Teilstrich 1, C auf Teilstrich 7, D auf Teilstrich 1 steht, so ist das spezifische Gewicht 0·8171, wobei indessen die letzte Dezimale, wie bereits bemerkt, unsicher ist. Bei Flüssig-

<sup>&#</sup>x27;) Eine Berührung mit dem Thermometer ist durch die besondere Form des Standgefäßes ausgeschlossen.

keiten, welche schwerer sind als Wasser, ist außerdem ein Gewicht A an Teilstrich 10 zu hängen, und wir erhalten analog den obigen Ausführungen für das spezifische Gewicht den Wert 1 abc.

Aräometer: Höchst einfach zu handhabende und darum außerordentlich viel gebrauchte, wenn auch nicht sehr genaue Instrumente zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Flüssigkeiten sind die Aräometer (Spindeln, Senkwagen). Sie beruhen auf dem Gesetze, daß ein schwimmender Körper in eine Flüssigkeit soweit eintaucht, bis sein Gesamtgewicht dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeitsmasse gleich ist: er wird daher um so tiefer einsinken, je kleiner das spezifische Gewicht der Flüssigkeit ist, um so weniger, je höher es ist.

Die Skalenaräometer, welche hier allein in Betracht kommen, sind zylindrische Hohlkörper aus dünnem Glas oder Metall, deren unterer Teil mit kleinen Schroten oder Quecksilber beschwert ist, so daß sie sich im stabilen Gleichgewicht befinden und stets senkrecht in der Flüssigkeit schwimmen; oben gehen sie in eine dünne, genau zylindrische Röhre aus, worin sich ein Papierstreif mit einer Skala befindet, welche bei den gewöhnlichen "Densimetern" unmittelbar das spezifische Gewicht (meist in den Grenzen 0.7-2.0) angibt. Das Instrument ist empfindlicher, d. h. es zeigt kleinere Unterschiede im spezifischen Gewichte an, wenn die Röhre im Vergleich zum Körper dünn ist, weil dann die Teilstriche der Skala weiter auseinanderrücken. Gewöhnlich verteilt man aus diesem Grunde, sowie auch zu dem Zwecke, den Apparat handlicher zu gestalten, die Skala auf mehrere Instrumente, mindestens auf zwei; bei Aräometern für ein geringeres spezifisches Gewicht als dem des Wassers liegt dann der Wasserpunkt (1.000) nahe am untersten, bei Aräometern für höheres spezifisches Gewicht nahe am oberen Ende. Da sich das spezifische Gewicht der Flüssigkeiten mit der Temperatur ändert, so gilt das Aräometer nur für die Temperatur, bei welcher es geeicht ist; diese Temperatur, z. B. 15°, muß auf dem Instrument angemerkt sein.¹) Ferner ist auch anzugeben, ob sich die spezifischen Gewichte bei der Eichtemperatur auf Wasser von derselben Temperatur (z. B. 150/150) oder auf Wasser von 4° (z. B. 15°/4°) beziehen. Im ersteren Fall hätte man, um das wahre spezifische Gewicht zu finden, die schon früher (S. 441) erwähnte Reduktion auf 4° vorzunehmen durch Multiplikation mit dem spezifischen Gewicht des Wassers bei der betreffenden Temperatur. Die im Handel vorkommenden Instrumente, welche fabrikmäßig hergestellt werden, zumal die billigen, sind zum Teil sehr geringwertig und müssen mittelst einer Flüssigkeit, deren spezifisches Gewicht vorher nach einem der früheren Verfahren bestimmt ist, nachgeeicht werden, wenn das nicht schon vorher in einwandsfreier Weise, z. B. durch die Kaiserl. Normal-Eichungskommission in Berlin u. a. geschehen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Öfters ist in dem Körper des Aräometers selbst ein Thermometer eingesetzt, dessen Kugel zugleich zur Beschwerung dient.

Beim Gebrauch ist das Aräometer, das trocken und rein, insbesondere nicht fettig sein darf, langsam in die Flüssigkeit einzusenken, damit der herausragende Teil nicht naß wird; es muß senkrecht schwimmen, muß gleichmäßig benetzt werden und darf nicht an der Wandung des Gefäßes anliegen, weshalb dieses nicht zu eng zu wählen ist. Die Ablesung geschieht bei durchsichtigen Flüssigkeiten in der Schnittebene des Flüssigkeitsspiegels mit der Aräometerröhre, d. h. "von unten", nicht von oben, wo sich die Flüssigkeit infolge der Kapillarattraktion in die Höhe zieht und einen Meniskus bildet. Bei undurchsichtigen Flüssigkeiten bleibt nur die letztere, ungenauere Ablesung. Die zu untersuchende Flüssigkeit muß durch Einstellen in kaltes oder warmes Wasser und Umrühren auf die Eichtemperatur des Aräometers gebracht werden, falls keine Korrektionstabelle vorliegt.

Für häufig zu untersuchende Lösungen ersetzt man die Densimeterskala durch eine solche, welche unmittelbar den Prozentgehalt anzeigt (Alkoholometer, Saccharometer usf.). Schließlich sind noch die Aräometer mit willkürlicher Skala zu erwähnen, welche weder über spezifisches Gewicht noch über Prozentgehalt etwas aussagen (Aräometer von Baumé, in "Grade" eingeteilt, u. a.).

Spezifisches Gewicht von Lösungen. Das spezifische Gewicht einer Mischung von zwei Flüssigkeiten, welche für sich ein verschiedenes spezifisches Gewicht besitzen, oder der Lösung eines gasigen oder festen Stoffs in einer Flüssigkeit, meist Wasser, hängt ab von der Natur und dem Mengenverhältnis beider Bestandteile, sowie von der Temperatur. Es wird unter sonst gleichen Umständen dem spezifischen Gewichte des reinen Lösungsmittels um so näher liegen, je kleiner die Menge des gelösten Stoffs ist. Stellt man also für die Lösung irgend eines Stoffs in einem Lösungsmittel die Beziehungen zwischen spezifischem Gewicht und Prozentgehalt, d. h. der in 100 g Lösung befindlichen Gewichtsmenge fest und ordnet diese in eine Tabelle ein, so läßt sich der Gehalt einer beliebigen Lösung dieses Stoffs in dem betreffenden Lösungsmittel durch Bestimmung des spezifischen Gewichts aus der zugehörigen Tabelle ablesen. 1) Liegt das gefundene spezifische Gewicht zwischen zwei in der Tabelle angegebenen Zahlen, so kann der zugehörende Prozentgehalt durch Interpolation berechnet werden.

Beispiel: Es sei das spezifische Gewicht einer Salzsäure bei 15° zu 1'123 gefunden. Die von Lunge und Marchlewski ausgearbeitete Tabelle °) enthält nur das spezifische Gewicht  $(15^{\circ}/4^{\circ})$  1'120 = 23'82°/ $_{\circ}$  HCl und 1'125 = 24'78°/ $_{\circ}$  HCl. Eine Differenz von 0'005 im spezifischen Gewicht entspricht einem Unterschied im Gehalt von 0'96°/ $_{\circ}$ , eine Differenz von 0'001 daher 0'19°/ $_{\circ}$ . Der Gehalt der obigen Salzsäure ist also 23'82 + 3.0'19 oder 24'78 – 2.0'19 = 24'4°/ $_{\circ}$ .

Herstellung von Lösungen mit bestimmtem Prozentgehalt. Man hat zu dem Ende die dem letzteren entsprechende abgewogene Menge

i) Eine große Zahl derartiger für die verschiedensten Stoffe empirisch ausgearbeiteter Tabellen bringt z. B. Biedermanns Chemikerkalender.

<sup>1)</sup> Chemikerkalender für 1909, S, 203.

Substanz in dem an 100g fehlenden Gewichte Wassers zu lösen. Für eine  $2^{\circ}/_{\circ}$ ige Kochsalzlösung hätte man demnach 2g NaCl und 98g Wasser, für eine  $10^{\circ}/_{\circ}$ ige Sodalösung 10g wasserfreies kohlensaures Natrium und 90g Wasser zu nehmen. Ein etwaiger Wassergehalt des zu lösenden Stoffes ist in Abrechnung zu bringen. Soll z. B. obige Sodalösung aus Kristallsoda Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> .  $10H_2O$  hergestellt werden, so sind, weil 1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> .  $10H_2O = 286\cdot16g$  1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> =  $106\cdot0g$  enthält, gemäß der Proportion  $106\cdot0:286\cdot16=10:x$ , woraus x = 27g Kristallsoda anzuwenden, welche aus 10g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und  $27-10=17gH_2O$  bestehen. Zur Lösung dürfen dann nur noch 90-17=73g Wasser verwandt werden.

Liegt bereits eine Lösung von bestimmtem Gehalt vor, welcher gegebenenfalls mit Hilfe des spezifischen Gewichts und der für den gelösten Stoff aufgestellten Tabelle ermittelt sein kann, so handelt es sich häufig darum, diese Lösung auf einen bestimmten anderen Gehalt zu verdünnen, sei es, daß man eine gewisse Menge der konzentrierten Lösung verdünnt. oder, daß man eine gewisse Menge verdünnter Lösung herstellen will. Wir können dafür folgende Formeln ableiten.

Gegeben seien im ersten Falle p Gramm einer Lösung von a Prozent; sie soll auf b Prozent verdünnt werden, wobei man m Gramm Lösung erhalte.

Die Menge des gelösten Stoffes u ist in beiden Lösungen gleich; für sie gelten die Proportionen:

100: 
$$a = p : u$$
, woraus  $u = \frac{a p}{100}$ ; ferner 100:  $b = m : u$ , woraus  $u = \frac{bm}{100}$ .

Setzt man beide Werte für u einander gleich, und multipliziert man beide Seiten der Gleichung mit 100, so erhält man

$$ap = bm$$
 (I)

und daraus durch Auflösen nach m den Wert m=p.  $\frac{a}{b}$  für die Gewichtsmenge der aus p Gramm konzentrierter Lösung entstehenden verdünnten Lösung. Die zu jener hinzuzufügende Wassermenge w wäre dann:

$$w=m-p=p\,\frac{a}{b}-p=p\left(\frac{a}{b}-1\right)Gramm\ (II).$$

Beispiel: 1 l Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1·170 soll durch Zusatz von Wasser in Säure vom spezifischen Gewicht 1·050 umgewandelt werden. Nach der Tabelle von Lunge und Marchleicski ) enthält erstere (bei 15° 4° bestimmt) 33·46°/0, letztere 10·17°  $_0$  HCl; ferner wiegt gemäß der Definition des spezifischen Gewichts 1 l der Ausgangssäure 1·170 kg. Die zuzufügende Wassermenge wäre also nach Gleichung II: w = 1·17  $\left(\frac{33\cdot46}{10\cdot17}-1\right)=2\cdot68\ kg$ , und man erhielte 1·17 + 2·68 = 3·85 kg Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1·05 = 10·17°  $_0$ , oder 3·85/1·05 = 3  $^2$ / $_3$  l.

Ist der zweite oben genannte Fall gegeben, daß eine bestimmte Menge (m) verdünnter Lösung aus der konzentrierteren hergestellt werden

<sup>1)</sup> Chemikerkalender für 1909. S. 203.

soll, so wird in Gleichung (I) p zur Unbekannten und man erhält durch Auflösung nach p

$$p = m \cdot \frac{b}{a}$$
 (III).

Beispiel: Es sollen 500 g Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1·05 aus Säure vom spezifischen Gewicht 1·170 hergestellt werden. Die anzuwendende Menge der letzteren beträgt nach III p = 500 ·  $^{10\cdot17}/_{33\cdot46} = 151\cdot9~g$ , welche mit 500  $-151\cdot9~g = 348\cdot1~g$  Wasser zu verdünnen wären.

Eine weitere Möglichkeit wäre die, daß man eine Lösung C von bestimmtem Gehalt durch Mischen zweier Lösungen A und B desselben Stoffs, aber von verschiedenem bekanntem Gehalt herzustellen hat. Auch diese Aufgabe kann in der Weise gelöst werden, daß man von einer gewissen Gewichtsmenge der einen Lösung A ausgeht und die zuzufügende Menge der zweiten B ermittelt, oder daß man für eine bestimmte Gewichtsmenge der Mischung C die Mengen der beiden Komponenten A und B ausrechnet.

a) Im ersten Falle wäre für die gegebenen p Gramm der Lösung A mit einem Gehalte von a Prozent die Menge q der Lösung B von b Prozent zu ermitteln, durch die sie in die Lösung C mit einem Gehalt von c Prozent übergeführt wird.

Bezeichnet man die Substanzmenge in p Gramm der Lösung A mit  $u_1$ , in q Gramm die Lösung B mit  $u_2$ , so gilt

100: 
$$a = p:u_1$$
, woraus  $u_1 = \frac{ap}{100}$ ; ferner 100:  $b = q:u_2$ , woraus  $u_2 = \frac{bq}{100}$ .

Durch Mischen beider entstehen p+q Gramm der Lösung C von c Prozent, welche u Gramm Substanz enthalten sollen. Diese Gewichtsmenge folgt aus

100:c = 
$$(p + q)$$
:u, woraus u =  $(p + q)\frac{c}{100}$ .

Nun ist offenbar  $u_1 + u_2 = u$ , und wenn wir für diese die obigen Werte einsetzen und beiderseits mit 100 multiplizieren,

ap + bq = (p + q)c, woraus durch Auflösen nach q erhalten wird

$$q = p \cdot \frac{c-a}{b-c}$$
 (IV).

Beispiel: Wieviel konzentrierte Schwefelsäure von 95%, ist zu 500 g einer  $10^\circ$ ojgen Säure zu setzen, um eine  $20^\circ$ ojge Säure zu erhalten?

Nach Gleichung IV ist  $q = 500 \cdot \frac{20-10}{95-20} = 66.6 \ g$  95% ige Schwefelsäure. Man erhält dann  $500 + 66.6 = 568.6 \ g$  20% iger Säure.

5) Im anderen Falle wären für die gegebene Gewichtsmengen der Lösung C die zu mischenden Mengen p und q der Lösungen A und B zu berechnen. Werden die Prozentgehalte der Lösungen C, A, B wieder mit c, a, b, die in ihnen jeweils vorhandenen Stoffmengen mit u, u<sub>1</sub>, u<sub>2</sub> bezeichnet, so erhält man folgende Gleichungen

$$p + q = m(I)$$

ferner aus der Gleichung  $u_1 + u_2 = u$  durch Einsetzen der genau in derselben Weise, wie oben, zu berechnenden Werte

$$ap + bq = cm$$
 (II)

und aus I und II durch Ausrechnen als Wert für

$$p = m \frac{c-b}{a-b}$$
 und für  $q = m-p$ .

Beispiel: Es sollen 600 g 20% ige Schwefelsäure durch Mischen von 95- und 10% iger Schwefelsäure dargestellt werden. Zu mischen sind

$$p = 600 \frac{20-10}{95-10} = 70.6 \ g \ 95\% iger Säure und  $600-70.6 = 529.4 \ g \ 10\% iger Säure.$$$

Die Probe ergibt, wie auch im ersten Fall, die Richtigkeit der Rechnung. Die Art und Weise, wie stöchiometrische Rechnungen bei Anwendung von Lösungen durchzuführen sind, möge folgendes Beispiel zeigen:

Beispiel: Es soll berechnet werden, wieviel Liter Natronlauge vom spezifischen Gewicht 1'091 (bei  $15^{\circ}$ ) nötig sind, 1 l Schwefelsäure vom spezifischen Gewicht 1'100 (bei  $15^{\circ}$ ) abzusättigen. Aus der Tabelle von Lunge und Isler ergibt sich der Gehalt einer Schwefelsäure 1'1 (bei  $15^{\circ}$ , 4°) zu  $14'35^{\circ}$ , aus der Tabelle von Lunge derjenige einer Natronlauge 1'091 (bei  $15^{\circ}$ ) zu  $8'00^{\circ}$ . Die Gewichtsmenge H, SO<sub>4</sub>, welche in 1 l = 1'1 kg obiger Schwefelsäure vorhanden ist, folgt dann gemäß der Proportion 100:14'35 = 1'1:x, woraus x = 0'158 kg H, SO<sub>4</sub>.

100:14:35 = 1·1:x, woraus x = 0·158 kg H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>.

Nach der Gleichung H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> + 2 Na OH = Na<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub> O sind für 1 Kilogrammmolekel = 98·09 kg H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> zur Absättigung notwendig 2 Kilogrammolekel = 2.40·0 oder 80 kg Na OH, für 0·158 kg deswegen nach der Proportion 98·09:80 = 0·158:x, woraus x = 0·129 kg Na OH. Da die Natronlauge 8°/oig ist, so ist diese Gewichtsmenge enthalten in 8:100 = 0·129:x', woraus x' = 1·613 kg oder dem Volumen nach 1·618/1·091 = 1·48 l Natronlauge vom spezifischen Gewicht 1·091.

#### Das spezifische Gewicht der starren Körper.

Das spezifische Gewicht ist in der Weise zu bestimmen, daß man Gewicht und Volum des betreffenden Stoffes ermittelt und ersteres durch letzteres teilt. Angenähert läßt sich dies ausführen, indem man ein engeres graduiertes Maßgefäß, wozu sich ganz gut ein unten zugeschmolzenes Stück einer Bürette eignet, teilweise mit Wasser füllt, sich den Stand des letzteren anmerkt, den gewogenen festen Körper zugibt und die Volumzunahme des Wassers abliest. Besser ist es, das Volum der verdrängten Flüssigkeit durch Wägen zu bestimmen, wofür man eines der schon früher (S. 440) beschriebenen Pyknometer benutzt. Man wiegt das letztere erst. gefüllt mit Wasser von bestimmter Temperatur (to) bis zur Marke, (Gewicht  $= g_1$ ). Dann bringt man eine abgewogene Menge (m) des festen Stoffes hinein, der selbstverständlich vom Wasser nicht angegriffen werden und vor allem auch keine Luftbläschen zeigen darf; man entfernt sie gegebenenfalls bei teilweise gefülltem Fläschchen durch Umschütteln, Auspumpen, durch Einstellen in einen zu evakuierenden Exsikkator oder, wenn die Substanz es verträgt, durch Kochen. Nach dem Einfüllen des Körpers schließt man das Pyknometer sofort wieder. Dabei wird ein dem Volum der Substanz gleiches Volum Wasser (w) ausfließen. Man sieht zu,

<sup>1)</sup> Chemikerkalender für 1909. S. 201. 214.

daß die Temperatur dieselbe geblieben ist und wiegt. Das erhaltene Gewicht  $(g_2)$  ist gleich dem Gewicht des mit Wasser gefüllten Pyknometers  $(g_1)$  mehr dem Gewicht der Substanz (m), weniger dem Gewicht des verdrängten Wassers (w), also:  $g_2 = g_1 + m - w$ , daraus  $w = g_1 + m - g_2$ . Um aus dem Gewicht (w) des verdrängten Wassers das Volum bei  $4^\circ$  zu erfahren, ist es, wie früher (S. 441), durch das Gewicht von  $1 \, cm^3$  Wasser bei der Versuchstemperatur  $1^\circ$   $1^\circ$  zu teilen. Dies Volum  $1^\circ$  gleich gewicht  $1^\circ$  zu untersuchenden Körpers gleich; dividiert man damit in sein Gewicht  $1^\circ$  so erhält man das spezifische Gewicht

$$d \frac{t^0}{4^0} = \frac{m}{w}. Q.$$

Die Beziehung dieses Werts auf den luftleeren Raum ist nicht nötig, weil die Methode an sich nicht scharf genug ist.

Beispiel: Ein Pyknometer wog, mit Wasser von 17° gefüllt, 13·520 g, mit 4·056 g natürlichen körnigen Platins beschickt, 17·316 g. Dann ist das Gewicht des verdrängten Wassers w = 13·520 + 4·056 - 17·316 = 0·260 g und sein Volum bei 4° = 0·260/o·99884 = 0·2604, mithin das spezifische Gewicht 4·056/o·2604 = 15·54.

Wird der starre Körper vom Wasser gelöst, so verwendet man eine gesättigte Lösung des ersteren oder indifferente Flüssigkeiten, wie Benzol, Toluol, Alkohol, Terpentin u. a., deren spezifisches Gewicht bekannt ist, bzw. vorher bestimmt sein muß, und verfährt wie oben. Ist g' das Gewicht des mit der Flüssigkeit gefüllten Pyknometers, g'' sein Gewicht nach dem Einbringen von m Gramm Substanz, so ist, wenn f das Gewicht der von dieser verdrängten Flüssigkeit bezeichnet, genau wie vorhin g'' = g' + m - f mithin f = g' + m - g''. Ist weiter d das spezifische Gewicht der Flüssigkeit, bezogen auf Wasser von  $4^{\circ}$ , d. h. das Gewicht eines Kubikzentimeters, so ist ihr Volum v = (g' + m - g'')/d und das spezifische Gewicht des festen Körpers = m/v.

Beispiel: In ein Pyknometer, das, mit Terpentin gefüllt, 15 960 g wog (g'), wurden 2 295 g Chromalaun (m) gegeben, worauf das Pyknometer 17 130 g wog (g"). Das Gewicht des verdrängten Terpentins ist dann  $f = 15 \cdot 960 + 2 \cdot 295 - 17 \cdot 130 = 1 \cdot 125$ , sein Volum, wenn das spezifische Gewicht 0 88 ist =  $^{1 \cdot 125}$   $_{0 \cdot 88} = 1$  278 und das spezifische Gewicht des Chromalauns =  $^{2 \cdot 295}$   $_{1 \cdot 278} = 1 \cdot 796$ .

Die Schwebemethode beruht darauf, daß ein Körper in einer Flüssigkeit, worin er unlöslich ist, schwebt, wenn sein Gewicht demjenigen der verdrängten Flüssigkeitsmenge gleich ist, wenn also Körper und Flüssigkeit in ihrem spezifischen Gewichte übereinstimmen. Man verfährt in der Weise, daß man aus zwei miteinander mischbaren, durchsichtigen Flüssigkeiten, von welchen die eine spezifisch schwerer, die andere spezifisch leichter ist als der zu untersuchende Stoff, durch Probieren ein Gemisch herstellt, worin der als gröbliches, mikrokristallinisches Pulver anzuwendende, von Luftbläschen völlig befreite Stoff eben schweben bleibt, und dann das spezifische Gewicht dieses Gemisches bestimmt. Die Wahl des letzteren richtet sich nach der Löslichkeit des festen Körpers. Man verwendet Methylenjodid (d 15%, 4° = 3.2825), Acetylentetrabromid

(d 17·5°/4° = 2·9708), Bromoform (d = 2·9045 bei 15°), im Gemisch mit Benzol (d 20°/4° = 0·8736), Toluol (d 20°/4° = 0·8656), Xylol. Für Stoffe, welche in Wasser unlöslich sind, eignet sich eine konzentrierte wässerige Lösung von Kaliumquecksilberjodid (*Thoulet*sche Lösung) mit dem spezifischen Gewicht bis 3·17, von Cadmiumborowolframat (*Klein*sche Lösung) mit dem spezifischen Gewicht bis 3·28, beide mit Wasser zu verdünnen, endlich eine Lösung von Bariumquecksilberjodid (*Rohrbach*sche Lösung) mit dem spezifischen Gewicht bis 3·588, aber durch Wasser direkt zersetzbar, daher nur mit einer verdünnten Lösung des Salzes zu versetzen.¹)

Man übergießt den in einem Stöpselzylinder oder Scheidetrichter befindlichen Stoff mit der Flüssigkeit, z. B. einem Gemisch von Methylenjodid und Benzol, und fügt, wenn er zu Boden sinkt, Methylenjodid, wenn er zur Oberfläche steigt. Benzol erst rascher, dann tropfenweise unter Rühren hinzu, bis der Stoff schwebt, d. h. sich nur noch in geringem Grade nach oben oder unten bewegt. Da Kriställchen durch Einschlüsse, Luftbläschen, Mutterlauge, leichter werden können, und dann eher schweben, so richtet man sein Augenmerk auf die schwersten, also reinsten Teilchen. Eine chemische Reaktion zwischen festem Stoff und Flüssigkeit oder Lösung darf selbstverständlich nicht eintreten. Man bestimmt dann das spezifische Gewicht der Lösung nach einer der früher beschriebenen Arten — entweder einfach in demselben Gefäß mittelst der Mohrschen Wage — oder, indem man sie aus dem Scheidetrichter in ein Pyknometer laufen läßt. Ihr spezifisches Gewicht ist demjenigen des festen Stoffs gleich. Das Verfahren hat den Vorzug, sich mit winzigen Mengen, selbst einzelnen Kristallen oder Kristallsplittern ausführen zu lassen, erfordert indessen rasches Arbeiten, weil durch Temperaturschwankungen, Verdampfen das spezifische Gewicht der Lösung geändert wird. Die Grenzen seiner Anwendbarkeit sind dadurch gegeben, daß Stoffe mit einem spezifischen Gewicht über 3:588 nicht untersucht werden können, weil es an entsprechenden Flüssigkeiten mangelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Lösungen sind z.B. von den chemischen Fabriken von *E. Merck* in Darmstadt, *Dr. Theodor Schuchardt* in Goerlitz u. a. zu beziehen.

## Bestimmung der Löslichkeit.

Von J. Biehringer, Braunschweig.

Die Löslichkeit eines festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffes in einem Lösungsmittel hängt ab von der Natur beider Stoffe und von der Temperatur. Gesteigerte Temperatur erhöht bei festen und flüssigen Stoffen gewöhnlich die Löslichkeit, vermindert sie bei Gasen; aber sie ist für jeden Temperaturgrad konstant. Hat eine Flüssigkeit von einem Stoffe so viel aufgenommen, als sie bei der gerade herrschenden Temperatur zu lösen vermag, ist also Gleichgewicht zwischen dem gelösten und dem noch ungelösten Anteil eingetreten, so heißt die Lösung gesättigt. Lösungen, welche weniger von dem betreffenden Stoffe enthalten, heißen ungesättigt, Lösungen, welche mehr von dem Stoff gelöst enthalten, als der betreffenden Temperatur entspricht, übersättigt.

Die Löslichkeit eines Stoffes in einer Flüssigkeit wird auf verschiedene Weise angegeben; je nachdem man vom Lösungsmittel, von dem zu lösenden Stoffe oder von der gebildeten Lösung ausgeht, erhält man dreierlei Definitionen:

- 1. Sie gibt die Gewichtsmenge Stoff an, die mit 100 q des Lösungsmittels bei to eine gesättigte Lösung bildet (Löslichkeitsziffer oder -koeffizient).
- 2. Sie gibt die Gewichtsmenge Lösungsmittel an, die 1g des Stoffes bei to zur Lösung braucht.
- 3. Sie gibt die Menge Stoff an, die sich in 100 g Lösung bei to befinden, also den Prozentgehalt der letzteren.

Diese verschiedenen Angaben können folgendermaßen ineinander umgerechnet werden. Sind nach der ersten Definition a Gramm Substanz in 100 q Lösungsmittel gelöst, so ergibt sich die Gewichtsmenge 1 des letzteren, die 1 q Substanz braucht (zweite Definition), aus der Proportion a: 100 = 1:l, woraus l = 100/a. Ferner werden beim Lösen von a Gramm Substanz in 100 g Lösungsmittel 100 + a Gramm Lösung erhalten. Die Substanzmenge q in 100 g Lösung gemäß der dritten Definition folgt dann aus der

Proportion (100 + a): a = 100: q, woraus  $q = \frac{100 \cdot a}{100 + a}$ 

Beispiel: 100 Gewtle. Wasser lösen bei 15° 36 Gewtle. Na Cl; die Löslichkeitsziffer des Kochsalzes bei 15° ist also 36. Dann löst sich zweitens 1 Gewtl. Na Cl in 100 36 = 2.78 Gewtlen. Wasser. Drittens geben 100 Gewtle. Wasser und 36 Gewtle. Kochsalz 136 Gewtle. Kochsalzlösung. Die Kochsalzmenge in 100 Gewtlen. Lösung ist dann  $q=\frac{100\cdot 36}{100+36}=26\cdot 47^{o}/_{o}.$ 

Ist umgekehrt die Substanzmenge gegeben, welche in 100 Gewtlen. gesättigter Lösung bei t° vorhanden ist, so läßt sich die Löslichkeitsziffer daraus in folgender Weise berechnen. 100 g Lösung enthalten u Gramm Substanz und daher 100 — u Gramm Lösungsmittel; daraus ergibt sich die Substanzmenge, welche 100 g Lösungsmittel lösen, nach der Proportion (100 — u): u = 100: x und x =  $\frac{100 \cdot u}{100 - u}$ .

Beispiel: Enthalten 100 Gewtle. gesättigter Kochsalzlösung 26:47 Gewtle. Na Cl, so ist die Menge des letzteren, die 100 Gewtle. Wasser lösen,  $x=\frac{100\cdot 26\cdot 47}{100-26\cdot 47}=36$  Gewtle., wie oben angegeben.

Endlich kann auch noch die Gewichtsmenge des gelösten Stoffes in einem bestimmten Volum, z. B. v Kubikzentimetern einer gesättigten Lösung bei  $t^0$  angegeben werden. Enthalten 100 g Lösung a Gramm Substanz, und ist das spezifische Gewicht der Lösung bei  $t^0 = d_t$ , so ist das Volum von  $100 g = 100/d_t$  cm². Es gilt dann die Proportion  $100/d_t$ : a = v:x, woraus x = v.a.  $d_t/100$ .

Beispiel: Eine Natronlauge vom spez. Gew. 1·091 enthält  $8^{\circ}/_{0}$  Na OH bei 15°. Mithin enthält 1 l dieser Lauge  $1000.8.1\cdot091/100 = 87\cdot28 g$  Na OH.

Für die Konzentration, d. h. den Gehalt von 100 cm<sup>3</sup> Lösung an gelöster Substanz wird  $x = a \cdot d_t$ .

Die Konzentration obiger Natronlauge ist also x = 8.1,091 = 8,73.

Während der Prozentgehalt einer Lösung von der Temperatur unabhängig ist, ändert sich die Konzentration mit letzterer.

Von den Lösungen sind diejenigen der Gase und festen Stoffe in Flüssigkeiten am wichtigsten.

I. Lösungen von Gasen in Flüssigkeiten. Das Absorptionsvermögen der Flüssigkeiten für Gase hängt ab von der Natur beider Stoffe, der Temperatur und dem Drucke, welcher auf dem Gase lastet, ist aber für eine bestimmte Temperatur und einen bestimmten Druck konstant, vorausgesetzt, daß keine chemische Einwirkung stattfindet. Mit steigender Temperatur nimmt die Absorptionsfähigkeit im allgemeinen ab. Für die Abhängigkeit der Absorption vom Drucke gilt das bekannte, von W. Henry aufgestellte, einfache Gesetz: das von einer bestimmten Flüssigkeitsmenge bei der Temperatur to gelöste Volum eines Gases ist bei jedem Druck nahezu dasselbe. 1 l Wasser löst bei 15° stets 1 l CO<sub>2</sub>, gleichgültig unter welchem Druck diese steht. Da nach dem Gesetze von Boyle-Mariotte die in einem bestimmten Volum vorhandene Gewichtsmenge des Gases proportional dem Drucke wächst, bei doppeltem Druck z. B. doppelt so groß ist, so ergibt sich hieraus eine zweite Fassung des Gesetzes: Die von einem gewissen Flüssigkeitsquantum absorbierte Gewichtsmenge eines Gases ändert sich bei einer gegebenen Temperatur proportional dem Drucke. Das Gesetz gilt besonders für die schwer löslichen Gase, für die leichter löslichen bei nicht zu hohen Drucken; es gilt nicht in solchen Fällen, wo chemische Reaktionen eintreten.

Aus einem Gasgemisch wird von jedem Gemengteil soviel absorbiert, als seiner Löslichkeit und seinem Teil- oder Partialdruck entspricht, d. h. demjenigen Druck, den es ausüben würde, wenn es allein in der gleichen Menge den vom ganzen Gemenge eingenommenen Raum erfüllte. Die durch eine Flüssigkeit absorbierte Menge eines Gases wird also nicht erhöht, wenn man in den darüber befindlichen Gasraum ein anderes Gas einpreßt (Gesetz von Dalton).

Beispiel: Die Luft besteht rund aus  $^1/_5$  Sauerstoff und  $^4/_5$  Stickstoff, so daß der Teildruck des ersteren ungefähr  $^1/_5$ , der des letzteren  $^4/_5$  at beträgt. Da nun 1  $^1$  Wasser bei 15° und 760 mm Druck 0·0299  $^1$  Sauerstoff und 0·0148  $^1$  Stickstoff löst, so nimmt es bei mittlerer Temperatur aus der Luft auf  $^1/_5$ . 0·0299 = 0·006  $^1$  Sauerstoff und  $^4/_5$ . 0·0148 = 0·0118  $^1$  Stickstoff. Die in 1  $^1$  Wasser vorhandene Gasmenge ist also 0·0178  $^1$ ; davon sind nach der Proportion 0·0178 : 0·006 = 100 : x, woraus x = 34 Volumprozent Sauerstoff und 100 = 34 = 66 Volumprozent Stickstoff. Den mit Kiemen atmenden Wassertieren steht mithin eine der absoluten Menge nach viel geringere, aber an Sauerstoff reichere Luft zur Verfügung als den luftatmenden Tieren. Der experimentell gefundene Wert weicht von dem berechneten etwas ab, weil sich mit dem Fortschreiten der Absorption die Zusammensetzung des über der Flüssigkeit befindlichen Gasgemisches und daher auch die Teildrucke der Bestandteile ändern.

Gehalt der Gaslösungen. Der Gehalt wird häufig in der schon eingangs geschilderten Weise angegeben, so bei Salzsäure, Ammoniak. Sollen diese auf Gewichtsmengen sich beziehenden Werte für die Gase in Volumen ausgedrückt werden, so ist dies nach den früheren Darlegungen (S. 438) leicht auszuführen.

Um die Löslichkeit verschiedener Gase miteinander vergleichen zu können, hat Bunsen den Begriff des "Absorptionskoeffizienten" eingeführt. Da, wie erwähnt, das Volum der Gase an sich von Druck und Temperatur sehr stark beeinflußt wird und ferner die Gewichtsmenge des absorbierten Gases vom Drucke abhängig ist, so definiert Bunsen den Absorptionskoeffizienten als das Volum (in Kubikzentimetern), reduziert auf 0° und 760 mm = 76 cm Druck, welches die Volumeinheit (1 cm³) der Flüssigkeit bei der Beobachtungstemperatur und einem Drucke von 76 cm aufnehmen würde. Einen anderen Wert hat W. Ostwald vorgeschlagen. Er bezeichnet als "Löslichkeit eines Gases" bei t° das Volum, welches bei dieser Temperatur von der Volumeinheit der Flüssigkeit aufgenommen wird und, wie erwähnt, für wenig lösliche Gase bei allen Drucken das gleiche ist.

Die Bestimmung der Lösungsfähigkeit von Gasen in Flüssigkeiten geschieht am einfachsten mittelst eines Apparats, der von Ostwald im Anschluß an die Apparate von R. Heidenhain und L. Meyer konstruiert wurde, in der Art, daß man bei bekannter Temperatur ein gemessenes Gasvolum mit einem bekannten Volum der absorbierenden Flüssigkeit in innige Berührung bringt und die eintretende Volumabnahme des Gases ermittelt (Fig. 510). Die Messung geschieht über Quecksilber in einer kalibrierten Meßröhre M mit Dreiwegehahn am oberen Ende, welche mittelst eines dicken Gummischlauches mit einem am Stativ verstellbaren Niveaugefäß N verbunden ist. Die seitliche Bohrung des Dreiwegehahns wird durch ein kapillares, 2 m langes Kupferrohr luftdicht mit dem Absorptionsgefäß A verbunden. Das Kupferrohr ist am Stativ festgeklemmt, weil es sonst beim Schütteln des Absorptionsgefäßes leicht abbrechen könnte. Letzteres ist ein an beiden Enden spitz ausgezogenes, zylindrisches Gefäß von genau bekanntem Inhalt, welches

an seinem, dem Kupferrohr zugewandten oberen Ende ebenfalls einen Dreiwegehahn, am anderen, unteren Ende einen gewöhnlichen Glashahn besitzt. Es wird völlig mit gasfreiem Wasser<sup>1</sup>) u. dgl. gefüllt und kann in einen Thermostaten<sup>2</sup>) eingehängt werden. Man verbindet nun die Längsbohrung des Dreiwegehahns am Absorptionsgefäß mit dem Gasbehälter, verdrängt zuerst durch geeignete Stellung beider Dreiwegehähne die Luft



Fig. 510.

aus dem Kapillarrohr, schließt den Dreiwegehahn am Absorptionsgefäß und stellt den anderen so. daß das Gas ins Meßrohr tritt, in das man

¹) Um völlig luftfreies Wasser herzustellen, füllt man nach Ostwald destilliertes Wasser in einen oben zugeschmolzenen Fraktionierkolben, verbindet diesen durch einen starkwandigen Gummischlauch, über den ein Schraubenquetschhahn geschoben ist, mit einem Rückflußkühler und letzteren mit der Wasserluftpumpe. Man kocht nun das Wasser unter vermindertem Druck aus, bis beim Schütteln das den gasfreien Flüssigkeiten eigentümliche, metallische Klappern auftritt, und schließt den Quetschhahn. Dann verbindet man die Abflußröhre des Kolbens mit dem oben genannten Absorptionsgefäß, evakuiert dies möglichst vollständig, öffnet dann den Quetschhahn und läßt das Wasser durch Höherstellen oder schwaches Erwärmen des Kolbens übertreten, bis das Gefäß völlig gefüllt ist, worauf man den Hahn des letzteren schließt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thermostaten sind bekanntlich Einrichtungen zur Erzielung einer konstanten Temperatur.

zweckmäßig vorher einen Tropfen der Absorptionsflüssigkeit gegeben hat, damit sich das Gas mit deren Dampf sättige. Man schließt dann den Hahn, liest nach einiger Zeit das Volum des aufgesammelten Gases, die herrschende Temperatur und den Barometerstand ab. Hierauf verbindet man durch passende Drehung der beiden Dreiwegehähne Meßrohr und Absorptionsgefäß, öffnet den einfachen unteren Hahn des letzteren und läßt das Gas durch Heben des Niveaugefäßes N ins Absorptionsgefäß übertreten, wobei aus dem unteren Hahn ein entsprechendes Volum Wasser austritt, das in einem gewogenen Kölbchen gesammelt und gewogen wird. Man schüttelt nun das Absorptionsgefäß, bis das Volum des Gases im Meßrohr (bei gleicher Höhe der Quecksilbersäulen in M und N) sich nicht mehr ändert, merkt das rückständige Gasvolum, Temperatur und Barometerstand an und kann nun die Löslichkeit berechnen.

Hat sich die Temperatur und der Barometerstand während des Versuchs nicht geändert, ist V  $cm^3$  der Inhalt des Absorptionsgefäßes, w  $cm^3$  das Volum des ausgeflossenen Wassers (s. S. 441), ferner  $v_1$   $cm^3$  das Volum des Gases vor der Absorption,  $v_2$   $cm^3$  das Volum nach der Absorption, so ist das absorbierte Gasvolum =  $v_1 - v_2 + w$  und das Flüssigkeitsvolum, welches das Gas absorbiert hat = V - w. Die "Löslichkeit" bei der betreffenden

Temperatur, gemäß der Definition Ostwalds, ist dann 
$$1 = \frac{v_1 - v_2 + w}{V - w}$$
.

Die "Löslichkeit" läßt sich in sehr einfacher Weise auf den Bunsenschen Absorptionskoeffizienten umrechnen. Bezeichnen wir jene mit L, diesen mit A, so gilt die Beziehung  $L = A (1 + \alpha t)$ , worin  $\alpha$  der Ausdehnungskoeffizient der Gase, t die Beobachtungstemperatur ist.<sup>1</sup>)

Handelt es sich um die Ermittelung der Löslichkeit von leicht löslichen, auf analytischem Wege leicht bestimmbaren Gasen, so sättigt man die Flüssigkeit durch längeres Schütteln oder Durchleiten völlig mit dem Gase und nimmt dann in einem gemessenen Anteil die Bestimmung vor.

II. Lösungen von festen Stoffen in Flüssigkeiten. Die Löslichkeit der festen Stoffe in Flüssigkeiten ist abhängig von der Natur der beiden, sowie von der Temperatur. An sich ist jeder Stoff in jeder Flüssigkeit löslich. Diese Löslichkeit ist allerdings unter Umständen so klein, daß sie nur durch sehr scharfe Methoden nachzuweisen ist; aber sie kann nie = 0 werden.<sup>2</sup>) Man unterscheidet leicht-, schwer- und (praktisch) unlösliche Stoffe. Die Löslichkeit eines und desselben chemischen Stoffes ist ferner ungleich für seine verschiedenen, allotropen oder polymorphen Formen, die verschiedenen Hydrate eines Salzes. Durch Zunahme der Temperatur wird im allgemeinen die Löslichkeit gesteigert, und zwar in verschiedener Weise; aber sie ist für jede Temperatur konstant. Während sie bei Kochsalz nur wenig zunimmt, steigt sie bei anderen Salzen, wie Chlorkalium, proportional

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Ableitung dieser Formel, deren Begründung hier zu weit führen würde, findet sich z. B. bei Ernst Cohen, Vorträge für Ärzte über physikalische Chemie (Leipzig 1901, W. Engelmann), S. 64.

r) Dies bezeugt u. a. auch die Bildung vieler Mineralien auf wässerigem Wege.

der Temperatur, wieder bei anderen, so bei Kalisalpeter, in größerer Progression. Sehr anschaulich werden diese Verhältnisse durch die graphische Darstellung, indem man in ein Koordinatennetz als Abszissen die Temperaturen, als ()rdinaten die in 100 q Lösungsmittel gelösten Stoffmengen einträgt und die erhaltenen Punkte durch eine Kurve (Löslichkeitskurve) verbindet. Bei gewissen kristallwasserhaltigen Salzen beobachtet man mit steigender Temperatur eine plötzliche Änderung der Löslichkeit, so am Glaubersalz bei 33°; die entsprechende Löslichkeitskurve zeigt bei diesem Punkt einen Knick, eine plötzliche Richtungsänderung. Es rührt dies davon her, daß bei 32° das Glaubersalz Na, SO<sub>4</sub>. 10H<sub>2</sub>O in wasserfreies Na, SO<sub>4</sub> und 10H<sub>2</sub>O zerfällt. Bis 32º ist daher die Lösung im Gleichgewicht mit dem Salz Na. SO. 10 H.O., während oberhalb dieser Temperatur sich das Gleichgewicht zwischen der Lösung und dem wasserfreien Salz einstellen muß, dem eine andere Löslichkeitskurve entspricht. In seltenen Fällen nimmt die Löslichkeit mit steigender Temperatur ständig ab, so bei den Kalk- und Zinksalzen einer Anzahl organischer Säuren, bei Calciumsulfat, Calciumhydroxyd u. a.

Lösungen, welche für eine bestimmte Temperatur gesättigt sind, werden in der Weise hergestellt, daß man entweder den festen Stoff mit einer zu seiner Lösung ungenügenden Menge des Lösungsmittels auf eine höhere Temperatur erhitzt und dann die Lösung auf die gewünschte Temperatur abkühlen läßt, oder daß man beide Stoffe miteinander bei der betreffenden Temperatur andauernd schüttelt. Die Lösungen sind beidemal gesättigt, das Gleichgewicht also eingetreten, wenn sich ihr Gehalt innerhalb eines größeren Zwischenraums nicht mehr ändert. Doch ist dieser Punkt nicht immer leicht zu erreichen. Hat man vorher erhitzt, so kann eine übersättigte Lösung bestehen bleiben, welche demnach mehr von dem festen Stoff enthält, als der normalen Sättigung entspricht, und bei Gegenwart des Bodenkörpers (d. h. des ungelösten Rückstandes) erst allmählich in den letzteren Zustand übergeht. Man erhält also leicht zu hohe Werte. Arbeitet man andrerseits bei gewöhnlicher Temperatur, so kann bei schwer löslichen Stoffen die Sättigung erst nach stunden-, ja tagelangem Schütteln eintreten, wodurch leicht zu niedrige Werte erhalten werden. Daraus erklären sich die einander oft widersprechenden Angaben über die Löslichkeit gewisser Stoffe bei gleicher Temperatur.

Da die Lösung nur an der Berührungsfläche zwischen dem festen Stoff und der Flüssigkeit stattfindet, so ist für eine Vergrößerung jener durch möglichst feine Verteilung des festen Stoffes Sorge zu tragen. Dabei werden die kleinsten Teilchen, welche im Verhältnis zu ihrer Masse die größte Oberfläche haben, zuerst gelöst, während die gröberen übrig bleiben. Es empfiehlt sich daher gegen Schluß des Versuches nochmals fein gepulverte Substanz zuzugeben, um die Sättigung zu beschleunigen. Ferner ist die Mischung fortwährend tüchtig durchzurühren, um einer örtlichen Sättigung vorzubeugen.

Die Bestimmung der Löslichkeit wird gewöhnlich nach der von V. Meyer 1875 gegebenen Vorschrift in folgender Weise ausgeführt: Eine nicht zu kleine Menge der fein gepulverten Substanz wird in einem weiten, etwa 50—60 cm³ fassenden Reagenzrohr längere Zeit erwärmt, bis anscheinend nichts mehr in Lösung geht. Dann wird das Rohr in ein geräumiges Becherglas mit kaltem Wasser gestellt und die Flüssigkeit mit einem nicht rund geschmolzenen, scharfkantigen Glasstabe so lange kräftig umgerührt, bis sie die Temperatur des Wassers angenommen hat. Man läßt nun das Ganze ungefähr zwei Stunden stehen, um eine etwa noch vorhandene Übersättigung aufzuheben, rührt dann nochmals kräftig um, merkt sich die Temperatur der Lösung an und filtriert sie nun möglichst rasch von dem ungelöst gebliebenen Anteil durch ein trockenes Faltenfilter in ein geräumiges, geradwandiges Wägeglas ab, dessen Gewicht g man vorher bestimmt hat. Die ersten durchlaufenden Tropfen, welche infolge der Adsorption am Filtrierpapier eine etwas schwächere Konzentration haben als die



später durchlaufende Flüssigkeit, sind zu verwerfen. Man wiegt dann das gefüllte und sofort verschlossene Wägeglas (g<sub>2</sub>) und dampft auf dem Wasserbad ab bis zur Gewichtskonstanz (g<sub>2</sub>).

Das Gewicht 1 der Lösung ist dann  $g_3-g_1$ , des festen Rückstands  $r=g_3-g_1$ ; 1Gramm Lösung enthalten mithin r Gramm Substanz. Die Menge der letzteren in 100 g Lösung folgt dann aus der Proportion 1: r=100: x. Um sicher zu sein, daß der Gehalt der untersuchten Lösung konstant ist, führt man eine zweite Bestimmung etwa nach einer Stunde aus.

Setzt sich der Bodenkörper gut ab, so kann man die zu bestimmende Probe der Lösung auch mit der Pipette herausnehmen. Läßt sich der Stoff, dessen Löslichkeit ermittelt werden soll, in anderer Weise, z. B. durch Titrieren, gut bestimmen, so ist das Eindampfen zu umgehen.

Unter Umständen sind geringe Übersättigungen nur äußerst schwer aufzuheben. Man wird dann besser die fein gepulverte Substanz bei einer bestimmten, genau einzuhaltenden Temperatur, d. h. je nach ihrer Löslichkeit stunden- bis tagelang mit dem Lösungsmittel schütteln oder mittelst eines mechanisch zu treibenden Rührers zusammenrühren. Der Versuch muß, um während der längern Zeit, die er in Anspruch nimmt, die Temperatur konstant zu halten, in einem Thermostaten vorgenommen werden. Eine einfache Schüttelvorrichtung ist von A. A. Noves angegeben worden. Er bringt im Thermostaten eine Messingwelle an, an welcher die zu schüttelnden Flaschen in wagrechter Lage mit Hilfe von Messingbändern befestigt werden. Sie trägt an einem Ende eine Riemenscheibe, während eine zweite, kleinere Riemenscheibe am Rande des Thermostaten angebracht ist. Die letztere wird durch einen kleinen Motor angetrieben und überträgt die Bewegung mittelst eines Gummiriemens auf die größere Riemenscheibe und damit auf die Welle mit den Flaschen. Die Flaschen werden mit dem Lösungsmittel und einem ziemlich großen Überschuß der zu lösenden Substanz beschickt, durch Gummistopfen verschlossen, am besten noch mit Gummikappe versehen und dann je nach der Löslichkeit des Stoffes und der eingehaltenen Temperatur ein bis mehrere Stunden geschüttelt. Man nimmt dann eine Probe heraus, bestimmt in der oben beschriebenen Weise die gelöste Menge und wiederholt die Probe nach etwa einer Stunde, um zu sehen, ob der Gehalt der Lösung konstant bleibt, also die Sättigung erreicht ist. Bei dem Modell des Ostwaldschen Instituts (Fig. 511) ist die rotierende Welle mit Rührflügeln und Haltern für Kolben, Probierröhren u. dgl. versehen, während auf dem Messingdrahtboden Gefäße an Haltern mit schwerem Fuß in den Thermostaten eingestellt werden können. Der mit Filz umgebene Kasten wird von unten geheizt; das am Boden liegende Schlangenrohr dient, wenn nötig, zum Durchleiten von Kühlwasser. Alle Teile und Einsätze lassen sich verstellen und gegebenenfalls entfernen. 1)

Bei allen Löslichkeitsbestimmungen ist nicht nur darauf zu achten, daß die verwendeten Substanzen ganz rein sind, sondern es ist auch das Material des Gefäßes, in dem die Bestimmung vorgenommen werden soll, zu berücksichtigen. Glas gibt z. B. mehr oder weniger leicht Alkali ab. (Vgl. hierzu die Bemerkungen im ersten Kapitel, S. 3 ff. und S. 463). Gut verschließbare Silberrohre leisten in vielen Fällen sehr gute Dienste.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Weitere Schüttelapparate sowie Methoden zur Bestimmung der Löslichkeit bei höherer Temperatur, der Löslichkeit sehr leicht löslicher Stoffe oder solcher Stoffe, deren Löslichkeit mit der Temperatur abnimmt, finden sich z. B. zusammengestellt bei Hans Meyer, Analyse und Konstitutionsermittlung organischer Substanzen. 2. Aufl. (Berlin 1909, J. Springer.) S. 124ff.

## Maßanalyse.

### Von J. Biehringer, Braunschweig.

Bei der Gewichtsanalyse werden die einzelnen Bestandteile des zu untersuchenden Stoffes auf physikalischem Wege oder mittelst geeigneter Reagenzien von einander so vollständig als möglich geschieden und nach geeigneter Behandlung gewogen. In der Maßanalyse hingegen wird ihre Bestimmung mittelst Reagenzienlösungen von genau bekanntem Gehalte ausgeführt, von welchen man zur Lösung des zu bestimmenden Stoffes gerade so viel zufügt, als zur Vollendung der Reaktion nötig ist. Aus dem Volum der verbrauchten Reagenzlösung berechnet man auf Grund der Umsetzungsgleichungen die Menge des in Reaktion getretenen Stoffes. Damit sind aber zugleich auch die Grenzen der Maßanalvse gegeben, insofern sie nur bei solchen Reaktionen zu verwenden ist, deren Endpunkt genau festgestellt werden kann, sei es unmittelbar, wie durch das Stehenbleiben der roten Farbe bei Oxydationen mit Permanganatlösung, sei es durch Zusatz eines dritten Stoffes, welcher zu den beiden aufeinander wirkenden Stoffen sich verschieden verhält, oder nur mit einem der beiden reagiert und so das Ende der Reaktion "anzeigt" (Indikator). Die Maßanalyse ist viel einfacher und rascher auszuführen als die Gewichtsanalyse und gewährt außerdem den Vorteil, daß eine größere Zahl von Bestimmungen unter ganz denselben Bedingungen gemacht werden kann. 1)

Die Meßgefäße und ihre Prüfung. Die zur Maßanalyse verwandten, fabrikmäßig angefertigten Meßgerätschaften, besonders die billigen Sorten, müssen, wenn dies nicht schon vorher in durchaus einwandsfreier Weise geschehen ist, einer Nachprüfung unterzogen werden.<sup>2</sup>) Sie sind entweder auf Einguß graduiert, d. h. sie fassen soviel, als die Aufschrift angibt (Meßkolben, Meßzvlinder); oder sie sind auf Ausguß geeicht, d. h. sie lassen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die zur Erläuterung der Methoden eingefügten Beispiele sind Bestimmungen entnommen, welche im chemischen Laboratorium der technischen Hochschule zu Braunschweig ausgeführt wurden.

<sup>\*)</sup> Die Eichung von Meßgeräten für maßanalytische Zwecke ist durch Erlaß der Kaiserl. Normal-Eichungskommission gesetzlich geregelt (vgl. Zeitschrift für angewandte Chemie. 6. Jg. 1893. S. 551; 12. Jg. 1899. S. 1102; 16. Jg. 1903. S. 953, 977, 1004, 1061). Geeichte Meßgefäße werden von allen größeren Fabrikationsgeschäften chemischer Geräte hergestellt und durch die genannte Behörde geprüft.

genau so viel ausfließen, als die Aufschrift angibt, so daß also ein Teil der Flüssigkeit infolge der Benetzung im Gefäß zurückbleibt (Pipette, Bürette).

Das Eichen irgend welcher Gefäße geschieht stets in der Weise, daß man sie erst leer wiegt, dann gefüllt mit einer Flüssigkeit, am besten derselben Art, für die das Gefäß später benutzt werden soll, und aus dem Gewicht der Flüssigkeit den Inhalt des Gefäßes berechnet. Als Einheit ist der metrische Liter, d. h. der Raum, den 1 kg Wasser von 4°, im luftleeren Raum gewogen, einnimmt. festgesetzt. Auswägungen, welche bei anderer Temperatur vorgenommen sind, müssen deshalb auf die Normaltemperatur reduziert werden¹), indem man das erhaltene Wassergewicht durch das Gewicht von 1 cm² Wasser bei der Beobachtungstemperatur teilt.²)

Beispiel: Ein  $100\,cm^3$ -Meßkolben wog leer  $34.5450\,g$ , mit Wasser von  $18^0$  bis zur Marke gefüllt  $134.7558\,g$ . Da 1  $cm^3$  Wasser von  $18^0$ , auf Wasser von  $4^0$  bezogen, 0.9986222 g wiegt, so ist der Inhalt des Kolbens bis zum Eichstrich (134.7558-34.5450), 0.99862 =  $100.35\,cm^3$ , mithin um 0.35 cm zu groß.



Da die Graduierung durch die Temperatur beeinflußt wird, so ist auf jedem Meßgefäße auch die Temperatur, bei welcher sie vorgenommen wurde, anzugeben, z. B. 15%. Selbstverständlich sollen Arbeiten mit solchen Gefäßen nach Möglichkeit bei derselben Temperatur ausgeführt werden. Kleinere Abweichungen von ± 2% sind ohne Belang, weil sie noch innerhalb der Fehlergrenzen liegen; für größere Abweichungen, hohe Sommertemperatur, ist eine Korrektion³) anzubringen, für welche meist, besonders beim Arbeiten mit verdünnten, wie ½/10-Normallösungen, die Volumänderung des Wassers eingesetzt werden kann.4)

Über die Handhabung der Pipetten und Büretten sei folgendes erwähnt: Pipetten sollen an ihrem Körper eine lange Ausflußröhre haben (Fig. 512). Pipetten mit kurzer Ausflußröhre (Fig. 513) sind ungeeignet, weil sie zur Eutnahme von Proben aus enghalsigen Flaschen nicht gebraucht werden

¹) Um diese Reduktion zu vermeiden, schlug Fr. Mohr 1855 vor, den Raum, welchen 1000 cm³ Wasser, gewogen an der Luft, bei 14°R = 17.5°C einnehmen, als Einheit zu verwenden. Dieser "Mohrsche Liter" würde 1002.3 metrischen Kubikzentimetern oder der metrische Liter 997.7 Mohrschen Kubikzentimetern bei normalem Barometerstand entsprechen. Es versteht sich von selbst, daß dann alle verwandten Meßgefäße in dieser Art geeicht sein mußten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine Tabelle über das Gewicht von 1 cm<sup>2</sup> und das Volum von 1 g Wasser mit wachsender Temperatur findet sich in Landolt-Börnsteins physikalisch-chemischen Tabellen 3. Aufl. (Berlin 1905). S. 37 und R. Biedermanns Chemikerkalender für 1909. S. 196. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eine Tabelle für die in diesem Falle anzubringende Korrektur bringt Biedermanns Chemikerkalender für 1909. S. 360.

<sup>4)</sup> Neben Wasser kommt zum Auswägen von Gefäßen noch Quecksilber in Betracht. 1 cm³ davon wiegt bei 0° 13:595 g; sein mittlerer Ausdehnungskoeffizient ist zwischen 0 und 30° 0:0001815 nach Wällner. Man benutzt es beim Auswägen von Apparaten, welche mit Quecksilber gefüllt werden sollen, besonders aber auch zum Auswägen kleinerer Rauminhalte, wo Wägefehler stark ins Gewicht fallen können, sowie infolge seiner Eigenschaft, die Wände nicht zu benetzen, zur direkten Ausmessung.

können, und weil an ihnen beim Herausziehen aus einer Flüssigkeit viel von letzterer außen hängen bleibt. Man füllt die Pipette durch Ansaugen mittelst des Mundes oder einer Wasserstrahlpumpe bis über die Marke, verschließt ihre obere Mündung mit dem Zeigefinger und läßt durch vorsichtiges Lüften den Überschuß auslaufen. Die Spitze der Pipette muß eng sein, damit das Auslaufen langsam und ohne erhebliches Benetztbleiben der Pipettenwandung erfolgt. Man legt dabei die Spitze der Pipette an die Wand des Gefäßes an, streicht ab und schafft den letzten Tropfen, während die Pipette noch anliegt, heraus, indem man ihre obere Öffnung mit dem Zeigefinger der einen Hand verschließt und ihren Körper durch Umfassen mit der anderen Hand erwärmt.1)

Der Inhalt einer 5 cm3-Pipette, Wasser von 17°, wurde in ein verschließbares gewogenes Wägegefäß auslaufen gelassen und ergab ein Gewicht von 4.9948 g. Da 1 cm3 Wasser bei 17°, auf Wasser von 4° bezogen, 0.99884 g wiegt, so ist der Inhalt der Pipette =  $4.9948/0.99884 = 5.002 \, cm^3$ .

Die Büretten sind nach Mohr mit der Ausflußspitze durch ein Stück Kautschukschlauch verbunden, welcher durch einen elastischen Quetschhahn, besser durch ein hineingestecktes, 5--10 mm langes und genügend dickes, beiderseits rundgeschmolzenes Glasstabstück geschlossen wird; drückt man die Stelle des Schlauchs, wo das Glasstück liegt, mit den Fingern zusammen, so entstehen zwei schmale Durchgänge, durch welche die Flüssigkeit abfließen kann. Etwaige Luftblasen, die sich im Schlauch und der Ausflußspitze ansammeln, entfernt man, indem man beide etwas nach



oben biegt und den Schlauchverschluß wenig öffnet. Zum Einfüllen der Maßflüssigkeiten in die Bürette benutzt man Trichter, welche aber sofort wieder abzunehmen sind. Für Maßflüssigkeiten, welche auf Kautschuk wirken, wie Permanganat- oder Jodlösung, wendet man Büretten mit Glashahn an, die allerdings in dem Falle, daß der Hahn nicht eingefettet werden darf, mancherlei Unbequemlichkeiten bereiten können. Arbeitet man fortgesetzt mit einer und derselben Maßflüssigkeit, so läßt sich das Nachfüllen der Büretten vereinfachen, indem man bei Quetschhahnbüretten zwischen Bürette und Ausflußspitze ein T-förmiges Rohrstück (Fig. 514) einfügt oder eine Bürette mit seitlichem Ansatzrohr benutzt. Die in diesem Falle höher zu stellende Flasche mit der Maßflüssigkeit wird durch einen zweifach durchbohrten Kautschukstopfen ver-

<sup>)</sup> Beim Ausblasen konnte ein Teil der infolge der Benetzung an der Wand haftenden und bei der Eichung nicht mitgerechneten Flüssigkeit ausfließen.

schlossen. Die eine Bohrung trägt ein knieförmig gebogenes Heberrohr g, welches bis zum Boden der Flasche reicht und durch einen mit Quetschhahn versehenen Kautschukschlauch sch an das Ansatzstück der Bürette b angeschlossen ist; in der anderen Durchbohrung steckt ein kurzes, ebenfalls knieförmiges Glasrohr, welches dazu bestimmt ist, ein der abfließenden



Fig. 515.

Flüssigkeit gleiches Volum Luft oder eines indifferenten Gases einzulassen. Es trägt zu dem Ende ein Chlorcalciumrohr (k"). bei Flüssigkeiten, welche Kohlensäure anziehen, ein Kali- oder Natronkalkrohr; oder es ist für oxydable Lösungen, wie Zinnchlorür, mit einem Wasserstoff-, Kohlensäureapparat oder der Leuchtgasleitung verbunden. Ein ebensolches Absorptions (k') kann auch auf die Bürette gesetzt werden.1) Darf die Maßflüssigkeit nicht mit Kautschuk in Berührung kommen, so wird unten an die Bürette ein durch einen Hahn verschließbares Zuleitungsrohr angesetzt. welches mittelst eines doppeltdurchbohrten Stopfens in den einen Hals einer Flasche eingepaßt wird, während die andere Bohrung mit einem Gummigebläse verbunden ist. Man füllt die Lösung in die Flasche und drückt sie durch das Gebläse in die Bürette (vgl. z.B. den Apparat von O. Knöfler, Fig. 515).

Das Nacheichen von Büretten behufs Prüfung, ob sie durchweg gleich weit sind, geschieht in der Art, daß man immer je 10 cm³ auslaufenläßt und diese wägt. Bei größeren Meßgefäßen ist eine Wage nötig, welche neben großer Tragfähigkeit genügende Empfindlichkeit besitzt, Man kann auch weniger gut erst die kleineren, auf Ausguß graduierten Meßgeräte auswägen und mit ihnen dann die größeren eichen.

Besondere Aufmerksamkeit ist der Ablesung zuzuwenden. Sie darf erst etwa zwei Minuten nach dem Ablaufen vorgenommen werden, wobei man das Auge zur Vermeidung der Parallaxenfehler genau in die Höhe des Meniskus zu bringen hat. Man beobachtet am besten gegen ein helles Fenster, und zwar bei durchsichtigen Lösungen die untere, bei undurchsichtigen die obere Begrenzung des Flüssigkeitsspiegels. Im ersteren Fall erzielt man eine schärfere Grenze, wenn man 2—3 mm unterhalb an der

¹) Oder man verbindet das obere Bürettenende mit der Vorratsflasche durch einen Kautschukschlauch. Im Verschlußstopfen der letzteren wäre dann noch eine dritte Bohrung mit eingesetztem kurzem Glasrohr anzubringen.

Hinterseite der Bürette einen halb weißen, halb schwarzen Papierstreifen mit der weißen Kante anlegt. Die schärfste Ablesung gestatten Büretten, welche nach Schellbach auf der Hinterseite mit einem weißen Emaillelängsstreifen versehen sind, der in der Mitte einen schwarzen oder blauen Längsstrich trägt; letzterer erscheint an der Meniskusgrenze in Form zweier gegeneinander gerichteter Spitzen. Über die Zweckmäßigkeit von Schwimmern, welche durch eine auf ihnen angebrachte Marke die Schwierigkeit der Meniskusablesung heben sollen, sind die Ansichten sehr geteilt; gut arbeitet der Kugelschwimmer von A. Beutell, vorausgesetzt, daß er wirklich senkrecht hängt.

Die Meßapparate dürfen nicht fettig oder staubig sein, weil dadurch die regelmäßige Benetzung unmöglich gemacht wird. Das Fett kann von den Händen und dem Munde des Arbeitenden oder aus dem destillierten Wasser stammen, wenn beim Dichten des Destillationsapparats ölhaltige Stoffe angewandt sind. Man entfernt es durch Weingeist und Äther, kalte oder warme Natronlauge, oder, wenn dies nichts hilft, durch eine, nötigenfalls zu erwärmende Lösung von doppeltchromsaurem Kalium in konzentrierter Schwefelsäure. Dann spült man mit Wasser nach und trocknet die Gefäße indem man sie mit Alkohol, dann mit Äther ausschüttelt und schließlich einen Luftstrom durchsaugt. Sollen sie in noch feuchtem Zustand benutzt werden, so schwenkt man sie erst mehrmals mit der einzufüllenden Flüssigkeit aus. Alle Apparate, besonders die Pipetten sollen, falls man sie nicht gleich wieder zum selben Zweck braucht, sofort gereinigt werden, wenn man sich vor gelegentlichen, unangenehmen Verwechslungen schützen will: die Pipetten bewahrt man mit dem Mundstück nach unten in einem Gestell oder Standzylinder auf, worin unten Filtrierpapier liegt. Endlich ist auch auf die Beschaffenheit des Glases der Meßinstrumente und der übrigen zur Titrierung verwandten Gefäße zu achten, weil diese vielfach schon durch destilliertes Wasser, noch mehr durch Alkalien angegriffen werden, und zwar bereits beim Stehen, stärker beim Erhitzen, indem sie Kieselsäure und Alkali abgeben (S. 3, 458). Zum Titrieren verwendet man daher überall, wo darauf Rücksicht zu nehmen ist, Gefäße aus Jenaer Geräteglas oder Porzellangefäße, Schalen, obere Kaffeetassen u. dgl., auf deren weißem Grund außerdem ein Farbenumschlag sehr gut zu sehen ist, während Gläser, Kolben 1) auf eine weiße Unterlage, welche nicht zu klein sein darf, gestellt werden. Während des Zulaufenlassens der Maßflüssigkeit versäume man nicht, die zu prüfende Lösung fortwährend tüchtig zu rühren oder umzuschwenken. Wenn bei künstlicher Beleuchtung titriert werden muß, so ist das Auerlicht der Flamme des Schnitt- oder Argandbrenners weit vorzuziehen. Ist man nicht ganz sicher, ob eine Farbenänderung bereits eingetreten ist oder nicht, so liest man die Flüssigkeitshöhe in der Bürette ab und läßt noch einen Tropfen in die zu titrierende Lösung einfallen; wird dadurch die Endreaktion nur deutlicher, so war die Titration schon vorher zu Ende.

Die Flaschen, welche die Maßflüssigkeiten enthalten, müssen gut schließen und vor dem Gebrauch umgeschüttelt werden, um das durch

<sup>1)</sup> Besonders geeignet dafür sind weithalsige Erlenmeyersche Kolben.

chemisch reinen Stoffs, wozu sich die von Gay-Lassac vorgeschlagene Soda am besten eignet. Man verwendet hierzu die chemisch reine Soda des Handels<sup>1</sup>), welche man noch zur Trocknung eine gute Viertelstunde lang unter öfterem Umrühren in einem Platintiegel so weit erhitzt, daß dessen Boden glüht, und dann noch warm in den Exsikkator bringt. Oder man stellt sie durch halb- bis einstündiges Erhitzen von reinem, wie die Soda zu prüfendem, doppeltkohlensaurem Natrium im Sandbade auf etwa 300° her. Von ihr wiegt man eine beliebige Menge genau ab, löst sie in Wasser, füllt eine Bürette mit der obigen Säure und titriert die Probe unter Zusatz von ein paar Tropfen Methylorangelösung bei gewöhnlicher Temperatur bis zum Farbenumschlag.<sup>2</sup>) Es seien z. B. 1·1265 g Soda angewandt und bei der Titrierung 20.2 cm3 Säure verbraucht worden. Da 1000 cm3 wirklich normaler Säure, die 1 Mol = 36.46 g H Cl enthalten, der Umsetzungsgleichung  $Na_2 CO_3 + 2HCl = 2 NaCl + CO_2 + H_2 O$  entsprechend,  $\frac{1}{2} Mol = \frac{1}{2} \cdot 106 \cdot 1 =$  $=53.05\,g$  Soda absättigen würden, so müßten für die abgewogenen  $1.1265\,g$ Soda nach der Proportion 53.05:1000 = 1.1265:x, woraus  $x = 21.05 cm^3$ an Säure erforderlich sein. Die Titrierung ergab aber bloß 20.2 cm<sup>3</sup>, also 21:05—20:2=0:85 cm<sup>3</sup> zu wenig. Sind im Mischzylinder noch 910 cm<sup>3</sup> vorhanden, so wären diese gemäß der Proportion 20.2:0.85 = 910:x, woraus x = 38.3, mit 38.3 cm<sup>3</sup> Wasser zu verdünnen, die man aus einer Bürette zulaufen läßt. Die so hergestellte Lösung muß nach tüchtigem Umschütteln unbedingt durch Titrieren einer neu abgewogenen Menge Soda in derselben Weise, wie oben, geprüft werden, ob sie wirklich richtig ist, d.h. ob bei der ersten Einstellung keine Fehler untergelaufen sind. Sollte sich eine Abweichung ergeben, so bereitet man die Säure am besten frisch; oder man fällt zur Kontrolle eine abgemessene Menge der Säure mit Silbernitratlösung und wägt das erhaltene Chlorsilber. Es ist ferner darauf zu achten, daß sämtliche Bestimmungen mit dieser Säure bei nahezu derselben Temperatur ausgeführt werden, bei der sie eingestellt wurde, und daß dabei auch, wenn möglich, derselbe Indikator angewendet wird, weil die verschiedenen Indikatoren nicht den gleichen Neutralisationspunkt ergeben. Für genauere Arbeiten verdünnt man diese 1/1-Normalsäure mit Wasser auf das Doppelte, Fünffache, Zehnfache und erhält so  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{10}$ -Normalsäure, welche dann noch mit Soda nachzuprüfen ist.

Für die Normallauge wendet man am besten mit Alkohol gereinigtes Ätznatron an. 1 l Normallauge muß 1 Mol = 40 g Na OH enthalten und 1 l Normalsalzsäure genau absättigen. Zu ihrer Bereitung löst man etwa

<sup>1)</sup> Chemisch reine Soda führt die chemische Fabrik von E. Merck in Darmstadt unter ihren "garantiert reinen Reagenzien". Um sich zu überzeugen, ob eine Soda wirklich rein ist, nimmt man eine größere Menge davon in Wasser auf, worin sie sich klar lösen muß, und prüft nach Übersättigen mit Salpetersäure einen Teil durch Zusatz von Silbernitratlösung auf Chlorid, wobei höchstens ganz schwaches Opalisieren sich einstellen darf, den anderen durch Zusatz von Chlorbarium auf Sulfat.

<sup>2)</sup> Man nimmt als solchen die gelblich-bräunliche Übergangsfarbe, die erst beim Zugeben eines weiteren Tropfens Säure in Nelkenrot übergeht.

40 g Ätznatron in weniger als 1 l Wasser. Von dieser Lösung wird eine bestimmte Menge mit einer Pipette herausgenommen und unter Zugabe von etwas Methylorange mit der Normalsäure titriert bis zum Auftreten der bräunlichen Übergangsfarbe. Aus der Zahl der verbrauchten Kubikzentimeter Säure ergibt sich dann, wie weit die Lauge noch zu verdünnen ist. Sind z. B. für 20 cm3 Lauge 20.9 cm3 Normalsäure gebraucht und von ersterer noch 800 cm3 vorhanden, so sind diese nach der Proportion 20:0.9 = 800: x, woraus x = 36 cm3, mit 36 cm3 Wasser zu verdünnen. Man prüft dann nochmals die Lösung auf ihre Richtigkeit. Aus ihr lassen sich dann 1/10-, 1/100-Normallösungen durch entsprechende Verdünnung erhalten. Für die Herstellung der Lauge kann auch kristallisierter Atzbaryt ( $\frac{1}{9}$ , Mol =  $\frac{1}{9}$ , [Ba (OH), . 8 H, O] = 157.77 g) angewandt werden; doch ist die Lösung sorgfältig gegen die Kohlensäure der Luft zu schützen (S. 462), vor dem Gebrauch jedenfalls mit Normalsäure nachzuprüfen und gegebenenfalls mit einem Korrektionsfaktor zu versehen. Ihre Anwendung empfiehlt sich eigentlich bloß beim Titrieren schwacher Säuren mit Phenolphtalein, wobei Kohlensäure ja völlig ausgeschlossen sein muß. Bei den Flaschen, in denen Normallauge aufbewahrt wird, ist der Glasstöpsel mit etwas Vaselin einzureiben oder durch einen Kautschukstopfen zu ersetzen.

Die Berechnung der Ergebnisse mögen folgende Beispiele zeigen:

1. 10 cm³ einer verdünnten Natronlauge verbrauchten zur Absättigung bei Anwesenheit von etwas Methylorange  $22\cdot7$  cm³  $^{1}$ / $_{t}$ -Normalsalzsäure. Da 1000 cm³ Salzsäure =  $36\cdot45$  g HCl nach der Reaktionsgleichung 1 Mol =  $40\cdot06$  g NaOH neutralisieren, so neutralisiert 1 cm³ Säure 0.04 g und  $22\cdot7$  cm³ Säure 0.908 g NaOH, welche in 10 cm³ der Lauge enthalten sind. Hat diese ein spez. Gew. = 1.095, so wiegen 10 cm³  $10\cdot95$  g und der Prozentgehalt der Lauge folgt aus der Proportion  $10\cdot95:0.908 = 100:x$ , woraus  $x = 8\cdot29^{9}/_{0}$ .

Führt man die Analyse durch Rücktitrieren aus, indem man einen Überschuß von ¼-Normalsalzsäure zusetzt und diesen dann durch ¼-Normalsalzsäure zusetzt und diesen dann diesen dann diesen dann diesen den diesen den dann diesen den dann diesen den diesen den dann diesen da

von der Zahl der angewandten Kubikzentimeter Normalsäure abzuziehen.

2. 10 cm³ einer verdünnten Schwefelsäure brauchten zur Neutralisierung bei Gegenwart von Methylorange 33·7 cm² ¹/₁-Normalnatronlauge. Da 1000 cm³ der letzteren = 1 Mol (40·06 g) Na OH nach der Reaktionsgleichung ¹/₂ Mol = 49·038 g H₂ SO₄ absättigen, so neutralisiert 1 cm³ Lauge 0·04904 g und 33·7 cm³ Lauge 0·1653 g H₂ SO₄, welche in 10 cm³ Säure vorhanden sind. Hat die Säure das spez. Gew. 1·105, so wiegen 10 cm³ 11·05 g und der Prozentgehalt der Säure ergibt sich gemäß der Proportion 11·05·0·1653 = = 100: x, woraus x = 14·96⁰/₀.

## 2. Oxydimetrie mittelst Kaliumpermanganat.

Die Oxydationswirkung des Kaliumpermanganats (KMnO<sub>4</sub> = 158·15) in schwefelsaurer<sup>1</sup>) Lösung geschieht nach der Gleichung 2 KMnO<sub>4</sub> + 3 H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> =

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Salzsäure würde auf Permanganat unter Entbindung von Chlor einwirken. Aus diesem Grunde lassen sich auch Chloride enthaltende Flüssigkeiten nicht unmittelbar mit Permanganat titrieren, sondern nur dann, wenn man vorher eine ziemliche Menge Manganvitriol zusetzt.

 $= K_2 SO_4 + 2 Mn SO_4 + 3 H_2 O + 5 O$ ; dabei verschwindet die tiefrote Färbung, so daß also das Stehenbleiben einer schwachen rosenroten Farbe den Endpunkt der Oxydation anzeigt. Da die chemische Einheit im titrimetrischen System das Atomgewicht Wasserstoff darstellt (vgl. S. 465), so muß eine normale Permanganatlösung, weil obige 5 At. frei werdenden Sauerstoffs 10 At. Wasserstoff zu oxvdieren vermögen, den zehnten Teil von 2 Molen = 31.63 g KMn()<sub>4</sub> enthalten, eine  $^{1}/_{10}$ -Normallösung, wie man sie wegen der schweren Löslichkeit des Salzes gewöhnlich herstellt, mithin  $3.163 g \text{ KMnO}_4$ . Man wiegt etwa 3.2 g ab, behandelt sie in einem Becherglas mit warmem Wasser bis zur völligen Lösung, spült diese in einen Mischzylinder und füllt nach dem Abkühlen auf weniger als 1 l, z. B. 950 cm³ auf. Die so erhaltene Flüssigkeit muß, weil das Permanganat durch den anhaftenden Staub, selbst schon durch die Verunreinigungen des destillierten Wassers etwas reduziert wird, drei bis vier Tage, besser eine Woche und mehr stehen bleiben. Sie darf aus demselben Grunde nicht durch Papier filtriert werden und ist in gut schließenden Glasflaschen mit nicht eingefettetem Stöpsel, am besten geschützt vor Sonnenlicht, aufzubewahren. Sie muß ferner aus Glashahnbüretten titriert werden, deren Hahn nicht oder höchstens ganz wenig eingefettet ist. Lösungen, die bereits Braunstein abgesetzt haben, sind zu verwerfen.

Die Flüssigkeit hat man nun einer "Urprüfung" behufs genauer Einstellung zu unterziehen. Man verwendet hierzu am besten Oxalsäure, welche in Gegenwart von Schwefelsäure durch Permanganatlösung bei 40-50° rasch oxydiert wird nach der Gleichung:  $2 \text{ KMnO}_4 + 5 \text{ H}_2 \text{ C}_2 \text{ O}_4 + 3 \text{ H}_2 \text{ SO}_4 =$  $= K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O$ . Die zugesetzte Permanganatlösung wird so lange entfärbt, als noch unveränderte Oxalsäure vorhanden ist; dann bleibt die Rotfärbung plötzlich stehen. Man geht von reinster kristallisierter Oxalsäure<sup>1</sup>), H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2 H<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, aus, welche man aber, weil die Kristalle Flüssigkeitseinschlüsse und demgemäß etwas höheren Wassergehalt besitzen, zuvor entwässern muß. Man trocknet sie gepulvert, am besten in Proben von etwa 0.1-0.2 g gleich im gewogenen Wägeröhrchen, 5 bis 6 Stunden lang bei 60-80°, läßt sie unter gutem Verschluß erkalten und wägt genau. Dann löst man sie in Wasser von 70°, säuert stark mit Schwefelsäure an und titriert mit Permanganat bis zur blassen Rötung. Es seien z. B. 0.1335 g Oxalsäure abgewogen worden, welche zur Oxydation 27.2 cm<sup>3</sup> der rohen Permanganatlösung verbraucht hätten. Da bei Anwendung einer richtigen  $\frac{1}{10}$ -n-Permanganatlösung die in 1000 cm³ enthaltenen  $\frac{2}{100}$  Mol = 3·163 g KMn()<sub>4</sub> nach der oben angeführten Gleichung <sup>5</sup>/<sub>100</sub> oder <sup>1</sup>/<sub>20</sub> Mol H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>()<sub>4</sub> =  $=4.5008\,g$  oxydieren, so beträgt die für die abgewogenen  $0.1335\,g$ nötige Menge gemäß der Proportion 4.5:1000 = 0.1335:x, woraus x ==29.67 cm<sup>3</sup>  $^{1}/_{10}$ -n-KMnO<sub>4</sub>. Tatsächlich wurden 27.2 cm<sup>3</sup>, also 29.67—27.2 =

¹) Unter den "garantiert reinen Reagenzien" pr. anal. von E. Merck in Darmstadt aufgeführt. Eine Vorschrift für die Herstellung völlig reiner Oxalsäure gibt Cl. Winkler in seinen "praktischen Übungen in der Maßanalyse". 3. Aufl. (Leipzig, Arthur Felix, 1902). S. 69.

= 2.47 cm³ weniger gebraucht; die Lösung ist also zu stark und muß, wenn z. B. noch 860 cm³ davon vorhanden sind, nach der Proportion 27.2:2.47 = 860:x, woraus x = 78·1, mit 78·1 cm³ Wasser verdünnt werden, welche man aus einer Bürette zulaufen läßt. Nach kräftigem Umschütteln prüft man die Flüssigkeit nochmals mit einer frisch abgewogenen Probe Oxalsäure auf ihre Richtigkeit. Durch Verdünnen aufs Zehnfache würde man dann aus ihr eine ½100-Normalpermanganatlösung mit einem Gehalt von 0.3163 g KMnO<sub>4</sub> im Liter bekommen.

Sehr gut zur Einstellung eignet sich das von S. P. L. Sörensen<sup>1</sup>) empfohlene chemisch reine Natriumoxalat (Na<sub>2</sub> C<sub>2</sub> O<sub>4</sub> = 134·1, ½ Mol = 67·05), welches nicht hygroskopisch ist und von den letzten Spuren Feuchtigkeit durch mehrstündiges Erhitzen im Wasserkasten und Erkaltenlassen im Exsikkator völlig befreit werden kann. Man wiegt eine bestimmte Menge davon genau ab, löst sie in Wasser, säuert stark mit Schwefelsäure an und titriert sie bei 70° mit der rohen Permanganatlösung. Die Berechnung der vorzunehmenden Verdünnung ist der oben bei der Oxalsäure aus-

geführten ganz ähnlich, nur daß man statt dieser  $^{1}/_{20}$  vom Molekulargewicht des Salzes, also 6.705 g einzusetzen hat.

Die so dargestellte <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-normale Permanganatlösung ist öfters nachzuprüfen. Bei oxalsaurem Natrium hat das weiter keine Schwierigkeiten. Hat man dagegen zur Einstellung Oxalsäure verwandt, so empfiehlt sich als leicht zugängliche Titersubstanz das Eisen, und zwar in Form des feinsten weichen Binde- oder Blumendrahts, den man durch Abreiben mit Sandoder Schmirgelpapier blank scheuert und dann noch zwischen Schreibpapier durchzieht. Man wiegt von ihm ein Stück etwa im Gewichte von 0·1 g ab und schneidet ihn dann der rascheren Abwägbarkeit halber in eine Anzahl ebensolanger



hat nun zunächst den Eisengehalt des Drahts, der etwa 99.6% betragen wird, genau festzustellen. Zu dem Ende wiegt man eines der obigen Stücke genau ab und löst es in 10—20 cm³ ausgekochter, heißer, verdünnter Schwefelsäure im Kölbchen unter Luftabschluß, wobei es unter Wasserstoffentwicklung in Ferrosulfat übergeführt wird. Der Abschluß der Luft wird erzielt durch Anwendung eines Bunsenschen Gummischlauchventils, viel besser durch den Aufsatz von Contat und Göckel mit Heberverschluß (Fig. 516). Man setzt ihn mittelst eines Gummistopfens auf

kohlensaurem Natrium ein, daß der läugere Schenkel des engen Heberröhrchens eben eintaucht, und erhitzt das Kölbchen. Ist alles Eisen gelöst, was am Aufhören der Gasentwicklung erkanut wird, und nur noch etwas

das Kölbchen auf, füllt in die Kugel soviel einer Lösung von doppelt-

Stücke, die man in einem gut schließenden Pulverglas aufhebt. Man

¹) Zeitschr. f. anal. Chemie. Bd. 36. S. 639 (1897); Bd. 42. S. 512 (1903). Chemisch reines Natriumoxalat pr. anal. wird nach Sörensens Angabe hergestellt in der chemischen Fabrik von C. A. F. Kahlbaum zu Berlin SO., der chemischen Fabrik von E. Merck zu Darmstadt.

Kohle vorhanden, so nimmt man die Flamme weg und füllt zugleich den Aufsatz zur Hälfte mit einer kaltgesättigten Lösung von doppeltkohlensaurem Natrium. Infolge der Abkühlung entsteht im Kölbehen ein gasverdünnter Raum, wodurch Bikarbonatlösung eingesogen wird, welche in Berührung mit der sauren Lösung Kohlensäure entwickelt. Die Ferrosalzlösung befindet sich also unter einer Kohlensäureatmosphäre, während die im Aufsatz bleibende Lösung die Luft abhält; sie kann so beliebig lange vor Oxydation geschützt werden. Die kalt gewordene Lösung wird noch mit Schwefelsäure versetzt und unter Umschwenken mit der in eine Glashahnbürette gefüllten Permanganatlösung erst rascher, dann tropfenweise titriert, bis eben eine bleibende blaßrote Färbung auftritt. Die Berechnung des Eisengehalts vom Blumendraht würde folgendermaßen auszuführen sein. Das Eisen ist in der Lösung als Ferrosulfat vorhanden und wird durch Permanganat oxydiert nach der Gleichung

 $10 \text{ FeSO}_4 + 2 \text{KMnO}_4 + 8 \text{H}_2 \text{SO}_4 = \text{K}_2 \text{SO}_4 + 2 \text{MnSO}_4 + 5 \text{Fe}_2 (\text{SO}_4)_2 + 8 \text{H}_2 \text{O}.$ 

2 Mol KMnO<sub>4</sub> = 316·3 y oxydieren 10 Mol Fe SO<sub>4</sub>, welche aus 10 Atomen Fe = 559 g entstehen, 3·163 g KMnO<sub>4</sub> oder 1000 cm<sup>3</sup>  $^{1}/_{10}$  n-KMnO<sub>4</sub>-Lösung, also 5.59 g Fe und  $1 cm^3 0.00559 g$  Fe. Sind z. B. 0.0984 g Eisendraht abgewogen worden und sind zur Oxydation 17:55 cm<sup>3</sup> 1/10-KMnO<sub>4</sub>-Lösung nötig gewesen, so werden diese anzeigen 17.55.0.00559 = 0.0981 g Fe, welche enthalten sind in 0.0984 g Draht. Der Eisengehalt der letzteren ist also nach der Proportion 0.0984:0.0981 = 100:x, woraus  $x = 99.70^{\circ}/_{0}$  Fe. Mit diesem Betrag wäre er also bei der etwaigen späteren Nachprüfung der Permanganatlösung in Rechnung zu stellen. Die letztere wird in derselben Weise ausgeführt wie die Eisenbestimmung selbst; nur die Berechnung gestaltet sich etwas anders. Man ermittelt, wieviel Kubikzentimeter <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-KMn()<sub>4</sub>-Lösung eine abgewogene Menge Eisendraht unter Berücksichtigung des wahren Eisengehalts zur Oxydation verbrauchen muß, nimmt, nachdem das Eisen unter den oben geschilderten Vorsichtsmaßregeln gelöst worden ist, die Titration vor und führt, wenn Unterschiede auftreten, einen Korrektionsfaktor ein. Würden z. B. 10.2 cm³ gebraucht und 10 cm³ berechnet, so wären je  $10.2 \, cm^3$  der veränderten Lösung =  $10 \, cm^{3.1}/_{10}$ -Normalpermanganatlösung und 1  $cm^3 = 0.98 cm^3$  Normallösung; es müßte also die Zahl der verbrauchten Kubikzentimeter mit 0.98 multipliziert werden, um die auf Normallösung bezogene Zahl zu erhalten. Sind die Unterschiede groß, so gießt man die Lösung lieber weg und stellt mit Hilfe des Eisendrahts oder Natriumoxalats eine neue her.

Die Permanganatlösung findet ausgedehnte Verwendung zur Bestimmung von Eisen, Oxalsäure und ihren Salzen, von salpetriger Säure als Anhydrid und in Salzen, des gelben Blutlaugensalzes, von Wasserstoffsuperoxyd, Gerbstoffen, der organischen Stoffe im Wasser usw., ferner zur Bestimmung oxydierender Stoffe durch Zugabe eines Reduktionsmittels im Überschuß und Zurückmessen dieses mit Permanganat, so bei der Analyse des Braunsteins vermittelst Oxalsäure, der Salpetersäure, Chrom-

säure, des Sauerstoffgehalts vom Wasser durch Ferroverbindungen u. dgl. m. Die Berechnung der mit Permanganatlösung ausgeführten maßanalytischen Bestimmungen möge an einigen Beispielen erläutert werden.

1. Durch Permanganatlösung läßt sich der Gehalt von Oxalsäurelösungen sowie die gebundene Oxalsäure der Salze und damit auch indirekt die Basis in den oxalsauren Salzen bestimmen, so z. B. der Kalk im kohlensauren Kalk. 0·6840 g Marmor wurden in Salzsäure gelöst. Die Lösung wurde mit Ammoniak und Salmiak versetzt, gekocht, filtriert und dann das Calcium mit Ammonoxalat ausgefällt. Der abfiltrierte Niederschlag wurde in einen Meßkolben gespült, mit Schwefelsäure versetzt und auf 200 cm² aufgefüllt. 25 cm² der Lösung gebrauchten zur Oxydation bei 70° 16·8 cm² ¹/10-n-Permanganatlösung. Nach den früheren Ausführungen oxydieren ²/100 Mol K Mn O4=1000 cm² ¹/10-n-KMnO4-Lösung ¹/20 Mol H₂ C₂ O4, welches seinerseits ¹/20 Mol Ca C₂ O4 und daher auch ¹/20 Mol = 56·1/20 = 2·805 g Ca O entsprechen. 1 cm² Permanganat zeigt also 0·0028 g Ca O und 16·8 cm² 0·047 g Ca O an, welche vorhanden sind in 25 cm² Lösung, mithin in 200 cm² 0·376 g Ca O. Der Gehalt des Marmors an Kalk ergibt sich dann nach der Proportion 0·6840: 0·376 = 100: x, woraus x = 55·0°/0 Ca O.

2. Die Bestimmung der organischen Bestandteile im Wasser durch Oxydation mittelst Permanganat wird nach der Methode von W. Kubel in folgender Weise ausgeführt: 100 cm³ filtriertes Wasser (aus der Oker bei Braunschweig) wurden mit verdünnter Schwefelsäure und 15 cm³ ¹/100 Permanganatlösung (enthaltend 0·3163 g K Mn O4 in 1000 cm³) gekocht, wobei die rote Färbung nicht verschwinden darf. Um² die unveränderte Menge Permanganat zu ermitteln, setzte man 10 cm³ ¹/100 Normal-Oxalsäure, die sich ja mit Hilfe der ¹/100 Permanganatlösung leicht herstellen läßt, auf einmal zu und titrierte die farblos gewordene Lösung mit ¹/100 Permanganat zurück, wobei 2·9 cm³ verbraucht wurden. Zur Oxydation der organischen Bestandteile in 100 cm³ Wasser waren also nötig 15 + 2·9 — 10 = 7·9 cm³ ¹/100 Permanganatlösung oder 7·9 ·0 000316 = 0·00249 g K Mn O4, für 100000 Teile, worauf man die Wasseranalysen stets berechnet, 2·49 g K Mn O4. Will man auf Sauerstoff berechnen, so würden 0·3163 g K Mn O4 = 1000 cm³ gemäß der Oxydationsgleichung abgeben 0·08 g O, 1 cm³ also 0·00008 g O und 7·9 cm³ 0·000632 g O, was, auf 100000 Teile berechnet, 0·632 g O ergibt.

3. Ist das Eisen in der Oxydform vorhanden, so muß es zuerst zu Oxydulsalz reduziert werden. 0·5010 g feingepulverten Bauxits, eines eisenhydroxydhaltigen Aluminiumhydroxyds, wurden mit kohlensaurem Natronkali geschmolzen, mit Wasser aufgeweicht, dann mit Schwefelsäure aufgenommen, eingedampft, mit Wasser behandelt und von der unlöslich gewordenen Kieselsäure abfiltriert. Das Filtrat wurde auf 200 cm³ aufgefüllt. In 50 cm³ der Lösung, entsprechend 0.12525 g Bauxit, wurde Eisen und Tonerde zusammen mit Ammoniak gefällt, geglüht und gewogen; es wurden 0·0899 g Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> = 71·78°/<sub>6</sub> erhalten. Ferner wurden 100 cm³ der Lösung, entsprechend 0·2505 g Bauxit, mit einigen Körnchen eisenfreien Zinks¹) bei Wasserbadtemperatur 2—3 Stunden bis zur völligen Reduktion behandelt, d. h. bis ein Tropfen auf einem Porzellanteller mit Rhodankalium keine oder fast keine Rotfärbung mehr zeigte, dann abgekühlt, vom Zink abgegossen und sogleich mit der Permanganatlösung titriert, wobei 0·65 cm³ ¹/10 K Mn O<sub>4</sub> verbraucht wurden.

Nun zeigen an, wie früher erörtert,  $^3/_{100}$  Mol K Mn  $O_4$  (=  $1000\,cm^3$ )  $^{10}/_{100}$  Mol Eisenoxydul oder nach der Gleichung 10 Fe O + 5 O = 5 Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>  $^5/_{100}$  Mol oder  $7.99\,g$  Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>,  $1\,cm^3$  also  $0.008\,g$  Fe<sub>3</sub> O<sub>3</sub> und  $0.65\,cm^3$  =  $0.0052\,g$  Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>. Der Bauxit enthielt also nach der Proportion 0.2502:0.0052=100:x, woraus  $x=2.08^{\circ}/_{0}$  Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>. Der Gehalt an Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ist dann  $71.78-2.08=69.7^{\circ}/_{0}$ .

4. Bei Bestimmung von salpetriger Säure in Form ihres Anhydrids oder ihrer Salze ist zu beachten, daß diese sich infolge ihrer Flüchtigkeit nicht in der gewöhnlichen Weise titrieren läßt. Man verfährt hier so, daß man ihre Lösung zu einem abgemessenen Volum

<sup>1)</sup> Man prüft das Zink, indem man eine Probe in Schwefelsäure löst und einen Tropfen Permanganatlösung zufügt, wobei keine Entfärbung eintreten darf.

 $^{1}/_{10}$ -Permanganatlösung bei 30–40° zufließen läßt, bis diese entfärbt ist. Es seien 1·3850 g Natriumnitrit in 100  $cm^{3}$  Wasser gelöst. Die Lösung wird in eine Bürette gefüllt, und zu  $20\,cm^{3}$   $^{1}/_{10}$ -Permanganatlösung, welche mit 30–40° warmem Wasser und Schwefelsäure versetzt sind, bis zu deren Entfärbung gegeben, wobei 5·1  $cm^{3}$  Nitritlösung verbraucht wurden. Den dabei stattfindenden Vorgang versinnlicht die Gleichung:  $2 \text{ K Mn O}_4 + 5 \text{ Na NO}_2 + 3 \text{ H}_2 \text{ SO}_4 = \text{K}_2 \text{ SO}_4 + 2 \text{ Mn SO}_4 + 5 \text{ Na NO}_3 + 3 \text{ H}_2 \text{ O}.$   $^{2}/_{100}$  Mol K Mn  $\text{O}_4 = 1000\,cm^{3}$   $^{1}/_{10}$ -Normallösung oxydieren also  $^{5}/_{100}$  Mol  $= 3\cdot453\,g$  Na NO,,  $1\,cm^{3}$  0·00345 g Na NO, und  $20\,cm^{3}$  0·069 g Na NO<sub>2</sub>. Diese sind enthalten in 5·1  $cm^{3}$  Nitritlösung, in welchen von der abgewogenen Substanz nach der Proportion  $100:1\cdot3850=5\cdot1:x$ , woraus  $x=0\cdot07064\,g$  vorhanden sind. Danach ergibt sich der Gehalt des Nitrits gemäß der Proportion  $0\cdot07064:0\cdot069=100:x$ , woraus  $x=97\cdot68^{0}/_{0}$ .

### 3. Jodometrie.

Dieses von Bunsen eingeführte maßanalytische Verfahren ist ausgezeichnet durch die außerordentliche Schärfe seiner Ergebnisse infolge der Eigenschaft des Jods, auch noch in winzigen Mengen Stärke schön blau zu färben. Diese Jodstärke enthält das Jod in sehr lockerer Bindung, so daß sie sich wie freies Jod verhält; beim Erhitzen wird sie zerlegt, bildet sich aber beim Abkühlen zurück. Das Jod kann indirekt oxydierend wirken, indem es, aber nur bei Anwesenheit leicht oxydierbarer Stoffe, das Wasser nach der Gleichung  $H_2O + 2J = 2HJ + O$  zerlegt unter Freiwerden von Sauerstoff, welcher sofort gebunden wird, z. B. bei der Reaktion  $As_2 O_3 + 2 H_2 O + 4 J = As_2 O_5 + 4 HJ$ . In anderen Fällen wirkt es oxydierend durch Entziehung von Wasserstoff, so bei Schwefelwasserstoff nach der Gleichung  $H_2S + 2J = 2HJ + S$ , oder durch Entziehung von Natrium, wie bei Natriumthiosulfat (unterschwefligsaurem Natrium), das in tetrathionsaures Natrium übergeführt wird nach der Gleichung  $2 \operatorname{Na}_2 \operatorname{S}_2 \left( \right)_3 + 2 \operatorname{J} = \operatorname{Na}_2 \operatorname{S}_4 \operatorname{O}_6 + 2 \operatorname{NaJ}$ .

Jod (Agw = 126.97) ist in Wasser sehr wenig löslich, leichter bei Anwesenheit von Jodiden, so in Jodkalium zu einer sehr leicht dissoziierenden Verbindung KJ3, welche sich infolgedessen wie eine Lösung von freiem Jod verhält. Man wendet es an als  $^{1}/_{10}$ -Normallösung (enthaltend 12.697 g J im Liter) oder, weil diese bei der Schärfe des Endpunktes oft unnötig konzentriert ist, als  $^{1}/_{20}$ -,  $^{1}/_{50}$ -,  $^{1}/_{100}$ -Normallösung. Aus den Lösungen dunstet leicht etwas Jod ab; man hat sie daher in gut schließenden Flaschen an einem kühlen Ort aufzubewahren, vor dem Gebrauch kräftig umzuschütteln und etwa alle vier Wochen nachzuprüfen. Aus demselben Grunde sind die Titrierungen damit in Kolben auszuführen. Die Bürette muß, auch bei  $^{1}/_{100}$ -Normallösungen, einen Glashahn haben, der etwas mit Vaselin eingerieben werden darf; auch sie ist oben mit einem Verschluß zu versehen, der nur soweit gelüftet werden soll, als es für das Ausfließen der Jodlösung erforderlich ist. Mit Kautschuk, Kork darf die Jodlösung nicht in Berührung kommen.

Den Ausgangspunkt für die Jodometrie bildet das chemisch reine Jod, das man sich aus dem schon sehr reinen doppelt sublimierten Jod (Jodum resublimatum) des Handels in gleich zu besprechender Weise selber herstellen muß. Da aber bei der Abwägung größerer Mengen Jod und ihrer Überführung aus einem Gefäß ins andere infolge einer geringen Verflüchtigung Verluste auch dann, wenn man möglichst rasch arbeitet, nicht zu vermeiden sind, so zieht man es vor, aus dem obigen Handelsjod eine rohe ½10-Normallösung zu bereiten und diese dann einer Urprüfung durch eine auf chemisch reines Jod eingestellte ½10-Normallösung von thioschwefelsaurem oder von arsenigsaurem Natrium zu unterziehen.

Man wiegt zunächst 12.7g doppelt sublimiertes Jod auf einer Handwage ab, schüttet es in einen Mischzylinder, worin man zuvor ungefähr 18g reines Jodkalium in etwa  $50 cm^3$  Wasser gelöst hat, schüttelt öfters bis zur völligen Lösung und verdünnt dann nicht ganz auf einen Liter, z. B. auf  $950 cm^3$ .

Soll die Einstellung dieser Jodlösung mittelst einer 1/10-Normallösung von thioschwefelsaurem Natrium bewirkt werden, so ist, da nach der oben angeführten Umsetzungsgleichung 1 Atom J einer Grammolekel des Salzes entspricht, der zehnte Teil des Molekulargewichtes des reinen kristallisierten Salzes Na<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> . 5 H<sub>2</sub> O =  $\frac{1}{10}$  . 248·3 = 24·83 g zu einem Liter zu lösen. Da aber sein Wassergehalt nicht ganz konstant ist, so löst man diese Menge in weniger als einem Liter, z. B. 950 cm<sup>3</sup>. Dazu ist kohlensäurefreies, gut ausgekochtes und in verschlossener Flasche erkaltetes Wasser zu nehmen, da das auch im destillierten Wasser enthaltene Kohlendioxyd zersetzend auf das Salz wirkt unter Bildung von schwefliger Säure und Abscheidung von Schwefel nach der Gleichung  $Na_2 S_2 O_3 + CO_2 + H_2 O = Na_2 CO_3 + H_2 SO_3 + S$ . Ist die vorhandene Kohlensäure dann verbraucht, so hält sich die Lösung monatelang 1) unverändert, wenn man sie an einem kühlen, vor Sonnenlicht geschützten Orte aufhebt. Löst man das Salz daher in gewöhnlichem destilliertem Wasser, so muß man die Lösung erst 8-14 Tage stehen lassen, ehe man sie auf chemisch reines Jod einstellt.

Das Jod des Handels enthält geringe Mengen Chlor, Brom sowie Feuchtigkeit. Um es von ersteren zu befreien, verreibt man 5-6g Jod mit 1-2g Jodkalium, damit sich Chlor und Brom mit diesem unter Freiwerden von Jod umsetzen, bringt das Gemisch in einen geräumigen Porzellantiegel, dessen Mündung man durch einen teilweise mit kaltem Wasser gefüllten Rundkolben verschließt und erhitzt den Tiegel vorsichtig auf einem Sandbad oder auf Asbestpappe; das Jod sublimiert und setzt sich in größeren oder kleineren Blättern an den Boden des Kolbens an. Ist der größte Teil sublimiert, so läßt man erkalten, nimmt das Jod mittelst eines Glasstabes ab, zerkleinert es in einer Achatreibschale und läßt es zum Trocknen etwa 24 Stunden in einem Exsikkator mit nicht eingefettetem  $^2$ ) Deckel über entwässertem Chlorcalcium (nicht Schwefelsäure  $^2$ ) stehen. Für die

¹) ¹/100 - Normalthiosulfatlösung ist nicht lange haltbar und muß immer frisch hergestellt werden. Der von Mohr empfohlene Zusatz von Ammonkarbonat behufs Erhöhung der Haltbarkeit der Thiosulfatlösungen ist zu verwerfen.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Dies könnte zur Verunreinigung des Jods Anlaß geben.

Einstellung des Thiosulfats wiegt man etwa 0.5 q Jod zwischen zwei luftdicht aufeinander geschliffenen und gewogenen Uhrgläsern genau ab, läßt sie dann sofort in eine Lösung von 2 q reinem Jodkalium<sup>1</sup>) in etwa 20 cm<sup>3</sup> Wasser gleiten, verdünnt nach der Auflösung des Jods mit etwa 100 cm<sup>3</sup> Wasser und titriert mit der Thiosulfatlösung, welche in eine Quetschhahnbürette gefüllt werden kann, bis die Lösung hellgelb geworden ist, sodann nach Zusatz von etwas Stärkelösung bis zum Verschwinden der Blaufärbung. Rasches Arbeiten ist, um einer Verflüchtigung des Jods vorzubeugen, geboten. Sind z. B. 0.4549 g Jod abgewogen, so werden diese, da  $\frac{1}{10}$ -Grammatom Jod = 12.697 g J einem Liter  $\frac{1}{10}$ -Normalthiosulfatlösung = 24.83 g Na<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> .  $5 H_2 O$  entsprechen muß, nach der Proportion 12.697:1000 = 0.4549:x, worsus  $x = 35.83 cm^3$  Thiosulfatlösung gebrauchen. Hat die Titration 34·2 cm³, also 1·63 cm³ weniger ergeben und sind noch 900 cm<sup>3</sup> vorhanden, so sind diese nach der Proportion 34.2:1.63 = 900:x, woraus x = 42.9 mit 42.9 cm<sup>3</sup> ausgekochten Wassers zu verdünnen. Von dieser 1/10-Normalthiosulfatlösung, die selbstverständlich durch eine frisch abgewogene Menge Jod noch einmal in derselben Weise zu prüfen ist, ob sie stimmt, wird dann ein abgemessenes Volum unter Zusatz von Stärkelösung mit der rohen 1/10-Normaljodlösung titriert. Werden z. B. für 20 cm3 Thiosulfatlösung 19:2 cm3 der Jodlösung gebraucht, und sind noch 890 cm<sup>3</sup> von letzterer vorhanden, so sind diese gemäß der Proportion 19.2:0.8 = 890:x, woraus x = 37 mit 37 cm<sup>3</sup> Wasser zu verdünnen, worauf man die Probe nochmals vornimmt. Die Jodlösung wird ann umgekehrt wieder zur Bereitung von  $^{1}/_{10}$ -Normalthiosulfat dienen.

Die Einstellung der Jodlösung kann auch mit Arsentrioxyd in alkalischer Lösung geschehen, wozu man natürlich nur ein Alkali anwenden darf, das auf Jod ohne Wirkung ist, also ein Alkalibikarbonat. Man geht zu dem Ende von chemisch reinem Arsenik aus, am besten dem Arsenikglas des Handels. Eine vorherige Prüfung des Präparats ist nötig; man sublimiert es aus einem mit einem Uhrglas bedeckten kleinen Tiegel, wobei es anfangs keinen gelblichen Anflug des leichter flüchtigen Schwefelarsens geben darf und sich völlig verflüchtigen muß; gegebenenfalls reinigt man es auf diesem Wege. Der feinstgepulverte Arsenik ist zwölf Stunden lang über Chlorcalcium oder Schwefelsäure zu trocknen; er ist nicht hygroskopisch. Gemäß der Gleichung  $As_2 O_3 + 2 H_2 O + 4 J = As_2 O_5 + 4 HJ$  entspricht 1 Grammatom Jod  $\frac{1}{4}$  Grammolekel  $= \frac{1}{4}$ . 198  $= 49^{\circ} g$  Arsentrioxyd; eine  $\frac{1}{10}$ -Normallösung des letztern muß demnach  $\frac{4}{95} g$  As $_2 O_3$  enthalten. Man wägt  $\frac{4}{95} g^2$ ) davon genau ab und erwärmt sie längere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Jodkalium darf kein jodsaures Kalium enthalten. Man prüft darauf durch Zugabe von etwas Salz- oder Schwefelsäure zur wässerigen, mit Stärkelösung versetzten Auflösung des Jodkaliums, wobei keine Blaufärbung durch abgeschiedenes Jod auftreten soll  $(HJO_3+5\ HJ=3\ H_2\ O+6\ J)$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es ist natürlich nicht notwendig, gerade 495 g abzuwiegen. Hat man eine andere in der Nähe dieses Wertes liegende Menge g Gramm abgewogen, so würde das Volum, auf welches diese aufzufüllen wäre, sich aus der Proportion 495: 1000 = g : x berechnen lassen.

Zeit mit etwa 10 g Natriumbikarbonat und etwa 200 cm³ Wasser bis zur völligen Lösung. Nach dem Erkalten setzt man ein paar Tropfen Salzsäure zu, um beim Kochen entstandenes neutrales Karbonat wieder in Bikarbonat umzuwandeln, fügt weiter 10 g Bikarbonat in Lösung zu und verdünnt auf einen Liter. Die erhaltene Lösung wird, wenn man von chemisch reinem, trockenem Arsenik ausging, an sich richtig und unmittelbar zur Einstellung der Jodlösung in der beim Thiosulfat geschilderten Art zu benutzen sein. Im andern Falle ist eine Prüfung durch reines Jod erforderlich. Die ½10-Normalarsenigsäurelösung hat vor der Thiosulfatlösung den Vorzug, unbeschränkt haltbar zu sein.

Die als Indikator dienende Stärkelösung wird in der Weise hergestellt, daß man etwa 1 g fein zerriebener Kartoffelstärke in einem Reagenzrohr anhaltend mit etwas kaltem Wasser schüttelt, sie dann in etwa 100 cm<sup>3</sup> kochenden Wassers einträgt und so lange erhitzt, bis eine fast klare Lösung entstanden ist. Letztere läßt man absitzen und gießt sie dann, ohne den Absatz aufzurühren, durch ein Faltenfilter. Besser ist die im Handel zu habende "lösliche Stärke", die durch Erhitzen von Kartoffelstärke mit Glyzerin und mehrmaliges Behandeln mit Alkohol erhalten wird und sich in siedendem Wasser klar löst. Die Lösung ist nicht sehr haltbar und muß öfter frisch bereitet werden. Gute Stärkelösungen geben mit den geringsten Mengen Jod eine starke Blaufärbung, teilweise zersetzte Lösungen einen rötlichen Farbenton, der erst auf Zusatz von mehr Jodlösung in Blau umschlägt. Etwas Quecksilberjodid (2%), welches man der Stärke schon beim Zerreiben zusetzt, macht die Lösung haltbarer. Oder man fügt ihr während des Kochens Chlor- oder Jodzink in nicht zu geringer Menge zu.1) Die Stärkelösung ist immer in der Kälte anzuwenden, wie schon S. 472 erwähnt wurde, und darf nie einer stark jodhaltigen Lösung zugesetzt werden, z. B. beim Titrieren mit Thiosulfat oder arseniger Säure, weil sie dann durch das Jod in anders gefärbte Verbindungen übergeführt wird. Man titriert die Jodlösung, bis sie hellgelb geworden ist und nur noch ganz wenig freies Jod enthält, fügt dann erst die Stärkelösung zu und titriert die blaue Flüssigkeit bis zur Entfärbung.

Die Verwendung der Jodlösung entweder für sich oder in Verbindung mit Thiosulfat- und Arseniklösung ist eine sehr vielseitige. Im ersten Falle wirkt Jod, wie bereits in den einleitenden Bemerkungen angegeben ist, bei Anwesenheit von Wasser als Oxydationsmittel auf leicht oxydierbare Stoffe, wie schweflige Säure und ihre Salze, Schwefelwasserstoff und Sulfide, unterschwefligsaure Salze, arsenige oder antimonige Säure usw. Viel umfassender aber wird das Gebiet der Jodometrie dadurch, daß sich diejenigen Stoffe, welche aus Jodiden, wie Jodkalium, quantitativ das Jod abscheiden, durch Zurückmessen des letzteren vermittelst 1/10-Thiosulfat oder 1/10-arseniger Säure auf indirektem Wege bestimmen lassen. Solche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Derartige Zusätze sind natürlich zu vermeiden, wenn es sich um die Bestimmung von Stoffen handelt, welche mit ihnen reagieren würden.

sind Chlor, Brom, die unterchlorigsauren Salze, Permanganat, das Eisen in der Ferriform, ferner alle Verbindungen, welche mit Salzsäure Chlor entwickeln, das mit Jodkalium umgesetzt werden kann, wie chlorsaure, chromsaure Salze, Superoxyde u. dgl. m. Die Menge Jodkalium ist so zu wählen, daß ein ziemlich großer Überschuß vorhanden ist, zumal ja auch genügend Salz zum Lösen des ausgeschiedenen Jods übrig bleiben muß.

Die Art der Berechnung der Analysen mögen folgende Beispiele erläutern:

1. 10 cm<sup>3</sup> Chlorwasser läßt man in eine wässerige Lösung von 1·5 g Jodkalium einlaufen und mißt das abgeschiedene Jod, zuletzt unter Zusatz von Stärkelösung mit <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-Normalthiosulfat zurück. Dabei werden 14·7 cm<sup>2</sup> des letzteren verbraucht. Da 1 Atom J einem Atom Chlor entspricht, so zeigen 1000 cm<sup>3</sup> 1/10-n-Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> an 1/10 Grammatom = 12.697 g Jod und daher auch  $^{1}/_{10}$ -Grammatom = 3.545 g Chlor, 1 cm<sup>3</sup>  $^{1}/_{10}$ -n-Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mithin 0.003545 g Chlor und 14.7 cm<sup>2</sup> 0.0521 g Cl. 1 l dieses Chlorwassers enthält also 5.21 g Chlor. Die Bestimmung könnte auch in der Art ausgeführt werden, daß man das Chlorwasser in überschüssige 1/10-n-As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Lösung einfließen läßt und den Überschuß durch 1/10-Jodlösung zurückmißt. Fügt man z. B. die 10 cm2 Chlorwasser zu 15 cm2 1/10-As, O<sub>3</sub>-Lösung und verbraucht man zum Zurücktitrieren 0·3 cm<sup>3</sup> Jodlösung, so sind durch das Chlor 14.7 cm<sup>2</sup> As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Losung oxydiert worden. Da nach der Einstellung 1000 cm<sup>2</sup>  $^{1}/_{10}$ -As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Lösung mit einem Gehalt von 4.95g Arsenik  $^{1}/_{10}$  Grammatom J und somit auch <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Grammatom Cl entsprechen, so ist die Berechnung wie im ersten Falle. Soll endlich das Volum des gelösten Chlors ermittelt werden, so geht man davon aus, daß nach den Ausführungen in den "stöchiometrischen Rechunngen" S. 347f. die Grammolekel (70.9 g) Chlor bei 0° und 760 mm Barometerstand den Raum von 22.412 l einnimmt, 1 Grammatom also 11.206 l,  $\frac{1}{10}$  Grammatom 1.1206 l; mithin zeigen obige 14.7 cm<sup>2</sup>  $\frac{1}{10}$  $Na_2S_2O_3$  14.7. 1.1206 cm<sup>2</sup> = 14.67 cm<sup>2</sup> oder 0.01467 l Chlorgas in 10 cm<sup>2</sup> Chlorwasser an, so daß also 1 l Chlorwasser 1.65 l Chlor von 0° und 760 mm Druck enthielte.

2.  $0.5282\ g$  Ferricitrat (Ferrum citricum oxydatum, Ph. G. IV.) werden in  $2\ cm^3$   $25^0/_0$ iger Salzsäure und  $15\ cm^3$  Wasser in der Wärme gelöst und nach dem Erkalten mit  $2\ g$  Jodkalium versetzt. Nachdem das Ganze in einem geschlossenen Gefäße etwa eine Stunde lang gestanden hat, wird das ausgeschiedene Jod mit  $^1/_{10}$ -Normalthiosulfatlösung, schließlich unter Zusatz von Stärkelösung zurückgemessen, wobei  $22.0\ cm^3$  verbraucht werden. Eisenchlorid reagiert mit Jodkalium nach der Gleichung FeCl<sub>3</sub> + KJ =  $= \text{FeCl}_2 + \text{KCl} + \text{J}$ , so daß also ein Atom abgeschiedenes Jod einem Atom Ferrieisen entspricht.  $1000\ cm^3\ ^1/_{10}$ -Thiosulfatlösung zeigen mithin  $^1/_{10}$  Grammatom Eisen  $= 5.59\ g$  Fe an,  $22\ cm^3\ 22.0.00559 = 0.123\ g$  Fe, enthalten in  $0.5282\ g$  Ferricitrat. In Prozenten 0.5282:0.123 = 100:x, woraus  $x = 23.3^0/_0$  Fe.

3. 0.0617 g rotes chromsaures Kalium werden mit konzentrierter Salzsäure erhitzt. Das entweichende Chlor wird in Jodkaliumlösung aufgefangen, letztere auf 250 cm³ verdünnt und  $100 \text{ cm}^3$  davon, entsprechend 0.02468 g Bichromat, mit  $^1/_{10}$ -n-Thiosulfat zurücktitriert, wobei  $5.0 \text{ cm}^3$  verbraucht werden. Nach der Gleichung K, Cr, O,  $+ 14 \text{ HCl} = 2 \text{ KCl} + 2 \text{ Cr Cl}_3 + 7 \text{ H}_2 \text{ O} + 6 \text{ Cl}$  werden durch 1 Mol = 294.5 g K, Cr, O,  $+ 14 \text{ HCl} = 2 \text{ KCl} + 2 \text{ Cr Cl}_3 + 7 \text{ H}_2 \text{ O} + 6 \text{ Cl}$  werden durch 1 Mol = 294.5 g K, Cr, O,  $+ 14 \text{ HCl} = 2 \text{ KCl} + 2 \text{ Cr Cl}_3 + 7 \text{ H}_2 \text{ O} + 6 \text{ Cl}$  werden durch 1 Mol = 294.5 g K, Cr, O,  $+ 14 \text{ HCl} = 2 \text{ KCl} + 2 \text{ Cr Cl}_3 + 7 \text{ H}_2 \text{ O} + 6 \text{ Cl}$  werden durch 1 Mol = 294.5 g K, Cr, O,  $+ 14 \text{ HCl} = 29 \text{ K}_2 \text{ Cr}_3 \text{ O}_7$  der Grammolekeln Na, S, O, zurückgemessen werden. 1 Mol des letzteren zeigt also  $^1/_6 \text{ Mol}$  K, Cr, O,  $^1/_{10} \text{ Mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung mithin} ^1/_{80} \text{ Mol} = 4.91 \text{ g}$  K, Cr, O,  $^1/_{10} \text{ Mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung mithin} ^1/_{80} \text{ Mol} = 4.91 \text{ g}$  K, Cr, O,  $^1/_{10} \text{ Mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung mithin} ^1/_{80} \text{ Mol} = 4.91 \text{ g}$  K, Cr, O,  $^1/_{10} \text{ Mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung mithin} ^1/_{80} \text{ Mol} = 4.91 \text{ g}$  K, Cr, O,  $^1/_{10} \text{ Mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung mithin} ^1/_{80} \text{ Mol} = 4.91 \text{ g}$  K, Cr, O,  $^1/_{10} \text{ Mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung} \text{ mithin} ^1/_{80} \text{ Mol} = 4.91 \text{ g}$  K, Cr, O,  $^1/_{10} \text{ Mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung} \text{ mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung} \text{ mol} = 1000 \text{ cm}^3 ^1/_{10} \text{-Normallösung} \text{ mol} = 1000 \text{ cm}^3  

4. Phenol reagiert mit Brom nach der Gleichung  $C_6$   $H_5$  OH + 6  $Br = C_6$   $H_2$   $Br_5$  OH + + 3  $HBr_5$  wobei das gebildete Tribromphenol ausfällt. Setzt man einen Überschuß von Brom zu, so kann dieser durch Hinzufügung von Jodkalium und Rücktitrieren des ausgeschiedenen Jods mit  $^{1/}_{10}$ -Thiosulfat bestimmt werden. Durch Abzug dieses von der angewandten Brommenge erhält man das mit Phenol in Reaktion getretene Brom, woraus sich weiter

das Phenol berechnen läßt. Darauf hat W. F. Koppeschaar eine Wertbestimmung vom Phenol des Handels gegründet. Als bromabgebende Flüssigkeit wendet er ein durch Eintragen von überschüssigem Brom in Natronlauge und Eindampfen der Lösung gemäß der Gleichung  $6 \text{ Br} + 6 \text{ NaOH} = 5 \text{ NaBr} + \text{NaBrO}_3 + 3 \text{ H}_4 \text{ O}$  zu erhaltendes Gemisch von Bromnatrium und bromsaurem Natrium an, aus dessen wässeriger Lösung beim Ansauern mit Salzsaure alles Brom wieder frei wird (5 HBr + HBrO, = 6 Br + 3 H,0). Zunächst ist der Wirkungswert der Bromlauge zu ermitteln. 5 cm3 davon, mit Jodkalium und konzentrierter Salzsäure in einer gut schließenden Flasche versetzt, verbrauchten z. B. zum Zurückmessen des abgeschiedenen Jods 30·2 cm² ¹/100-Normalthiosulfatlösung, würden also, weil ¹/100 Grammolekel Na, S, O, ¹/100 Grammatom Jod und mithin auch ¹/100 Grammatom Brom gleichwertig ist, 30·2 cm² einer "¹/100-Normalbromlösung" entsprechen. Andrerseits wurden 0.9610 g Phenol in Wasser gelöst, auf 1000 cm3 aufgefüllt, 10 cm<sup>3</sup> dieser Lösung (= 0.00961 g Phenol) in einer Stöpselflasche mit 15 cm<sup>3</sup> Bromlauge (= 90.6 cm<sup>3</sup> 1/100-Normalthiosulfat oder 1/100-Normalbromlösung") und konzentrierter Salzsäure versetzt und etwa eine Viertelstunde unter öfterem Umschütteln stehen gelassen. Dann wurde rasch Jodkaliumlösung zugegeben, die Flasche sogleich wieder geschlossen und geschüttelt. Zum Zurücktitrieren des abgeschiedenen Jods waren erforderlich 32.2 cm<sup>3</sup>  $\frac{1}{100}$ -Thiosulfatlösung, so daß sich also an der Ausfällung des Phenols die 90.6 — 32.2 = = 58 4 cm<sup>3</sup>  $^{1}$ /<sub>100</sub>-Thiosulfat entsprechende Brommenge, entsprechend 58 4 cm<sup>3</sup>  $^{1}$ /<sub>100</sub>-Normal-bromlösung", beteiligt hat. Da 1 Grammolekel = 94 05 g Phenol nach der Reaktionsgleichung 6 Grammatome Brom zur Ausfällung bedarf, so füllt 1 Grammatom Brom  $^{1}/_{6}$  Grammolekel = 15.675 g Phenol aus,  $^{1}/_{100}$  Grammatom Brom = 1000 cm<sup>3</sup>  $^{1}/_{100}$ -Normallosung 0.15675 g Phenol und 58.4 cm<sup>3</sup> 0.00915 g Phenol, welche enthalten sind in 0 00961 g abgewogener Substanz. Der Prozentgehalt dieses Handelsphenols ergibt sich dann nach der Proportion 0.00961:0.00915=100:x, woraus  $x=95.2^{\circ}/_{0}$ .

## 4. Fällungsmethoden.

Bestimmung mit Silbernitratlösung nach Fr. Mohr. Die maßanalytischen Verfahren mit Silbernitrat gründen sich darauf, daß dieses aus Halogeniden das Halogen quantitativ unter Bildung von unlöslichem Halogensilber abscheidet. Als Indikator benutzt man eine gesättigte Lösung von gelbem (neutralem) chromsaurem Kalium (K2 Cr O4); es ruft in neutralen Silbersalzen einen blutroten Niederschlag von Silberchromat hervor, welcher z. B. durch Chloride unter Bildung von weißem Chlorsilber zerlegt wird. 1) Setzt man daher einer neutralen Chloridlösung einige (4-5, nicht mehr) Tropfen gelbes chromsaures Kalium zu und titriert die schwach gelblich gefärbte Flüssigkeit mit der Silberlösung unter tüchtigem Umschütteln oder Rühren, so wird, wenn alles Chlorid umgesetzt ist, der Niederschlag eine deutliche, blaßrötliche, beim Umschwenken nicht mehr verschwindende Färbung annehmen, wozu allerdings bei Anwendung von 1/10-Normallösung ein Uberschuß von 0.1- 0.2 cm<sup>3</sup> nötig sein kann.<sup>2</sup>) Man überzeugt sich am besten durch einen in gleicher Weise, aber ohne Zusatz von Chlorid angestellten, blinden Versuch, wie viel 1/10-Ag NO3-Lösung gebraucht wird, um den gleichen roten Farbenton zu erzeugen3), und zieht diese Menge von

 $<sup>^{1})~~</sup>K_{2}~CrO_{4}~+~2~Ag~NO_{3}~=Ag_{2}~CrO_{4}~+~2~K~NO_{4}~;~~Ag_{2}~CrO_{4}~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Ag~Cl~+~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~2~Na~Cl~=~$ + Na<sub>2</sub> CrO<sub>4</sub>.

2) Vgl. auch S. 478, Anm. 4.

<sup>3)</sup> Lunge hat als Indikator statt des Kaliumchromats eine Lösung von arsensaurem Natrium (Na, HAsO<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O) empfohlen. Es gibt mit Silberlösung einen schokolade-

der bei der Prüfung der Chloridlösung gefundenen ab. Die Methode ist in ihrer Anwendung dadurch sehr beschränkt, daß sie bloß für neutrale Lösungen verwandt werden kann, weil das Silberchromat in Säuren löslich ist. Saure Flüssigkeiten müssen vorher mit Soda u. dgl. neutralisiert werden; ein geringer Überschuß von letzterer ist ohne Belang, schädlich aber die kleinste Menge freier Säure. Nach F. P. Treadwell 1) werden bei der Bestimmung geringer Chlormengen in konzentrierter Lösung genaue Ergebnisse erhalten, während sie bei sehr großen Flüssigkeitsmengen nicht sehr scharf sind.

Das Molekulargewicht des salpetersauren Silbers ist 169.94; eine  $^{1}/_{10}$ -Normallösung muß 16.994 g Salz im Liter enthalten. Sie läßt sich aus dem im Handel vorhandenen kristallisierten Silbernitrat, welches rein ist, unmittelbar herstellen, nachdem man es vorher im Exsikkator getrocknet hat. 2) Die Lösung ist geschützt vor Staub und Licht aufzubewahren.

Beispiel:  $10\,cm^3$  Harn wurden nach Zusatz von  $1\,g$  Soda und  $1.5\,g$  Salpeter, die beide vorher auf Abwesenheit von Chlorid geprüft waren, in einer Platinschale auf dem Wasserbade eingedampft und dann über freier Flamme vorsichtig erst schwächer, dann stärker erhitzt, bis die Schmelze rein weiß geworden war. Die Masse wurde hierauf in Wasser gelöst, die Lösung schwach mit Salpetersäure angesäuert, mit reinem kohlensauren Kalk neutralisiert, gekocht, filtriert und gut nachgewaschen. Das Filtrat wurde auf  $100\,cm^3$  aufgefüllt und  $50\,cm^3$  davon nach Zusatz von vier bis fünf Tropfen  $K_2$  Cr $O_4$  mit  $^1/_{10}$ -Normalsilbernitratlösung titriert. Es wurden z. B. dafür  $11.0\,cm^3$ , für  $100\,cm^3 = 10\,cm^3$  ursprünglichem Harn also  $22.0\,cm^3$  Silberlösung gebraucht. Nach der Gleichung  $Ag\,NO_3 + Na\,Cl = Ag\,Cl + Na\,NO_3$  zeigt  $1\,l^{-1}/_{10}$ -Normalsilbernitratlösung an  $^1/_{10}$  Mol  $= ^1/_{10}$ .  $58.5 = 5.85\,g$  Na Cl oder  $^1/_{10}$  Grammatom  $= 3.545\,g$  Chlor.  $22\,cm^3$  demnach  $22.0\,00585 = 0.1287\,g$  Na Cl oder  $22.0\,003545 = 0.078\,g$  Chlor.  $1\,l$  Harn enthält also in diesem Falle  $12.87\,g$  Na Cl oder  $7.8\,g$  Cl.  $^3$ ).

Bestimmungen mit Silbernitrat- und Rhodanammonlösung nach J. Volhard. Dieser Methode liegt die Tatsache zugrunde, daß eine neutrale Ferrisalzlösung mit Alkalirhodaniden blutrot gefärbtes, lösliches Ferrirhodanid gibt, welches durch salpetersaures Silber unter Abscheidung eines unlöslichen, weißen, käsigen Niederschlags von Silberrhodanid zerlegt wird. Die rote Farbe des Ferrirhodanids kann deswegen erst stehen bleiben, wenn alles Silber ausgefallen ist. Vor dem Mohrschen hat dies Verfahren

braunen Niederschlag von Trisilberarseniat, der durch Chloride zersetzt wird (Na, HAsO<sub>4</sub> + + 3 Ag NO<sub>5</sub> = Ag<sub>5</sub> AsO<sub>4</sub> + 2 Na NO<sub>5</sub> + H NO<sub>5</sub>: Ag<sub>5</sub> AsO<sub>4</sub> + 3 Na Cl = Na<sub>5</sub> AsO<sub>4</sub> + 3 Ag Cl). Die braune Farbe des arsensauren Silbers bleibt daher erst bestehen, wenn alles Chlorid umgesetzt ist. Der Umschlag von Farblos in Braun ist nach *Lunge* schärfer als derjenige bei Kaliumchromat, daher für den Endpunkt kein in Rechnung zu ziehender Überschuß an Silberlösung nötig.

<sup>1)</sup> Lehrbuch der analytischen Chemie. (Leipzig und Wien 1902.) 2. Teil. S. 458.

<sup>2)</sup> Vgl. Anm. 2 auf S. 474.

³) Die übrigen  $50\,cm^3$  gebrauchten bei Anwendung von arsensaurem Natrium als Indikator  $11^113\,cm^3$   $^1/_{10}$ -Normalsilbernitratiosung,  $100\,cm^3$  (=  $10\,cm^3$  ursprünglichem Harn) daher  $22^126\,cm^3$  =  $0.1302\,g$  Na Cl oder  $0.0787\,g$  Cl. 1 I Harn enthält danach  $13.02\,g$  Na Cl oder  $7.87\,g$  Cl.

<sup>4)</sup> Fe NH<sub>4</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3 NH<sub>4</sub> SCN = Fe(SCN)<sub>3</sub> + 2 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>; Fe (SCN)<sub>3</sub> + 3 Ag NO<sub>2</sub> = 3 Ag SCN + Fe (NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Der Indikator ist farblos und zeigt den Endpunkt der Reaktion durch Bildung einer löslichen gefärbten Verbindung an, während bei dem *Mohr*schen Verfahren ein gefärbter Indikator angewandt und der Endpunkt durch Bildung eines

den großen Vorzug, daß es in saurer, und zwar in salpetersaurer Lösung durchgeführt wird; doch dürfen die Lösungen nicht warm sein und keine salpetrige Säure enthalten, weil in beiden Fällen die Rhodanlösung zersetzt würde. Man bedarf dazu außer einer 1/10-Normalsilbernitratlösung einer  $^{1}/_{10}$ -Normal-Rhodanammon- (NH<sub>4</sub> SCN = 76·11) oder -Rhodankaliumlösung (KSCN = 97.22). Beide Salze sind sehr hygroskopisch und nicht ohne Zersetzung zu trocknen, weshalb sie sich nicht unmittelbar zur Herstellung der Normallösungen eignen, sondern auf die Silberlösung eingestellt werden. Man wiegt zu dem Ende z. B. auf einer Handwage ungefähr 7:5-8 g reines käufliches (nötigenfalls umkristallisiertes) Rhodanammon ab, löst es in Wasser und verdünnt es auf weniger als einen Liter, z. B. 950 cm<sup>3</sup>. Als Indikator bei der Einstellung dient eine konzentrierte wässerige Lösung von Eisenammoniakalaun<sup>1</sup>),  $NH_4$  Fe  $(SO_4)_2$ . 12  $H_2$  O, einem neutralen, beständigen Ferrisalz; man setzt davon eine reichliche Menge (etwa 5 cm<sup>3</sup> auf 150-300 cm³) der zu untersuchenden Flüssigkeit zu, weil bei Anwesenheit geringer Mengen von Ferrisalz in stark saurer Lösung die Bildung des Ferrirhodanids zurückgedrängt werden kann. Zur genauen Einstellung der Rhodanammonlösung verdünnt man 10-20 cm² der 1/10-Normal-Silbernitratlösung mit Wasser auf etwa 200 cm<sup>3</sup>, setzt 5 cm<sup>3</sup> Eisenalaunlösung zu, dann reine Salpetersäure<sup>2</sup>), und zwar mindestens so viel. daß eine etwaige, durch das Ferrisalz hervorgerufene braune Färbung verschwindet, und titriert nun mit der rohen 1/10-Normalrhodanammonlösung 3). bis alles Silber als sich zusammenballendes Rhodansilber ausgefällt ist und die Lösung eine schwache, lichtbraune bis blaßrote Färbung annimmt. Hat man z. B. für 10 cm<sup>3</sup> 1/10-Normalsilbernitrat 9:65 cm<sup>3</sup> der rohen Rhodanammonlösung gebraucht und sind noch 865 cm³ von letzterer vorhanden, so wären nach der Proportion 9.65:0.35 = 865:x, woraus  $x = 31.4 cm^3$  Wasser, am besten aus einer Bürette, zuzugeben. Die erhaltene, gut geschüttelte Lösung hat man dann nochmals auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Die Volhardsche Rhodanatmethode ermöglicht die indirekte Bestimmung von Chloriden, z. B. des Harns, in saurer Lösung. Man versetzt zu dem Ende die Lösung des Chlorids in 150 - 200 cm³ Wasser oder die verdünnte, chloridhaltige Lösung mit 5 cm³ Eisenalaunlösung, säuert so stark mit reiner Salpetersäure an, daß die durchs Ferrisalz hervorgerufene braune Färbung verschwindet, läßt dann mittelst einer Bürette oder Pipette einen Überschuß von ½10-Normalsilbernitrat zulaufen, bis alles Chlor ausgefällt ist, und titriert nun sogleich unter fortwährendem Umschwenken oder Rühren mit ½10-Rhodanlösung zurück, bis die Flüssigkeit einen hell-

gefärbten Niederschlags zwischen einem weißen, ihn umhüllenden und teilweise verdeckenden Niederschlag festgestellt wird.

<sup>1)</sup> Eisenammoniakalaun löst sich in 3 Teilen Wasser von 15°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Salpetersäure wird auch in ziemlich verdünntem Zustand durch die Einwirkung des Lichtes, namentlich des Sonnenlichts, teilweise zersetzt unter Bildung von salpetriger Säure, Solche Säure ist vorher durch Kochen zu reinigen.

<sup>3)</sup> Man darf nie die Silbernitratlösung zur Rhodanlösung fließen lassen.

gelbbräunlichen Farbenton angenommen hat, der bei ruhigem Stehen etwa zehn Minuten lang sich hält. Die Ermittlung des Endpunkts bedarf einiger Aufmerksamkeit und Übung, zumal da keine Vertiefung der Färbung bei Zusatz von mehr Rhodanammonlösung sich einstellt. Doch läßt sich eine überstürzte Analyse sehr leicht dadurch verbessern, daß man zur Flüssigkeit soviel 1/10-Silbernitratlösung zufügt, bis sie wieder völlig milchweiß ist, und dann vorsichtig Rhodanlösung bis zur ersten nach dem Umschwenken bleibenden Färbung. Deutlicher wird die Endreaktion nach E. Drechsel, wenn man die über dem Chlorsilberniederschlag stehende Flüssigkeit auf ein bestimmtes Volum verdünnt, durch ein trockenes Filter vom Chlorsilber abfiltriert, wobei man die zuerst durchgehenden Tropfen am besten wegschüttet1), in einem abpipettierten Teil des Filtrats das überschüssige Silbernitrat mit 1/10-Rhodanammonlösung zurückmißt und das verbrauchte Volum der letzteren auf die ursprüngliche Flüssigkeitsmenge umrechnet. Zieht man zum Schlusse das Volum der verbrauchten Rhodanlösung von der Gesamtmenge der angewandten Silberlösung ab, so erfährt man die zur Bindung des Chlors nötig gewesene Menge der letzteren.

Beispiel:  $10\ cm^3$  Harn wurden in einen  $100\ cm^8$  haltenden Mckkolben gegeben, mit  $5\ cm^3$  reiner verdünnter Salpetersäure versetzt und mit  $50\ cm^8$  Wasser verdünnt. Dann wurden  $25\ cm^8$   $^{11}_{10}$ -Normalsilbernitratlösung zugefügt. Der Kolben wurde verschlossen, gut geschüttelt und die Flüssigkeit unter Abspritzen des Stöpsels auf  $100\ cm^3$  aufgefüllt. Nach dem Schütteln wurde durch ein trockenes Filter filtriert und in  $50\ cm^3$  des Filtrats nach Zusatz von etwa  $3\ cm^8$  Eisenalaunlösung das überschüssige Silbernitrat durch  $^{11}_{10}$ -Rhodanammonlösung zurückgemessen, bis die Farbe der Flüssigkeit in ein schwaches, bleibendes Rot umschlug. Gebraucht wurden dazu  $1.2\ cm^3$ , für  $100\ cm^3$  mithin  $2.4\ cm^3$  Rhodanlösung, so daß zum Fällen des Chlors in  $10\ cm^3$  Harn  $25-2.4=22.6\ cm^3$   $^{11}_{10}$ -Normalsilbernitratlösung nötig waren, entsprechend  $22.6.0.00585=0.1322\ g$  Na Cl oder  $22.6.0.003545=0.0801\ g$  Cl.  $1\ l$  Harn würde also nach dieser Analyse  $13.22\ g$  Na Cl oder  $8.01\ g$  Cl enthalten

Bestimmung der Phosphorsäure durch Uranlösung. Dieses zuerst 1853 von Ch. Leconte empfohlene, 1859 von Pincus weiter ausgebildete Verfahren beruht auf folgenden Reaktionen. Uransalze erzeugen in wässerigen Lösungen phosphorsaurer Salze, welche keine freie Säure außer Essigsäure enthalten, einen hellgelben Niederschlag von Uranylphosphat oder, bei Anwesenheit größerer Mengen von Ammonsalzen, einen gleich gefärbten Niederschlag von Uranylammonphosphat, welche beide in Mineralsäuren löslich, in Essigsäure unlöslich sind.<sup>2</sup>) Erhitzen befördert die Abscheidung. Andrerseits wirkt Ferrocyankalium auf diese Niederschläge nicht ein, während es aus gelösten Uranylsalzen auch bei sehr starker Verdünnung rotbraunes Uranylferrocyanid abscheidet. Die Reaktion läßt sich bei freier Phosphorsäure, den löslichen phosphorsauren Salzen der Alkalien und alkalischen Erden anwenden, liefert aber nur dann

<sup>1)</sup> Sie haben infolge der Adsorption am Filtrierpapier eine etwas geringere Konzentration.

³) Na<sub>2</sub> HPO<sub>4</sub> + UO<sub>2</sub> (C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> = (UO<sub>2</sub>) HPO<sub>4</sub> + 2 Na C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O<sub>2</sub>; Na<sub>3</sub> HPO<sub>4</sub> + NH<sub>4</sub> C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O<sub>2</sub> + UO<sub>4</sub> (C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O<sub>2</sub>)<sub>3</sub> := (UO)<sub>2</sub> (NH<sub>4</sub>) PO<sub>4</sub> + 2 Na C<sub>3</sub> H<sub>3</sub> O<sub>3</sub> + HC<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O<sub>4</sub>. Das Verhältnis zwischen Uran und Phosphorsäure ist in beiden Niederschlägen dasselbe.

brauchbare Ergebnisse, wenn sie immer unter annähernd denselben, durch vielfache Versuche ermittelten Bedingungen ausgeführt wird. Insbesondere muß die Uranlösung auf eine der zu analysierenden Verbindung möglichst ähnliche Salzlösung eingestellt werden, weswegen ihre Konzentration auch nicht in Rücksicht auf das Molekulargewicht des Uransalzes, sondern auf die damit zu bestimmende Phosphorsäure gewählt wird. Für die hier vor allem in Betracht kommende quantitative Bestimmung der Phosphorsäure im Harn geht man zu dem Ende von reinstem, kristallisiertem phosphorsaurem Natrium (Na. HPO. 12 H. () = 358.3) aus oder besser, weil dieses schnell verwittert und Kohlensäure anzieht, von reinstem Phosphorsalz (Sal microcosmicum Na (NH<sub>4</sub>) HPO<sub>4</sub>. 4 H<sub>2</sub> O =  $209 \cdot 16$ ), das ja auch im Harne vorkommt. Man stellt davon eine Lösung her, welche im Liter 5 g, im Kubikzentimeter 0.005 g P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> 1) enthält, hätte also, da 1 Mol  $P_2 O_5 = 142 g$  2 Molen = 418:32 g Phosphorsalz entspricht, nach der Proportion 142:418:32 = 5:x, woraus x = 14.73 g des Salzes in Wasser zu lösen und auf einem Liter zu verdünnen.2) Es ist sehr zu empfehlen, sich von der Richtigkeit der Lösung zu überzeugen, indem man 50 cm<sup>3</sup> = 0.7365 q Salz in einer gewogenen Platinschale eindampft, den Rückstand glüht, wobei das Phosphorsalz in Natriummetaphosphat Na PO, (Mgw. 102.05) übergeht, und wiegt. Man müßte dabei nach der Proportion 209:16:102:05 = 0.7365:x, woraus x = 0.3594 g Rückstand erhalten. 3) Die Phosphorsalzlösung kann sowohl zur Einstellung der Uranlösung wie zur Ermittlung des Endpunktes durch Zurückmessen der überschüssig zugesetzten Uranlösung dienen.

Um eine zu dieser Phosphatlösung passende Uranlösung darzustellen, wiegt man 35—37 g Uranylacetat UO<sub>2</sub> (C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2 H<sub>2</sub> () mit der Handwage ab und löst sie der größeren Haltbarkeit halber unter Zugabe von 4—7 g 30% iger Essigsäure (Acetum concentratum) zu einem Liter.4) Man läßt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man berechnet in den Analysen die Phosphorsäure stets nach älterer Art als Anhydrid.

<sup>2)</sup> Vgl. Anm. 2. S. 474.

³) Wendet man zur Einstellung eine Lösung von phosphorsaurem Natrium an, so muß der Gehalt der letztern an  $P_2$   $O_5$  erst gewichtsanalytisch festgestellt werden. Man versetzt  $20 \text{ cm}^3$  der Lösung nach Zusatz von etwas Wasser unter stetem Umrühren tropfenweise mit  $10 \text{ cm}^3$  Magnesiamischung, welche man erhält, wenn man 55 g kristallisiertes Chlormagnesium und 70 g Salmiak in  $1 \text{ l} 2^1/_2^9/_9$ igen Ammoniaks löst und die Lösung nach mehrtägigem Stehen filtriert. Den nach der Gleichung  $Na_3 \text{ HPO}_4 + NH_4 \text{ OH} + \text{MgCl}_2 = -\text{Mg NH}_4 \text{ PO}_4 + 2 \text{ Na Cl} + \text{H}_2 \text{ O}$  sich bildenden Niederschlag filtriert man nach zwölfstündigem Stehen durch ein Filter von bekanntem Aschengehalt ab, wäscht ihn mit  $2^{11/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2} {}^{0/2}$ 

<sup>4)</sup> Nimmt man Uranylnitrat  $\mathrm{UO_2\left(NO_2\right)_2}$ , 6  $\mathrm{H_2}$  O (ca. 40 g), so sind der Lösung zur Abstumpfung der meist vorhandenen freien Salpetersäure noch etwa 10 g kristallisiertes essigsaures Natrium zuzufügen.

sie einige Tage stehen und filtriert sie dann. Ferner bedarf man noch einer essigsauren Natriumacetatlösung, indem man  $100\,g$  kristallisiertes essigsaures Natrium in Wasser löst und nach Zugabe von  $100\,cm^3\,30^{\circ}/_{\circ}$ iger Essigsäure zu einem Liter auffüllt, und endlich als Indikator einer täglich neu zu bereitenden, konzentrierten Ferrocyankaliumlösung<sup>1</sup>), wenn man es nicht vorzieht, das frisch gepulverte Salz unmittelbar zur Probe zu verwenden.

Um die Uranlösung einzustellen, mißt man 20 cm<sup>3</sup> Phosphorsalzlösung, welche 0·1 g P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> enthalten<sup>2</sup>), ab, versetzt sie in einem Erlenmeyerkolben mit 30 cm³ Wasser und 5 cm³ der Natriumacetatlösung, erhitzt zum Sieden und fügt aus einer Bürette so lange Uranlösung zu, als noch das Entstehen eines Niederschlags zu beobachten ist. Da die Endreaktion auf der Bildung einer braunen Färbung von Uranvlferrocyanid beruht, welche neben dem Phosphatniederschlag nicht zu erkennen ist, so setzt man den Indikator nicht der zu untersuchenden Flüssigkeit zu, sondern ermittelt den Endpunkt durch eine Tüpfelprobe. Zu dem Ende läßt man immer je einen halben Kubikzentimeter Uranlösung zufließen, entnimmt dann mit dem knopfartig verdickten Ende eines Glasstabes einen Tropfen, breitet ihn auf einer Porzellanplatte oder einem Teller aus und berührt ihn mit dem spitz ausgezogenen Ende eines Glasstabs, an dem sich etwas Ferrocyankaliumlösung befindet, oder bringt einige Stäubchen des feingepulverten festen Salzes darauf. Sobald alles Phosphat gefällt ist, entsteht an der Berührungsstelle ein schwacher, aber deutlicher rötlichbrauner Fleck. Ist dies eingetreten, so erhitzt man das Ganze nochmals einige Minuten im Wasserbade und wiederholt die Prüfung mit Ferrocyankalium; bleibt die Färbung aus, so ist noch Uranlösung tropfenweise zuzugeben, bis sie zustande kommt. Oder man gibt die Uranlösung im Überschusse bis zum Eintritt einer kräftigen Farbreaktion zu und titriert mit der Phosphatlösung bis zu ihrem Verschwinden zurück, was sich an dem Blasserwerden der einzelnen Tüpfelproben gut verfolgen läßt. Da durch das öftere Probeziehen ein merklicher Verlust entstehen kann, so wiederholt man die Titration mit einer zweiten Menge Phosphatlösung in genau der gleichen Weise, gibt aber dann von vornherein so viel Uranlösung zu, als das erstemal eben ausreichte, um noch keine Farbreaktion hervorzurufen, und beginnt erst dann mit den Tüpfelproben. Da die oben hergestellte Uranlösung etwas stärker als notwendig ist, so wird man weniger als 20 cm3 zur Titrierung der 20 cm3 Phosphatlösung (= 0.1 g P<sub>2</sub> (0<sub>5</sub>) brauchen und kann nun die vorzunehmende Verdünnung leicht in der schon mehrfach erläuterten Weise berechnen. Ergibt sich bei nochmaliger Prüfung. daß 20 cm3 Phosphatlösung genau 20 cm3 Uranlösung zur Fällung verbrauchen, so zeigen letztere 0.1 g P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>, 1 cm<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Ferrocyankalium K4 Fe Cy6. 3 H2 O löst sich in 4 Teilen kalten Wassers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hat die Untersuchung der Phosphorsalzlösung eine kleine Abweichung ergeben, so rechnet man sich die 0·1 g P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> enthaltende Flüssigkeitsmenge auf Grund der Analyse aus und nimmt diese zur Einstellung.

mithin  $0.005\,g$   $P_2$   $O_6$  an. Die so hergestellten Uranlösungen sind sehr haltbar, müssen aber doch von Zeit zu Zeit nachgeprüft werden. Die Uranacetatlösung ist vor Licht zu schützen, was bei der Urannitratlösung nicht nötig ist.

Beispiel: Es wurden  $2\cdot1160~g$  Phosphorsalz abgewogen, in etwas Wasser gelöst, zu  $100~cm^3$  verdünnt und nach der Proportion  $14\cdot73:1000=2\cdot116:x$ , woraus  $x=143\cdot6$ , durch Zufließenlassen aus einer Bürette auf  $143\cdot6~cm^3$  gebracht. Werden für  $20~cm^3$  dieser Lösung, welche  $0\cdot1~g~P_3~O_5$  enthalten 1),  $18\cdot7~cm^3$  Uranlösung verbraucht, so sind je  $18\cdot7~cm^3$  der letzteren mit  $20-18\cdot7=1\cdot3~cm^3$  Wasser zu verdünnen.

Zur Analyse wurden 50 cm² eiweißfreien Harns mit 5 cm² essigsaurer Natrium-acetatlösung versetzt, zum Sieden erhitzt und mit der eingestellten Uranlösung titriert, wozu 15·9 cm² notwendig waren, welche 15·9 .0·005 = 0·0795 g P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> anzeigen. 1l Harn enthält daher 1·59 g P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>. Soll der Gehalt in Prozenten angegeben werden, so ist erst das spezifische Gewicht des kalten Harns zu bestimmen. Ist dieses zu 1·0250 gefunden, so wiegen 50 cm² Harn 50 .1·025 = 51·25 g. Es gilt dann die Proportion 51·25:0·0795 = 100:x, woraus x = 0·15° g.

¹) Die Richtigkeit der Phosphorsalzlösung war vorher durch Eindampfen und Glüben festgestellt worden.

# Die wichtigsten physikalisch-chemischen Untersuchungsmethoden.

Von Hans Friedenthal, Nicolassee bei Berlin.

## Einleitung.

Die physikalisch-chemischen Untersuchungsmethoden erfordern für eine erfolgreiche Anwendung auf dem Gebiete der Biochemie von dem Arbeitenden die völlige geistige Beherrschung der Grundzüge der theoretischen physikalischen Chemie. Mit der bloßen Kenntnisnahme der Methodik — und wäre diese noch so genau beschrieben — wird es nicht möglich sein, biochemisch wertvolle Resultate zu erzielen. Ein gründliches Studium zum mindesten des Grundrisses der allgemeinen Chemie von W. Ostwald oder der "Vorlesungen" von van't Hoff wird dem Studium der Arbeitsmethodik vorangehen müssen. Die Zahl der genauer ausgearbeiteten physikalischchemischen Methoden, die auf dem Gebiet der Biochemie Anwendung finden könnten, ist eine so große, daß es nötig erscheint, eine Auswahl zu treffen und nur diejenigen Methoden genau zu beschreiben, deren Kenntnis von jedem Biochemiker gefordert werden muß. Die Methoden der Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit und der Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung, zu denen sich in neuester Zeit noch die Methode der Ultrafiltration gesellt hat, müssen von jedem Biochemiker beherrscht werden. Die physikalisch-chemischen Methoden zur Bestimmung der Reaktion tierischer und pflanzlicher Flüssigkeiten und Gewebe werden in einem besonderen Kapitel abgehandelt werden.

An brauchbarer und moderner Literatur über physikalisch-chemische Methodik ist kein Mangel. Es sei an dieser Stelle hingewiesen vor allem auf das Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physiko-chemischer Messungen von W. Ostwald und R. Luther, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, dann aber auch auf das Handbuch von H. J. Hamburger, Osmotischer Druck und Ionenlehre in den medizinischen Wissenschaften. zugleich Lehrbuch physikalisch-chemischer Methoden, Bergmanns Verlag, Wiesbaden. Die Originalarbeiten zur Ausarbeitung der physikalisch-chemischen Methodik finden sich in Wiedemanns Annalen und in der Zeitschrift für physikalische Chemie sowie der Zeitschrift für Elektrochemie. Eine Durcharbeitung

dieser Originalarbeiten ist dem Biochemiker als zu zeitraubend nicht anzuraten, vielmehr ist die praktische Arbeit mit den Apparaten selber und eine stete Selbstkontrolle der erlangten praktischen Übung durch Vornahme von Messungen an Stoffen, deren Konstanten von mehreren Forschern genau bestimmt sind, unerläßliche Vorbedingung für ein erfolgreiches Arbeiten. Verfasser hat es als praktisch erprobt, ein Resultat nur dann als gesichert anzusehen, wenn mindestens zwei voneinander unabhängige Methoden zu denselben zahlenmäßigen Werten führen. Man bleibt alsdann vor vorschneller Verallgemeinerung von Zufallsresultaten ziemlich sicher bewahrt.

Es sei noch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist beim physikalisch-chemischen Arbeiten, sich vor Täuschungen bei Beurteilung der erlangten Genauigkeit zu hüten, indem man sich vor Augen hält, daß die Messungen mehrerer Forscher an demselben Stoffe oder derselben Lösung fast stets um eine Zehnerpotenz (resp. Dezimalstelle) mehr voneinander abweichen als die Messungen ein und desselben Arbeitenden untereinander. Es erscheint unmöglich, aber glücklicherweise auch überflüssig, bei biologischen Untersuchungen die gleiche Konstanz der Resultate zu erreichen, wie beim Arbeiten mit künstlich hergestellten Lösungen.

## Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit.

Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit der biochemisch wichtigen Stoffe — mit Ausnahme des Wassers — in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustande ist nicht üblich, obwohl von einigen als Isolatoren benutzten Stoffen, wie einigen Ölen, die elektrische Leitfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen bekannt ist und auch bei einigen flüssigen organischen Verbindungen Messungsreihen vorliegen. Die physikalisch-chemischen Tabellen von Landold und Börnstein, Berlin, Verlag von Julius Springer, enthalten Angaben über die elektrische Leitfähigkeit von Kohlenwasserstoffen, Ölen, sowie von Acetaten, Formiaten und anderen flüssigen organischen Verbindungen. Im allgemeinen bedarf der Biochemiker aber nur der Kenntnis der Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit wässeriger Lösungen nach den hauptsächlich von Kohlrausch und seinen Schülern ausgearbeiteten Methoden.

Für die Messung der elektrischen Leitfähigkeit wässeriger Lösungen bestimmt man den reziproken Wert derselben, nämlich den elektrischen Widerstand, experimentell mit Hilfe der von Wheatstone angegebenen Verzweigung, der sogenannten Wheatstoneschen Brücke, durch Vergleich mit einem bekannten Widerstand. Die Wheatstonesche Brücke besteht aus vier Widerständen a, b, c, d, welche zu zwei Paaren nebeneinander in den Stromkreis geschaltet und quer durch ein Galvanometer (Stromprüfer) ver-

bunden sind. Besteht das Verhältnis  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ , so ist das Galvanometer stromlos. Statt dieser Schaltung kann man ebenso gut die Plätze für den

Stromprüfer und für das galvanische Element vertauschen. Auch in diesem Falle besteht Stromlosigkeit, wenn  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  ist. Welche Art der Schaltung man wählt, ist bei gutem Kontakt der Meßbrücke völlig irrelevant, bei mangelhaftem Kontakt soll nach Kohlrausch diejenige Schaltung den Vorzug besitzen, bei welcher die Stromquelle mit dem verschiebbaren Meßbrückenkontakt verbunden ist. Mit Hilfe einer konstanten Stromquelle und eines beliebigen Galvanometers kann man Widerstände mit bekannten Widerständen vergleichen und mit Hilfe der oben angegebenen Verzweigung nach Wheatstone auch messen, vorausgesetzt, daß man eine Erwärmung des zu messenden Widerstandes durch den elektrischen Strom, welchen man hindurchsendet, vermeidet. Man verwendet zu Widerstandsmessungen nur schwache Elemente bis höchstens 2 Volt Spannung und läßt den Strom immer nur auf Augenblicke geschlossen. Man schaltet einen federnden Schlüssel in den Drahtkreis, welcher die Stromquelle enthält, ein. Bei wässerigen Lösungen, deren Widerstandsmessungen Aufgabe des Biochemikers ist, kommt nicht nur die Anderung des Widerstandes durch Erwärmung in Frage, sondern auch noch in viel höherem Grade die Polarisation. d. h. die Anderung der chemischen Zusammensetzung einer Lösung beim Hindurchfließen eines elektrischen Stromes. Kohlrausch vermied die Polarisation während der Widerstandsmessung durch Verwendung von Induktionsströmen und Vertauschung des Galvanometers als Stromprüfer mit dem Telephon. Bei Verwendung von Induktionsströmen wird die Ansammlung von Ausscheidungen an den Elektroden wie überhaupt jede chemische Anderung der durchströmenden Flüssigkeit vermieden. Wenn das magnetische Feld eines Leiters periodische Änderungen durchläuft, so ist die Summe der in einer vollen Periode in einer Richtung erzeugten elektromotorischen Kraft stets gleich Null. Der chemische Effekt eines Stromdurchganges von sehr kurzer Dauer wird durch einen entgegengesetzt gerichteten Strom von gleicher Dauer und genau gleicher Elektrizitätsmenge wieder rückgängig gemacht.

### Stromquelle.

Als Stromquelle verwendet man sehr zweckmäßig die kleinen Trockenbatterien für elektrische Taschenlampen oder ein Leclanché-Element. Bei Benutzung eines *Engelmann*schen Rheostaten, der aus abwechselnden Lagen von Kohle und Neusilber besteht, welche durch eine Schraube in verschiedenem Grade aneinander gepreßt werden können, kann man auch die gebräuchlichen Akkumulatorenkästen von 4 Volt als Stromquelle benutzen. Man reguliert die Stromstärke alsdann so, daß das Induktorium eben anspricht.

### Induktorium.

Da im Telephon hohe Töne viel besser gehört werden als tiefe, ist ein Unterbrecher vorteilhaft, welcher einen Ton von etwa 300—500 Schwin-

gungen erzeugt. Schwingt der Hammer des Induktoriums sehr langsam. so stellt man unwillkürlich nicht auf den Ton selber, sondern auf seine höheren Obertöne ein. Sehr bewährt haben sich kleine Induktorien mit sogenanntem "Mückenton", bei welchem das schwingende Stäbchen dem Magneten auf weniger als  $5 \times 10^{-2} c$  genähert ist. Der Stromverbrauch ist bei der Kleinheit der bewegten Masse ein minimaler, der Ton für das menschliche Ohr besonders gut hörbar. Durch Anbringung eines Funkentöters am Induktorium verlängert man die Lebensdauer seines Instrumentes. Der Funkentöter besteht aus Glaszvlinder mit Hartgummideckel, an welchem 2 Platinbleche  $2.5 \times 3.5 c$  in Verbindung mit Polklemmen als Kondensator montiert sind. Der Kondensator, ein solcher ist der Funkentöter, ist beim Gebrauch mit Akkumulatorensäure zu füllen. Um das Geräusch des Induktoriums während der Arbeit zu mindern, stellt man das Induktorium auf 2 Kautschukschläuche und verschließt es in einen Pappkasten (nicht Holzkasten) mit aufklappbarem Deckel. Es ist nicht ratsam, das Induktorium weit vom Arbeitsplatz weg zu verlegen, weil öfters eine Einstellung der schwingenden Feder bei der Häufigkeit der Unterbrechungen nötig wird. Mit gut platinierten Elektroden lassen sich bei Verwendung jedes beliebigen Induktoriums gute Messungen erzielen.

#### Die Meßbrücke.

Als Meßbrücke findet die Brückenwalze von Kohlrausch Verwendung, noch häufiger gestreckte Drähte von 1×10+2 c Länge mit geteilter Skala. Die Brückenwalze besteht aus einem etwa  $3 \times 10^{+2} c$  langen Platindraht oder Platiniridiumdraht, welcher in etwa 10 Windungen auf eine Marmorrolle aufgewickelt ist. Ein Schleifkontakt teilt den Draht in zwei Hälften, deren Verhältnis unmittelbar abgelesen werden kann. Man dreht beim Gebrauch die Rolle, bis im Telephon ein Tonminimum hörbar wird. Die Brückenwalze ist teuer und ihre Genauigkeit nicht unentbehrlich bei sachgemäßer Verwendung der geraden Meßdrähte. Die sehr brauchbare Meßbrücke nach Ostwald-Luther besteht aus  $1 \times 10^{+2} c$  langem Platiniridiumdraht von  $1 \times 10^{-2} c$  Durchmesser und 17 Ohm Widerstand, der auf einen weißen Millimetermaßstab gespannt ist. Ein Hartgummischlitten trägt die Kontaktfeder mit Platinspitze. Man erhält mit dieser einfachen Vorrichtung die allergenauesten Resultate, wenn man vor Gebrauch mit Hilfe zweier geprüfter Widerstände die Lage der Mitte feststellt und alsdann ohne Verschiebung des Mittelkontaktes durch Stöpselung in einem geprüften Siemensschen Widerstandskasten den eingeschalteten Widerstand gleich dem zu messenden Widerstande macht. Das Tonminimum im Telephon zeigt alsdann den Moment an, in dem bei Mittelstellung des Brückenkontaktes der Widerstand im Rheostat gleich dem gesuchten Widerstand ist. Diese Methode besitzt noch den Vorteil, daß sie ohne jede Rechnung die absoluten Widerstandswerte unmittelbar abzulesen gestattet. Man könnte bei diesem Verfahren allerdings die Meßbrücke durch zwei geprüfte genau gleiche Widerstände ersetzen, aber zur vorläufigen Orientierung über die Größenanordnung des zu messenden Widerstandes ist die verschiebbare Meßbrücke vorzuziehen. Etwaige Fehler, bedingt durch Ungleichmäßigkeiten im Meßdraht, sind bei Benutzung der Brücke in der Mittelstellung ausgeschaltet. Von der Benutzung von Meßbrücken mit unsymmetrisch angebrachter Skala, bei welchen das Ende der Skala in die Mitte des Drahtes verlegt ist, um Raum zu sparen, ist nach eigenen Erfahrungen abzuraten. Bei sehr genauen Messungen ist es gut, die Mittellage des Schleifkontaktes jedesmal vor der Messung mit Hilfe zweier Normalwiderstände zu aichen.

#### Widerstände.

Von der Genauigkeit der gebrauchten Widerstände ist die Genauigkeit der Leitfähigkeitsmessungen bei Verwendung der Meßbrücke in Mittelstellung unmittelbar abhängig. Man erhält jetzt im Handel so genau geaichte Präzisjonsrheostaten mit Stöpselschaltung, daß bei sachgemäßer Reinhaltung der Stöpsel mit Hilfe von Petroleum der Fehler des Rheostaten ein Tausendstel des Sollwertes nicht überschreitet. Für die meisten Zwecke ist ein Kasten von 10-1 bis 10+4 Ohm ausreichend; höhere Widerstände von 106 ()hm bis zu 10+8 ()hm werden aus Graphit angefertigt. Die Widerstände sind in den Präzisionsrheostaten nach Art der Gewichtssätze für Wagen angeordnet, so daß es gelingt, in kürzester Zeit jeden beliebigen Widerstand einzuschalten. Von der Sorge über Ungleichheiten des Meßbrückendrahtes, welche früher ein mühsames und zeitraubendes Nachkalibrieren nötig machte, ist man bei Verwendung der Präzisionsrheostaten befreit, besonders wenn man zwei genau gleiche Präzisionsrheostaten verwendet, deren Übereinstimmung die Unversehrtheit der Widerstände sicherstellt. Die Methoden der Meßdrahtkalibrierung sollen deshalb als veraltet an dieser Stelle nicht mehr besprochen werden. Die nötigen Anweisungen dazu gibt in ausführlicher Weise das früher bereits erwähnte Handbuch für physiko-chemische Messungen von Ostwald-Luther.

#### Telephone.

Die üblichen Telephone sind für elektrische Widerstandsmessungen brauchbar, man muß dafür sorgen, daß nicht durch Eisenteilchen, die zwischen die schwingende Platte und den Magnet geraten, das leichte Ansprechen des Telephons verhindert wird. Unter günstigen Umständen geht die Feinheit der Einstellung bis zu 10<sup>-5</sup> der Brückendrahtlänge, trotzdem in den meisten Fällen das Telephon nicht zum Schweigen zu bringen ist, sondern nur ein Minimum der Tonstärke erreicht wird. Man stellt bei der Widerstandsmessung auf zwei Punkte links und rechts vom Minimum ein, bei welchen der Ton gleich laut erscheint. Der Eigenton des Unterbrechers, welcher schwer durch eine Einschachtelung des Induktoriums unhörbar gemacht werden kann, erschwert bei Verwendung nur eines Telephons die Erkennung des Tonminimums. Der Verfasser verwendet deshalb

bei seinen Untersuchungen zwei parallel geschaltete Telephone, von welchen eines durch ein Stativ fest auf dem Tisch angebracht wird. Man legt das rechte Ohr gegen das feststehende Telephon und hält mit der linken Hand das zweite Telephon gegen das linke Ohr. Alsdann hat man die rechte Hand frei zur Verschiebung der Meßbrücke, resp. zur Stöpselung des Präzisionsrheostaten sowie zur Ein- und Ausschaltung des primären Stromkreises. Ostwald rät bei Verwendung nur eines Telephones durch hohle Glaskügelchen, welche in das unbenutzte Ohr gesteckt werden — Antiphone —, die störenden Geräusche fernzuhalten. Die Verwendung zweier Telephone ist vorzuziehen.

#### Verbesserung des Tonminimums durch Kondensatoren.

Bei gut platinierten Elektroden wird man bei Untersuchung von Widerständen bis 10+4 Ohm nicht auf Schwierigkeiten stoßen. Bei sehr großen Widerständen dagegen gelingt es oft nur mit Hilfe von Kunstgriffen, scharfe Tonminima zu erzielen; Widerstände von Millionen Ohm lassen sich mit Wechselströmen und Telephon nicht mehr bestimmen. Man verwendet zur Verbesserung des Tonminimums bei sehr großen Widerständen Kondensatorkästen (käufliche) von veränderlicher Kapazität und ermittelt zunächst die Zweigleitung, welche des Kondensators bedarf. Beobachtet man eine Verbesserung des Tonminimums, so sucht man durch Stöpselung des Kondensators die passendste Kapazität. Einer Kondensatorladung der Elektrodengefäße, welche ein scharfes Tonminimum verhindert, kann nach Kohlrausch durch Benutzung von Petroleum- oder Paraffinbädern begegnet werden. Die Widerstände in dem Elektrodengefäß dürfen nicht unter ein bestimmtes Maß sinken, damit nicht trotz des Wechselstromes Polarisation und damit eine Verschlechterung des Tonminimums eintritt. Für jeden Quadratzentimeter wirksamer Elektrodenoberfläche soll der Widerstand etwa 100 Ohm betragen. Kann die Polarisation nicht verhindert werden, so verwendet man kleine Tauchelektroden in gut leitender Flüssigkeit (z. B. verdünnter Salzsäure), deren Spitzen sehr nahe beieinander stehen, in einer Nachbarleitung, indem man die Spitzen so tief eintaucht, daß ein gutes Tonminimum hörbar wird. Bei sehr großen Widerständen schlägt Kohlrausch vor, Telephon und Stromquelle zu vertauschen und bei verschiedenen Einstellungen das Mittel zu nehmen. Bei Messungen von Widerständen zwischen hundert und zehntausend Ohm sind alle eben erwähnten Kunstgriffe überflüssig und Schwierigkeiten für die Erlangung eines ausreichend scharfen Tonminimums in den Telephonen nicht zu erwarten.

#### Widerstandsgefäße.

Für die Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Lösungen kommen Gefäße mit veränderlicher und solche mit unveränderlicher Kapazität in Betracht. Die ersteren (Fig. 523) vereinfachen die Rechnung, indem man den Widerstand oder die Kapazität des Gefäßes auf eine runde Zahl bringen kann. Genauere Messungen erzielt man mit Gefäßen mit unveränderlicher Kapazität. Achtet man beim Einkauf darauf, daß die gläsernen Elektrodenhalter wirklich starr miteinander verbunden sind, und daß die Dicke der Platinbleche ein Verbiegen des Metalles ausschließt, so kann man jahrelang bis auf ein Promille konstante Kapazitäten desselben Gefäßes beobachten und sich mit halbjähriger Aichung der Gefäße begnügen. Die Form der Elektroden und der Gefäße ist bei Beobachtung der oben angegebenen Vorsichtsmaßregeln gleichgültig. Sehr konstant in ihrer Kapazität, aber dafür nicht ganz leicht zu reinigen, sind die Tauchelektroden von Kohlrausch (Fig. 522), Glasgefäße mit Ein- und Austrittslöchern für die zu messende Flüssigkeit und im Innern angebrachten Platinblechen. Man muß bei ihrer Verwendung größere Flüssigkeitsmengen zur Messung zur Verfügung haben und auf die Binnenreinigung ganz besondere Sorgfalt verwenden, er-

zielt aber dafür sehr genaue Resultate. Der Biochemiker wird öfter als der Physiker in die Lage kommen, an ganz geringen Flüssigkeitsmengen Leitfähigkeitsmessungen ausführen zu müssen. Seit 10 Jahren verwendet Verfasser zu diesem Zwecke kleine, selbstge-



fertigte Gefäße mit nur 1 cm³ Inhalt, deren Kapazitätskonstanz trotz der drahtförmigen Elektroden sehr befriedigte (Fig. 521). Jetzt sind derartig kleine Widerstandsgefäße bereits im Handel zu haben und ihre Anschaffung für biochemische Untersuchungen sehr zu empfehlen. Messungen, die sich über mehrere Jahre erstreckten im Laboratorium des Verfassers, ergaben für ein Paar Kohlrausch-Versenkelektroden  $C=0.15537\pm0.00045$ , für ein offenes Elektrodengefäß nach Ostwald zum Umrühren des Inhaltes mit den Blechelektroden eingerichtet (Fig. 518)  $C=0.52271\pm0.0025$  und für die selbstgefertigten Tauchelektroden mit 1 cm³ Flüssigkeitsinhalt, bei dem die Platindrähte in den Bauch einer 1 cm³-Vollpipette eingeschmolzen waren,  $C=0.78525\pm0.0035$ . Die Genauigkeit der Leitfähigkeitsmessungen ist auch bei Verwendung von 1 cm³ Flüssigkeit völlig ausreichend. Man vergesse beim Arbeiten mit kleinen Flüssigkeitsmengen nicht, die Erwärmung durch den Meßstrom auf das geringst mögliche Maß zurückzudämmen durch Verwendung ganz schwacher

Stromquellen und ganz kurzer Beobachtungszeiten. Die Tauchelektroden bedürfen einer sehr langen Zeit, einer noch längeren Zeit die Pipettenelektroden für den Temperaturausgleich mit dem umgebenden Bade.

Bei offenen Elektrodengefäßen fand es Verfasser in einzelnen Fällen praktisch, die Temperatur des Inhaltes durch kleine, in Zehntelgrade geteilte, geprüfte Normalthermometer mit einer Skala von nur 5° Länge zu messen, welche während der Widerstandsmessung in der Lösung eingetaucht bleiben. Eine etwaige Erwärmung der Flüssigkeit durch die Wechselströme wird alsdann sofort sichtbar und meßbar und die Verwendung eines Bades kann umgangen werden. Ein Laboratorium, in welchem häufig maßgebliche Widerstandsmessungen ausgeführt werden sollen, tut gut, sich einen Satz solcher geprüfter Normalthermometer anzuschaffen, dessen Meßbereich von 0° bis 50° reicht. Bei Verwendung von Thermostatbädern zur Erwärmung der Elektrodengefäße kommt man allerdings mit einem einzigen genau geaichten Normalthermometer mit Zehntelteilung der Grade aus, aber die Dauer der Versuche ist sehr verlängert und kleine Fehler durch unbeachtete Erwärmung der zu messenden Flüssigkeit sind nicht ausgeschlossen.

#### Platinieren der Elektroden.

Mit unplatinierten Elektroden ist ein brauchbares Tonminimum für gewöhnlich nicht zu erzielen. Man taucht die Elektrodenbleche zunächst in konzentrierte Kalilauge, dann in Wasser, dann in starke Salpetersäure und spült nochmals mit Wasser nach. Den Platinüberzug stellt man her, indem man bei mößiger Gasentwicklung einen elektrischen Strom durch die Elektroden sendet, in einer Lösung, welche 3°, des käuflichen Platinchlorids und zugleich (2025), Bleiacetat enthält. Mit 4 Volt Spannung erreicht man die passende Stromdichte zur Platinierung. Die Lummer-Kurlbaumsche Platinierungsflüssigkeit ist käuflich zu haben. In kurzer Zeit bedecken sich die Elektroden bei wiederholter Stromumkehrung gleichmatig mit einem samtschwarzen Cherzug von fein verteiltem Platinmohr. Nach 4 bis × Minuten ist die Platinierung vollendet. Der Bleizusatz verbessert die Elektrodenwirkung um das Fünf- bis Zehnfache. Nach dem Platjnieren sind die Elektroden in flietendem Wasser gründlich abzuspülen und in 1', iger Kochsalzlösung durch einen Strom von 4 Volt Spannung zu lebhafter Wasserstoffentwicklung anzuregen. Die beiden Elektroden verbunden, müssen dabei die Kathode, ein drittes Platinblech die Anode bilden. Das beim Platinieren vom Platinmohr absorbierte Chlor wird dadurch reduziert und in leicht entfernbare Salzsäure verwandelt. Das letzte Auswaschen der platinierten Elektrolen geschieht in Leitfähigkeitswasser und wird fortgesetzt, bis die Leitfähigkeit des Wassers durch Eintauchen der Elektroden sich innerhalb 5 Minuten nicht mehr ändert.

Man bewahre die gut platinierten Elektroden in Wasser auf, da sie beim Eintrecknen an der Luft sieh manchmal schwer wieder benetzen. Eintauchen in Aus no. Wer eiektrisches Entwickeln von Wasserstoff stellt die

Benetzbarkeit meist rasch wieder her, sonst müssen die Elektroden von neuem platiniert werden. Platinierte Elektroden absorbieren so stark Alkalien und Säuren, daß bei sehr verdünnten Lösungen Fehler entstehen können, wenn man geringe Mengen von Flüssigkeit verwendet. Wiederholtes Erneuern der Meßflüssigkeit ist in diesem Falle ratsam, da blanke Elektroden, welche nicht absorbieren, nur schwer ausreichende Tonminima erzielen lassen. Die Widerstandsgefäße wähle man aus Quarz oder Jenenser Glas und dämpfe sie vor Gebrauch in strömendem Dampfe tüchtig aus, wenn sie aus gewöhnlichem Glase bestehen. Der Dämpfapparat nach Abegg besteht aus einer Kochflasche mit in den Kork eingesetztem Glastrichter. In seinem Innern trägt der Glastrichter ein eingestecktes Glasrohr nebst einem zweiten englumigen kurzen Glasröhrchen. Steckt man die zu reinigende Glasflasche über das lange Glasrohr im Innern des Trichters und bringt das Wasser in der Kochflasche zu lebhaftem Sieden, so spült der entstehende Dampfstrahl das zu reinigende Gefäß aus und löst alle leicht löslichen Teile der Glasoberfläche aus. Das herabfließende Wasser gelangt durch das kurze Seitenröhrchen wieder in die Flasche. Nach viertelstündigem Ausdämpfen bläst man das reine Glasgefäß mit Hilfe eines Blasebalges trocken. Gefäße aus schlechtem Glase kann man durch Überziehen mit geschmolzenem Paraffin für Leitfähigkeitsmessungen in der Kälte brauchbar machen. Weil der gemessene Widerstand nicht ganz allein von dem Widerstand der Lösung abhängt, sondern auch von dem Widerstand der Zuleitungsdrähte, so wählt man in beiden Stromkreisen genau gleich lange Zuleitungsdrähte von gleichem Querschnitt. Ein Kupferdraht von  $10^{+2}c$ Länge und 10<sup>-1</sup> c Dicke besitzt nur einen Widerstand von 1/50 Ohm. Es werden alle Fehler schon bei annähernd gleicher Länge der Zuleitungsdrähte vermieden, man braucht daher den Widerstand der benutzten Drähte nicht zu kennen und nicht in Rechnung zu ziehen.

#### Leitfähigkeitswasser.

In großen Glasballons ist doppelt destilliertes Wasser im Handel erhältlich, welches eine Leitfähigkeit von etwa  $6\times 10^{-7}$  bis  $1\times 10^{-6}$  aufweist, wenn mit genügender Sorgfalt der Korken mit dem Abflußrohr aufgesetzt wird und die neu eintretende Luft durch ein Natronkalkrohr von Kohlensäure befreit wird.

Die Selbstbereitung von Leitfähigkeitswasser kostet ein Vielfaches, ohne die gleiche Sicherheit guter Ergebnisse zu bieten. Destilliert man Wasser erst über Atznatron, dann über Phosphorsäure, so befreit man es von flüchtigen Säuren und von Ammoniak. muß aber das Hinzutreten neuer Kohlensäure aus der Luft sorgfältig verhindern. Bringt man gewöhnlich destilliertes Wasser zum Gefrieren und gießt die Hälfte als flüssigen Rest fort, so kann man die Leitfähigkeit erheblich herabsetzen. Allerreinstes Wasser besitzt eine Leitfähigkeit von  $4 \times 10^{-8}$ . In Berührung mit Luft kann man allerhöchstens  $6 \times 10^{-7}$  erreichen. Mit Wasser vom

Leitvermögen  $1\times 10^{-6}$  lassen sich sehr genaue Bestimmungen ausführen. Die Reinigung von Wasser durch Hindurchleiten von Luft, welche durch ein meterlanges Natronkalkrohr von Kohlensäure befreit ist, ist umständlich und führt nicht immer zum Ziel. manchmal verschlechtert sich das benutzte Wasser, weil die Kohlensäure nicht die einzige Verunreinigung der Laboratoriumsluft zu sein pflegt. Man hat es übrigens in der Hand, das Leitvermögen von mäßigem Wasser zu bestimmen und von dem Leitvermögen der mit dem Wasser bereiteten Lösung abzuziehen. Dann erhält man die Leitfähigkeit der Lösung in reinem Wasser annähernd genau. Die Änderung des Leitvermögens des Wassers mit der Temperatur kann man im Mittel auf  $2^{\circ}/_{\circ}$  für jeden  $Ce^{+}$ siusgrad annehmen.

#### Thermostaten.

Die meisten Leitfähigkeiten sind für 18° oder für 25° C bestimmt worden, für den Biochemiker hat noch die Bestimmung bei 38° in vielen Fällen erhöhtes Interesse. Hat man große Flüssigkeitsmengen zur Verfügung, so genügt es, während der Widerstandsmessung durch ein hineingehängtes Normalthermometer die Temperatur ohne äußeres Flüssigkeitsbad zu bestimmen, im anderen Falle muß man Flüssigkeitsbäder mit konstant gehaltener Temperatur verwenden. Besitzt das Laboratorium elektrischen Anschluß, so kann man durch Glühbirnen sehr rasch konstante. Wassertemperaturen erzielen ohne jede Regulierung; für Präzisionsmessungen dienen große Wasserbäder mit Gasheizung oder elektrischer Heizung, bei welchen durch Regulatoren die Wärmezufuhr bei Erreichung der gewünschten Temperatur abgestellt wird. Die Thermostaten haben den Übelstand, daß sie große Wasserdampfmengen entsenden und die Luft mit halbverbranntem Gase und Quecksilberdampf verschlechtern.

Verfasser schlägt daher vor. die Thermostaten durch eine ins Wasser gelegte elektrische Kochplatte, bei welcher die Heizdrähte durch Einbettung in Emaille geschützt sind, zu erwärmen und durch vorgelegten Widerstand die gewünschte Temperatur, welche konstant gehalten werden soll, zu regeln. Eine Rührvorrichtung, getrieben durch einen Heißluftmotor oder einfacher durch ein leichtes Windrad, sorgt für ausgiebige Durchmischung der Badflüssigkeit. Wie genau die Temperaturen festgestellt werden müssen bei exakten Messungen, ersieht man aus der Feststellung, daß die meisten Elektrolyte bei 1" Temperatursteigerung ihr Leitvermögen um etwa 2° o verbessern. Es sei daher an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß auch geprüfte Thermometer ihren Nullpunkt ändern und daher jedes Semester nachgeprüft werden müssen, und daß es sehr schwer, wenn nicht unmöglich ist, ohne Verwendung mehrerer neugeprüfter Thermometer eine Temperatur auf ein Hundertstel Grad genau zu definieren. Bei Gefrierpunktsbestimmungen wird der Neuling gewöhnlich zuerst darauf aufmerksam, wie schwierig es ist, selbst den Gefrierpunkt reinsten Wassers auf ein Hundertstel Grad genau zu reproduzieren. Die Abweichungen verschiedener Autoren bei Bestimmung der Leitfähigkeit derselben Stoffe beruhen zum allergrößten Teil auf der Schwierigkeit der Thermometervergleichung.

#### Aufstellung der Apparate zur Widerstandsmessung von Lösungen.

Hat man alle notwendigen Apparate in der oben beschriebenen Weise einzeln geprüft und vorbehandelt, so geht die Aufstellung der Versuchs-



Fig. 524.

anordnung und die Ausführung der Messungen sehr rasch vor sich. Man füllt zunächst den Kondensator (Funkentöter) am Induktorium mit sechsfach verdünnter (vorher konzentrierter) Schwefelsäure und schaltet eine Wippe in den primären Stromkreis, bei deren Umlegen der Strom des Elementes oder der Trockenbatterie zum Induktorium gelangt. Jetzt ermittelt man den richtigen Abstand der Feder am Unterbrecher, welcher bei den kleinsten Induktorien weniger als  $5\times 10^{-2}\,c$  betragen soll. Ist

der Abstand richtig gewählt, so ertönt der Mückenton des Induktoriums bei jedem Umlegen der Wippe, welche den primären Stromkreis schließt. Jetzt bedeckt man das Induktorium mit 2 Pappschachteln von ungleicher Größe, um den Ton zu mildern, stellt das auf 2 Schläuchen ruhende Induktorium aber so nahe der rechten Hand am Arbeitsplatze auf. daß ein Nachstellen der Unterbrecherfeder ohne Versuchsstörung vor sich gehen kann. Jetzt verbindet man die Pole der Sekundärspule mit zwei gleichlangen Drähten mit den Enden der Meßbrücke. Ist dies geschehen, so verbindet man das linke Ende der Meßbrücke durch einen genau gemessenen, nicht zu schwachen, umsponnenen Kupferdraht mit dem einen Pole des Widerstandsgefäßes und den anderen Pol durch einen genau gleichlangen und gleichstarken Draht mit einem Pol des Stöpselrheostaten. Durch einen genau doppelt so langen Draht wird alsdann die zweite Klemme des Stöpselrheostaten mit dem rechten Ende der Meßbrücke verbunden. Nachdem man sich überzeugt hat, daß die 4 Schnüre der Telephone gleich lang sind, verbindet man jedes Telephon einerseits mit dem verschiebbaren Kontakt in der Mitte der Meßbrücke, andrerseits mit derjenigen Klemme des Rheostaten, welche mit dem Widerstandsgefäß verbunden ist. Mit Hilfe eines Statives wird das eine Telephon in solcher Lage fest fixiert, daß man das rechte Ohr von seinem Sitz aus bequem und fest anlegen kann, während man mit der linken Hand das zweite Telephon fest gegen das linke Ohr preßt. Mit der rechten Hand zieht man versuchsweise einen Stöpsel aus dem Rheostaten, schaltet die Wippe zum Induktorium und nach Anhören des Telephongeräusches sofort zurück. Hört man keinen Ton, so arbeitet das Induktorium nicht und es ist nötig, dessen Unterbrecher von neuem einzustellen. Der Schleifkontakt der Meßbrücke stand bei Beginn des Versuches genau in der Mitte. Nach einem zweiten Umschalten der Wippe versucht man, ob durch Verschieben des Schleifkontaktes nach rechts das Telephongeräusch lauter oder leiser ertönt. Wird der Ton lauter, so ist der gestöpselte Widerstand zu groß, wird er leiser, ist er zu klein. Jetzt stellt man den Schleifkontakt wieder auf die Mitte der Brücke ein; mit Hilfe einer Lupe, und sucht durch Benutzung des Rheostaten gleich dem Gewichtssatz einer Wage denjenigen Widerstand im rechten Stromkreise, bei welchem das Telephon ein Minimum erkennen läßt. Hat man wenig Zeit, so kann man auch durch Verschieben des Schleifkontaktes eine vorläufige Widerstandsmessung ausführen. Es verhält sich bei Erreichen des Tonminimums der gesuchte Widerstand zur linken Meßdrahtstrecke wie der Rheostatenwiderstand zur rechten Meßdrahtstrecke. Ist die linke Meßdrahtteilstrecke a zentimeterlang, beträgt der Widerstand im Rheostaten

b Ohm, so ist der gesuchte Widerstand im Meßgefäß in Ohm  $x=\frac{a\times b}{100-a}$ . Hat man den Widerstand der Lösung einigemal mit konstantem Resultat ermittelt, so liest man die Temperatur der zu messenden Flüssigkeit am hineingesteckten Thermometer mit Hilfe einer Lupe ab, wartet kurze Zeit und wiederholt alsdann mit ganz kurz dauerndem Schluß der Wippe den Versuch.

Wird jetzt das Telephongeräusch bei der kleinsten Verschiebung des Schleifkontaktes nach links oder rechts lauter, so ist die Widerstandsbestimmung beendet und der gesuchte Widerstand der Flüssigkeit gleich dem Widerstand im Rheostaten. Alle Rechenfehler sind damit ausgeschaltet. Bestimmt man jetzt auf gleiche Weise den Widerstand bei einer anderen Temperatur und findet eine Verminderung des Widerstandes um  $2^0/_o$  auf einen Celsiusgrad, so hat man eine verstärkte Sicherheit, daß alle benutzten Vergleichsmaße in brauchbarem Zustande sich befanden. Stellt man das Widerstandsgefäß in einen Thermostaten, so dauert es geraume Zeit, bis eine Temperaturkonstanz im Meßgefäß eintritt, man tut daher gut, bei Bestimmung mehrerer Lösungen mehrere Widerstandsgefäße in den Thermostaten gleichzeitig einzustellen.

## Berechnung der elektrischen Leitfähigkeit einer Lösung aus einer Widerstandsmessung.

Mit der experimentellen Bestimmung des Widerstandes einer Lösung in einem Gefäße von bekannten Dimensionen sind alle Daten zur Berechnung der Leitfähigkeit dieser Lösung gegeben. Die Leitfähigkeit eines Raumteiles ist gleich dem reziproken Wert seines Widerstandes. Als Einheit der Leitfähigkeit bezeichnet man die Leitfähigkeit eines Körpers, von dem eine Säule von 1 cm Länge und 1 cm<sup>2</sup> Querschnitt den Widerstand von 1 Ohm besitzt. Die Widerstandskapazität des Meßgefäßes ist diejenige Größe, welche angibt, welchen Widerstand eine Lösung, deren Leitfähigkeit gleich der Einheit ist, in diesem Gefäße haben würde. Hat eine Lösung, welche sich zwischen zwei Elektroden von 1 cm Entfernung und je  $1 cm^2$  Oberfläche befindet, einen Widerstand von  $\frac{1}{K}$  Ohm, so ist das Leitvermögen dieser Lösung gleich K. Um die Widerstandskapazität des Meßgefäßes zu bestimmen, braucht man nur den Widerstand W einer Lösung von bereits bekanntem Leitvermögen K in dem Gefäße zu bestimmen. Ermittelt man den Widerstand einer Lösung von bekanntem Leitvermögen K im Meßgefäß zu WOhm, so ist die Widerstandskapazität dieses Gefäßes  $C = K \times W$ . Diese Widerstandskapazität des Gefäßes ist mit Hilfe mehrerer Standardlösungen genau zu bestimmen. Nehme ich eine andere Lösung, so verhalten sich die Leitvermögen umgekehrt wie die beobachteten Widerstände, d. h.  $\frac{K_1}{K} = \frac{W}{W_1}$  oder  $C = K \times W$ .  $K_1 = \frac{K \cdot W}{W_1}$  oder  $K_1 = \frac{C}{W_1}$ . Kenne ich daher C und messe den Widerstand einer Lösung in demselben Gefäß (W<sub>1</sub>), so kann ich deren spezifische Leitfähigkeit (K) berechnen.

## Normalflüssigkeiten zur Bestimmung der Widerstandskapazität der Meßgefäße.

Als Aichflüssigkeit eignet sich vorzüglich Chlorkaliumlösung von bekanntem Gehalt. Enthält eine Lösung bei  $18^{\circ}$  C  $74\cdot60\,g$  KCl (also  $74\cdot57\,g$ 

in Luft mit Messinggewichten gewogen) in r Litern, so ist ihre spezifische Leitfähigkeit K nach Ostwald-Luther, Handbuch, S. 407:

| t= 0°            | r=1      | r=10      | r = 50     | r = 100  |  |  |
|------------------|----------|-----------|------------|----------|--|--|
|                  | K=0.0654 | K=0.00716 | K=0.001522 | 0.000776 |  |  |
| $t = 10^{\circ}$ | 0.0832   | 0.00934   | 0.001996   | 0.001019 |  |  |
| $t=18^{\circ}$   | 0.0983   | 0.01120   | 0.002399   | 0.001224 |  |  |
| $t = 25^{\circ}$ | 0.1118   | 0.01289   | 0.002768   | 0.001412 |  |  |

Man verwende Kahlbaumsches Präparat und addiere bei sehr genauen Messungen zu den Zahlen für  $^1/_{50}$  n- und  $^1/_{100}$  n-KCl noch die spezifische Leitfähigkeit des benutzten Wassers. Vor der Wägung wird das Salz mit absolutem Alkohol von Feuchtigkeit befreit und durch Erwärmen getrocknet.

Sehr praktisch fand Verfasser die Darstellung des Temperaturganges der benutzten <sup>n</sup>/<sub>50</sub>-Chlorkaliumlösung auf Millimeterpapier in einer Kurve, welche die Leitfähigkeiten bei den Zwischentemperaturen sofort abzulesen gestattet. Rechenfehler werden bei diesem graphischen Verfahren vermieden. Die Kurve der Leitfähigkeiten bei den obigen Temperaturen ist eine gerade Linie, die Ablesung daher die denkbar einfachste.

Kohlrausch empfahl verschiedene haltbare Normallösungen:

- 1. Schwefelsäure. 206 cm³ der käuflichen reinen, konzentrierten Schwefelsäure werden in Wasser gegossen und mit Wasser auf 1 l verdünnt. K<sub>18</sub>=Leitvermögen bei 18° (° 0.7398.
- 2. Magnesiumsulfatlösung 424g trockenes (MgSO<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O) Bittersalz zu 1 l aufgelöst. K<sub>18</sub>=0.04922.
  - 3. Gesättigte Gipslösung. 1 g auf 1 l Wasser  $K_{18} = 0.001891$ .
- 4. Gesättigte Chlornatriumlösung. 360 g Na Cl in 1 l Wasser  $K_{18} = 0.2161$ .

Verdunstungen beeinflussen die Leitfähigkeit obiger Lösungen nicht wesentlich, da diese ein Maximum der Leitfähigkeit bei diesen Konzentrationen aufweisen. Es empfiehlt sich der Selbstkontrolle halber, die Kapazität der Widerstandsgefäße mit mehreren dieser Lösungen zu bestimmen.

Außer der spezifischen Leitfähigkeit von Lösungen vergleicht man die Äquivalentleitfähigkeit verschiedener Stoffe. Die Konzentration wird alsdann angegeben durch die Zahl der Äquivalente in der Volumeinheit. d. h. im Kubikzentimeter. Das Äquivalentleitvermögen einer Lösung wird mit A bezeichnet,  $\eta$  bezeichnet die Zahl der Grammäquivalente in  $1\,cm^3$  Lösung,  $\gamma=\frac{1}{\eta}$  das Volum der Lösung in Kubikzentimetern, welches ein Grammäquivalent enthält. Dann lautet die einfache Formel zur Bereitung der Äquivalentleitfähigkeit A,

$$\Lambda = -\frac{C}{\eta \cdot W}.$$

C ist die oben beschriebene Widerstandskapazität des Melgefäles. W der experimentell ermittelte Widerstand der Lösung in Ohm bei Mittelstellung

der Brücke. Die älteren Einheiten sollen an dieser Stelle nicht mehr besprochen werden, es sei hier nur angegeben, daß man das Aquivalentleitvermögen A einer Lösung findet bei Angabe von u= dem molekularen Leitvermögen, wenn man letzteres mit  $10^{+7} \times 1.063$  multipliziert, doch gilt diese Umrechnung nur für diejenigen Substanzen, deren Aquivalentleitvermögen gleich dem molekularen Leitvermögen ist. Nähere Angaben über die älteren Werte findet man in *Hamburger*, I, S. 124.

Will man die Konzentration einer  $1^{\circ}/_{\circ}$ igen Kochsalzlösung in Äquivalenten angeben, so berechnet man zunächst das Gewicht eines Äquivalentes Kochsalz in Grammen,  $35.5\,g + 23\,g = 58.5\,g$ . Eine  $1^{\circ}/_{\circ}$ ige Lösung enthält im Kubikzentimeter  $\frac{1}{58.5}\frac{1}{\times 100} = 0.000171$  Grammäquivalente.

#### Bestimmung des Temperaturkoeffizienten einer Lösung.

Unter dem Temperaturkoeffizienten versteht man das Verhältnis des Zuwachses des Leitvermögens bei einer Temperaturerhöhung um 1° C zu dem ganzen Leitvermögen. Das Leitvermögen ändert sich allerdings nicht immer gleichmäßig mit der Temperatur, aber für kleinere Temperaturintervalle kann man Gleichmäßigkeit voraussetzen. Nennen wir die Leitfähigkeit bei der Temperatur to, Ko und bei der Temperatur tı, Kı, so ist der Temperaturkoeffizient  $C_t = \frac{1}{K_0} \cdot \frac{K_1 - K_0}{t_1 - t_0}$ . Hat man das Aquivalentleitvermögen bei einer bestimmten Temperatur so ermittelt und will den Wert des Leitvermögens bei einer anderen Temperatur wissen, so bedient man sich der allgemeinen Formel  $K_t = K_0 (1 + c_t xt)$ . Der Temperaturkoeffizient ist von der Verdünnung der Lösungen in sehr geringem Grade abhängig und bei einer ganzen Reihe der wichtigsten tierischen und pflanzlichen Säfte ist er nicht bekannt. Wer sich praktisch mit Leitfähigkeitsbestimmungen beschäftigt, findet alle wissenswerten Daten in dem Buch von F. Kohlrausch und L. Holborn, Das Leitvermögen der Elektrolyten insbesondere der Lösungen. Leipzig, B. G. Teubners Verlag. wurde deshalb von einem Abdruck von Tabellen an dieser Stelle Abstand genommen.

### Ausführung von Gefrierpunktsbestimmungen.

Neben der Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit von Lösungen findet die Bestimmung des osmotischen Druckes von Lösungen mit Hilfe der Methode der Gefrierpunktsbestimmungen so allgemeine Anwendung, daß die Kenntnis der Ausführung von Gefrierpunktsbestimmungen von jedem biochemisch Arbeitenden verlangt werden muß.

Die Methode basiert auf der Tatsache, daß gelöste Stoffe den Gefrierpunkt von Flüssigkeiten herabsetzen, und zwar ist im Idealfall die Erniedrigung proportional der Zahl der gelösten Grammoleküle Substanz. Soweit die Annäherung an den Idealfall genügend verwirklicht ist, kaun man daher aus der Erniedrigung des Gefrierpunktes von Lösungen die Zahl der in der Volumeinheit gelösten Moleküle unabhängig von deren chemischer Natur unmittelbar bestimmen, sobald man den Gefrierpunkt einer gleichartigen Lösung von bekannter Molekularkonzentration ermittelt hat.

Für Wasser hat sich ergeben, daß in vielen Fällen, unabhängig von der Natur der gelösten Stoffe, ein Grammolekül in der Volumeneinheit (Kubikzentimeter) gelöst, den Gefrierpunkt des Wassers um 1880° C herabsetzen würde. In der Literatur findet sich diese Standardzahl, die Gefrierkonstante des Wassers, meist zu 188 angegeben, indem man zum Ausgangspunkt nicht die Gefrierpunktserniedrigung bei Lösung eines Grammoleküles Substanz in der Volumeneinheit genommen hat, sondern für 100 g Wasser die Gefrierpunktserniedrigung durch ein Grammolekül Substanz gewählt hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, daß die allgemeine Anwendung des Zentimetergrammsekundensystems der Buntscheckigkeit der benutzten physikalischen Konstanten ein Ende bereiten wird. Hat man die Konstante für ein bestimmtes Lösungsmittel experimentell bestimmt, so findet man die Zahl der in der Volumeneinheit (Kubikzentimeter) einer Lösung von bekannter Gefrierpunktserniedrigung  $\Delta$  gelösten Grammoleküle nach der Gleichung

$$\frac{x}{1} = \frac{\Delta}{1880} \ x = \frac{\Delta}{1880}.$$

Besitzt ein Stoff das bekannte Molekulargewicht M, so können wir nach der Formel  $M=\frac{K\cdot p}{\Delta}$  für jede Konzentration in Prozenten (p) Gramm pro 100 cm³ Lösung, die zugehörige Gefrierpunktserniedrigung  $\Delta$  ausrechnen, für jede Gefrierpunktserniedrigung die zugehörige Konzentration. Das unbekannte Molekulargewicht findet man nach derselben Formel durch Ermittlung der Gefrierpunktserniedrigung bei einer bekannten Konzentration. Die Ermittlung des Molekulargewichtes chemischer Substanzen durch Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung von Lösungen ist eine vom Biochemiker häufig verlangte Aufgabe.

Der osmotische Druck einer Lösung ist der Maximaldruck, welcher in einer Zelle mit einer Membran, die nur für das Lösungsmittel durchgängig ist, erzeugt wird bei Eintauchen in das reine Lösungsmittel nach Füllen der Zelle mit der zu untersuchenden Lösung. Membranen, welche nur für das Lösungsmittel einer Lösung durchgängig sind, nennt man semipermeable Membranen. Der mechanisch meßbare Druck, welcher durch das Eindringen von neuem Lösungsmittel in eine mit Lösung einer Substanz gefüllte Zelle ausgeübt wird, ist bei sehr verdünnten Lösungen genau gleich dem Gasdruck, welchen die gelöste Substanz in demselben Raumteil für sich als Gas ausüben würde. Dieser Gasdruck, der von der chemischen Natur des Gases ganz unabhängig ist, beträgt für ein Grammolekül eines idealen undissoziierten Gases 2·314 × 10 + 7 g pro Quadratzentimeter bei 0°. Für eine andere Temperatur gilt die Gleichung [Pt, der Gasdruck bei der

Temperatur t Grad]  $P_t = 2.314 \times 10^{7+7} \left(1 + \frac{t}{273}\right)$ . Gewöhnlich findet man die Angabe, daß der osmotische Druck bei 0° 22.34 Atmosphären beträgt, wenn nämlich ein Grammolekül im Liter gelöst wird. Für die Flüssigkeiten der Warmblüter wäre es praktisch, den osmotischen Druck stets für 38°, also für die Durchschnittstemperatur der Warmblüter zu berechnen.

Die molekulare Gefrierpunktserniedrigung des Wassers ist experimentell zu 1.85 × 10+4 bis 1.89 × 10+4 bestimmt worden. Van't Hoff lehrte die Gefrierkonstante für jedes Lösungsmittel K zu berechnen, wenn die absolute Gefriertemperatur T desselben und die latente Schmelzwärme in Kalorien W bekannt ist. Thermodynamische Erwägungen führten ihn zu der Formel K (die Gefrierpunktskonstante) =  $\frac{19.991 \text{ T}^2}{\text{W}}$ . Berechnen wir darnach die molekulare Gefrierpunktserniedrigung des Wassers, so müssen wir setzen  $T = 273 \text{ W} = 80, K = \frac{19.91 \times (273)^2}{80} = 18.500.$  Für Arbeiten mit den Beckmannschen Apparaten mit nicht ganz unbeträchtlicher Unterkühlung erhält man nach Versuchen des Verfassers mit der Konstanten 18.900 die genauesten Resultate. Für jedes andere Lösungsmittel läßt sich nach der obigen Formel die Gefrierkonstante berechnen oder, falls diese experimentell ermittelt wurde, die latente Schmelzwärme berechnen. Die Genauigkeit der Molekulargewichtsbestimmungen wird um so größer, je größer die Gefrierkonstante, je kleiner also die Schmelzwärme des Lösungsmittels ist. Wasser besitzt die kleinste Gefrierkonstante unter den üblichen Lösungsmitteln und erfordert daher die größte Präzision bei der Ausführung der Gefrierpunktsbestimmungen.

#### Ausführung von Gefrierpunktsbestimmungen.

Am häufigsten kommt der Biochemiker in die Lage, in wässeriger Lösung Gefrierpunktsbestimmungen auszuführen. Das Instrument, welches die Grundlage für die Genauigkeit der Messungen abgibt, ist das leider etwas veränderliche Thermometer. Da die elektrischen Einheiten sich viel leichter genau reproduzieren lassen als Temperaturen, ist auch die Methode der elektrischen Leitfähigkeitsmessung bedeutend leichter zu großer Genauigkeit zu treiben als Gefrierpunktsbestimmungen. Hat man ein Thermometer in Hundertstelgrade geteilt, so daß man bei Ablesen mit der Lupe die Tausendstel schätzen kann, von der Reichsanstalt mit amtlichem Prüfungsschein versehen, so dauert die Sicherheit, konstanten Nullpunkt des Instrumentes zu bewahren, nur kurze Zeit, selbst wenn man grobe Temperaturschwankungen durch Aufbewahren des Instrumentes in einem Keller vermeidet. Die großen Quecksilbermassen der Beckmannschen Thermometer oder gar von solchen, bei welchen einzelne Grade in Tausendstel geteilt sind, lassen sehr leicht Nullpunktsschwankungen von einigen Tausendsteln

Grad während des Gebrauchs eintreten. Nernst und Abegg schlagen deshalb vor, bei Präzisionsmessungen stets zwei getrennte Apparate mit zwei Thermometern zu benutzen. Wer dies nicht tut, muß es vermeiden, Genauigkeiten über 0·01° bei Gefrierpunktsmessungen anzustreben. Die Gefrierpunktsmessungen wässeriger Lösung in den einfachsten Apparaten (vgl. Fig. 525) werden in der Weise ausgeführt, daß man die Außengefäße mit einem Gemenge von Eis und Kochsalz füllt und soviel Wasser aufgießt, daß der in Grade geteilte Außenthermometer etwa 2° Kälte anzeigt nach gleichmäßigem Umrühren. Jetzt taucht man das mit etwa 25 cm³ Leitfähigkeitswasser beschickte

Innengefäß, in welchem sich das geprüfte Thermometer mit Hundertstelteilung befindet, direkt in die Außenlösung und beobachtet unter gleichmäßigem Rühren mit dem Platinrührer das Fallen des Thermometers. Wenn die Temperatur unter Null gesunken ist, wird das Thermometer bei einem bestimmten Punkte anfangen zu steigen, nämlich dann, wenn in der unterkühlten Flüssigkeit die erste Abscheidung von Eiskristallen beginnt. Sowie das Thermometer zu steigen beginnt, nimmt man es aus der Kältemischung, setzt es in den inneren Luftmantel und beobachtet unter gleichmäßigem Rühren die Temperatur. Zeigt die Ablesung mit der Lupe, daß das Quecksilber seinen höchsten Stand erreicht hat und nur noch Schwankungen von höchstens ein Hundertstelgrad sich beobachten lassen, so ist der erste Versuch beendet, welcher angibt, bei welcher Temperatur reines Wasser unter den Bedingungen der Versuchsanordnung gefriert. In den seltensten Fällen wird dieser Punkt der am Thermometer angegebene Nullpunkt sein, sondern in den meisten Fällen und oft beträchtlich darüber liegen. Das Mittel der abgelesenen Endtemperaturen betrachtet man nach mehrfachem Wiederauftauen und Gefrieren als den wahren Gefrierpunkt des Wassers und bezieht auf diesen als Nullpunkt, und nicht auf den Nullpunkt der Thermometerskala, die später beobachteten Gefrierpunktserniedri-



Fig. 525.

gungen. Nach Feststellung des Gefrierpunktes vom Wasser füllt man die Innenzylinder mit einer Lösung von bekannter Konzentration und ermittelt von neuem den Gefrierpunkt. Es ist dabei vorausgesetzt, daß der Gefrierpunkt der untersuchten Lösung oberhalb von 2° Kälte gelegen ist, sonst muß man die Feststellung des Nullpunktes bei kälteren Außentemperaturen wiederholen, denn es ist wesentlich, daß Lösung und Lösungsmittel bei denselben Außentemperaturen zum Gefrieren gebracht werden. Hat man sich von dem Gefrierpunkt der Lösung überzeugt, so prüft man mit

Hilfe der oben angegebenen Formel  $M = \frac{K. p}{\Delta}$ , ob das bekannte Molekulargewicht der benutzten gelösten Substanz mit genügender Annäherung bei

Einsetzen der bekannten Konzentration (p) und der ermittelten Gefrierpunktserniedrigung  $\Delta$  sich berechnen läßt. Eine Abweichung unter  $2^{\circ}/_{\circ}$  des theoretischen Molekulargewichtes bei nicht dissoziierenden Substanzen ist als Beweis für richtige Handhabung des einfachen Gefrierapparates anzusehen. Man kann gleich bei diesen ersten orientierenden Versuchen sich davon überzeugen, ob man eine größere Annäherung an den theoretischen Wert erhält, wenn man als Konstante des Apparates 18.900 oder, wenn man 18.500 wählt.

Als experimentelle Schwierigkeiten bei Ausführung der Gefrierpunktsbestimmungen in der obigen einfachen Form kommen in Betracht: Versagen der Eisabscheidung bei Erreichung der Temperatur des Außenzylinders, also unbeabsichtigt starke Unterkühlung und ferner Hängenbleiben des engen Quecksilberfadens im Thermometer an einer falschen Stelle. Die erstgenannte Schwierigkeit wird durch das sogenannte Impfen der Innenflüssigkeit beseitigt. Zu diesem Zwecke ist den Gefrierapparaten ein kleiner Impfstift beigegeben, bestehend aus einem Glasröhrchen mit einem Wattebäuschchen als Spitze. Tränkt man diese Watte mit etwas Wasser und senkt den durch ein Außenrohr geschützten Impfstift in die Kältemischung, so gefriert das Wasser im Wattebausch und veranlaßt bei Berühren des Platinrührers mit den Eiskristallen und Versenken des Rührers in die unterkühlte Lösung momentane Eisausscheidung, d. h. den Beginn des Gefrierens. Man hat es mit Hilfe des Impfstiftes also in der Hand, bei welcher Temperatur man die Unterkühlung der Versuchslösung unterbrechen will. Gegen das Hängenbleiben des Quecksilberfadens im Thermometerrohr schützt gelindes Klopfen des Thermometers auf die Endkugel mit einem Korkhammer. Bei einigen käuflichen Gefrierapparaten wird durch ein elektrisches Rührwerk der Platinrührer in gleichmäßige Bewegung gesetzt und zugleich das Klopfen auf das Thermometer durch einen Korkhammer betätigt. Unbedingt notwendig sind diese mechanischen Hilfsmittel bei Ausführung einfacher Messungen aber nicht.

#### Präzisionsmessungen der Gefrierpunktserniedrigung.

Präzisionsmessungen der Gefrierpunktserniedrigung bis auf einige Tausendstel Grade Genauigkeit erfordern eine viel kompliziertere Apparatur als bisher beschrieben. Das einfachste Hilfsmittel, eine erheblichere Genauigkeit zu erzielen, ist, wie oben angegeben, die Verwendung zweier Apparate von gleichem Bau. Die Verwendung großer Mengen von Lösung bewirkt ebenfalls konstante Gefriertemperaturen. Vor allem ist aber auf genaue Beobachtung und Konstanz der Außentemperatur Gewicht zu legen sowie auf Innehaltung einer ganz geringen Unterkühlung und einer sehr geringen Differenz der Temperaturen zwischen Außengefäß und gefrierender Lösung. Die Außenthermometer sollen bei Präzisionsmessungen in Zehntelgrade geteilt und ebenfalls geprüft sein. Wodurch die Temperaturkonstanz im Innengefäß erzielt wird, ist gleichgültig. Bei einem Teil der Apparate (Fig. 526) wird

die Kälte erzeugt durch gleichmäßiges Saugen von getrockneter Luft durch Ather, bei anderen Apparaten durch Verwendung flüssiger Luft und Dewarscher Gefäße, am bequemsten in geeigneten Fällen durch Verwendung eines Kryohydrates von Eis und gepulvertem Kalialaun, welches eine Temperatur von — 0·47° recht lange konstant zu halten ermöglicht. Da die verschiedenen Unterkühlungen einen Einfluß auf die Resultate ausüben, so bestimmt man bei sehr genauen Untersuchungen die Gefriertemperaturen für verschiedene Unterkühlungen und berechnet aus jedem Versuch den Gefrierpunkt für die Unterkühlung Null. Das Mittel aus letzteren Werten wird dann als wahre Gefriertemperatur angegeben. Der Biochemiker wird selten in der Lage sein, eine höhere Genauigkeit in Anspruch nehmen zu



Fig. 526.

müssen, als bei der oben beschriebenen einfachen Versuchsanordnung bei Innehaltung der angegebenen Vorsichtsmaßregeln, namentlich der Verwendung zweier Thermometer, ohne Mühe erreicht werden kann. Molekulargewichtsbestimmungen sind als genügend genau anzusehen, wenn der Fehler der Messung 5% nicht überschreitet. Man vermeide bei Gefrierpunktsbestimmungen das Hinzufügen von festen Substanzen in Pastillenform während des Versuches, weil das kalte Lösungsmittel die Pastille sehr langsam zu lösen pflegt, bei Erwärmen zur schnelleren Auflösung leicht Lösungsmittel durch Verdampfen verloren gehen kann. Bei Molekulargewichtsbestimmungen mit Hilfe der Messung der Siedepunktserhöhung dagegen ist die Anwendung von gepreßten Pastillen allgemein üblich und

der schnellen Lösung der Pastillen wegen auch anzuraten. Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß man durch Auflösen gewisser Salze in Wasser, z. B. von Ammoniumnitrat oder von Rhodankalium, sich bei Mangel an Eis oder Schnee jederzeit Kältelösungen bereiten kann, die sofort die Ausführung von Gefrierpunktsbestimmungen ermöglichen, Rohes (technisches) Salz ist hierfür ausreichend, und man kann nach Ausführung des Versuches durch freiwilliges Verdunsten der Salzlösung an warmen Orten das benutzte Salz wiedergewinnen und immer von neuem zur Bereitung von Kältelösungen verwenden. Mischt man 100 Teile Wasser von 10° mit 150 Teilen Rhodankalium, so erhält man eine Lösung von — 23.7°, mit 250 Teilen Chlorcalcium (in jedem Laboratorium vorhanden), so sinkt die Temperatur auf -12°, mit 75 Teilen Salpeter auf — 5°. Mischt man Schwefelsäure, H, SO<sub>4</sub> + 28 H<sub>2</sub> O (66%), mit Schnee zu gleichen Teilen, so sinkt die Temperatur der Lösung bis auf bestenfalls — 37° und bleibt auf diesem Punkt konstant, bis aller Schnee geschmolzen ist. Verwendet man mehr Schnee, so ist die erzielte Kälte geringer, aber ebenfalls bis zur völligen Lösung konstant. Man kann zu diesen Kältemischungen ganz verunreinigte und gebrauchte Reagenzien verwenden. Das Abdampfen der Lösungen über Feuer zur Wiedergewinnung der Kältesalze ist nicht lohnend. Die Schwefelsäure wird bei Verwendung von Schnee am besten durch den Schnee auf etwa 0° vorgekühlt. Namentlich für den Biochemiker wird es von Wichtigkeit sein, bei Verwendung von kalten Salzlösungen stets innerhalb einer Viertelstunde Gefrierpunksbestimmungen an den so leicht veränderlichen tierischen Flüssigkeiten ausführen zu können.

#### Bestimmung der Siedepunktserhöhung von Lösungen.

In der gleichen Weise, wie der Gefrierpunkt eines Lösungsmittels durch Lösung fester Substanzen herabgesetzt wird, und zwar proportional der Menge gelöster Substanz, und um gleiche Beträge für äquimolekulare Mengen verschiedener Stoffe, wird auch der Siedepunkt eines Lösungsmittels heraufgesetzt, d. h. das Sieden einer Flüssigkeit erschwert nach den gleichen Gesetzen. Die gleichen Formeln dienen der Berechnung des Molekulargewichts oder des osmotischen Druckes aus einer experimentell gefundenen Siedepunktserhöhung oder Gefrierpunktserniedrigung.  $\mathbf{M} = \frac{\mathbf{K} \cdot \mathbf{p}}{\Delta}$ . M ist das Molekulargewicht, p das Gewicht der gelösten Substanz in Prozenten (Gramm in 100  $cm^3$ ),  $\Delta$  die gefundene Siedepunktserhöhung. Die Molekularkonzentration der Lösung, d. h. Zahl der Grammoleküle im Kubikzentimeter  $\mathbf{c}_1 = \frac{\Delta}{\mathbf{K}}$ . Die Siedepunktskonstante eines Lösungsmittels wird entweder experimentell ermittelt durch Beobachtung der Siedepunktserhöhung einer Lösung von bekannter Molekularkonzentration oder nach van't Hoff berechnet nach der Formel  $\mathbf{K} = \frac{19\cdot991}{\mathbf{W}}$ , worin T die absolute Temperatur,

W die latente Verdampfungswärme des Lösungsmittes bezeichnet. Für Wasser ist T=373, W=545, daraus berechnet ist K zu 5100. K=5100 bedeutet, daß eine Lösung, welche ein Grammolekül im Kubikzentimeter enthielte, eine Siedepunktserhöhung von  $5100^{\circ}$  erleiden würde, wenn nämlich für konzentrierte Lösungen die Gesetzmäßigkeiten noch Geltung

hätten. Der osmotische Druck P einer Lösung von bekannter Siedepunktserhöhung  $\Delta$  bei der absoluten Temperatur T beträgt  $P = \frac{8\cdot47\times10^{+4}~T.~\Delta.}{K}$ 

Der Druck ist hierbei gemessen in Gramm pro Quadratzentimeter. In Atmosphären berechnet sich

$$P zu P = \frac{0.08 \Delta T}{K},$$

wenn, wie es oft geschieht, die Konzentration in Liter und nicht in der Volumeneinheit (Kubikzentimeter) angegeben wird. Man findet nun, daß in einigen Lösungsmitteln nicht das geforderte bekannte Molekulargewicht erhalten wird, sondern die Siedepunktsbestimmung ist kleiner als der berechneten Molenzahl entspricht. Man hilft sich in diesem Falle mit der Annahme, daß eine Assoziation mehrerer Moleküle stattgefunden hat und findet dann den Assoziationsgrad nach der Formel

$$z = \frac{M \text{ gefunden} - M \text{ theoretisch}}{M \text{ gefunden}} \times \frac{n-1}{n}.$$

Hierin bezeichnet M das Molekulargewicht und n die Zahl der Teilmolekel in einem assoziierten Molekül.

Der Assoziationsgrad z bezeichnet das Verhältnis der Zahl der assoziierten Moleküle zu der Summe der assoziierten und nicht assoziierten Moleküle. Die hydroxyl- und karboxylhalti-



Fig. 527.

gen aliphatischen Verbindungen haben starke Neigung, in Kohlenwasserstoffen gelöst, polymere Stoffe zu bilden, in wässeriger Lösung bildet der umgekehrte Vorgang die Dissoziation der Elektrolyte in Ionen die Regel.

Mit Hilfe der Bestimmung der Siedepunktserhöhung läßt sich der Dissoziationsgrad einer Substanz bei der Siedetemperatur in ganz ähnlicher Weise ableiten, wie der Assoziationsgrad nach der Formel

$$\alpha = \frac{\text{M (theoretisch)} - \text{M (gefunden)}}{\text{M (gefunden) (n-1)}}.$$

In dieser Formel bezeichnet  $\alpha$  den Dissoziationsgrad, M das Molekulargewicht, n die Zahl der Teilmoleküle, in welche ein sogenanntes aktives Molekül zerfällt. Der Dissoziationsgrad  $\alpha$  bezeichnet das Verhältnis der Zahl der aktiven Moleküle zu der Summe der aktiven und inaktiven. Die Teilmoleküle verhalten sich in bezug auf Erzeugung des osmotischen Druckes wie die unveränderten Moleküle. Während bei Abwesenheit von Assoziation und Dissoziation für den osmotischen Druck die Gleichung Gültigkeit hat  $P = \frac{K \times T. c}{V}$ , worin K die Gaskonstante 84.700 bedeutet, T die absolute Temperatur, V das Volumen der Lösung und c die molekulare Konzentration, gilt für Dissoziation und Assoziation die Gleichung  $P = 1.K \times T \times C$  i gibt das Verhältnis an zwischen der Zahl Moleküle, welche tatsächlich in der Lösung vorhanden sind, zu der bei Abwesenheit von Dissoziation oder Assoziation vorhandenen Molekularzahl. Zerfällt ein aktives Molekül in

$$P = [1 + (n-1)\alpha] 84.700 T \times c.$$

Druck berechnet sich daher in diesem Falle nach der Formel

n Teile, so ist der van't Hoffsche Faktor  $i = 1 + (n-1)\alpha$ . Der osmotische

In dieser Gleichung sind zwei Unbekannte n und  $\alpha$  vorhanden. Von diesen kann  $\alpha$  mit Hilfe elektrischer Leitfähigkeitsmessungen experimentell bestimmt werden nach der Formel  $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda} \frac{v}{\infty}$  und der osmotische Druck P mit Hilfe der Bestimmung der Siedepunktserhöhung nach der Formel

$$P = \frac{8.47 \times 10^{+4} \text{ T.} \Delta}{5100}.$$

Ist dies geschehen, so kann n, also die Zahl der Teilmolekeln, in welche eine aktive Molekel zerfällt, berechnet werden. Bei mehrbasischen Säuren von unbekannter Zusammensetzung kann man auf diese Weise mit Hilfe zweier physikalisch-chemischer Methoden in geeigneten Fällen die Zahl der Säuregruppen bestimmen oder die anderweitig bestimmte Zahl kontrollieren.

#### Ausführung der Messung von Siedepunktserhöhungen.1)

Wie bei der Ausführung von Messungen der Gefrierpunktserniedrigung, liegt der Schwerpunkt für die Genauigkeit von Messungen der Siedepunktserhöhungen in der Beschaffung zweier guter, geprüfter Thermometer. Nullpunktsverschiebungen am Thermometer treten bei den höheren Temperaturgraden der siedenden Lösungsmittel noch viel leichter auf als bei Messungen der Gefrierpunktserniedrigung. Als Vorzüge der Siedemethode kommen in Betracht die leichte Lösung gepreßter Pastillen in der heißen Lösung, der Fortfall des oft unbequemen Rührens gegenüber Gefrierpunktsbestimmungen und die lange Dauer der Temperaturkonstanz beim Sieden. Gleichmäßiges Sieden zu erreichen ist nicht schwer, wenn man als Füll-

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Fig. 527, S. 505.

material nicht die billigen, aber unzweckmäßigen Tariergranaten oder Glasperlen, sondern die teuren, aber unfehlbar wirkenden Platintetraeder nach Beckmann verwendet. Verfasser verwendet bei 25 cm3 Flüssigkeit etwa 20 q Platintetraeder und erreichte damit gleichmäßiges Sieden, selbst bei Seifenlösungen. Sehr zweckmäßig dient als Siedeerleichterer zugleich ein mit Einschmelzglas befestigter dicker Platinstift im Boden des Siedegefäßes. Das Quecksilbergefäß des Thermometers soll vor dem Beginn des Siedens eben bis zum Rande in die Flüssigkeit eintauchen, nicht etwa nur von dem entstehenden Dampf umspült werden. Die älteste von Beckmann angegebene Form des Siedeapparates erweist sich bei Verwendung von viel Platin als die zweckmäßigste, alle seitdem angebrachten Verbesserungen, komplizierte Wärmeschutzmäntel aus Porzellan oder Glas oder Einleiten von Dampf in die Lösung nach dem Vorschlag von Landsberger, sind entbehrlich und gewähren nicht die geringste Steigerung der Genauigkeit der Messungen. Erwähnung verdient nur die elektrische Heizung der zu siedenden Lösungen nach Bigelow durch einen in der Lösung selbst befindlichen Platindraht, wobei als Wärmeschutz ein Dewarsches Vakuumgefäß dienen kann. Mit der elektrischen Heizung ist ein sehr gleichmäßiges Sieden leicht zu erreichen. Verfasser erzielte ein sehr gleichmäßiges Sieden ohne Anwendung von Elektrizität durch Eintauchen des mit 20 g Platintetraeder beschickten Siedegefäßes in ein heißes Paraffinbad, dessen Temperatur etwa 80° über der Siedetemperatur gehalten wurde. Kleine Schwankungen des Gasbrenners kommen bei dieser Methode der Heizung nicht zu schädlicher Wirkung: es gelingt leicht, das Paraffinbad auf einen Grad konstant zu halten.

Damit der kondensierte Dampf nicht in kalten Tropfen in die heiße Lösung gelangt, läßt man an neueren Apparaten den Kühlerstutzen ohne Absatz in das Siedegefäß übergehen und versieht den Kühler mit Glaswarzen, welche ein gleichmäßiges Herabrinnen des Kondensates vermitteln. Die Menge vom Lösungsmittel, welche während des Siedens teils als Dampf, teils als herabrinnende Flüssigkeit der Lösung entzogen wird, schätzt man auf etwa 0·3 cm³ und korrigiert danach das Volum der Lösung; nach dem Versuch überzeugt man sich durch Wägung davon, daß nicht während des Siedens das Volum der Lösung sich durch Dampfverlust geändert hat. Änderungen des Barometerstandes während eines Versuches können erheblichere Fehler bei der Bestimmung verursachen, wenn man nicht in einem zweiten Apparat, was dringend anzuraten, während des Versuches reines Lösungsmittel sieden läßt, so daß jederzeit mit der Ablesung des Siedepunktes der Lösung auch der Siedepunkt des Lösungsmittels gleichzeitig bestimmt werden kann. Man kann durch eine Korrekturformel

$$M = K \cdot \frac{s}{L (\Delta + \frac{d B \cdot K}{B m})}$$

den Einfluß einer erheblichen Änderung des Barometerstandes während eines Siedeversuches in Rechnung ziehen. In dieser Formel bedeutet B den

mittleren Barometerstand, d B die Zunahme bei der Siedepunktsbestimmung der Lösung, verglichen mit dem Barometerstande bei Bestimmung des Siedepunktes des Lösungsmittels, m bezeichnet das Molekulargewicht des Lösungsmittels in Dampfform, K die Siedekonstante 5100, s das Gewicht der gelösten Substanz, L das Volum der Lösung, M das korrigierte Molekulargewicht,  $\triangle$  die Siedepunktserhöhung. Bei weitem vorzuziehen ist die Ausschaltung der Barometerschwankungen durch gleichzeitiges Verwenden eines zweiten Apparates mit reinem Lösungsmittel.

Gleichzeitige Bestimmungen des Dissoziationsgrades von Salzen durch Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung und durch Bestimmung von Siedepunktserhöhungen haben überraschend große Übereinstimmung ergeben, trotzdem die Gefrierpunktsbestimmungen bei + 273° die Siedepunktsbestimmungen bei 373° der absoluten Skala ausgeführt werden. Für konzentrierte Lösungen haben die oben angegebenen Formeln keine Gültigkeit, und es ist nicht anzuraten, durch Rechenkunststücke mit zahlreichen Korrekturen das Anwendungsgebiet der brauchbaren physikalisch-chemischen Methoden künstlich erweitern zu wollen. Es wird wenige Fälle geben, in denen sowohl die Siedemethode wie die Gefrierpunktsbestimmungsmethode gänzlich versagen bei Bestimmung des Molekulargewichtes einer Substanz, selbst wenn diese chemisch noch nicht genügend bekannt ist.

# Physikalisch-chemische Arbeitsmethoden mit Kolloiden. Darstellung von Metallsolen.

Bredig lehrte die Zerstäubung von Metallen in einer Flüssigkeit mit Hilfe des elektrischen Stromes in so feine Verteilung, daß eine Scheinlösung entsteht, welche bei genügender Vorsicht einige Zeit lang aufbewahrt werden kann. Der Unterschied zwischen einer wahren Lösung und einer Scheinlösung eines Stoffes besteht nach Verfasser darin, daß in wahrer Lösung die gelöste Substanz in Teilchen von gleicher Größe und gleichem Abstand zerfallen gedacht werden muß, während bei einer Scheinlösung ungleiche Teilchen in ungleichen Abständen das Lösungsmittel durchsetzen.

Der Endzustand, dem die Teilchen in einer wahren Lösung zustreben, ist der Zustand idealsymmetrischer Verteilung des Gelösten im Lösungsmittel, der Endzustand, dem die Teilchen in einer Scheinlösung zustreben, ist der Zustand der Trennung von Lösungsmittel und Gelöstem durch die Einwirkung der Schwerkraft. Da niemals zwei Stoffe absolut das gleiche spezifische Gewicht besitzen können, muß eine Scheinlösung der Wirkung der Schwerkraft überlassen, das Gelöste schließlich an die Oberfläche oder den Boden des Lösungsmittels abscheiden. Die Haltbarkeit einer Scheinlösung steht in einem umgekehrten Verhältnis zur Teilchengröße und zu der spezifischen Gewichtsdifferenz zwischen Lösungsmittel und suspendierten Teilchen. Da in einer Scheinlösung im Gegensatz zu einer wahren

Lösung die Teilchengröße durch äußere Eingriffe abgeändert werden kann, ist die Haltbarkeit einer Scheinlösung abhängig von ihrer Vorgeschichte, während in wahrer Lösung die Teilchengröße nur durch Veränderung der Atomgruppierung im Molekül, also durch chemische Umwandlung verändert werden kann. Zwei Scheinlösungen können niemals im idealen Sinne identisch hergestellt werden; für die Arbeit mit Kolloiden genügt aber in den meisten Fällen die praktisch erreichbare Gleichmäßigkeit der Konzentrationen und der Teilchengröße.

#### Bereitung von Platinsol.

In eine Schale, gefüllt mit doppelt destilliertem Wasser, taucht man zwei durch Glasröhren geschützte Platindrahte von etwa 2 mm Dicke und 7 cm Länge. Durch einen Regulierwiderstand sorgt man dafür, daß bei Entfernung der Spitzen um 1-2 mm ein Strom von etwa 6-8 Ampère bei 70 Volt Klemmenspannung durch die Platinstäbe hindurchgeht. Durch eine Kältemischung verhindert man eine Erwärmung des Wassers. Auseinanderziehen der Platinspitzen bildet sich ein kleiner Lichtbogen unter Wasser und man sieht das Platin von der Kathode in dunklen Wolken abgeschleudert werden. Erlischt der Lichtbogen, so stellt man ihn nach gegenseitiger Berührung der Elektrodenspitzen durch vorsichtiges Auseinanderziehen wieder her und beendet die Zerstäubung des Platins, wenn sich das Wasser in der Schale in eine dunkle Flüssigkeit verwandelt hat. Bei zu großem Gehalt an fein verteiltem Platin gerinnt das Platinsol leicht und verwandelt sich in ein Platingel. Die von der Kathode abgeschleuderten Platinteilchen besitzen, wie die ultramikroskopische Betrachtung am besten zeigt, ganz ungleiche Größe. Durch Filtration des Platinsols entfernt man die gröberen Teilchen und erzielt eine Scheinlösung, deren Teilchen sich ihrer Kleinheit wegen lange Zeit suspendiert erhalten lassen trotz ihres enormen spezifischen Gewichtes. Die für katalytische Vorgänge maßgebende innere Oberfläche solcher Platinsole ist so außerordentlich groß, daß man durch Zerlegung von  $H_2O_2$  noch  $1 \times 10^{-9}$  g Platin in dieser Form nachweisen kann. Metallsole verschiedener Art lassen sich auf dieselbe Weise wie das Platinsol bereiten, wenn man als Elektroden Stäbe aus anderen Metallen wählt. Silber, Gold, Quecksilber, Eisen und Arsen sind in der Form von wässerigen Scheinlösungen erhältlich und für einige Zeit, bis zu Monaten, in den Suspensionen zu erhalten.

#### Bereitung von Eiweißsol (Albumin, Hämoglobin).

Dialysiert man Blutserum in der Kälte gegen häufig gewechseltes eisgekühltes Leitfähigkeitswasser, so fallen die Globuline, welche nur bei Elektrolytgegenwart gelöst bleiben, aus, und man erhält nach diesem Verfahren von *Pauli* eine Albuminlösung von großer Reinheit, deren Haltbarkeit in der Kälte eine fast unbegrenzte genannt werden kann. Das Eiweiß wird nach Entfernung aller Elektrolyte elektrisch so neutral, daß es keine

Wanderungsrichtung im elektrischen Strom mehr erkennen läßt. Löst man käufliches Hämoglobin in Wasser und dialysiert in der Kälte längere Zeit, so erhält man eine praktisch in vielen Fällen zum Studium der Kolloideigenschaften geeignete Lösung, die, in der Kälte bei 0° aufbewahrt, als fast unbegrenzt haltbar bezeichnet werden kann. Der Vorzug dieser Scheinlösung vor dem Blutalbuminsol besteht in ihrer Eigenfarbe, welche es gestattet nach Herstellung einer Serie von Standardlösungen, die Konzentration der Lösung kolorimetrisch sehr genau ohne jede Mühe zu bestimmen. Die Konzentration des Albuminsols bestimmt man bequem und genügend genau mit Esbachs Albuminimeter.

#### Bereitung von Goldsol auf chemischem Wege.

Zsigmondy 1) hat ein Verfahren zur Gewinnung eines Goldsoles auf chemischem Wege ausgearbeitet, welches bei sehr genauer Innehaltung der Vorschriften zur Darstellung einer rein roten, vollkommen klaren Goldflüssigkeit führt. Sein Verfahren basiert auf der Reduktion von verdünnter, schwach alkalischer Goldchloridlösung mit Formaldehvd. 25 cm<sup>3</sup> einer Lösung von 0.6 g Goldchloridchlorwasserstoff im Liter werden mit 100 bis 150 cm<sup>3</sup> Wasser verdünnt, hierauf mit 2 bis 4 cm<sup>3</sup> einer 0.2 normalen Lösung von Kaliumkarbonat oder Kaliumbikarbonat versetzt und zum Sieden erhitzt. Unmittelbar nach dem Aufkochen entfernt man die Flamme und fügt partieweise, aber ziemlich schnell 4 cm3 einer Lösung von 1 Teil frisch destilliertem Formaldehyd in 100 Teilen Wasser unter lebhaftem Umrühren zu. Bei nicht ganz genau vorschriftsmäßiger Bereitung resultieren violette oder sogar blaue Lösungen, die meist stark getrübt erscheinen und bald Gold absetzen, während die rein roten Lösungen gekocht und monatelang aufbewahrt werden können. Durch Verdunsten kann man die rote Scheinlösung bis zu einem Goldgehalt von 1% eindicken. Reinigt man das Goldsol durch Dialyse, so läßt es sich länger aufbewahren. Das suspendierte Gold wandert mit der negativen Elektrizität und setzt sich an der Anode als schwarzes Pulver ab. 2)

## Filtration kolloidaler Lösungen durch Ultrafilter nach H. Bechhold. 3)

Gallerten lassen sich nach Bechhold als Filter verwenden, um kolloidal gelöste Stoffe von ihrem Lösungsmittel durch Filtration zu trennen. Welche Gallerten man verwendet ist verhältnismäßig nebensächlich, wenn man von der Adsorption von Gelöstem aus den Filtrierflüssigkeiten absieht, deren Größe in hohem Maße von dem physikalischen Zustand und von der chemischen Natur des Filtermateriales abhängt. Um den Gallerten, welche

<sup>1)</sup> Vgl. auch S. 286 dieses Bandes.

<sup>2)</sup> Vgl. A. Lottermoser, Über anorganische Kolloide. Enkes Verlag. S. 24 u. 28. 1901.

<sup>3)</sup> II. Bechhold, Kolloidstudium mit der Filtrationsmethode. Zeitschrift für physikalische Chemie. LX. S. 3.

nur in ganz dünner Schicht zur Verwendung kommen, einen Halt zu geben, imprägnierte Bechhold Metallsiebe, Gewebe und vor allem Filterpapiere mit den Gallerten. In vielen Fällen erwies sich eine Lösung von Kollodium in Eisessig als sehr brauchbar zur Herstellung von Ultrafiltern. Hat man Filterpapiere mit dieser Lösung getränkt, so gelatiniert man durch einfaches Eintauchen in Wasser. Gelatinelösungen werden durch eisgekühltes Formalin gehärtet und nach gründlichem Auswaschen in Chloroformwasser aufbewahrt. Pergamentpapier, Fischblase und Amnionhaut erwiesen sich als brauchbar für Trennung von Scheinlösungen, während alle künstlichen Ersatzpapiere für Pergament als unbrauchbar sich erwiesen. Bechhold imprägnierte Filtrierpapiere mit den verschiedenen Gallerten im Vakuum, weil sonst häufig Luftblasen die Herstellung haltbarer Häute verhindern. Die Filter werden senkrecht in einem Glaskasten (Vakuumimprägnierungsapparat) aufgehängt, der Kasten luftleer gepumpt und alsdann die Gallertflüssigkeit durch Öffnen eines Hahnes durch einen Trichter in das Gefäß gelassen, wo sie, vom Boden aufsteigend, unter Atmosphärendruck in die luftleeren Filter eindringt. Nach einiger Zeit hebt man die Stange mit den Filtern heraus, läßt abtropfen und gelatiniert die in das Filter eingezogene Scheinlösung. Der von Bechhold angegebene Filtrierapparat besteht aus einem zylindrischen Gefäß mit eingesetztem Trichter. Die Filter werden zum Schutz gegen Reißen auf ein flaches rundes Nickeldrahtnetz gelegt und durch eine durchbohrte Platte vor Ausbuchtung durch starke Innendrucke geschützt. Der Filtriertrichter wird durch 2 Gummiringe gegen das Außengefäß abgedichtet. Der Trichter wird durch einen Metalldeckel mit Konusverschluß und Gummidichtung abgeschlossen. Durch eine Druckpumpe wird der zur Filtration nötige Druck von 0.1 bis 10 Atmosphären Überdruck erzeugt. Verfasser verwendet zur Druckerzeugung Sauerstoff- resp. Wasserstoffbomben mit Reduzierhähnen. Für höhere Drucke als 10 Atmosphären hat Bechhold einen verstärkten Apparat mit Flanschenverschluß angegeben, welcher etwas umständlicher zu verschließen ist als der schwächere Apparat.

Weil eine ganze Reihe von Scheinlösungen bei Eindickung während der Filtration, bei welcher ja Lösungsmittel abgepreßt wird, Gallerten auf dem Filter abscheiden, welche das Filter undurchlässig machen, hat Bechhold einen Filtrationsapparat mit Rührvorrichtung konstruiert, Der Rührer geht durch eine Stopfbüchse und wird mittelst eines Elektromotors betätigt, während die Preßluft seitlich zugeführt wird. Bechhold erreichte durch diese Rührvorrichtung schnelle, gleichmäßige Filtration und Verhinderung des Absetzens eines Gels auf dem Filter.

Filter, mit Gallerten imprägniert, von verschiedener Herstellung, weichen in ihrer Durchlässigkeit oft erheblich voneinander ab, d. h. die Filterdichte ist abhängig von der Vorgeschichte der Herstellung. Um nun die Größe der Filterporen angeben zu können, benutzte Bechhold eine 1% ige Hämoglobinlösung. Hämoglobin wird von den Filtern nicht absorbiert, wird von Filtern mittlerer Dichte zurückgehalten und erlaubt kolorimetrische Konzentrationsbestimmungen. Bechhold bezeichnet jedes Filter nach der

Konzentration der Gallerte, mit der es imprägniert ist und gibt in Klammern an, welches Filter aus der gleichen Herstellung 10/0 ige Hämoglobinlösung, die mindestens 2 Tage gestanden hat, gerade noch zurückhält. Zum Beispiel Gelatine  $3^{\circ}/_{0}$  (Hb  $4^{\circ}/_{0}$ ) bei Bechhold bedeutet ein Filter, welches mit 3% iger Gelatine getränkt ist und 1% ige Hämoglobinlösung passieren läßt, welche erst durch ein 40/eiges Gelatinefilter derselben Herstellung gänzlich zurückgehalten wird. Durch ein eingesetztes r bezeichnet Bechhold die Vakuumimprägnation der Filter. Bei Gelatinefiltern gibt Bechhold ferner den Gehalt der zum Härten benutzten Formollösung an. Die Formeln werden durch die Fülle der Angaben etwas unübersichtlich. So bedeutet die Angabe G  $5^{\circ}/_{0}$  (r), F  $2^{\circ}/_{0}$  (H<sub>1</sub> G .  $4^{\circ}/_{0}$  r F  $2^{\circ}/_{0}$ ) ein Gelatinefilter mit  $5^{\circ}/_{\circ}$ iger Gelatinelösung im Vakuum imprägniert, in  $2^{\circ}/_{\circ}$ iger Formalinlösung gehärtet. Es ist für 1º/oige Hämoglobinlösung undurchlässig, welche durch ein gleichbehandeltes 4 % iges Gelatinefilter zurückgehalten wird. Verwendung mehrerer Filterscheiben übereinander wirkt öfters wie eine Vermehrung der Filterdichte. Die Schwierigkeiten, welche im weiteren Verlaufe der Filtration sich öfters einstellen, müssen durch eigene Übung in der Handhabung der Apparate umgangen werden. Verfasser weist auf H. Bechholds Originalarbeit hin, in welcher eine ganze Reihe von erschwerenden Momenten bei der Filtration ausführlicher besprochen werden, namentlich die Adsorption des Scheingelösten durch das Filtermaterial.

### Überführung von Kolloiden in Bechholds Überführungsapparat.

Der Bechholdsche Überführungsapparat besteht aus zwei durch ein gläsernes T-Rohr verbundenen Glasglocken, welche durch Dialysiermembranen verschlossen werden können. Der Überführungsapparat wird in zwei getrennte Glasgefäße gestellt, welche die Elektroden enthalten und mit einer Flüssigkeit gefüllt sind, welche die elektrische Stromleitung besorgt. Als Elektroden dienen zweckmäßig Platinbleche, als Stromquelle eine Primärbatterie von etwa 40 Volt Spannung. Die Flüssigkeit im Überführungsgefäß bildet den einzigen Leitweg für den elektrischen Strom, der ganze Strom muß daher durch die Innenflüssigkeit hindurchgehen. Nach Beendigung der Überführung kann die Flüssigkeit, in jeder Glocke gesondert, bequem entfernt werden. Die Überführungsprodukte, wenn solche aus Suspensionen bestehen, können nicht mit den Elektroden in Berührung kommen, sondern müssen sich an den Dialysiermembranen, welche sie nicht passieren können, absetzen. Bechhold schlägt vor, das Wasser, in welches die Elektroden tauchen, mit Toluol zu überschichten, um eine Sterilisierung der Flüssigkeiten während der Überführung zu erreichen. Verwendet man sehr reines Wasser zur Herstellung der Suspensionen, welches den elektrischen Strom fast gar nicht leitet, so kann man die Überführungen auch bei höheren Spannungen bis 110 Volt vornehmen.

Durch ein eingeschaltetes Ampèremeter überzeuge man sich von der benutzten Ampèrezahl und durch ein Thermometer im Überführungsgefäß davon, daß nicht zu große Erwärmung der Suspensionen durch den elektrischen Strom und damit Gelbildung eintritt.

### Die direkte Messung des osmotischen Druckes,

Bei der physikalisch-chemischen Analyse tierischer und pflanzlicher Flüssigkeiten wäre es von größter Wichtigkeit, direkte Messungen des osmotischen Druckes ausführen zu können. Eine Normallösung (1 Mol. im

Kubikzentimeter) erzeugt schon bei  $0^{\circ}$  C einen Druck von 23 Millionen Grammzentimetern,  $2.3 \times 10^{+7}$  gcm oder rund 23.000 Atmosphären. Da wir  $2.3 \times 10^{-2}$  gcm noch bequem direkt messen können mit geneigten Manometern, würde aber ein Konzentrationsunterschied von  $1 \times 10^{-9}$  Mol. (ein Milliardstel Mol.) noch der Messung zugänglich sein.

Pfeffer hat ein Verfahren angegeben zur direkten Messung des osmotischen Druckes, welches bei Verwendung von Rohrzuckerlösungen eine ausgezeichnete Übereinstimmung der theoretisch geforderten und der experimentell erhaltenen Werte ergab. Leider ist es Verfasser bei jahrelang fortgesetzten Versuchen niemals gelungen, die Pfefferschen Experimente nachzuahmen, und Quincke sowohl wie Bechhold berichten über die gleiche Schwierigkeit der Wiederholung der Pfefferschen Versuche.

Pfeffer benutzte einen verhältnismäßig einfachen Apparat (Fig. 528). Er zerschnitt eine Chamberlandfilterkerze mit einer Laubsäge und verschloß den auf diese Weise entstandenen kleinen Zylinder mittelst eines Gummipfropfens, der von einem Glasrohr durchbohrt war. Nun tauchte er den Zylinder



Fig. 528.

der in verdünnte Salzsäure und saugt einige Zeit Salzsäure durch die Poren zur Entfernung von Kaolin. Dann saugte er reines Wasser hindurch bis zur völligen Entfernung der Salzsäure. Jetzt saugte er eine 14% ige Lösung von gelbem Blutlaugensalz durch die Zylinderwandungen, spülte mit Wasser ab und tauchte den Zylinder in eine 25% ige Kupfersulfatlösung, auch das Innere des Tonzylinders mit der Lösung erfüllend. Es entstand in der Wand ein Niederschlag von Ferrocyankupfer.

 $2 \text{ Cu SO}_4 + \text{K}_4 \text{ Fe} (\text{CN})_6 = \text{Cu}_2 \text{ Fe} (\text{CN})_6 + 2 \text{ K}_2 \text{ SO}_4$ . Der Niederschlag von Ferrocyankupfer bildete die Membran, welche durchlässig sein soll für das Lösungsmittel, also Wasser, undurchlässig dagegen für die gelösten Stoffe, besonders für die Membranogene. *Pfeffer* benutzte auch Membranen

von Berlinerblau und von Calciumphospat. Membranen nennt man semipermeabel, wenn sie nur das Lösungsmittel durchlassen. Bei Wiederholung der Pfefferschen Versuche erwies sich die gebildete Ferrocyankupfermembran stets entweder als ganz impermeabel nach kurzer Zeit, ehe der Terminaldruck erreicht war, oder es wanderte die ganze Lösung durch Risse der Membran hindurch. Quincke beschreibt ebenfalls die Abscheidung von Ferrocyankupfer in einer öligen Form, welche nach kurzer Zeit erstarrt und ganz impermeabel wird, und auch Bechhold erzielte bei dem Versuch, semipermeable Membranen als Ultrafilter zu verwenden, nur Mißerfolge. Bei der Wichtigkeit und Empfindlichkeit der direkten Messung des osmotischen Druckes wäre die Ausarbeitung einer Methodik, welche gestattet, die Pfefferschen Experimente zu wiederholen, eine verdienstliche Aufgabe. Pfeffer fand bei 13·2° bis 16·1° Außentemperatur folgende osmotische Drucke bei Verwendung von Rohrzuckerlösungen:

| (!<br>Konzentration der Lösung | P<br>Osmotischer Druck in<br>Millimeter Hg | $\frac{P}{C}$ = Konstanz |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| 1º/o                           | 535                                        | 535                      |  |  |
| 20/0                           | 1016                                       | 508                      |  |  |
| 4%                             | 2081                                       | <b>521</b>               |  |  |
| 6%                             | 3075                                       | 513                      |  |  |

Noch überraschender war die Übereinstimmung der von Pfeffer experimentell gefundenen Werte mit den theoretisch erforderlichen bei Berücksichtigung des Einflusses der Temperatur.

| Temperatur der<br>1º/oigen Rohrzuckerlösung | Osmotischer Druck<br>in at gefunden | Osmotischer Druck<br>in at berechnet für<br>Rohrzucker als Gas<br>im gleichen Volumen |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6.8                                         | 0.664                               | 0.667                                                                                 |  |  |
| 14.2                                        | 0.671                               | 0.685                                                                                 |  |  |
| 22:0                                        | 0.721                               | 0.703                                                                                 |  |  |
| 36.0                                        | 0.746                               | 0.736                                                                                 |  |  |
|                                             |                                     |                                                                                       |  |  |

Aus diesen Messungen folgt die Gültigkeit der Gasgleichung P=RT.c für Lösungen in einer Zelle mit semipermeabler Membran. Für Kolloide besitzen wir Membranen in großer Zahl, welche für Wasser durchgängig sind, nicht dagegen für das scheingelöste Kolloid; man kann daher Druckmessungen an künstlichen Zellen mit Fischblasenmembran oder Pergamentmembran ohne Schwierigkeit ausführen. Da die Kolloide entsprechend einem überaus hohen Piezontengewicht<sup>1</sup>) nur geringe absolute

¹) Ein Piezon ist ein Teilchen, welches den osmotischen Druck erzeugt, gleichgültig ob Molekül oder Ion.

Drucksteigerungen ergeben, ist es praktisch, Manometer zu verwenden, welche nicht mit Quecksilber, sondern mit flüssigem Paraffin gefüllt sind und zugleich zu einer fast beliebigen Steigerung der Empfindlichkeit zum Umlegen eingerichtet sind. Ist der Winkel, welchen das Manometerrohr mit dem Horizont bildet (α), so ist der Druck p = h sin α. Liegt das Manometer horizontal, so ist die Empfindlichkeit unendlich groß. Man vergesse nicht, die Änderung des spezifischen Gewichtes der Manometerflüssigkeiten mit der Temperatur bei den Druckmessungen zu berücksichtigen. Verfasser hat einen kleinen Apparat zur direkten Messung der Wasseranziehung von Kolloiden konstruiert, bei dem durch ein Federmanometer Drucke bis 100 Atmosphären abgelesen werden können.¹) Die Quellungsdrucke gewisser Kolloide gehen allerdings in einigen Fällen bis zu mehreren tausend Atmosphären. Als semipermeable Membran für Kolloide kommt namentlich gute Fischblase, aber auch Goldschlägerhäutchen in Betracht.

#### Bestimmung der Isotonie von Lösungen durch Plasmolyse und Hämatolyse.

Die Methoden der Vergleichung des osmotischen Druckes von Lösungen mit Hilfe der Plasmolyse von Pflanzenzellen oder der Volumveränderung von roten Blutteilen von Säugetieren haben für den Biochemiker nur geringe Bedeutung und sollen hier daher nur ganz kurz erwähnt werden. Man nennt zwei Lösungen, welche die gleiche Zahl von Piezonten (Moleküle oder Ionen) enthalten, isosmotische oder häufiger noch isotonische. Ist die Zahl der Piezonten größer als in einer Vergleichslösung, so spricht man von hypertonischen Lösungen, ist sie geringer, von hypotonischen Lösungen. Hugo de Vries benutzte Pflanzenzellen, z. B. Oberhautzellen der Mittelnerven an der Blattunterseite von Tradescantia discolor, zur Feststellung, ob eine Lösung mit dem Zellsaft dieser Pflanzenzellen isotonisch war oder nicht. Bringt man die Zellen in hypertonische Lösungen, so tritt Plasmolyse ein, der plasmatische Inhalt zieht sich von der Zellwand zurück und der Binnenraum der unnachgiebigen Zellmembran erfüllt sich mehr oder weniger nach dem Grade der Hypertonie mit durchsichtiger Lösung. Verdünnt man eine hypertonische Lösung, bis eben keine Plasmolyse mehr sichtbar ist, so ist die ermittelte Verdünnung isotonisch mit dem Pflanzenzellsaft, vorausgesetzt, daß der gelöste Stoff nicht rasch in das Protoplasma der Pflanzenzelle eindringt. Lipoidlösliche Stoffe dringen meist rasch in das Protoplasma ein, während die Zuckerarten im allgemeinen nicht merklich eindringen. de Vries stellte mit Hilfe der plasmolytischen Methode fest, daß die Formel der Raffinose C18 H22 O16 + 5 H2 O die richtige sein müsse, weil seine Versuche ergaben, daß eine 5 96% ige Raffinoselösung isotonisch ist mit einer 3·42% igen Rohzuckerlösung. Ermittelt man die Konzentration einer Lösung eines unbekannten Stoffes, welche eben

i) Erhältlich bei den Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf, Berlin N, Scharnhorststraße 22.

zu bestimmen.

nicht mehr plasmolysiert, so ist die betreffende Lösung 10<sup>-4</sup> normal wie die  $3\cdot42^{\circ}/_{\circ}$ ige Rohrzuckerlösung. c =  $\frac{p}{100~\text{M}}$ , darin bedeutet c die Molkonzentration, p den Prozentgehalt an gelöster Substanz, M das Molekulargewicht. Wir können mit Hilfe dieser Formel mit der Methode der Plasmolyse feststellen entweder die Molkonzentration c oder das Molekulargewicht oder den Prozentgehalt einer in Lösung befindlichen Substanz.

Bei ungefähr 1% igen Kochsalzlösungen sind Unterschiede von 0.02% Kochsalz noch festzustellen. Die Methode der Plasmolyse steht abgesehen von einer gewissen Unbequemlichkeit, den übrigen Methoden zur Bestimmung des Molekulargewichtes an Genauigkeit nicht erheblich nach.

### Die Bestimmung des osmotischen Druckes einer Lösung mit dem Hämatokrit.

Bringt man die roten Blutscheiben eines Säugetieres in Lösungen von verschiedener Piezontenkonzentration, so ändert sich das Volum der Blutscheiben, wenn die Lösungen nicht mit dem Blutplasma isotonisch sind. Es nimmt ab in hypertonischen Lösungen und nimmt zu in schwach hypotonischen Lösungen. Ist die Versuchslösung stark hypotonisch, so tritt Hämatolyse ein, d. h. Austritt des Hämoglobins aus den roten Blutscheiben.

Der von Köppe angegebene Hämatokrit besteht aus einem etwa 7 cm langen, sehr engen Glasrohr, welches mit Hundertteilung versehen ist und an beiden Enden mit kleinen Gummiplättchen verschlossen werden kann. Das Rohr des Hämatokrits wird mit Hilfe einer Pravazspritze mit Blut und Standardlösung gefüllt, verschlossen und zentrifugiert, bis das Volum der roten Blutscheiben konstant geworden ist. Dann füllt man den Hämatokrit mit einer Vergleichslösung, welche die gleiche Blutmenge enthält und variiert die Konzentration der Vergleichslösung, bis das identische Volum der Blutsäule erzielt ist. In diesem Falle ist die Molkonzentration der Vergleichslösung gleich derjenigen der Standardlösung.

Die Genauigkeit der Messungen mit dem Hämatokrit ist die gleiche, wie die der plasmolytischen Methode, die Fehler überschreiten selten  $4^{\circ}/_{\circ}$  der Messungsgröße. Als besonderer Vorzug ist die Kleinheit der verwendeten Flüssigkeitsmengen bei der Hämatokritmethode anzusehen. Die Bestimmung der Temperaturen ist allerdings nicht genau und die genauere Messung bietet gewisse Schwierigkeiten. Mit Hilfe des Hämatokriten läßt sich innerhalb gewisser Grenzen bestimmen, ebenfalls nach der Formel  $c = \frac{p}{100~\text{M}'}$  die Molkonzentrationszahl der Piezonten im Kubikzentimeter oder das Molekulargewicht des Gelösten oder der Prozentgehalt von Lösungen von bekannter Zusammensetzung bei Abwesenheit von Dissoziation. Mit dem Hämatokriten und der plasmolytischen Methode wäre es auch möglich, den Dissoziationsgrad von Stoffen von bekanntem Molekulargewicht

 $c=\frac{p}{100\,\mathrm{M}}\,[1+(n-1)\,\alpha]$ . Hierin bedeutet c den Gehalt an Piezonten, p den Prozentgehalt, M das Molekulargewicht, n die Zahl der Ionen aus einem Molekül,  $\alpha$  den Dissoziationsgrad.

## Die für den Biochemiker wichtigen physikalisch-chemischen Formeln und Konstanten.

Die Gasgleichung

$$P = RT.c$$
 . . . . . (1)

enthält die wichtige Gaskonstante R = 84.700. P bedeutet den osmotischen Druck respektive den Gasdruck eines Stoffes, c die molekulare Konzentration. T bedeutet die absolute Temperatur.

Mit Hilfe von Gleichung (1) können wir für jede Konzentration eines Gases oder gelösten Stoffes den Gasdruck oder osmotischen Druck berechnen, P=R.T.c., für eine gegebene Temperatur, oder wir können durch Bestimmung des Gasdruckes oder osmotischen Druckes die molekulare Konzentration berechnen,  $c=\frac{P}{RT}$ , oder wir können, wenn die molekulare Konzentration eines Stoffes und der osmotische Druck (resp. Gasdruck) bekannt ist, die absolute Temperatur messen,  $T=\frac{P}{R.c.}$ 

Unter der Einheit der Konzentration verstehen wir dabei die Lösung eines Grammoleküls eines Stoffes in der Volumeneinheit, also im Kubikzentimeter. Sehr häufig wird bei physikalisch-chemischen Messungen das Liter als Volumeneinheit benutzt. Die Gaskonstante ist alsdann tausendmal kleiner. 1 Atmosphäre at = 1.0333 × 10 + 4 gcm.

Wird der Druck nicht in Grammzentimetern, sondern in Atmosphären gemessen, als Volumeneinheit das Liter genommen, so lautet die obige Formel, wenn wir noch statt der absoluten Temperaturen Celsiusgrade und statt der molekularen Konzentration Prozentgehalte angeben (Gramme Substanz in 100 cm<sup>3</sup> Lösung),

$$P = \frac{22.34 (1 + \alpha t) p (1000)}{100. M} . . . . (2).$$

Der Ausdehnungskoeffizient  $\alpha$  der Gase ist gleich 0·00367 =  $^{1}/_{273}$  t, die Temperatur in Celsiusgraden, p das Gewicht, Substanz in 100 cm³ Lösung, M das Molekulargewicht der gelösten Substanz.

c, die molekulare Konzentration der Formel 1, ist in dieser Formel ersetzt durch  $\frac{p \times 1000}{100 \text{ M}}$ , T, die absolute Temperatur, durch 273 (1+0·00367 t).

Man ersieht, welche Vereinfachung der Rechnung bei physikalischchemischen Formeln sich durch die Verwendung der absoluten Temperaturen und der molekularen Konzentrationen erzielen läßt.

Kennt man das Molekulargewicht eines Gases oder einer gelösten Substanz nicht, so kann man es durch Bestimmung des Gasdruckes oder des osmotischen Druckes aus Formel (2) berechnen:  $M = \frac{22.34\,(1+\alpha\,t)\,p.\,10}{P}$ . Der Druck P hierbei gemessen in Atmosphären, die Temperatur in Celsiusgraden, das Volumen in Litern, das Gewicht des Gases oder der gelösten Substanz in Gramm pro  $100\,cm^3$ . Kennt man das Molekulargewicht, die Temperatur und den osmotischen Druck, so kann man den Prozentgehalt berechnen  $p = \frac{M.P}{22.34\,(1+\alpha\,t)\,10}$ , kennt man den Prozentgehalt, das Molekulargewicht und den Gasdruck (osmotischen Druck), so kann man die Temperatur berechnen  $t = \frac{M.P}{22.34\,p.\,10} - 1$ .

Die molekulare Konzentration einer Lösung einer Substanz von bekanntem Molekulargewicht und Prozentgehalt bestimmt man mit Hilfe der Methode der Messung der Gefrierpunktserniedrigung nach der Formel

$$c = \frac{\Delta}{K} \dots \dots \dots (3a)$$

 $\frac{p}{100\,\mathrm{M}}\!=\!\!\frac{\Delta}{\mathrm{K}}.\;\;\text{K, die Gefrierkonstante des Wassers, ist dabei }18.500=\!\!\frac{20\,\mathrm{T}^2}{\mathrm{W}}^2,$  worin T die absolute Schmelztemperatur, W die Schmelzwärme des Lösungsmittels ist,

also 
$$c = \frac{\Delta \times W}{20 \, T^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{p}{100 \, M} = \frac{\Delta \times W}{20 \, T^{\frac{3}{2}}} \quad . \quad . \quad (3 \, b).$$

Wir können aus diesen Formeln (3 au. b), wenn die übrigen variabeln Größen bekannt sind, berechnen, entweder das Molekulargewicht einer Substanz oder die Gefrierpunktserniedrigung oder die molekulare Konzentration oder die Schmelzwärme des Lösungsmittels oder schließlich die Gefriertemperatur des reinen Lösungsmittels.

Für andere Lösungsmittel lauten die Gefrierkonstanten und Temperaturen nach Oswald-Luther, Physiko-chemische Messungen, S. 296:

|           |  |  |  |  |  | K      | t     |
|-----------|--|--|--|--|--|--------|-------|
| Wasser    |  |  |  |  |  | 18.500 | 00    |
| Benzol .  |  |  |  |  |  | 50.000 | 5.50  |
| Eisessig  |  |  |  |  |  | 39.000 | 19:99 |
| Phenol    |  |  |  |  |  | 75.000 | 390   |
| Naphtalin |  |  |  |  |  | 70.000 | 800   |

Ganz analoge Formeln gelten für die Bestimmung von Siedepunktserhöhungen von Lösungen. Die Konstanten haben hier andere Werte:

Man kann nach der Formel  $K = \frac{20 \, T^2}{W}$  die Siedekonstante berechnen.

T ist die absolute Siedetemperatur, W die Verdampfungswärme des Lösungsmittels. Die Formel  $\frac{p}{100 \ M} = \frac{\Delta \ .W}{20 \ T^2} \ (4) \ \ \text{erlaubt} \ \ \text{zu} \ \ \text{berechnen} \ \ \text{entweder}$  weder das Molekulargewicht oder die Konzentration in Prozenten oder die Siedepunktserhöhung einer Substanz oder die Verdampfungswärme des reinen Lösungsmittels oder dessen Siedepunkt.

Die Formeln 1—4 gelten nur für ideale Gase oder Lösungen bei Abwesenheit von Assoziation oder Dissoziation der Moleküle. Ein ideales Gas oder eine ideale Lösung enthält als Terminalform Materie in ideal symmetrischer Verteilung (gleiche Größe und gleiche Abstände aller Teilchen) und die Bedingung, daß die Abstände der Teilchen groß sind im Verhältnis zu ihrem Durchmesser.¹)

Bei Dissoziation eines Gases oder gelösten Stoffes bedarf die Gasgleichung P = RTc eines Korrekturfaktors, welchen ran't Hoff (i) nennt, es ist alsdann P = i R.T.c.

i drückt aus, um wievielmal der osmotische Druck einer gewissen Lösung auf experimentellem Wege größer gefunden wird, als man ihn nach der Gleichung P = R.T.c berechnet:

$$i = 1 + (n-1)(\alpha(5))$$
  $P = 1 + (n-1)\alpha R.T.c.$  (6)

in Gleichung (5) und (6) bezeichnet (2) den Dissoziationsgrad: das Verhältnis der Zahl der gespaltenen Moleküle zu der Zahl der Piezonten. n bezeichnet die Zahl der Piezonten, in welche ein gespaltenes Teilchen zerfällt.

In Gleichung (6) können wir (c), die molekulare Konzentration. ersetzen durch  $\frac{\Delta}{K}$ . dann erhalten wir

hierin bezeichnet  $\Delta$  die Gefrierpunktserniedrigung oder Siedepunktserhöhung. K die Gefrierkonstante oder Siedepunktskonstante.

Gewöhnlich wird (a) der Dissoziationsgrad, bestimmt durch Messung der Leitfähigkeit von Lösungen nach der Formel

In Gleichung (8) bezeichnet z den Dissoziationsgrad, Av die äquivalente Leitfähigkeit, A  $\infty$  die Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung. Av =  $\frac{K}{\tau_i}$ . Die Äquivalentleitfähigkeit ist gleich der Leitfähigkeit einer Lösung dividiert durch die Zahl der Grammäquivalente der gelösten Substanzen in Kubikzentimetern. Das Leitvermögen ist gleich dem reziproken Widerstand. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Anmerkung. Es fehlt anscheinend in der Literatur eine zahlenmäßige Angabe über das Verhaltnis zwischen Teilchenabstand und Teilchenvolum (Teilchenmasse), welches notwendig ist für genugend genaue Erfüllung der Gasgesetze.

Widerstand wird (z. B. nach der Methode von Kohlrausch) experimentell bestimmt. Die Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung ist gleich der Summe der Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen.

 $\Lambda \infty = x + g + Z + ...$  Die Wanderungsgeschwindigkeit der wichtigsten Ionen beträgt nach Ostwald

$$H^+$$
  $K^+$   $Ag^+$   $Na^+$   $OH^ 1/2SO_4^ Cl^ NO_4^ 18^{\circ}$   $314$   $(318)$   $64.5$   $54.5$   $43.5$   $174$   $69$   $65.5$   $62.0$   $25^{\circ}$   $347$   $(352)$   $74.0$   $63.0$   $51.0$   $196$   $80$   $75.5$   $71.0$ 

Bei organischen Säuren kann man nach einer Ostwaldschen Regel den Grenzwert  $\Lambda \infty$  schätzen aus der Anzahl der Atome.  $\Lambda \infty$  für Säuren mit 12 Atomen beträgt 405.6, für Säuren mit 30 Atomen  $\Lambda \infty = 398.7$ .

Für sehr starke Elektrolyten ist  $\Lambda \infty$  annähernd gleich  $\Lambda \nu$  in den verdünnten Lösungen.  $c = 1 \times 10^{-18}$ . c = Mol. im Kubikzentimeter.

Berechnung der Dissoziationskonstante eines Elektrolyten aus dem experimentell bestimmten Dissoziationsgrad.

Diese Gleichung erlaubt zu berechnen, wenn die anderen Größen bekannt sind, entweder die Dissoziationskonstante (K) oder den Dissoziationsgrad ( $\alpha$ ) oder die Molkonzentration (c).  $\alpha = \sqrt{\frac{K}{c}}$  angenähert. Die Dissoziationskonstante bezeichnet die Hälfte derjenigen Konzentration, bei welcher die verschiedenen Elektrolyte den Dissoziationsgrad 0.5 besitzen. Die Dissoziationskonstanten schwanken etwa zwischen K (Trichloressigsäure) =  $1.2 \times 10^{-3}$  und K (Quecksilberjodid) =  $1 \times 10^{-28}$ . (Abegg, Die Theorie der elektrolytischen Dissoziation.) Die Wichtige sogenannte Dissoziationskonstante des Wassers (richtiger das Ionenprodukt des Wassers) beträgt bei 25° K-Wasser =  $1 \times 10^{-20}$ .

Für verschiedene Temperaturen beträgt die Ionenkonzentration des Wassers im Kubikzentimeter:

K-Wasser =  $c(H^+) \times c(OH^-)$ . Gleichung (9) gilt nicht für die meisten starken Elektrolyte, für diese gilt

$$\frac{\alpha^{3} \cdot c}{(1-\alpha)^{2}} = K, \qquad (10)$$

 $\alpha = \frac{\Lambda \nu}{\Lambda \infty}$ . c = Mol. im Kubikzentimeter.

Wir können die Dissoziationskonstante eines Elektrolyten auch berechnen nach der Formel

$$K = \frac{c \cdot (Kation) \times c \cdot (Anion)}{c \cdot (undissoziiert)} \quad . \quad . \quad (11)$$

für eine einbasische Säure ist

$$c_{H+} = \alpha . c . . . . . . . . (12),$$

für eine einsäurige Base

In Formel (12) bedeutet A (c<sub>H+</sub>) den Grammgehalt von H+ Ion im Kubikzentimeter, (a) den Dissoziationsgrad und (c) die Molkonzentration im Kubikzentimeter. c, kann mit Hilfe der Indikatorenmethode bestimmt werden oder mit Gasketten, alsdann ergibt der Wert für (a) den Dissoziationsgrad. Nach Formel (9) ergibt sich der Wert für K, wenn (2) und (c) bekannt sind.

z der Dissoziationsgrad ist  $=\frac{\Lambda_{v}}{\Lambda_{\infty}}$ . Für  $\Lambda_{\infty}$  haben wir bisher nur

Näherungswerte kennen gelernt; durch Einsetzen in Formel (12) erhalten wir

$$\Lambda_{\infty} = \frac{c \cdot \Lambda_{\nu}}{c_{H+}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (13).$$

Δ bestimmen wir durch Leitfähigkeitsmessung experimentell, c<sub>H+</sub> durch Indikatoren oder Gasketten, c durch Wägung und erhalten dann einen Wert für  $\Lambda_{\infty}$  für alle Säuren oder Basen, welche dem Massenwirkungsgesetz und daher Formel (9) folgen.

Gleichung (11) und (12) dienen zur Berechnung des Hydrolysengrades und der Hydrolysenkonstante, wenn wir in ihnen K = Hydrolysenkonstante setzen,  $\alpha$  = Hydrolysengrad. Gleichung (11) ändert sich dann um in

K-Hydrolysenkonstante = 
$$\frac{c \cdot Saure \times c \cdot Base}{c \cdot Salz}$$
 . . (14).

$$K-Hydrolysenkonstante = \frac{c \cdot S\"{a}ure \times c \cdot Base}{c \cdot S\"{a}lz} \cdot \cdot \cdot (14)$$

$$\frac{K \text{ (Wasser)}}{K \text{ (S\"{a}ure)} \cdot K \text{ (Base)}} \text{ ist ferner gleich } \frac{c \cdot S\"{a}ure \times c \cdot Base}{(c)^2 \text{ Salz}}$$

$$\frac{K-Wasser}{K-S\"{a}ure \times K-Base} = \frac{\sigma^2}{(1-\alpha)^2} \cdot \cdot \cdot \cdot (15).$$

Der Hydrolysengrad (a) bezeichnet die Menge der durch das Wasser pro Mol. Salz gebildeten freien Säure und Base.

Die Bestimmung des Hydrolysengrades einer Verbindung erlaubt eine von Leitfähigkeitsmessungen unabhängige (dritte) Art der Bestimmung der Dissoziationskonstante von Säuren und Basen durch Reaktionsbestimmungen mit Indikatoren oder Gasketten. Die Übereinstimmung der Werte aus den drei Methoden ist in den meisten Fällen eine sehr befriedigende.

Man kann also die elektrische Leitfähigkeit der Lösungen einer Säure oder eine Base berechnen für jede Konzentration sowie für unendliche Verdünnung ohne elektrische Messung, indem man  $\left(\frac{\Lambda_{\infty}}{\Lambda_{\infty}}\right)$  einmal bestimmt durch eine osmotische Methode, das zweitemal durch Indikatoren.

Die Formel zur Bereitung von Konzentrationsketten nach Nernst lautet

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{T}}{\mathbf{F}} \mathbf{C} \mathbf{n} \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{c}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (16).$$

Hierin bedeutet E die elektromotorische Kraft in Volt, R die Gaskonstante 84.500, T die absolute Temperatur, F die Faradaysche Konstante = 96.540 Coulomb, C die größere Konzentration (Mol. im Kubikzentimeter), c die kleinere Konzentration. Bei Vernachlässigung der Kontaktpotentiale und Umrechnung der natürlichen Logarithmen in Briggesche geht die Formel über für 18° in die einfache Formel

$$E = 0.0577 \log \frac{C}{c}$$
 . . . . (17).

Die Potentialdifferenz an der Berührungsstelle zweier verschiedener Lösungen berechnet sich nach der Formel

$$E_1 - E_2 = \frac{u^+ - v}{u^+ + v^-} \cdot 0.0002 \text{ T log } \frac{C_1}{C_2} \quad . \quad . \quad (18)$$

für den Fall, daß es sich an zwei verschieden konzentrierte Lösungen desselben binären so gut wie vollständig dissoziierten Elektrolyten handelt.

Berühren sich dagegen gleichkonzentrierte Lösungen verschiedener Elektrolyte, so ist

$$E_1 - E_2 = 0.0002 \text{ T log } \frac{u^{+_1}}{u^{+_2}} + \frac{v_2}{v_1}$$
 . . . (19).

In Formel (18) und (19) bedeutet  $u^+$  Kation,  $v^-$  Anion,  $C_1$  und  $C_2$  Konzentrationen (Mol. im Kubikzentimeter), T absolute Temperatur,  $E_1$  und  $E_2$  Spannung in Volt.

Schließlich möge hier die allgemeine Formel des Guldberg- und Waageschen Gesetzes der Massenwirkung ihren Platz finden.

$$K = \frac{c_a \cdot c_b \cdot c_c \cdot \dots}{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot \dots} \quad . \quad . \quad . \quad (20).$$

Hierin bedeutet K die Gleichgewichtskonstante, C<sub>2</sub>. C<sub>2</sub>. C<sub>3</sub> die Molkonzentration der Stoffe, welche beim Ablauf der Reaktion verbraucht werden c<sub>a</sub>, c<sub>b</sub>, c<sub>c</sub> die Molkonzentrationen der Stoffe, welche durch den Ablauf der Reaktion in derselben Richtung entstehen. Jede Reaktion ist als theoretisch reversibel zu betrachten.

### Elektrische Entladungen.

Von Walther Löb, Berlin.

Die Bedeutung der Versuche über die chemische Wirkung elektrischer Entladungen für die biochemische Forschung liegt in dem Umstande, daß eine große Anzahl biologischer Vorgänge durch elektrische Verhältnisse bedingt oder beeinflußt wird. Wenn auch die Rolle des schwankenden elektrischen Zustandes der Atmosphäre und der Erdoberfläche durchaus nicht erschöpfend bekannt ist, so weisen doch zahlreiche Erfahrungen auf nahe Beziehungen biochemischer Vorgänge zu den elektrischen Bedingungen der Umgebung des Reaktionsgebildes. Ich erinnere an das Sauerwerden der Milch, an das Fischsterben während eines Gewitters, an die Ozonbildung durch stille Entladung, an die Vereinigung von Stickstoff und Sauerstoff im elektrischen Flammenbogen.

Die Nachahmung der in der Natur vorkommenden elektrischen Entladungsvorgänge durch den Versuch und das Studium der durch sie erzeugten Wirkungen besitzen das Hauptinteresse. Es lassen sich vornehmlich drei Formen der Entladung unterscheiden: die Blitz- oder Funkenentladung (disruptive Entladung), die bei der plötzlichen Überwindung des
elektrischen Widerstandes von Gasen bei hohen Spannungen einsetzt, die
Glimm- oder Büschelentladung (konvektive Entladung), die durch ein kontinuierliches Abströmen der Elektrizität gekennzeichnet und als Elmsfeuer
häufig in der Natur beobachtet ist, und die stille oder dunkle Entladung,
welche eintritt, wenn hohe elektrische Spannungen sich ohne im Hellen
sichtbare Lichterscheinung kontinuierlich ausgleichen.

Die Funkenentladung kann nur sekundär biochemische Vorgänge beeinflussen. Die Temperaturen im Entladungsgebiet sind zu hoch, um organischen Verbindungen Existenz zu gestatten. Dadurch aber, daß die chemischen Bedingungen der Umgebung verändert werden, wird auch häufig
das ganze biochemische System in Mitleidenschaft gezogen, so daß diese
Entladungsform gerade in Hinblick auf die Biochemie eines eingehenden
Studiums bedarf. Es sind hierbei hauptsächlich die in der Atmosphäre,
wie im künstlichen Versuche, eintretenden Verbindungen zwischen Stickstoff und Sauerstoff zu berücksichtigen. Über die Rolle der Glimm- oder
Büschelentladung in natürlichen Prozessen oder in Nachahmungsversuchen

524 W. Löb.

der stillen Entladung wiederholt Gegenstand ausgedehnter Arbeiten geworden. Als erster hat Berthelot 1) betont, daß die stille Entladung eine jederzeit in der Atmosphäre tätige Energieform ist, und gezeigt, daß eine große Anzahl wichtiger Reaktionen, wie Spaltung der Kohlensäure. Aufbau kohlenhydratähnlicher Stoffe aus Kohlensäure oder Kohlenoxyd und Wasserstoff durch sie herbeigeführt werden kann und daß gerade die Eigentümlichkeit ihrer Wirkung, weitgehende Spaltungen mit folgenden Synthesen zu veranlassen, an viele physiologische Vorgänge erinnere. Ferner hat Berthelot 2) nachgewiesen, daß viele organische Substanzen, wie Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und Säuren, elementaren Stickstoff unter dem Einfluß der stillen Entladung aufnehmen.

Löb<sup>3</sup>) hat aus Kohlensäure und Wasser Formaldehyd und Glykolaldehyd und aus letzterem eine Hexose erhalten und auf diese Weise eine künstliche Kohlensäureassimilation durchgeführt.

Die Versuchsanordnungen, die für Reaktionen unter dem Einfluß elektrischer Entladung in Frage kommen, sind sehr wechselnd und müssen sich den Zwecken und Zielen der Untersuchung ebenso anpassen, wie der zur Verfügung stehenden elektrischen Stromquelle.

Um die Wirksamkeit der Gewitterladungen und -entladungen nachzuahmen, eignen sich sowohl Blitze, die aus der sekundären Spirale eines Induktoriums in bekannter Weise erzeugt werden, wie die Entladungsformen einer Influenzmaschine. Da eine Gewitterwolke die Potentialdifferenz gegen die Erde dauernd ausstrahlt, auch ohne Blitzerscheinung, so läßt sich ihre Wirkung nach Berg und Knauthe ) in folgender Weise mit Laboratoriumsmitteln reproduzieren.

Ein achteckiger Rahmen aus Draht (von etwa Folioformat) wird mit Leinen überspannt und isoliert aufgehängt. Das Leinen wird mit Chlor-calciumlösung befeuchtet, um es elektrisch leitend zu machen. Das Ganze kommt mit dem einen Pol einer Influenzmaschine und mit der inneren Belegung einer Batterie von Leydenerflaschen in Verbindung, während die äußere Belegung und der zweite Pol der Influenzmaschine zur Erde abgeleitet sind. Der Rahmen gibt so einen Konduktor ab, der mit einer ziemlichen Elektrizitätsmenge geladen werden kann und stark Elektrizität ausstrahlt, so daß er die Funktionen einer Gewitterwolke im Versuch übernimmt. Die Influenzmaschine läßt sich durch einen kleinen Elektromotor treiben. Ein zeitweiser Funkenübergang zwischen den Polen der Maschine,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berthelot, Über die Bedingungen, unter denen dunkle elektrische Entladungen chemische Wirkungen ausüben können. Compt. rend. T. 131. p. 772 (1900).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berthelot, Chemische Wirkungen durch dunkle Entladungeu. Compt. rend. T. 126. p. 561, 567, 609, 615, 671, 681, 691, 775 (1898).

³) Walther Löb, Studien über die chemische Wirkung der stillen elektrischen Entladung. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 12. S. 282 (1906). Zur Kenntnis der Kohlensäureassimilation. Landwirtschaftl. Jahrbücher. Bd. 35. S. 541 (1906).

<sup>4)</sup> Berg und Knauthe, Über den Einfluß der Elektrizität auf den Sauerstoffgehalt unserer Gewässer. Naturwissenschaftl. Rundschau. Jg. 13. Nr. 51 u. 52 (1898).

der einer Entladung von Batterie und Wolke entspricht, ist unwesentlich. Unter die "Wolke" werden die Versuchsobjekte gebracht.

Die von den beiden Genannten ausgeführten Versuche bezweckten den Nachweis, daß das während eines Gewitters häufig beobachtete Fischsterben auf Sauerstoffzehrung unter dem Einfluß der elektrischen Entladungen beruhe.

Sehr zahlreich sind die Vorschläge, die für Versuche mit Hilfe der stillen Entladung angestellt sind. Drei Apparate, deren Einrichtung in engem Zusammenhang unter sich und mit der verfügbaren Stromquelle stehen, besitzen hierbei große Wichtigkeit: das Induktorium, der Unterbrecher und das Entladungsgefäß.

Solange man mit niedrigen Spannungen zur Speisung der Primärspule des Induktors arbeitet, empfiehlt sich ein Platin-bzw. Platiniridiumunterbrecher. Eine höhere Spannung als 12 Volt, entsprechend 6 Akkumulatoren, anzuwenden, ist für diese Unterbrecher nicht ratsam, weil bei der Unterbrechung zwischen den Kontakten des Hammers ein so großer Widerstand entsteht, daß sich zwischen ihnen praktisch der ganze Spannungsabfall unabhängig vom äußeren Widerstand konzentriert. Dadurch tritt bei zu hohen Spannungen eine starke, bald zur Zerstörung der Kontakte führende Funkenbildung ein.

Zur Erzielung einer beträchtlichen chemischen Wirkung durch stille Entladung ist die Verwendung nicht zu kleiner Induktorien ratsam, deren Maximalfunkenlänge wenigstens 15 cm beträgt. Je nach der Wahl des Unterbrechers ist ihre Konstruktion in mehreren Punkten verschieden. Bei der Verwendung des Kontakt- oder Hammerunterbrechers ist die Anwendung eines Kondensatorensystems, das gewöhnlich im Bodengehäuse des Induktoriums untergebracht wird, notwendig; stärkere Selbstinduktionen in der Zuleitung zur Primärspule sind zu vermeiden. Elektrolytische Unterbrecher, Wehnelt- oder Simon-Unterbrecher, bedürfen keiner Kondensatoren, die, falls sie im Apparate liegen, durch Abbiegen der betreffenden Drähte auszuschalten sind; hingegen wird durch die Einschaltung von Selbstinduktionen in Form stärkerer, einen weichen Eisenkern umschließender Solenoide die Exaktheit der Unterbrechung günstig beeinflußt, zumal, wenn der Entladungsvorgang selbst eine nicht genügende Belastung der Sekundärwicklung besorgt. Das ist besonders der Fall bei der Ausführung von Versuchen mittelst stiller Entladung an einer für Röntgenzwecke eingerichteten Apparatur.

Quecksilberunterbrecher schließlich erfordern eine Kondensatoranlage, die zweckmäßig fabrikatorisch auf den benutzten Unterbrecher abgestimmt wird. Selbstinduktionen im Stromkreis sind weder notwendig noch empfehlenswert. Die letzte Form der Unterbrecher ist ebenso wie der elektrolytische bei Anwendung höherer Primärspannungen (70—220 Volt) vorzuziehen.

Die meiste Beaufsichtigung bedarf bei länger währenden Versuchen, um die es sich fast stets handelt, der Hammerunterbrecher, so daß hier noch einige genauere Angaben am Platze sind. 1)

<sup>1)</sup> Walther Löb, Studien über die chemische Wirkung der stillen elektrischen Entladung, Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 12. S. 282 (1906).

526 W. Löb.

Für einen Induktionsapparat mit einer Maximalfunkenlänge von 15 cm wird diese Höchstleistung meist schon bei einer Primärstromstärke von etwa 4 Ampère bei 10 Volt Betriebsspannung erzielt. Als geeignete Verhältnisse haben sich die folgenden bewährt: Widerstand der Sekundärrolle etwa 10.000 Ohm; Widerstand der Primärrolle 0·2—0·3 Ohm. Die Primärwicklung befindet sich am besten unmittelbar fest auf dem inneren Eisenkern und ist mit diesem innerhalb des Hohlzylinders, auf dem die Sekundärspule liegt, gemäß des durch die Länge der Verbindungsdrähte zwischen Primärspule und Kondensator gewährten Spielraumes verschiebbar. Dadurch ist man in der Lage, die Entfernung des Unterbrecherhammers vom Eisenkern, welche die Exaktheit der Unterbrechungen beeinflußt, zu variieren.

Gleichfalls von Bedeutung für ein gleichmäßiges ruhiges Arbeiten des Instruments und zur Erzielung geeigneter Oszillationen ist die Größe bzw. das Gewicht des Unterbrecherhammers. Ein leichter Hammer ist im allgemeinen vorzuziehen; jedoch sind diese Verhältnisse in jedem Fall durch Ausprobieren zu ermitteln. Man kann das Gewicht leicht durch Vergrößerung oder Verkleinerung des am Kupfer- oder Messingarm des Hammers sitzenden Eisenstücks verändern. Dasselbe soll im Ruhezustande des Apparates 0·5—1 cm von dem Eisenkern der Primärspule entfernt sein. Als Kontaktmaterial ist nur Platiniridiumlegierung (10—20°/0 Iridium) zu empfehlen.

Bei dem elektrolytischen (Wehnelt) Unterbrecher sind solche Vorsichtsmaßregeln nicht erforderlich; er wird meist zum Betrieb von Röntgenröhren verwandt. Eine Röntgeneinrichtung ist im allgemeinen für Versuche mit stiller Entladung ohne weiteres anwendbar, nur sind die Dimensionen der Entladungsapparate den hohen Energielieferungen anzupassen, die leicht einen Funkendurchgang statt der funkenlosen Entladung veranlassen.

Sehr geeignet schließlich sind die von der Elektrizitätsgesellschaft Sanitas in Berlin in den Handel gebrachten Rotax-Quecksilberunterbrecher, bei denen durch einen Elektromotor Quecksilber unter Petroleum zentrifugal in eine Rinne geschleudert wird, durch die eine exzentrisch rotierende Lederscheibe mit einzelnen Kontaktstellen streift. Durch Verschiebung der Exzentrizität kann man die Unterbrechungszahl variieren; ebenso durch die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors, die durch einen äußeren Widerstand regulierbar ist. Da man schließlich die Stromstärke in der Primärspule beliebig einstellen, sowie die Stellung der Kontaktscheibe festlegen kann, ist man imstande, ganz genau definierte Verhältnisse zu schaffen und jederzeit zu reproduzieren.

Das ist besonders wichtig, weil außer der genauen Definition der Versuchsbedingungen keine einfache Methode existiert, die von der Sekundärspirale gelieferte elektrische Energie direkt zu messen. Ihre Berechnung aus den Werten des Primärstromes und der Einrichtung der Apparatur, Unterbrechungszahl, Zahl der Sekundärwindungen, deren Widerstand, Kondensatorwirkung usw. ist für die hier zu besprechende Arbeitsmethode wertlos, weil in der stillen Entladung eine Reihe von Prozessen nebenein-

ander verläuft und ein großer Teil der Energie durch Ausstrahlung in die Umgebung verloren geht.

Die Wirkung des durch Stromöffnung entstehenden sekundären Stromstoßes (Unterbrechungsstrom) ist stets stärker als die des Schließungsstromes. An den Induktorien sind meist Umschalter angebracht; die Ermittlung der größten Funkenlänge gibt ohne weiteres die geeignete Stellung des Kommutators auf Unterbrechungsstrom. Zum Betrieb der Induktorien ist stets Gleichstrom erforderlich.

Die Entladungsgefäße, Ozonisatoren oder allgemeiner Elektrisatoren genannt, bestehen prinzipiell in stets gleichbleibender Weise aus zwei Elektroden, welche den beiden Polen der Sekundärspirale angeschlossen werden, und dem zwischen den Elektroden liegenden Dielektrikum, das meist aus Glaswandung und den der Reaktion ausgesetzten Substanzen, Gasen, Flüssigkeiten oder festen Körpern besteht. Die stärkste Wirkung findet in Gasen statt. Man muß deshalb bei Flüssigkeiten entweder durch Warmezufuhr oder Druckerniedrigung für Dampfbildung sorgen. Nur gute Nichtleiter, wie reiner Alkohol u. a., können als Dielektrika im flüssigen Zustand benutzt werden, erleiden aber nur sehr geringe Beeinflussung. Elektrolyte heben die stille Entladung durch den direkten Stromschluß zwischen den Polen der Sekundärspirale vollständig auf. Für feste Körper, die in den Entladungsraum gebracht werden, ist ein möglichst gutes Vakuum zur Erzielung eines Effektes notwendig. Eine Wirkung tritt durch Verdampfung oder auch dadurch ein, daß die Oberfläche des festen Körpers als Elektrode fungiert.

Sehr häufig werden Produkte, die sich zunächst durch die stille Entladung bilden, durch ihren weiteren Einfluß wieder zersetzt. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich häufig, durch starke Abkühlung des unteren Teiles des Entladungsrohres die entstehenden Substanzen zu kondensieren, wenn die Natur der Ausgangsmaterialien eine derartige fraktionierte Kondensation zuläßt.

Die Elektrisatoren bestehen meist aus zwei konzentrischen Glasröhren, zwischen denen ein größerer oder kleinerer Abstand (Wandabstand) für das der Entladung ausgesetzte Medium vorgesehen ist. Das äußere Rohr trägt außen, das innere innen die Elektrode, so daß die Entladung durch die Glaswandungen hindurch erfolgen muß. Das ist notwendig, weil ohne diese Schutzwirkung eine stille Entladung ohne Funkendurchgang nur bei sehr großem Elektrodenabstand oder im starken Vakuum zu erzielen ist. Als Elektroden wählt man häufig dünne Metallbleche, wie Messingblätter oder Stanniol, die dicht dem Glase anliegen müssen, um eine Funkenbildung, welche schnell zum Springen des Glases führt, zu vermeiden. Weit zweckmäßiger sind die bereits von Berthelot benutzten Flüssigkeitselektroden, als welche sich alle guten Elektrolyte, verdünnte Schwefelsäure, Kochsalzlösungen u. ä. eignen.

Von großer Bedeutung für den Verlauf der Entladungsreaktionen, speziell im Zusammenhang mit den Dimensionen der Stromquelle, sind die

W. Löb. 528

Wandabstände, zwischen denen der Spannungsausgleich durch stille Entladung stattfindet. Im allgemeinen ist der beste Maßstab für die zu wählende Größe der Elektrisatoren die Funkenlänge in der Luft (Metallspitze gegen Metallplatte), die gleichzeitig einigermaßen über die Spannungsverhältnisse der Sekundärspirale orientiert. Bis zu einer Funkenlänge von 5 cm empfiehlt es sich nicht, über einen Wandabstand von 2 mm hinauszugehen, falls nicht die Untersuchung des Einflusses des Wandabstandes Selbstzweck ist. Wie groß die Bedeutung dieser Versuchsbedingung auf den qualitativen Gang der Reaktionen sein kann, geht aus einer Arbeit de Hemptinnes 1) hervor. Er erhielt z. B. aus Kohlenoxyd und Wasser bei einem Wandabstand von 2-3 mm Ameisensäure; bei 7 mm Abstand daneben Kohlensäure.

Der Zusammenhang der chemischen Wirkungen elektrischer Schwingungen mit deren Wellenlängen, mit dem Druck und der Temperatur der

> Gase ist auch mehrfach 2) untersucht worden, jedoch ohne hier zu berücksichtigende Resultate zu geben.

> Die Einrichtung zweckmäßiger Elektrisatoren möge an Hand einer Reihe von Skizzen beschrieben werden.

> Der Apparat von Berthelot 3) (Fig. 529) eignet sich nur für Versuche in kleinerem Maßstabe, weniger für Dauerversuche mit stetiger Erneuerung des Reaktionskomponenten.

> Einen Apparat zur Behandlung schwer flüchtiger Flüssigkeiten, wie Glyzerin, und fester Körper hat de Hemptinne 4) angegeben. Er besteht (Fig. 530) aus einer ca. 70 cm langen, 4 cm breiten Röhre A'. Die Flüssigkeit oder der feste Körper befindet sich bei d. Die Röhre A' ist zwischen von einander isolierten Metallplatten, welche durch Drähte mit der Sekundärwicklung des Induktoriums in Verbindung stehen, angebracht. Man pumpt A' aus und



produkte analysieren, so muß man sie so rasch wie möglich zur Vermeidung von Nebenreaktionen aus A' entfernen. Zu dem Zwecke ist A' mit A verbunden und, da der ganze Apparat luftleer gehalten wird, so werden die entstehenden Zersetzungsprodukte in dem Maße, wie sie sich bilden, nach A hinübergezogen. Durch Schließen oder Öffnen der betreffenden

<sup>1)</sup> Hemptinne, Über die Synthesen organischer Substanzen durch dunkle elektrische Entladung. Bull. de l'Acad. roy. de Belg. [3.] T. 34. p. 269 (1897).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Maquenne, Bull. soc. chim. [2.] T. 37. p. 298 (1882); T. 40. p. 60 (1883). — Hemptinne, Untersuchung über die chemische Wirkung elektrischer Schwingungen. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 22. S. 358 (1897); Bd. 23. S. 483 (1897).

s) Berthelot, Essai de Mécanique chimique. Paris. II. p. 369 (1879).

<sup>4)</sup> Hemptinne, Über die Zersetzung einiger Stoffe unter dem Einfluß elektrischer Schwingungen. Zeitschr. f. physikal. Chem. Bd. 25, S. 295 (1898).

Hähne und durch Heben des Quecksilberreservoirs C können die Gase aus A in die Bürette E gebracht und analysiert werden.

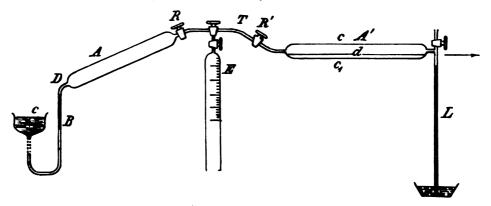

Fig. 580.

Ein Apparat, welcher für die Zersetzung der Dämpfe siedender Flüssigkeiten geeignet ist 1) (Fig. 531), besitzt einen auf das mit Rückflußkühlung versehene Entladungsrohr, das eine innere und eine äußere Kochsalzelektrode in Glasröhre und Glasmantel enthält, aufgeschliffenen Siedekolben. Durch den Rückflußkühler werden die entweichenden Gase aufgefangen.

Für Dauerversuche ist von Löb<sup>2</sup>) eine Einrichtung angegeben, welche ständige Erneuerung der Reaktionskomponenten oder eines Teiles derselben gestattet (Fig. 532).

Der Entladungsraum c, ein Glaszylinder (Fig. 532) von 40 cm Länge und 1·4 cm innerem Durchmesser, trägt, konzentrisch eingeschmolzen, das 43 cm lange und 1 cm weite (äußerer Durchmesser), oben offene, unten geschlossene Glasrohr a, das die innere Belegung, verdünnte Kochsalzlösung, aufnimmt. Der Wandabstand im Entladungsraum beträgt also 2 mm. Auf c ist außen der oben offene, 37 cm lange und 3·5 bis 4 cm weite Glasmantel b aufgeschmolzen, der gleichfalls mit verdünnter Kochsalzlösung als äußerer Belegung gefüllt wird. Durch Platindrähte wird der Strom der Sekundärspirale des Induktoriums den beiden Belegungen zugeführt. In dem höchsten Punkte des Entladungs-

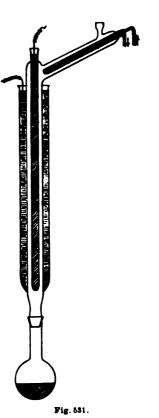

<sup>1)</sup> Walther Löb, Studien über die chemische Wirkung der stillen elektrischen Entladung. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 12. S. 285 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c.

530 W. Löb.

raumes sitzt das Kapillarrohr f mit eingeschliffenem Dreiweghahn, der einerseits die Kommunikation mit der Luft, andrerseits mit der Hempelschen Bürette C gestattet. Am unteren Ende erweitert sich das Entladungsrohr c zu dem 3 cm langen, kugelförmigen Ansatz d, der sich nach unten zu einem einige Zentimeter langen Glasrohr mit eingeschliffenem Dreiweghahn e verjüngt. Letzterer verbindet das Entladungsrohr entweder mit der Bürette B oder dem Glaskolben D, oder schließlich Bürette mit Kolben.

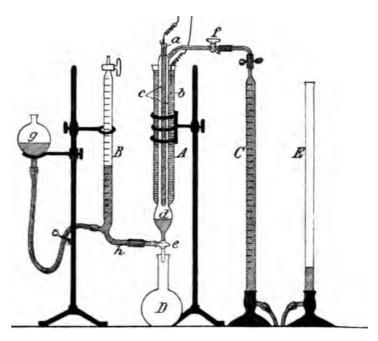

Fig. 582.

Die durch einen Glashahn verschließbare Bürette B trägt seitlich an einem genügend langen Gummischlauch, der durch einen Quetschhahn verschließbar ist, das Niveauglas g.

Die Bürette B ist mittelst ihres umgebogenen, schwach nach unten geneigten Endes, des Glasrohres h, durch einen starken, kurzen Gummischlauch an den Elektrisator angeschlossen, so daß ihr Inhalt bei entsprechender Hahnstellung vollständig in den Kolben D abfließen kann.

Zur Füllung des Apparates wird zunächst der ganze Entladungsraum durch Heben des Niveauglases g, während der Glashahn von B verschlossen bleibt, mit der Reaktionsflüssigkeit, etwa Wasser, gefüllt, bis dieses bei f an die Luft austritt. Sodann wird nach Verschluß des Quetschhahnes des Gummischlauches und Öffnung des Glashahnes von B das Reaktionsgas. etwa Kohlensäure, aus der Hempelschen Bürette C bei entsprechenden

Hahnstellungen übergeführt, so daß das Wasser in die Bürette B gedrängt wird und der Entladungsraum c ganz von Gas erfüllt ist. Der Quetschhahn des Gummischlauches bleibt während des Versuches geschlossen, die Bürette B bleibt offen und zuweilen mit dem Entladungsraum c in Verbindung, so daß das Gas sich unter etwas höherem Druck, als dem jeweiligen Atmosphärendruck, befindet, da die Niveaudifferenz der Flüssigkeitssäulen in B und A hinzukommt.

Die Volumänderung während der Entladung läßt sich unter Berücksichtigung der Druckverhältnisse aus dem Stand der Flüssigkeitssäule in der graduierten Bürette B verfolgen.

Das Gas im Elektrisator wird nach geeigneter Zeit, die von dem Fortschritt der Zersetzung abhängt, erneuert. Die Gasmenge ist so bemessen, daß in d eine etwa 2 bis 3 cm hohe Flüssigkeitsschicht bleibt. Verzichtet man überhaupt auf die Beobachtung der Volumveränderung, so ist die ganze Bürette B entbehrlich: der Gummischlauch von g kann in diesem Falle unmittelbar an den Elektrisator angeschlossen werden.

Nach Beendigung eines Versuches wird das Gas in die Bürette C durch Senken des Hempelschen Niveauzylinders E zur Analyse zurückgeführt, neues Gas in der beschriebenen Weise in den Entladungsraum und schließlich nach Abschluß des ganzen Versuches die Flüssigkeit aus c und B unter wiederholter Durchspülung mit dem in g befindlichen Wasser in den Kolben D zur qualitativen und quantitativen Analyse gebracht.

Um bei Anwendung stärkerer elektrischer Entladungen die thermischen Einflüsse möglichst auszuschließen, ist es zweckmäßig 1. die als Elektroden dienenden Flüssigkeiten dauernd zu kühlen, wie es in der Fig. 533 angedeutet ist. Der Außenelektrolyt enthält einen von kaltem Wasser durchströmten Schlangenkühler aus Glas, der Innenelektrolyt einen dünnwandigen Innenkühler. Beide Kühlsysteme stehen unter sich und mit der Wasserleitung in Verbindung. Die übrige Anordnung entspricht im Prinzip der in Fig. 532 skizzierten.

Ein Elektrisator, der Reaktionen zwischen Flüssigkeiten und Gasen vermitteln soll, ist in Fig. 534 abgebildet. Fler Entladungsraum, eine 25 mm weite Glasröhre, umgibt die als Elektroden dienenden Elektrolyte, welche sich in horizontalen. 5 mm weiten, einseitig verschlossenen Glasröhren befinden, die 5 mm voneinander entfernt sind. Durch diese Anordnung, in der die zur Reaktion zu bringende Flüssigkeit den halben Apparat erfüllt, wird zweierlei erreicht. Einmal ist die Berührungsfläche zwischen Flüssigkeit und Gas eine mieglichst große: ferner sind die beiden Reaktionskomponenten je einer Elektrode zugeordnet und von der zweiten getrennt, so das zwischen ihnen trotz des fortwährenden Wechsels der Polarität stets die gesamte Potentialdifferenz herreicht, welche die stille Entladung im Innern des Entladungsraumes herieituhrt. Der chemische Effekt ist dadurch en mieglichst hoher. Der Apparat läßt sich zu Dauerversuchen.

Water 120 Birth Contract southernant

532 W. Löb.

wie ohne weiteres ersichtlich, leicht der in Fig. 532 angegebenen Anordnung einfügen.



Fig. 588.

Bei der Gegenwart einer 110 oder 220 Volt Lichtleitung wählt man am besten einen Rotax-Quecksilberunterbrecher, dessen Motor auf die betreffende Spannung eingestellt ist. Um diese zu regulieren, kann man außer der Variation des Primärstromes entweder eine Funkenstrecke in



eine der zum Elektrisator führenden Sekundärleitungen einschalten, die, wie ein Widerstand, spannungserniedrigend wirkt, aber oft die Funkenbil-

dung im Elektrisator in störender Weise vermehrt. Besser läßt man den ganzen Sekundärstrom sich durch die Funkenstrecke entladen und zweigt erst von Spitze und Platte derselben die Leitungen zum Elektrisator ab. Je größer oder kleiner die Funkenstrecke ist, desto höher oder niedriger ist die auf den Elektrisator entfallende Potentialdifferenz, deren Verteilung auf Funkenstrecke und Elektrisator durch das Verhältnis ihrer Widerstände bestimmt ist.

Zu den Entladungserscheinungen gehört auch die von *J. Rosenthal* <sup>1</sup>) beobachtete Zerlegung hochkomplizierter chemischer Verbindungen im schwankenden magnetischen Kraftfeld.

Leitet man durch ein Solenoid einen Gleichstrom unter Einschaltung eines elektrolytischen Unterbrechers oder bringt man dasselbe in den Nebenschluß eines Flammenbogens mit einer veränderlichen Selbstinduktion und einer Kapazität, so entstehen bei 5—10 Ampère Schwingungen, die auf hochmolekulare, in das Solenoid gebrachte Substanzen chemisch wirksam sind. Für jeden Stoff besteht eine bestimmte zur Reaktion erforderliche Frequenz, die z. B. für Stärke zwischen 440 und 480 Schwingungen in der Sekunde liegt. Unterbrochener Gleichstrom und Wechselstrom verhalten sich darin gleich. Bei Stärke findet eine hydrolytische Spaltung statt in der Weise und Reihenfolge, wie sie durch diastatische Fermente bewirkt wird. In ähnlicher Weise werden Proteine in Albumosen und Peptone zerlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Rosenthal, Zerlegung hochkomplizierter chemischer Verbindungen im schwankenden magnetischen Kraftfeld. Sitzungsbericht der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1908. Bd. 20.

## Methoden zur Bestimmung der Reaktion tierischer und pflanzlicher Flüssigkeiten und Gewebe. 1)

Von Hans Friedenthal, Nicolassee bei Berlin.

# Titration zur Bestimmung des Säuregehaltes und Alkaligehaltes von Flüssigkeiten.

Unter der Reaktion einer wässerigen Lösung versteht die physikalische Chemie das Verhältnis des H+Ionengehaltes dieser Lösung zum ()H-Ionengehalt. Man gibt an, wieviel Gramm H+Ionen im Kubikzentimeter (die gebräuchlichsten Angaben einer Normallösung beziehen sich leider noch meist auf den Liter) enthalten sind. Ist der Gehalt einer Lösung an H+Ionen und ()H-Ionen gleich 1  $\binom{()H^+}{H^-}=1$ ), so bedeutet dies neutrale Reaktion einer Lösung,  $\binom{H^+}{()H^-}<1$  bedeutet basische Reaktion und  $\binom{H^+}{()H^-}>1$  bedeutet saure Reaktion. Da das Ionenprodukt des Wassers cH+.c()H-=K konstant ist, genügt in jedem Falle die Angabe der Konzentration an H+Ion, weil durch diesen und die experimentell bestimmte Konstante (K) der ()H-Gehalt derselben Lösung eindeutig bestimmt ist. Das Ionenprodukt des Wassers (die sogenannte Dissoziationskonstante) beträgt nach Kohlrausch und Heydweiller für verschiedene Temperaturen:

0° 2° 10° 18° 26° 34° 42° 50° 100° Ionenkonzentration g/cm³ 0·35 0·39 0·56 0·80 1·09 1·47 1·93 2·48 8·5 ×10—1° H<sub>\*</sub> Wasser (Ionenprodukt) 0·12 0·15 0·31 0·64 1·2 2·15 3·7 6·15 72 ×10—2°

<sup>1)</sup> Vgl. Hamburger, Osmotischer Druck und Ionenlehre. II. 1904. Sehr genaue Angaben der Gaskettenmessung in brauchbarer Form. — Fritz Glaser, Indikatoren der Azidimetrie und Alkalimetrie. Wiesbaden. Kreidels Verlag. 1901. — Hans Friedenthal, Arbeiten aus dem Gebiet der experimentellen Physiologie. Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1908. Darin auch weitere Literatur über Reaktionsmessungen.

Man fertigt sich auf Millimeterpapier eine Kurve, welche die H+Ionenkonzentrationen und die Ionenprodukte als Ordinaten, die Temperaturen als Abszissen enthält und kann alsdann für jeden Zehntelgrad Temperatur den zugehörigen H+Ionengehalt und das zugehörige Ionenprodukt mit großer Genauigkeit abmessen. Der H+lonengehalt einer wässerigen Lösung und damit die absolute Reaktion einer wässerigen Lösung läßt sich physikalisch-chemisch nur dann definieren, wenn es sich um ideal symmetrisch erfüllte Lösungen handelt, nicht aber bei mehrphasigen Gebilden, worauf Verfasser des öfteren aufmerksam gemacht hat. Protoplasma können wir als ein Wabenwerk auffassen, bei welchem fettartige Substanzen in sehr dünnen Lamellen Hohlräume, die mit den verschiedenartigsten Substanzen erfüllt sind, umgeben. Wir können von der Reaktion eines solchen Gebildes. d. h. von seinem H+Ionengehalt ebensowenig im strengen Sinne reden. wie wir von dem festen oder flüssigen Aggregatzustand eines Schaumes oder Wabenwerkes oder von seiner Leitfähigkeit reden können. Die physikalischen Größen beziehen sich auf homogen erfüllte Raumteile.

So wichtig für alle Lebensprozesse der Gehalt der tierischen und pflanzlichen Flüssigkeiten an H+Ionen (also die absolute Reaktion) auch ist, so verlieren die früher allein üblichen Messungen des Säuren- und Basengehaltes durch Titration doch nicht an Wichtigkeit, da für eine große Reihe von Lebensprozessen der Gesamtgehalt der Lösungen im Protoplasmainnern an Säure oder Base von entscheidendem Einfluß ist.

Die physikalisch-chemische Betrachtung führt nicht zu einer Verwerfung der früher erhaltenen Titrationsergebnisse, sondern lehrt im Gegenteil erst die Titration in sehr genauer Weise ausführen.') Nach der alten chemischen Definition ist eine Säure eine chemische Verbindung, in welcher mindestens ein Wasserstoffatom durch ein Metall ersetzbar ist bei Gegenwart von feuchten Metalloxyden. Physikalisch-chemisch wäre jede Substanz als Säure zu betrachten, welche in wässeriger Lösung mindestens ein H+lon abzudissoziieren imstande ist. Als Basen bezeichnete die Chemie früher alle Verbindungen, welche mit starken Säuren salzartige Verbindungen zu bilden imstande waren, die physikalische Chemie bezeichnet als Basen alle Substanzen, welche in wässeriger Lösung mindestens ein OH-Ion abzudissoziieren imstande sind.

Durch Titration einer Lösung können wir feststellen, wieviel Säuremoleküle in einer Lösung nicht an starkes Alkali gebunden wären, respektive wieviel basische Moleküle nicht an starke Säuren gebunden wären nach Entfernung des Wassers der Lösung. Die Gesamtzahl der Säuremoleküle oder Basenmoleküle in einer Salzlösung läßt sich durch Titration nicht feststellen, nur der Überschuß der einen über die anderen vorausgesetzt, daß mindestens die eine der beiden Molekulargattungen als stark zu betrachten ist, d. h. eine

<sup>1)</sup> Siehe auch Salm und Friedenthal, 1. c. S. 432.

Dissoziationskonstante besitzt, welche der Einheit nahe liegt. Lösungen, welche ein Gemenge von schwachen Säuren und Basen enthalten, lassen sich bei dem heutigen Stande der Titrationstechnik nicht einfach titrieren, ebensowenig Lösungen mit nur einem extrem schwachen Elektrolyten.

Alle Flüssigkeiten, welche nur starke Säuren oder starke Basen enthalten, lassen sich leicht titrieren. Man versetzt einen genau gemessenen Bruchteil der zu prüfenden Lösung mit irgend einem der üblichen Indikatoren, bis die eintretende Färbung eben deutlich ist und fügt von einer Lauge oder Säure von bekanntem Gehalt soviel hinzu, bis eben ein Farbenumschlag zu erkennen ist. Die Zahl der bei der Titration verbrauchten Moleküle gibt alsdann sogleich die Zahl der Säure- respektive Basenäquivalente in dem gemessenen Volum der zu untersuchenden Lösung mit großer Schärfe. Es bleibt ziemlich gleichgültig, welcher der üblichen Indikatoren Verwendung fand. Je stärker der Gehalt der untersuchten Lösung an Säure oder Base war, desto größer ist im allgemeinen die relative Genauigkeit der Titration. Titriert man Säurelösungen, die  $1 \times 10^{-4}$  normal sind (sogenannte  $\frac{N}{10}$  Lösungen auf den Liter bezogen), Schwefelsäure mit einer gleichstarken Lauge, z. B. Kalilauge, so findet bei allen gebräuchlichen Indikatoren nach Zugabe der gleichen Menge Lauge ein scharfer Umschlag statt. Der Fehler überschreitet in diesem Falle nicht 0.1% der Messungsgröße. Bei stärkeren Verdünnungen treten Abweichungen der beobachteten Zusatzmenge ein gegenüber der theoretisch erforderlichen Menge. So verbrauchte Glaser (l. c.) bei Titration von  $10 \text{ cm}^3 \frac{\text{N} (\text{cm}^3)}{10^{-5}} \text{ H}_2 \text{SO}_4$  in  $25 \text{ cm}^3$ Wasser mit Methylorange 9:55 cm³  $\frac{N(cm_3)}{10^{-4}}$  Na OH, bei Titration von 10 cm³  $\frac{N}{10^{-5}}$  H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> mit Phenolphtalein, dagegen 10.7 cm<sup>3</sup>  $\frac{N}{10^{-5}}$  Na OH. Bei einer scharfen Titration muß der Umschlag bei Zusatz von 0·1 bis 0·2 cm³ der Titrierflüssigkeit deutlich sein, was nicht immer genügend beachtet wird.

#### Herstellung von Normallösungen für Titrationen.

Als Standardlösungen verwendet man mit ausreichender Genauigkeit die im Handel erhältliche  $\frac{n}{10^{-3}}$  Schwefelsäure oder Salzsäure (Normalschwefelsäure genannt [Liter]) sowie  $\frac{n}{10^{-8}}$  Kalilauge oder Natronlauge. Die Laugen lösen nach einiger Zeit gewöhnlich Bestandteile der Vorratsflaschen auf und setzen Niederschläge ab, ohne an Genauigkeit merklich einzubüßen. Wichtig ist es, die Laugen durch ein Natronkalkrohr vor der Berührung mit der Kohlensäure der Luft auch beim Abfüllen zu schützen. Kossel hat eine sehr praktische Natriumpresse angegeben, welche gestattet.

Normallaugen aus metallischem Natrium sich schnell und genau zu bereiten. Will man sich eine kohlensäurefreie Natronlauge oder Kalilauge bereiten, so tut man gut einen der gebräuchlichen Exsikkatoren mit Leitfähigkeitswasser statt wie sonst mit  $H_2$  SO<sub>4</sub> zu beschicken und metallisches Natrium oder Kalium in einer Silberschale den Wasserdämpfen auszusetzen, nachdem der Exsikkator gut luftleer gepumpt wurde. Allmählich verwandelt sich das Metall in eine kohlensäurefreie Lösung von Na OH respektive KOH. Die konzentrierte wässerige Lösung wird mit Leitfähigkeitswasser verdünnt und mit  $-\frac{n}{10^{-4}}$  (cm²) ()xalsäure auf  $\frac{n}{10^{-4}}$  (cm²) eingestellt. Die Bereitung einer Standard-Sodalösung als Ausgangspunkt für die Maßanalyse erfordert größere Vorsicht und führt häufiger zu ungenauen Resultaten als die Verwendung von Oxalsäure.

#### Geräte zur Ausführung der Titrationen.

Zur Ausführung genauer Titrationen bedarf man geprüfter Normalbüretten mit Zehntelkubikzentimeterteilung. Am geeignetsten sind solche, welche einen kleinen Glastrichter zum bequemen Nachfüllen am oberen Ende angeschmolzen tragen. Zur Verhinderung einer ungenauen Ablesung durch falsche Augenhöhe beim Ablesen dient entweder eine Visiervorrichtung mit zwei straff gespannten Menschenhaaren, welche an der Bürette verschoben werden kann. oder der Schellbachsche Streifen, ein schwarzer Längsstreifen auf weißem Grunde. Visiert man durch die Flüssigkeit einer Bürette mit Schellbachschem Streifen, so zeigt eine schwarze Spitze auf den gesuchten Teilstrich bei richtiger Augenhöhe, bei falscher Augenhöhe sieht man keine symmetrisch gestaltete Spitze. Man beachte, daß stets auf den unteren Rand des Flüssigkeitsmeniskus bei Ablesungen eingestellt wird.

Ein Titriergestell muß 2 solcher Büretten enthalten, damit niemals die Säurebürette mit Lauge beschickt wird und umgekehrt. Zur Vermeidung von Verwechslungen beklebe man die Säurebürette mit einem Streifen roten Lackmuspapieres, die Laugenbürette mit blauem Lackmuspapier und mache durch Lackieren das Papier wasserdicht. Als Untergrund verwendet man eine weiße Milchglasplatte zur genauen Erkennung des Farbenumschlages. Sämtliche Geräte für Titrationen sollen aus Jenenser Normalglas gefertigt sein, namentlich die Titrierkölbehen, da aus gewöhnlichem Glase reichlich Bestandteile von Laugen ausgelöst werden, welche den Titer schwacher Laugen verändern.

Als Titrierkölbehen verwendet man zweckmäßig schlanke Erlenmeyerkölbehen aus Jenenser Glas mit engem Halse, welche ein Umschütteln der Flüssigkeit ohne Umherspritzen gestatten. Man verwende stets so wenig wie möglich Flüssigkeit bei Ausführung der Titrationen bis zu einer unteren Grenze von etwa 10 cm<sup>2</sup>

Als Pipetten zur Entnahme gemessener Flüssigkeitsmengen verwende man Normalpipetten, welche auf Ausfluß geeicht sind und achte auf die Temperatur der Lösungen bei genauen Messungen. Gewöhnlich ist das Volum der Pipetten geeicht bei 18° C. Als Meßkolben dienen Normalmeßkolben, ebenfalls bei 18° geeicht und geprüft, zweckmäßig aus Jenenser Glas (nicht unbedingt notwendig).

Beim Ausspülen der Meßkolben, Titrierkolben und Pipetten überzeugt man sich sehr zweckmäßig mit phenolphtaleinhaltigem Wasser von der Abwesenheit jeder alkalischen Reaktion, da starke Laugen recht festhaftende Überzüge am Glase bilden, während Säuren sich sehr leicht durch Ausspülen entfernen lassen. Mit Hilfe eines Abeggschen Dampfapparates reinigt man die Kölbehen am raschesten und sichersten etwa 10 Minuten lang mit strömendem Dampf und bläst sie mit einem Blasebalg, während sie noch heiß sind, trocken. Bei genauen Messungen suche man den Neutralitätspunkt stets von zwei Seiten zu erreichen und ist dann bei Übereinstimmung der Resultate vor Irrtümern ziemlich sicher. Hat man eine Säure zu titrieren, so titriert man sie einerseits mit  $\frac{n}{10^{-4}}$  Alkali, andrerseits fügt man einen Überschuß (genau gemessen) von Alkali zu der Säure und titriert mit  $\frac{n}{10^{-4}}$  Säure den Überschuß zurück. Die Abweichungen sollen  $0.1 \ cm^3$  nicht überschreiten.

#### Indikatoren.

Indikatoren sind Farbstoffe, welche einen Farbenwechsel in wässeriger Lösung erleiden durch intramolekulare Umlagerungen, welche eine Anderung der "chromophoren" Gruppen im Farbstoffmolekül hervorrufen. Verschwindet die Farbe, so verschwindet auch die chromophore Gruppe, ändert sich die Farbe, so ändert sich die chromophore Gruppe. Diese Anderung der chromophoren Gruppe im Farbstoffmolekül kann in wässeriger Lösung in zahlenmäßiger Abhängigkeit stehen von dem Gehalt der Lösung an H+Ionen; in diesem Falle ist der Farbstoff als Indikator brauchbar. Ausdrücklich sei hier aber darauf aufmerksam gemacht, daß eine Reihe von anderen Faktoren die chromophoren Gruppen und damit die Indikatorfarbe beeinflussen können, unabhängig von dem H+Ionengehalt der Lösung. Bei Anwesenheit einer solchen störenden Substanz, welche mit dem Indikator gefärbte Verbindungen eingeht, ist die Messung des H + Ionengehaltes durch den Indikator unmöglich. So bilden Eisensalze sehr häufig Verbindungen mit Indikatoren, deren Farbe vom H+Ionengehalt der wässerigen Lösung unabhängig ist. In diesen Fällen kann man ohne Indikatorzusatz titrieren und durch Leitfähigkeitsmessungen oder durch Gasketten den Neutralitätspunkt feststellen. Durch Zufügen einer hochmolekularen Säure zu einer basischen Lösung nimmt die Leitfähigkeit ab wegen Verschwindens der schnellen OH Ionen. Ist der Neutralitätspunkt überschritten, so nimmt die Leitfähigkeit rasch zu wegen Auftreten des schnellen H±Ions. Man kann daher durch Leitfähigkeitsmessungen den Neutralitätspunkt in geeigneten Fällen ohne Zusatz eines Indikators erkennen. Sehr viel mühsamer als durch Leitfähigkeitsmessungen kann man schließlich durch Gaskettenmessungen ebenfalls den Neutralitätspunkt erkennen und damit eine sonst unmögliche Titration zu Ende führen. In den meisten Fällen wird es aber gelingen, mit Indikatoren zum Ziele zu gelangen. Fälschlicherweise wurden früher nach Ostwald die Indikatoren definiert als Säuren oder Basen, deren Dissoziationsgrad von dem H+Ionengehalt der Lösung nach dem Massenwirkungsgesetz bestimmt werden sollte. Gegen die Richtigkeit dieser Annahme spricht, daß die Mehrzahl der Farbenumschläge der Indikatoren bei extrem hoher und extrem niedriger H + Ionenkonzentration erfolgt (siehe Tabelle von Salm und Friedenthal, 1. c. S. 324), die Indikatoren müßten alsdann zu den stärksten Säuren oder Basen gehören, während sie in fast allen Fällen, wie nachgewiesen, extrem schwache Elektrolyte sind. Im Jahre 1892 wies Bernthsen darauf hin, daß der charakteristische Farbenumschlag des Phenolphtaleins mit Alkali sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen sei, daß diese an sich farblose Verbindung als solche die Laktonformel

in ihren violetten Salzen hingegen die chinoide Formel

$$C_6 H_4 OH$$

$$C_6 H_4 C = O$$

$$SO OH$$

besitzt, welche derjenigen des Aurins

$$C_{\epsilon}H_{\epsilon} = 0$$

$$C_{\epsilon}H_{\epsilon} = 0$$

$$C_{\epsilon}H_{\epsilon} = 0$$

völlig entspricht. Bei der Bildung der Salze des Phenolphtaleins würde hiernach ein Bindungswechsel (Desmotropie) eintreten. Dampft man gefärbte Salze des l'henolphtaleins ein, so verschwindet die Dissoziation und die Ionen mit dem Wasser, die Färbung dagegen bleibt. Nietzki und Burkhardt gelang es, gefärbte nicht ionisierte Ather des Tetrabromphenolphtaleins herzustellen mit dem Chinonradikal und ebenso die isomeren nicht geferbten laktoiden Ather. Daß die Farbenerscheinungen an Umlagerungen der Indikatormolekel geknupft sind, läßt sich direkt demonstrieren, wenn diese Umlagerungen nicht wie lonenreaktionen mit unmeßbarer Geschwindigkeit, sondern ganz allmählich vor sich gehen. Versetzt man im Reagenzglas eine  $\frac{n}{10^{-3}}$  KOH mit einigen Tropfen einer alkoholisch wässerigen Hämateinlösung, so färbt sich die Flüssigkeit zuerst dunkelrot, um dann allmählich in Braun, zuletzt in Gelbgrün überzugehen. Langsame Anderung der Farbe beobachtet man bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Farbstoffen (Indikatoren). Alle aus der unrichtigen Dissoziationstheorie der Indikatoren gezogenen Schlüsse behalten ihre Richtigkeit für die zahlreichen Fälle, wo die Umlagerung im Farbstoffmolekül proportional dem H+Ionengehalt der Lösungen erfolgt. Glücklicherweise trifft dies bei der Mehrzahl der im Laboratorium üblichen wässerigen Lösungen zu. In allen diesen Fällen verhält sich der Indikator wie eine Säure oder Base, deren Dissoziationskonstante gleich dem H+Ionengehalt der wässerigen Lösung beim Umschlagspunkt des Farbstoffes wäre. In letzter Zeit haben Michaelis und Rona 1) nachgewiesen, daß bei gewissen Indikatoren Neutralsalze Verschiebungen des Umschlagpunktes herbeiführen. Ein Salzzusatz von 1 Millimolekül eines Alkalisalzes wirkte dabei in der gleichen Weise wie ein Zusatz von 0.1 Millimolekül (rund) eines zweiwertigen Metallsalzes und ein Zusatz von rund 005 Millimolekül eines dreiwertigen Metallsalzes. Bei genügendem Neutralsalzzusatz flockte der Farbstoff nach einiger Zeit aus. Diese Versuche beweisen von neuem, daß die Indikatoren nicht in allen Fällen in ihrer Färbung vom H+Ionengehalt der Lösung abhängen. Es ist also nicht der Dissoziationsgrad des Indikators, wie oben auseinandergesetzt, von dem die Färbung abhängt, sondern die Umlagerung im Farbstoffmolekül, welche von den verschiedensten chemischen Faktoren abhängen kann. Die Abhängigkeit der Indikatorfärbungen vom Salzgehalt und von chemischen Einflüssen ist nach der mehr orientierenden Arbeit von Michaelis und Rona einer erneuten systematischen Prüfung zu unterziehen.

#### Titration schwacher Säuren und Basen.

Für die Verwendung der Indikatoren zur Titration von Lösungen, welche nur starke Säuren oder Basen enthalten, entstehen keinerlei Schwierigkeiten aus der Empfindlichkeit der Indikatoren gegen das gebildete Neutralsalz, dagegen bietet die Aufgabe, mit Hilfe von Indikatoren genau festzustellen, wieviel Alkali in einer Lösung nicht durch starke Säure gebunden ist, respektive wieviel Säure nicht durch starkes Alkali gebunden ist, praktisch gewisse Schwierigkeiten, deren man durch gewisse Kunstgriffe Herr zu werden hoffte. Wenn wir eine Säure titrieren, so soll uns der zugesetzte Indikator den Punkt anzeigen, wo wir genau die äquivalente Menge der alkalischen Titrierflüssigkeit zugesetzt haben; titrieren wir eine Base, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zur Frage der Bestimmung der H+Ionenkonzentration durch Indikatoren. Zeitschr. f. Elektrochemie. 1908. Nr. 18. S. 251.

soll mit Hilfe des Indikators genau die äquivalente Menge der Säure gefunden werden. Nur bei starken Säuren und Basen ist aber der Äquivalenzpunkt mit dem Neutralitätspunkt identisch. Die Reaktion der Lösung eines chemisch neutralen Salzes ist nur dann neutral, wenn Säure und Base gleiche Dissoziationskonstante besitzen. Überwiegt die Dissoziationskonstante der Säure, erteilt das chemisch neutrale Salz der Lösung eine saure Reaktion, überwiegt die Dissoziationskonstante der Base, erteilt es dem Wasser eine basische Reaktion. Kennen wir die Dissoziationskonstanten von Säure und Base, können wir für jede Konzentration der Salzlösung den dazu gehörigen H+Ionengehalt berechnen.

Titrieren wir z. B. Borsäure mit Natronlauge, so können wir den  $H^+$ Ionengehalt einer  $\frac{n}{10^{-4}}$  Natriummetaboratlösung rechnerisch ermitteln.

Die Hydrolysenkonstante des Na BO<sub>3</sub>:  $K = \frac{k\text{-Wasser}}{k\text{-Säure}}$ , k-Wasser =

 $= 1.2 \times 10^{-20}$  (25° C), k-Borsäure  $= 1.7 \times 10^{-12}$  (25°).

 $K = \frac{\alpha^2 c}{1-\alpha}$   $\alpha = \text{Hydrolysengrad}$   $c = \text{molekulare Konzentration der Salzlösung } (g \text{ im } cm^3!).$ 

 $C_{OH} = \alpha \cdot c.$   $\alpha = \sqrt{\frac{1 \text{ k-Wasser}}{c \text{ k-Säure}}}$   $C_{OH-} = \sqrt{\frac{\text{k-Wasser}}{\text{k-Säure}}}$ 

oder 
$$C_{H^+} = \frac{k \, w}{C_{OH^-}} = \sqrt{\frac{k - Wasser \times k - Saure}{c}} C_{H^+} = \sqrt{\frac{1.2 \times 10^{-20}.1.7 \times 10^{-12}}{10^{-4}}}$$

 $C_{H\pm}=1.4\times 10^{-14}$ . Wir suchen daher bei Titration von Borsäure einen Indikator, welcher bei  $C_H=1\times 10^{-14}$  eine möglichst scharfe Farbenänderung erleidet. Wir brauchen daher eine Tabelle, welche die Farbenänderungen der Indikatoren bei allen möglichen  $H^+$  Ionenkonzentrationen in wässeriger Lösung angeben. Eine solche Tabelle von Salm und Friedenthal möge hier ihre Stelle finden, sie erlaubt (Abwesenheit von Nebenreaktion vorausgesetzt) für jede Titration den geeigneten Indikator herauszufinden. Eine Prüfung der Indikatoren auf Salzempfindlichkeit wird nach den Untersuchungen von Michaelis und Rona der Wahl eines der geeigneten Indikatoren voranzugehen haben.

Die Farben der Tabellen beziehen sich auf Färbungen der Normalstufen nach Friedenthal.

Tabelle von

|                                 |                 |                                   |           |           |                    |               | T                     | belle                       | von                                         |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| CH+ g im cm³                    | 2 n<br>10-8     | n<br>10-8                         | n<br>10-4 | n<br>10-5 | n<br>10-6          | n<br>10-7     | n<br>10-8             | n<br>10-9                   | n<br>10—10                                  |
| Alizarin                        | grün-<br>gelb   | _                                 | _         | _         | -                  | _             | _                     | bräun-<br>lichgelb          | blaß<br>lila                                |
| Alizarinblau S.                 | nenrot          | gelb-<br>lich,<br>fast<br>farblos | _         |           | _                  | _             | _                     |                             | grün-<br>lich                               |
| Alizaringrün B.                 | lila            | fleisch-<br>rot                   | _         | _         | _                  | _             | _                     | _                           | _                                           |
| Alizarinsulfo-<br>saures Natron | gelb-<br>grün   |                                   | _         | _         | _                  | _             | braun                 | rot                         | _                                           |
| Alkaligrün                      | dunkel-<br>grün | grün                              | _         | _         |                    | hell-<br>grün | schwach<br>hellgrün   | ganz<br>schwach<br>hellgrün | Spur<br>grün-<br>lich,<br>später<br>farblos |
| Alkannin                        | rosa            | _                                 | _         |           | _                  | _             | _                     | _                           | _                                           |
| Azolithmin                      | rosa            | _                                 |           | _         | _                  | _             | _                     | rosa,<br>Stich<br>violett   | violett                                     |
| Benzopurpurin<br>B              | blau            | blau-<br>violett                  | violett   | _         | rot-<br>violett    | rosa          | gelb,<br>Stich<br>rot | _                           | _                                           |
| Bittermandelölgrün              | gelb-<br>braun  |                                   | grün      | blau      |                    | _             | _                     | _                           | _                                           |
| Cochenille                      | gelb            |                                   | _         | <u>-</u>  | _                  | _             | bräun-<br>lichrosa    | lila                        | _                                           |
| Crocein                         | blau            | rosa                              | _         | _         | -                  |               | _                     | _                           | _                                           |
| Curcumein                       | lila            | rot-<br>orange                    | gelb      | _         | _                  | _             | _                     | _                           | -                                           |
| Cyanin                          | farblos         |                                   |           |           | _                  |               |                       | _                           | Spur<br>hell-<br>blau,<br>fast<br>farblos   |
| Dimethylamido-<br>azobenzol     | him-<br>beerrot | _                                 | _         | _         | fleisch-<br>farben | gold-<br>gelb | _                     | _                           | _                                           |
| Echtrot                         | gelbrot         | gelb-<br>braun                    | rot       | _         | <u> </u>           | _             |                       | -                           | -                                           |

Indikatoren.

|                  | Kator           |            |                   |                                    | -                               |                           |               |                                                                                      |
|------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| n<br>10-11       | n<br>10-12      | n<br>10-18 | n<br>10-14        | n<br>10-15                         | n<br>10-16                      | n<br>10-17                | 5 n<br>10—18  |                                                                                      |
| lila             | _               |            |                   | violett<br>                        |                                 | blau,<br>Stich<br>violett | blau          |                                                                                      |
| schwach<br>grün  | _               | grün       | _                 | violett                            | blau                            | blau-<br>grün             | grün          | Alizarinblau fürbt in den<br>sauren und neutralen Stu-<br>fen nur sehr schwach.      |
| _                | _               | _          | _                 | bräun-<br>lich-<br>gelb            | bräun-<br>lich,<br>dann<br>grün |                           | _ !           | -                                                                                    |
| _                | _               | _          | lila              | violett                            | _                               | ! _                       | _             |                                                                                      |
| . <b>–</b>       | _               | _          |                   | _                                  | _                               | farblos                   | _             |                                                                                      |
|                  | rot-<br>violett | violett    | blau              | _                                  | _                               | -                         | _             |                                                                                      |
| blau-<br>violett | blau            | _          | _                 |                                    | _                               | _                         | 1             |                                                                                      |
| -                | _               | _          | _                 | _                                  | _                               | rosa                      | _             |                                                                                      |
| _                | _               | _          | _                 | blau,<br>allmäh-<br>lich<br>heller | blau,<br>schnell<br>farblos     | farblos                   | <br>'         | 1                                                                                    |
| _                | _               |            | _                 | _                                  | _                               | _                         | _             | Gesättigte Lösung, zwei<br>Tropfen.                                                  |
| _                | _               |            | _                 | _                                  | rot-<br>violett                 | violett                   | _             |                                                                                      |
|                  | -               | _          |                   | _                                  | _                               | bräun-<br>lichrot         | grün-<br>lich | Gesättigte Lösung.                                                                   |
| violett-<br>blau | _               | <br> -<br> | _                 | _                                  | <br>                            |                           |               |                                                                                      |
| . <b>–</b>       | _               | ·          | ' <u>-</u><br>  — | <br>                               |                                 |                           |               | Sehr verdünnte Indikator-<br>lösung.                                                 |
|                  | -               |            |                   | · ·                                | ·-<br>-                         | -                         |               | Die Rotfärbung wird nach der<br>alkalischen Seite zu immer<br>dunkler. Zwei Tropfen. |

| CH+ g im cm <sup>8</sup> | 2 n<br>10-8     | n<br>10-8     | n<br>10-4              | n<br>10-5                              | n<br>10-6             | n<br>10-7                | n<br>10-8         | n<br>10-9                       | n<br>10-10                |
|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Eosinmethylen-<br>blau   | grün            | hell-<br>blau | blau                   | _                                      | blau-<br>violett      | -                        | _                 | _                               | -                         |
| Fluorescein              | grün-<br>gelb   | _             | -                      | -                                      | _                     | _                        | _                 | grüne<br>Fluores-<br>zenz       | _                         |
| Gallein                  | orange          | -             | -                      | gelb                                   | gelb,<br>Stich<br>rot | oran-<br>gerot           | rot               | rot,<br>Stich<br>violett        |                           |
| Guajaktinktur .          | farblos         | _             | _                      | _                                      |                       | -                        |                   | _                               | _                         |
| Hämatein                 | him-<br>beerrot | rosa.         | grün-<br>lich-<br>grau | grün-<br>gelb,<br>lang-<br>sam<br>grau | _                     | grün-<br>gelb            |                   | bräun-<br>lich,<br>Stich<br>rot | hell<br>lila              |
| Heliantin I              | rosa            | orange        |                        | _                                      | _                     | _                        | _                 | _                               | _                         |
| Heliantin II.            | rosa.           | grün-<br>gelb | _                      | _                                      | _                     | _                        | -                 | _                               | -                         |
| Jodeosin                 | grün-<br>gelb   | rosa          | _                      | _                                      | _                     | _                        | _                 | _                               | _                         |
| Kongorot                 | blau            | _             | _                      | _                                      | _                     | violett                  | schar-<br>lachrot |                                 | _                         |
| Lakmoid                  | rosa            | _             | _                      | _                                      | -                     | -                        | violett           | violett-<br>blau                | blau,<br>Stich<br>violett |
| Magdalarot               | gelb            | rosa          | _                      | _                                      | _                     | rot,<br>Fluo-<br>reszenz | _                 | _                               | ;                         |
| Mauvein                  | gelb            | grün          |                        | blau                                   | violett               |                          | _                 | _                               |                           |
| Methylgrün               | grün-<br>gelb   | _             | grün                   | blau                                   | _                     | _                        | _<br>_            | _                               | _                         |

| n               | n               | n                                           | n                                                       | n                                   | n                                                  | n                                                            | 5 n              |                                                        |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 10-11           | 10-12           | 10-13                                       | 10-14                                                   | 10 - 15                             | 10-16                                              | 10-17                                                        | 10-18            |                                                        |
| -               | -               | -                                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | violett                                                      | lilarot          |                                                        |
| -               | -               | -                                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | 1                                                            | -                |                                                        |
| -               |                 |                                             | blau-<br>vio-<br>lett,<br>all-<br>mäh-<br>lich<br>braun | blau-<br>violett                    | -                                                  | blau                                                         | _                |                                                        |
| grün-<br>gelb   |                 | -                                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | -                                                            | -                |                                                        |
| violett         | rot-<br>violett | rot-<br>violett,<br>später<br>rot-<br>braun | rotvio-<br>lett,<br>schnell<br>braun                    | dun-<br>kelrot-<br>violett          | dunkel-<br>rot,<br>später<br>lang-<br>sam<br>braun | dunkel-<br>rot,<br>später<br>braun,<br>dann<br>gelb-<br>grün | blau-<br>violett | Die meisten Farben sine<br>nicht lange beständig.      |
| -               | -               | -                                           | -                                                       | oran-<br>gerot                      | rot                                                | -                                                            |                  |                                                        |
| -               | -               | -                                           |                                                         | -                                   | bräun-<br>lich-<br>gelb                            | lila                                                         | -                |                                                        |
| -               | =               | -                                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | -                                                            | -                | Die Rosafärbung wird all<br>mählich stärker.           |
| -               | -               | -                                           | -                                                       | -                                   | >-                                                 | =                                                            | -                |                                                        |
| blau            |                 | Æ                                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | -                                                            | -                | Allmähliche Chergänge<br>keine scharfen Um<br>schläge. |
| _               | -               | -                                           | -                                                       | -                                   | _                                                  | -                                                            | lila             |                                                        |
| ;= <sup>1</sup> | -               | -                                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | vio-<br>lettrot                                              | gelbrot          | Färbungen in 16, 17 und 10<br>verblassen allmählich.   |
|                 | -               |                                             | blau,<br>sehr<br>lang-<br>sam<br>heller                 | blau,<br>allmäh-<br>lich<br>farblos | hell-<br>blau,<br>sehr<br>schnell<br>farblos       | farblos                                                      | -                |                                                        |

| CH+<br>g im cm <sup>8</sup>    | 2 n<br>10- s            | n<br>10-8        | n<br>10-4            | n_<br>10-5                                   | n<br>10-6              | n<br>10-7               | n<br>10-8         | n<br>10-9        | n<br>10-10    |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Methylorange .                 | rosen-<br>rot           |                  | _                    | _                                            | orange-<br>rot         | orange                  | gelb              | _                | -             |
| Methylviolett .                | gold-<br>gelb           | zeisig-<br>grün  | grün-<br>blau        | blau                                         | violett                |                         | _                 | _                | _             |
| z-Naphtolben-<br>zoin          | bräun-<br>lich-<br>gelb | <u>-</u>         | _                    |                                              | _                      | -                       | _                 | _                | _             |
| Neutralrot                     | cyan-<br>blau           | blau-<br>violett | him-<br>beer-<br>rot | _                                            | _                      | _                       |                   | _                | rosen-<br>rot |
| p-Nitrophenol .                | farblos                 |                  | _                    | _                                            |                        | _                       | _                 | hell<br>grünlich | grün-<br>gelb |
| Phenacetolin .                 | gelb                    | -                |                      | _                                            | _                      | bräun-<br>lich-<br>gelb | bräun-<br>lichrot | rosenrot         |               |
| Phenolphtalein                 | farblos                 | _                | _                    |                                              |                        |                         | _                 | _                | _             |
| Rosolsäure                     |                         |                  | _                    | <u>.                                    </u> | hell<br>bräun-<br>lich | _                       | _                 | _                | rosa          |
| Safranin                       | blau                    | lila             | rosen-<br>rot        | _                                            | _                      | -                       | _                 | _                | _             |
| Säurefuchsin .                 | , lila                  | lilarot          | _                    | _                                            | -                      | _                       | _                 | _                | _             |
| Tetrabromphe-<br>nolphtalein . | farblos                 | <u> </u>         |                      |                                              | _                      | _                       | _                 | _                | _             |
| Thymolphtalein                 | farblos                 |                  | _                    | . –<br>İ                                     | _                      | _                       | _                 | _                | _             |
| Tropäolin                      | rot-<br>violett         | fleisch-<br>rot  | gelb                 | ·                                            | _                      | <del></del>             |                   | !                |               |

| n               | n             | n                                   | n               | n                                  | n                                                   | n                                   | 5n                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-11           | 10-12         | 10-13                               | 10-14           | 10-15                              | 10-16                                               | 10-17                               | 10-18                                                  |                                                                                                                                                                       |
| 9               | -             |                                     | -               | _                                  |                                                     | 17.7                                | farblos                                                | Sehr verdünnte Indikator<br>lösung (0°05g/100 H <sub>2</sub> O)<br>sonst Farbenumschläge<br>unscharf.                                                                 |
|                 | -             | -                                   | -               |                                    | violett,<br>lang-<br>sam<br>farblos                 | vio-<br>lett,<br>schnell<br>farblos | farblos                                                |                                                                                                                                                                       |
| -               | -             | grün                                | grün-<br>blau   | _                                  | =                                                   | -                                   | =                                                      |                                                                                                                                                                       |
| orange          | gelb          | -                                   | -               | =                                  | -                                                   | -                                   | -                                                      |                                                                                                                                                                       |
| -               | -             | _                                   | -               | _                                  | -                                                   | 19                                  |                                                        |                                                                                                                                                                       |
| -               | =             |                                     | violett-<br>rot | violett,<br>lang-<br>sam<br>heller | farblos                                             | -                                   | _                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                 | rosa          | rot                                 | -               |                                    |                                                     | rot,<br>schnell<br>farblos          | rot<br>einfal-<br>lend,<br>gleich<br>darauf<br>farblos | Verdünnte Indikatorlösung<br>sonst Niederschlag it<br>starken Stufen.<br>Stufe 8 mit einem Tropfer<br>farblös, bei weiterem Indi<br>katorzusatz ganz schwach<br>rosa. |
| rot             |               | -                                   | -               | -                                  |                                                     | rot,<br>lang-<br>sam<br>heller      | rot,<br>schnell<br>farblos                             |                                                                                                                                                                       |
| _               | -             | -                                   | 9               | -                                  | -                                                   | 14                                  | violett                                                |                                                                                                                                                                       |
|                 | -             | lilarot,<br>lang-<br>sam<br>blasser |                 | blaß<br>lila,<br>später<br>farblos | lila ein-<br>fallend,<br>sehr<br>schnell<br>farblos | farblos                             |                                                        |                                                                                                                                                                       |
|                 | violett       |                                     |                 | _                                  | violett,<br>lang-<br>sam<br>farblos                 |                                     | farblos                                                | Stufe 8 bei weiterem Indi<br>katorzusatz schwach vio<br>lett.                                                                                                         |
|                 | -             | hell-<br>blau                       | blau            | -                                  |                                                     | -                                   | blau,<br>schnell<br>farblos                            |                                                                                                                                                                       |
| fleisch-<br>rot | rosen-<br>rot | -                                   | -               | 1                                  |                                                     |                                     | 141                                                    |                                                                                                                                                                       |

| CH+ g im cm²     | 2 n<br>10-8     | n<br>10-3     | n<br>10-4            | n<br>10-5       | n<br>10-6 | n<br>10-7 | n<br>10-8 | n<br>10-9 | n<br>10-10 |
|------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Tropāolin ()     | gelb            | -             |                      | _               | _         | -         | grüngelb  |           | _          |
| Tropäolin 00 .   | rot-<br>violett | _             | him-<br>beer-<br>rot | fleisch-<br>rot | gelb      | _         |           |           |            |
| Tropäolin 000.   | rosa            | gold-<br>gelb | _                    | -               | -         | _         | _         | _         | _          |
| Trinitrobenzol . | farblos         | _             | _                    | _               | -         | _         | _         | _         | -          |

Tabelle der

| Indikator                             | $2\frac{n}{10-3}H+$     | $\frac{n}{10-3}H+$ | 10-4          | 10-5 | 10-6                   | 10-7    | 10-8                  | 10-9                   |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Mauvein                               | gelb                    | grün               | grün<br>blau- | blau | violett                | -       |                       | -                      |
| Kongorot                              | blau                    |                    | -             | -    | blau                   | violett | schar-<br>lach        | _                      |
| Alizarinsulfo-<br>saures Na-<br>trium | gelb-<br>grün           | -                  | -             | =    | -                      | -       | braan                 | rot                    |
| Alizarin - Rosol-<br>säure . , .      | gelb                    | -                  | 2             |      | hell<br>bräun-<br>lich | -       | 8                     | hell<br>bräun-<br>lich |
| Phenolphtalein                        | farblos                 | -                  | -             | -    | -                      | -       | -                     | -                      |
| α-Naphtolben-<br>zoin                 | bräun-<br>lich-<br>gelb | -                  | -             | E    | -                      | -       | -                     | -                      |
| Tropäolin 0                           | gelb                    | _                  | =             |      | -                      | -       | grün-<br>gelb         | -                      |
| Trinitrobenzol.                       | farblos                 | -                  | -             | -    | -                      | -       | -                     | -                      |
| Benzopurpurin.                        | blau                    | blau<br>violett    | violett       |      | rot-<br>violett        | rosa    | gelb,<br>Stich<br>rot | -                      |
| Safranin                              | blau                    | lîla               | rosen-        | (2)  | -                      | =       | -                     | _                      |

| n<br>10-11 | n<br>10-12 | n<br>10-18 | n<br>10-14 | n<br>10-15 | n<br>10-16     | n<br>10-17     | n<br>10-18      |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| -          |            | -          | -          | orange     | rot-<br>orange | -              | -               |
| -          | -          | -          | -          |            | 9              | -              | fast<br>farblos |
| _          | 9          | 3          | 7          | orange     | orange-<br>rot | -              | -               |
| _          | 1=/        | .=1        |            | _          | orange         | rot-<br>orange | fast<br>farblos |

#### Farbenumschläge II.

|       | пишьс   |       |       |               |         |                       |                                |                                                        |       |
|-------|---------|-------|-------|---------------|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 10-10 | 10-11   | 10-12 | 10-13 | 10-14         | 10—15   | 10-16                 | 10-17                          | 5mal<br>10—18                                          |       |
| _     | _       | _     | _     |               |         | _                     | violett-<br>rot                | gelb-<br>rot                                           | ·<br> |
|       | _       | -     | _     | _             | _       | _                     | _                              | -                                                      |       |
| _     |         | _     | _     | lila          | violett | _                     | _                              |                                                        |       |
| rosa  | rot     | _     | _     | _             | _       | _                     | rot,<br>lang-<br>sam<br>heller | rot,<br>schnell<br>farblos                             |       |
| _     | farblos | rosa  | rot   | _             | _       | -                     | rot,<br>schnell<br>farblos     | rot<br>einfal-<br>lend,<br>gleich<br>darauf<br>farblos |       |
| -     | _       | _     | grün  | grün-<br>blau | _       | _                     | _                              | -                                                      |       |
| _     | _       | _     | _     | grün-<br>gelb | orange  | rot-<br>orange        | _                              | _                                                      |       |
| _     | _       | _     | _     | _             | farblos | orange                | rot-<br>orange                 | fast<br>farblos                                        |       |
| _     | _       | _     | _     | _             |         | gelb,<br>Stich<br>rot | rosa                           |                                                        |       |
| _     |         | _     |       |               | -       |                       | rote:                          | violett                                                |       |

### Bestimmung des Säurebindungsvermögens und des Basenbindungsvermögens tierischer und pflanzlicher Flüssigkeiten durch Titration.

Nur ein Teil der im Innern von Pflanzen und Tieren abgesonderten Flüssigkeiten weicht im H+Ionengehalt merklich vom Neutralitätspunkte  $\frac{11}{OH^{-}}$  = 1 ab; ein großer Teil der Flüssigkeiten besitzt nicht nur eine Reaktion, welche dem Neutralitätspunkt naheliegt, sondern außerdem noch eine für die Organismen hochwichtige Resistenz gegen Reaktionsverschiebung, welche es verhindert, daß ein geringer Zusatz von Säuren oder Basen den H+Ionengehalt der Flüssigkeiten stark verändert. Fügen wir eine starke Säure zu Blutserum in nicht allzu großen Mengen, so beobachten wir nur eine ganz geringe Reaktionsverschiebung, während in reinem Wasser ein ganz minimaler Zusatz starker Säure den H+ Ionengehalt um viele Zehnerpotenzen steigert. Setzen wir Basen zu Serum, so beobachten wir eine ähnliche Erscheinung, wenn auch die Resistenz gegen Säureverschiebung beim Blutserum sehr viel größer ist als die Resistenz gegen Basenverschiebung. Mit Hilfe der Titration mit starker Lauge KOH und starker Säure HCl können wir das Säurebindungsvermögen sowie das Basenbindungsvermögen tierischer und pflanzlicher Flüssigkeiten mit Zuhilfenahme geeigneter Indikatoren feststellen. Will man z. B. das Säurebindungsvermögen von Harn feststellen, so versetzt man ein gemessenes Harnvolumen mit einem gemessenen Volum  $\frac{n}{10^{-s}}$  Salzsäure und titriert mit  $\frac{n}{10^{-8}}$  KOH den Säureüberschuß zurück unter Verwendung von Methylorange als Indikator. Wenn die Farbe der indikatorversetzten Lösung von Rosa nach Orange umschlägt, hört man mit dem Laugenzusatz auf und ersieht aus der Indikatorentabelle, daß jetzt der H+ Ionengehalt im Kubikzentimeter  $\frac{\Pi}{10^{-7}}g$  beträgt. Unter Berücksichtigung dieses H+ Ionengehaltes und des H+Gehaltes der zugesetzten Salzsäure ergibt sich die Molenzahl im Harn, welche imstande ist, starke Säure zu binden, als Differenz zwischen der zugesetzten und der experimentell zurückbestimmten Säuremenge. Will man das Basenbindungsvermögen desselben Harnes bestimmen, so versetzt man ein gemessenes Volum Harn mit einem gemessenen Volum  $\frac{n}{10^{-3}}$  KOH und titriert unter Verwendung von a-Naphtolbenzoin als Indikator mit  $\frac{1}{10^{-3}}$  Salzsäure zurück bis ein Farbenumschlag von grün in gelb eintritt. Aus der Indikatorentabelle ersehen wir, daß jetzt der H+ Gehalt der Lösung 10<sup>-14</sup> beträgt. Unter Berücksichtigung dieses H<sup>+</sup> Ionengehaltes ergibt sich das Basenbindungsvermögen des Harnes aus der Differenz zwischen

den Mengen zugesetzter und experimentell zurücktitrierter Kalilauge. Wir

lernen auf diese Weise den Gehalt einer Flüssigkeit an Säuremolen kennen, welche nicht an starkes Alkali gebunden waren, und an Alkalimolen, welche nicht an starke Säure gebunden waren. Wichtig erscheint es, daß die Indikatorentabelle (bei Abwesenheit störender Nebenreaktionen) gestattet, den H+ Ionengehalt der Gesamtendlösung mit in Rechnung zu ziehen und den Einfluß der Verdünnung unschädlich zu machen. Für die Wahl eines geeigneten Indikators kommt allein in Betracht der Hydrolysengrad des chemisch neutralen Salzes einer zu titrierenden Säure oder Base, in dem die Farbenanderung des benutzten Indikators bei dem H+Ionengehalt des chemischen Aquivalenzpunktes erfolgen soll.

Indikatoren mit sehr scharfen Farbänderungen sind Dimethylamidoazobenzol, Neutralrot, Rosolsäure und Thymolphtalein. Für jede Reaktionsstufe sind Indikatoren, welche brauchbare Titrationsresultate liefern, vorhanden.

#### Kunstgriffe bei Titrationen.

Die Erkennung des Farbenumschlages vieler Indikatoren wird erleichtert, wenn man gefärbte Vergleichslösungen (Standardlösungen) von genau bekanntem H+Gehalt zu Hilfe nimmt.

Bei manchen Farbstoffen hat man durch Zusatz gewisser indifferenter Farbstoffe störende Nuancen zu beseitigen gesucht. Bei Lakmoidlösungen kann man durch Zusatz von Malachitgrün einen störenden violetten Farbenton in reines Blau verwandeln. Bei künstlicher Beleuchtung lassen einige Indikatoren, wie Phenolphtalein, Methylorange, Kongorot, einen Farbumschlag recht wohl erkennen, andere Farbenumschläge verlieren an Schärfe. Man kann bei stark gefärbten Flüssigkeiten oft mit Vorteil das Spektroskop zu Hilfe nehmen, und selbst wenn die Indikatorfarbe nicht mit bloßem Auge zu erkennen ist, aus Absorptionsbändern den Umschlag des benutzten Indikators recht genau feststellen.

Eine Ausnahmestellung unter den Indikatoren nimmt Jodeosin  $C_{20} H_8 J_4 O_5$  ein.  $\begin{pmatrix} C_6 H_4 - C & S_6 H J_2 O H \\ \hline C_6 H J_2 O H \end{pmatrix}$  ein Tetrajodfluorescein. Man

verwendet diesen Indikator in ätherischer Lösung in einem Schüttelgefäß. Ein sehr geringer Säureüberschuß läßt die anwesende kleine Jodeosinmenge in den Ather übergehen, während die wässerige Schicht dann nahezu farblos erscheint. Selbst stark gefärbte wässerige Lösungen lassen sich auf diese Weise sehr scharf titrieren. Nach Glaser stellt man die ätherische Jodeosinlösung her, indem man  $2 \times 10^{-3} g$  gereinigten und bis 100° getrockneten Jodeosins in 1000 cm<sup>2</sup> wasserhaltigen Athers löst. Der Ather muß durch Schütteln mit KOH von stets vorhandener Säure und durch wiederholtes Schütteln mit Wasser alsdann von Lauge befreit werden. Er wird über Wasser aufbewahrt, da er nur wasserhaltig Verwendung findet.

Borsaure bildet bei Gegenwart von Glyzerin eine starke Säure. welche sich bequemer titrieren läßt als die schwache Borsäure.

Für die Titration von Aminosäuren, welche neben den Säuregruppen noch die basisch reagierende Aminogruppe enthalten, empfiehlt Sörensen den Zusatz von Formalin, welches die Aminogruppen mit Beschlag belegt, so daß die Säuregruppen allein wirksam bleiben und bequem titriert werden können.

#### Anwendung von Titration zu Molekulargewichtsbestimmungen.

Besitzt eine einheitliche, der Elementaranalyse nach unbekannte Substanz ausgesprochen saure oder basische Eigenschaften, so gelingt es nach der Formel  $c=\frac{p}{100\,\mathrm{M}}$  leicht, durch Titration das Molekulargewicht (das theoretische) festzustellen, wenn es sich um einbasische Säure oder einsäurige Base handelt. Bei starken Elektrolyten erkennt man die Einzahl der dissoziierenden Stellen im Molekül daraus, daß man bei Titration mit verschiedenen Indikatoren scharfe Umschläge erhält, während mehrbasische Säuren oder mehrsäurige Basen der verschiedenen Stärke der Bindungen wegen mit verschiedenen Indikatoren verschiedene Werte für die Molekularkonzentration ergeben. Mit Hilfe von geeigneten Titrationen müßte sich das (theoretische) Molekulargewicht selbst wasserkolloidaler Säuren, wie z. B. der Nukleinsäuren, feststellen lassen, wenn nur eine Gruppe im Molekül die anderen erheblich an Dissoziationskraft übertrifft und damit titrierbar wird.

# Bestimmung der absoluten Reaktion von Flüssigkeiten, Bestimmung des H<sup>+</sup>Ionengehaltes mit Hilfe von Gasketten.

Als sehr genaue, aber leider in vielen Fällen mit Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung verknüpfte Methode zur Messung des H+Ionengehaltes tierischer und pflanzlicher Sekrete kommt die Messung mit Hilfe Nernstscher Gasketten vor allem in Betracht. Die Nernstschen Gasketten wurden in der Physiologie zuerst angewendet von Bugarsky und Liebermann<sup>1</sup>), später in allerdings ungeeigneter Form von Rudolf Höber zur Bestimmung der Reaktion von Harn und Blut. Durch Fortführung von Kohlensäure gelangte Höber anfangs zu falschen Resultaten.

Höbers später angegebene Methode, durch Verwendung von Mischungen von Kohlensäure und Wasserstoff die Fortführung von CO<sub>2</sub> zu verhindern, ist nur anwendbar auf Flüssigkeiten, deren CO<sub>2</sub>-Tension man genau kennt und auch dann praktisch ungeeignet. Farkas verwandte wohl zuerst die Nernstschen Gasketten in einer physiologisch brauchbaren Form, welche bei genauer Innehaltung der Vorschriften zu einwandfreien Messungen führt. Allerdings wird man gut daran tun, durch eine zweite Methode, wo es möglich, die erhaltenen Resultate zu kontrollieren, um Irrtümer um ganze Zehnerpotenzen des H+Ionengehaltes zu vermeiden. Die Methode

¹) Über das Bindungsvermögen eiweißartiger Körper für Salzsäure, Natriumhydroxyd und Kochsalz. *Pflügers* Archiv. Bd. 72. S. 56 (1898).

der Messung des H<sup>+</sup>Ionengehaltes von Lösungen mit Hilfe von Gasketten kann in günstigen Fällen Abweichungen von den theoretisch erforderlichen Werten ergeben, die 0.1% nicht überschreiten. Die Genauigkeit ist also eine sehr große.

#### Prinzip der Konzentrationsketten. 1)

Bringt man eine mit Platinschwarz überzogene, mit Wasserstoff gesättigte Platinelektrode in eine wässerige Lösung, so besteht eine Neigung des Wasserstoffes, in Ionenform (H<sup>+</sup>) in Lösung zu gehen. Die Kraft, mit welcher dies geschieht, wird als elektrolytische Lösungstension oder als elektrolytischer Lösungsdruck bezeichnet. In jeder wässerigen Lösung befindet sich Wasserstoff in Ionenform, und jeder Konzentration an H+Ionen kommt in einer Lösung ein bestimmter Lösungsdruck zu, der identisch ist mit dem osmotischen Druck dieser Ionenkonzentration. Taucht man eine Wasserstoffelektrode in eine Lösung, deren osmotischer Druck von H<sup>+</sup>Ionen herrührend gleich dem Lösungsdruck ist, so bleiben Lösung und Elektrode unverändert, taucht man die Elektrode in eine Lösung von geringerer H+Ionenspannung, so gehen H+Ionen aus der Wasserstoffelektrode in die Lösung; taucht man die Elektrode in eine Lösung von geringerem H<sup>+</sup> Ionendruck, so gehen H<sup>+</sup> Ionen aus der Lösung in die Elektrode. Gehen Wasserstoffionen in die Lösung, so bringen sie positive Elektrizität in die Lösung und die Wasserstoffelektrode bekommt eine entsprechende negative Ladung, schlagen sich dagegen H+Ionen auf der Elektrode aus der Lösung nieder, so ladet sich die Elektrode positiv, während die anstoßende Flüssigkeitsgrenzschicht eine negative Ladung annimmt (Fig. 535 und 536).

Verbindet man jetzt die beiden Lösungen durch ein Glasrohr gefüllt mit Lösung A und die beiden Elektroden durch einen Draht, so entsteht ein elektrischer Strom, welcher im Schließungsdraht von B nach A gerichtet ist und so lange anhält, bis die H+ Konzentration der Lösungen in beiden Gefäßen gleich geworden ist.

Die Spannung an den beiden Elektroden hängt ab von dem Konzentrationsunterschied der beiden Lösungen, so daß wir die Konzentration einer der beiden Lösungen bestimmen können, wenn wir den Spannungsunterschied der beiden Wasserstoffelektroden und die eine der beiden Konzentrationen kennen. Verwenden wir eine Lösung von genau bekanntem

H+ Ionengehalt, z. B. eine  $\frac{n}{10-4}$  HCl-Lösung, als Standardlösung, so benötigen wir nur einer Messung der elektromotorischen Kraft, um die H+ Ionenkonzentration einer zweiten Lösung zu bestimmen nach der Formel:

$$E = 0.0002 \text{ T lg} \frac{\text{c konzentriert}}{\text{c verdünnt.}}$$

<sup>1)</sup> Unter Benutzung von Hamburger, 11. S. 332.

Nach dieser Formel können wir aus den übrigen Größen berechnen entweder die Spannung der Kette oder die Konzentration der stärkeren Lösung oder der schwächeren Lösung oder schließlich die absolute Temperatur. Weil die Rechnung mit Logarithmen nicht immer bequem ist, hat

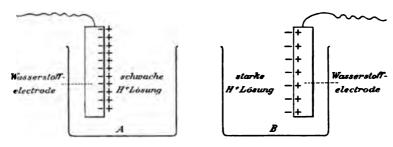

Fig. 585.

Verfasser eine Kurve gezeichnet und reproduzieren lassen, welche gestattet, bei Verwendung von  $\frac{n}{10-\epsilon}$  HCl in  $\frac{n}{10-\epsilon}$  Kochsalzlösung als Standardlösung für jede Spannung die dazugehörige H<sup>+</sup>Ionenkonzentration unmittelbar abzulesen. (Die Kurven sind zu haben bei den Verein. Fabrik. f. Laboratoriumsbedarf. Berlin N., Scharnhorststraße 22.)

Eine Berechnung des Kontaktpotentiales an der Berührungsgrenze der beiden Lösungen erübrigt sich, wenn man nach Nernst durch Zusatz eines indifferenten Elektrolyten, z. B. Na Cl, in größeren Mengen zu beiden Lösungen den Wert des Berührungspotentiales auf eine praktisch zu vernachlässigende Größe herabdrückt. Man kann das Kontaktpotential auch

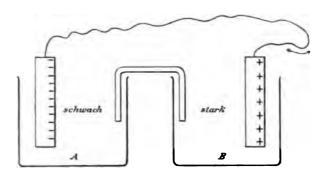

durch Zwischenschalten einer konzentrierten Chlorkaliumlösung sehr herabdrücken. Nur wenn die chemische Zusammensetzung beider Lösungen bereits genau bekannt ist. kann man das Kontaktpotential berechnen nach der Formel:

Fig. 536.

$$\text{E-Kontakt} = \frac{\Lambda\text{-Kation} - \Lambda\text{-Anion}}{\Lambda\text{-Kation} + \Lambda\text{-Anion}} \times 0.0002 \text{ T} \log \frac{c \text{ konzentriert}}{c \text{ verdunnt}}$$

In dieser Formel bedeuten A-Kation und A-Anion die Wanderungsgeschwindigkeiten des Kations und des Anions bei der Temperatur T.

Bei tierischen und pflanzlichen Flüssigkeiten lassen sich die Kontaktpotentiale nicht voraus berechnen der unbekannten Zusammensetzung wegen.

### Bestimmung der elektromotorischen Kraft einer Kette nach dem Kompensationsverfahren von Poggendorff.

Das Prinzip der Poggendorffschen Kompensationsmethode besteht darin, der zu messenden elektromotorischen Kraft (E) eine bekannte elektro-

motorische Kraft (E.) entgegenzusenden und den Widerstand der gemeinsamen Strecke so lange zu verändern, bis ein eingeschaltetes Galvanoskop die Abwesenheit eines meßbaren elektrischen Stromes im Galvanoskopkreis anzeigt.

Zwei Ströme werden gegeneinander geschaltet, wenn man zwei gleichnamige Pole miteinander verbindet.

Zur Ausführung einer Spannungsmessung

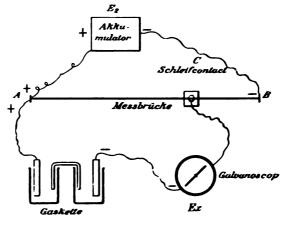

Pig 537.

bindet man einen Akkumulator (4 Volt) mit den beiden Enden einer Meßbrücke. Die zu messende Kette verbindet man einerseits mit einem Galvanoskop, andrerseits mit einem Ende der Meßbrücke, und zwar den positiven Pol der Gaskette mit dem Meßbrückenende, welches mit dem positiven Akkumulatorpol verbunden ist, und verbindet schließlich das Galvanoskop mit dem Schleifkontakt der Meßbrücke (Rheochord). Es verhält sich, wenn das

Galvanoskop auf Null bleibt, 
$$\frac{Ex}{EA} = \frac{AC}{AB}$$
, also  $Ex = EA\frac{AC}{AB}$ 

Bei Ausführung einer Spannungsmessung eicht man zunächst den Akkumulator, indem man an Stelle der Gaskette ein geprüftes Normalelement schaltet. Dann tritt Nullstellung des Galvanoskops ein, wenn  $\mathbf{E}_{\mathbf{A}} = \frac{\mathbf{E} \mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \mathbf{B}}{\mathbf{A} \mathbf{C}}$  ist. Nach Beendigung der Spannungsmessung der Gaskette eicht man den Akkumulator von neuem, um sich zu überzeugen, daß während des Versuches, der oft stundenlang dauert, keine Veränderung der Akkumulatorenspannung stattgefunden hat. Bei feuchter Laboratoriumsluft entladen sich die Akkumulatoren oft sehr rasch.

Je größer die Kapazität des Akkumulators, desto größer ist auch seine Konstanz während der Versuche.

Sehr vorteilhaft ersetzt man die Meßbrücke bei Spannungsmessungen durch zwei geprüfte Siemenssche Widerstandskästen. Die zwei gleichen



Fig. 538.

Kästen werden anfangs so aufgestellt, daß in einem Kasten alle Stöpsel eingeschaltet, im zweiten alle herausgenommen sind. Jetzt beginnt man (wie bei einer Wägung mit den Gewichten) die Stöpsel aus dem besetzten Kasten in die entsprechenden Löcher des leeren Kastens zu setzen. Der Gesamtwiderstand zum Akkumulator bleibt dadurch unverändert gleich dem Widerstand des leeren Kastens, während der Widerstand der gemeinsamen

Strecke jeden beliebigen Wert erreicht, bis Kompensation erzielt ist. Der konstante Gesamtwiderstand der beiden Kästen entspricht alsdann der ganzen Meßbrückendrahtlänge, während der Widerstand des Kastens auf der gemeinsamen Strecke der Teillänge des Drahtes bis zum Schleifkontakt AC entspricht. Noch bequemer sind die Siemensschen Präzisionskurbelwiderstände, bei denen man nur eine Kurbel zu bewegen braucht, bis das Galvanoskop stromlos ist. Die Apparate besitzen in ihrem Innern ein sehr genaues Normalelement.

#### Aufbau der Gaskette.

Die Gefäße für die Gaskette kann sich ein jeder leicht selber in zweckmäßiger Form anfertigen, indem er zwei in U-Form gebogene Röhren von Jenenser Glas an einem bleibeschwerten Brettchen befestigt. Die Weite der Röhren betrage etwa 1-2 cm. Man verschließt die beiden Röhrchen mit zwei Gummistopfen, deren Boden paraffiniert ist. Diese Gummistopfen werden von zwei engen Glasröhren durchbohrt, die mit Quecksilber gefüllt. sind und am unteren Ende zwei kleine l'latinbleche mit im Glasrohr eingeschmolzenem Platinzuführungsdraht zum Quecksilber tragen. Die Bleche brauchen nicht mehr als 1 cm<sup>2</sup> Oberfläche zu besitzen und müssen vor Anstellung der Versuche wie für Leitfähigkeitsmessungen mit Lummer-Kurlbaumscher Platinierungsflüssigkeit platiniert und durch Elektrolyse gereinigt werden. Sehr zweckmäßig bewahrt man die platinierten Elektroden in einer gut verschlossenen Flasche voll wasserstoffgesättigtem Leitfähigkeitswasser auf. Die Verbindung zwischen beiden U-Röhren besorgt ein U-förmiger Hahn aus Glasrohr mit reinem Baumwollfaden gefüllt und mit konzentrierter Chlornatriumlösung getränkt. Man kann die Baumwollfäden auch sehr zweckmäßig mit  $\frac{n}{10^{-3}}$  Kochsalzlösung tränken.

Als Standardlösungen dienen eine Lösung von  $\frac{n}{10^{-5}}$  H Cl in  $\frac{n}{10^{-3}}$  Na Cl und eine Lösung von  $\frac{n}{10^{-6}}$  H Cl in  $\frac{n}{10^{-3}}$  Na Cl. Werden beide gegeneinander geschaltet, so muß die Messung der elektromotorischen Kraft bei 19° C 0.0577 Volt ergeben. Die gleiche Anzahl Volt muß die Schaltung einer Lösung von  $0.103 \times 10^{-3}$  HCl in  $\frac{n}{10^{-6}}$  NaCl gegen die  $\frac{n}{10^{-6}}$  HCl in  $\frac{n}{10^{-3}}$  Na Cl ergeben.

#### Wasserstoff für Gaskettenmessungen.

Eine große Zahl von Störungen bei Gaskettenmessung fand Verfasser vermieden, als er dazu überging, statt in der üblichen Weise Wasserstoff aus arsenfreiem Zink in saurer Lösung zu bereiten, Aluminiumblech in Kalilauge zur Wasserstoffbereitung zu benutzen. Der vom Aluminium gebildete Wasserstoff scheint bedeutend reiner zu sein als der vom Zink bereitete und bedarf nur der Zwischenschaltung einer Waschflasche mit Wasser. Komprimierter Wasserstoff, aus Bomben (durch Elektrolyse hergestellt) erwies sich ebenfalls brauchbarer als Wasserstoff mit Zink bereitet.

Gemenge von Wasserstoff und Kohlensäure zu benutzen nach einem Vorschlage von R. Höber möchte Verfasser dringend widerraten. Die Fortführung von Gasen wird vermieden, indem der Wasserstoff in das mit paraffiniertem Gummistopfen verschlossene U-Rohr eingeleitet wird, bis die Elektroden kaum noch mit Flüssigkeit bedeckt sind. Resorbiert der Platinmohr allen Wasserstoff, so wird soviel Wasserstoff nachgeleitet, daß die Elektroden während der Messung mit der Flüssigkeit im U-Rohr sich berühren. Je dünner das Platinblech der Elektrode, desto rascher erfolgt die Sättigung mit Wasserstoff und damit die Erreichung des richtigen Endzustandes der Kette. Nach einer Stunde ist gewöhnlich die zusammengesetzte Kette zur Messung brauchbar.

#### Gefäße für Gaskettenmessung.

Gefäße für Gaskettenmessung verfertigt man zweckmäßig aus Jenenser Glas, da auch starke Laugen zur Verwendung kommen, welche gewöhnliche Gläser stark angreifen. v. Rohrer hat zur Benutzung geringer Flüssigkeitsmengen Gefäße mit Elektroden angegeben, welche gestatten, mit 2 cm³ Flüssigkeit eine Reaktionsmessung auszuführen. Das Arbeiten mit so kleinen Flüssigkeitsmengen erfordert natürlich eine große Sorgfalt und einiges experimentelles Geschick.

## Messung der Reaktion einer Flüssigkeit mit Hilfe von Gasketten.

Man benötigt zur Ausführung einer Reaktionsmessung (H+Ionenmessung) mit Hilfe von Gasketten folgender Apparate:

- 1 Akkumulator von 4 Volt Spannung und großer Kapazität.
- 1 Normalwestonelement mit Prüfungsschein.
- 2 Siemenssche Widerstandskästen von 10.000 bis 0·1 Ohm oder einen Kurbelrheostaten. Zur Not kann man auch mit einem genau geeichten Saitenrheochord die Messungen ausführen.
- 3 U-Gefäße aus Jenenser Glas auf Bleibrett mit Gummistopfen und Platinelektroden. 2 U-Rohre mit Baumwollfäden.

Lummer-Kurlbaumsche Platinierungsflüssigkeit.

2 platte Platinelektroden.

$$\frac{n}{10^{-8}}$$
 (Liternormal-) Kochsalzlös. (etwa 1 l),  $\frac{n}{10^{-4}}$  (Literzehntelnormal-)

Salzsaure gelöst in  $\frac{n}{10^{-3}}$  Kochsalzlösung.  $\frac{n}{10^{-3}}$  (Literhundertstelnormal-) Salzsāure gelöst in  $\frac{n}{10^{-8}}$  Kochsalzlösung.  $\frac{n}{10^{-6}}$  (Litertausendstelnormal-) . Salzsäure gelöst in  $\frac{n}{10-3}$  Kochsalzlösung.

- 1 Wasserstoffentwicklungsapparat. Aluminium in Kalilauge mit einer Wasserwaschflasche.
- 1 Thermostat zum Versenken der Elektrodengefäße mit geprüftem Thermometer mit Zehntelgradteilung.
- 1 Kurve zum Ablesen der H<sup>+</sup> Ionenkonzentration bei einer gemessenen Spannung.
- 1 Ostwaldsches Kapillarelektrometer. Einen Verzweigungskasten für das Elektrometer.

Hat man alle Apparate und Lösungen auf Fehlerfreiheit geprüft, so füllt man eines der Elektrodengefäße mit der  $\frac{n}{10^{-5}}$  HCl nach Paraffinieren des inneren Bodens des Gummistopfens, so daß keine Luft zwischen Gummistopfen und Lösung bleibt, in der gleichen Weise füllt man das zweite Elektrodengefäß mit 10-4 HCl. Die beiden U-Röhren mit Baumwollfäden tränkt man unter wiederholtem Auspressen der Fäden mit der  $\frac{n}{10^{-3}}$  Kochsalzlösung. Zu der zu untersuchenden Flüssigkeit setzt man soviel Kochsalz in Substanz, daß die Lösung  $\frac{1}{10^{-3}}$  fach normal für Kochsalz wird. Bei vielen tierischen Flüssigkeiten kann man darauf rechnen, daß sie  $\frac{n}{10^{-4}}$  Kochsalzgehalt besitzen. Jetzt leitet man in alle drei Elektrodengefäße gewaschenen Wasserstoff aus Aluminium, bis die Elektroden die Flüssigkeit nicht mehr berühren und versenkt das Brett mit den drei Gefäßen in den Wasserthermostaten. Nach einiger Zeit wird ein Teil des Wasserstoffes von dem Platinmohr absorbiert sein und die Elektroden mit den Flüssigkeiten in Berührung stehen. Man leite soviel Wasserstoff nach, daß eben die Kante der Elektrode in die Flüssigkeit eintaucht. Jetzt eicht man in der oben beschriebenen Weise den Akkumulator mit dem Normalwestonelement und ersetzt alsdann in der Anordnung das Normalelement durch zwei der Elektrodengefäße mit  $\frac{n}{10^{-4}}$  und  $\frac{n}{10^{-5}}$  HCl in  $\frac{n}{10}$  s Kochsalzlösung. Kurz vor der Messung taucht man ein U-Rohr mit den Baumwollfäden in die beiden Elektrodengefäße als Verbindungsrohr und mißt die elektromotorische Kraft der Gaskette. Nach jeder Messung 'entfernt man das Verbindungs-

rohr aus den Elektrodengefaßen und senkt es kurz vor jeder Messung

wieder ein.

Mißt man bei 25° im Thermostaten, so ergibt die Kette richtige Werte, wenn die Spannung 0.0596 Volt beträgt. Mißt man bei 38°, was bei tierischen Flüssigkeiten vorzuziehen ist, aber leichter zu Messungsfehlern Veranlassung gibt, so muß die Spannung einer Kette von einer Zehnerpotenz H+lonenunterschied 0.0622 Volt betragen. Hat man dieses Resultat mit den Standardlösungen bis auf  $1^{\circ}/_{\circ}$  erreicht, so taucht man jetzt das zweite U-Rohr mit Fäden einerseits in die zu messende Flüssigkeit, andrerseits in die  $\frac{n}{10^{-5}}$  H Cl. Jetzt mißt man die Spannung dieser Kette etwa 4mal in Pausen von je 5 Minuten und entnimmt den H+lonengehalt der zu messenden Lösung aus der vorgedruckten Kurve. Will man sehr vorsichtig verfahren, so schaltet man jetzt das Verbindungsrohr gegen die  $\frac{n}{10^{-4}}$  Salzsäure und berechnet den H+lonengehalt nach der Formel E-Volt = 0.0002 T log  $\frac{c \text{ konzentriert}}{c \text{ verdünnt}}$ . Das Resultat muß innerhalb  $2^{\circ}/_{\circ}$  mit dem vorigen übereinstimmen.

Bei auftretenden Schwierigkeiten während der Messung und bei Berechnung unmöglicher Spannungen fülle man sämtliche Gefäße von neuem mit den angegebenen Lösungen. Eine Messung der H+Ionenkonzentration mit Gasketten läßt sich nicht extemporieren, sondern erfordert für die Herstellung der Lösungen eine mehrtägige Vorbereitung. Ist alles Nötige bereits geprüft und vorrätig, so kann man in wenigen Stunden eine Reihe von Messungen durchführen. Mit Hilfe von Gaskettenmessungen lassen sich sehr genaue Messungen des Dissoziationsgrades und des Hydrolysengrades von Elektrolyten ausführen nach der Formel  $C_{H+} = \alpha$ . c. Verfasser fand selbst in recht konzentrierten Laugen noch Übereinstimmung der aus Leitfähigkeitsmessungen und der aus Gaskettenmessungen berechneten Dissoziationsgrade und benutzte die Gaskettenmessungen zur Eichung der Standardlösungen vom genau bekannten H + Ionengehalt für die Indikatorenmeßmethode sowie zur Bestätigung seiner mit Indikatoren ausgeführten Messungen über die annähernde Neutralität zahlreicher tierischer Flüssigkeiten. (Mitgeteilt auf der Naturforscherversammlung zu Cassel. 1903.)

# Bestimmung der Reaktion von Lösungen (des H+lonengehaltes) mit Hilfe von Indikatoren.

Sehr viel bequemer als die Messung mit Gasketten und in vielen Fällen ausreichend genau ist die Messung des H-Ionengehaltes wässeriger Lösungen mit Hilfe von Indikatoren. Leider ist die Methode aber nicht in allen Fällen ohne Kontrolle anwendbar, weil die Indikatorenfarbe nicht immer, wie es erforderlich wäre, allein vom H-Ionengehalt abhängt, sondern Nebenreaktionen stattfinden können. Die Indikatoren sind nicht, wie

die Ostwaldsche Theorie der Indikatoren annahm. Säuren oder Basen, deren Dissoziationskonstante für die Farbänderung bei wechselnder H+Ionenkonzentration maßgebend ist, sondern Farbstoffmoleküle, welche innere Umlagerungen erfahren, bei wechselndem H + Ionengehalt ihrer Lösungen. Die Frage nach der Größe der Dissoziationskonstante der Indikatoren wird sich durch Messung des Hydrolysengrades der Indikatorsalze einwandfrei feststellen lassen.

Die Tatsache, daß in den stärksten und schwächsten H+Lösungen eine große Zahl von Indikatoren Farbänderungen aufweist, spricht allein schon deutlich genug gegen die Ostwaldsche Indikatorentheorie, deren Folgerungen aber überall ihre Richtigkeit behalten, wo die Farbenänderungen proportional zu dem H+Gehalt der Lösung verlaufen. Verfasser machte sich durch Benutzung von Standardlösungen ganz frei von jeder theoretischen Auffassung der Indikatoren und ihrer Farbenänderungen, indem die Indikatorenmethode in jedem Falle richtige H + Ionenkonzentrationen angeben muß, wenn die Vergleichslösungen richtig zusammengesetzt sind, das heißt alle Faktoren, welche die Indikatorfarbe beeinflussen können, mitberücksichtigt sind. Für einheitliche Lösungen eines unbekannten Elektrolyten, sei es Säure oder Base, kommen Störungen, soweit bisher bekannt, bei Bestimmung der Dissoziationskonstante oder Hydrolysenkonstante mit Indikatoren nicht in Frage. So konnte E. Salm<sup>1</sup>) eine große Reihe von Dissoziationskonstanten schwacher organischer Elektrolyte mit der Indikatorenmethode messen und die Richtigkeit dieser Werte durch Vergleich mit den Werten anderer Methoden feststellen. In der gleichen Weise wurde vom Verfasser 1903 die annähernde Neutralität von Blutserum, Galle, Milch, Sperma, Lymphe und Fruchtwasser, zugleich mit Indikatoren und durch Gaskettenmessung festgestellt. Solange nicht alle die Indikatorfarbe beeinflussenden Faktoren genauer bekannt sind, wird es sich immer empfehlen, die mit einer der Methoden erhaltenen Werte durch eine zweite zu kontrollieren. Bestimmt man z. B. die Dissoziationskonstante einer Säure oder Base mit Indikatoren nach der Formel CH+ = a.c, so tut man gut, durch Bestimmung des Hydrolysengrades des chemisch-neutralen Salzes den erhaltenen Wert zu kontrollieren nach der Formel  $\frac{\text{K-Wasser}}{\text{K-Säure}} = \frac{\alpha^2 \cdot c}{1 - \alpha}$ . Diese Kontrolle kann ebenfalls mit der Indikatorenmethode ausgeführt werden.

#### Bereitung der Standardlösungen für die Messung des H+Ionengehaltes wässeriger Lösungen.

Bei Verwendung der Indikatoren zur Angabe der Reaktion müssen wir eine lückenlose Serie von genau bekannten Reaktionsstufen herstellen

<sup>1)</sup> E. Salm, Messungen der Affinitätsgrößen organischer Säuren mit Hilfe von Indikatoren. Zeitschr. f. physikal. Chemie. LXIII. S. 1. 1908.

und die Färbung solcher Lösungen von bekanntem H<sup>+</sup>Gehalt nach Zusatz genau gemessener Indikatormengen kolorimetrisch vergleichen mit der Färbung der zu prüfenden Flüssigkeit. Die Lösungen wurden wiederholt mit Gasketten auf ihren H<sup>+</sup>Gehalt kontrolliert und können ohne weitere Nachprüfung aus den angegebenen Reagenzien reproduziert werden.

Die stärkste bekannte H+Lösung (wässerige) ist eine 5·873<sub>10-3</sub> n-Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1·1946. Leitfähigkeitsmessungen ergaben bei 18° K = 9819 × 10<sup>-4</sup>, daher bestimmt sich  $\alpha = \frac{\Lambda_{\nu}}{\Lambda_{\infty}}$ 

 $=\frac{133\cdot1}{314+62\cdot0}=0\cdot354$ . Der H+Ionengehalt berechnet sich, die Richtigkeit

dieses Dissoziationsgrades vorausgesetzt, zu  $\alpha$ . c = 0.354 × 5.873  $_{\pm 10-3}$  = = 2.08 × 10  $^{-3}$  n H  $^{+}$  Ion. Mit Gaskettenmessung gelang es Verfasser nicht, in dieser Lösung den Dissoziationsgrad zu kontrollieren, ebensowenig in stärkster Salzsäure.

Der schwächste H+Gehalt einer wässerigen Lösung findet sich in einer Kalilauge, die  $6.744 \times 10^{-3}$ n ist vom spezifischen Gewicht 1.288.

Setzen wir wieder vorläufig  $\alpha = \frac{\Lambda v}{\Lambda \infty} = \frac{80.6}{174 + 64.5} = 0.338$ , so berechnet

sich  $C_{OH} = \alpha$ .  $c = 0.338 \times 6.74 \times 10^{-3} = 2.28 \times 10^{-3}$  n OH<sup>-</sup>. Natronlauge von gleicher Molkonzentration enthält sehr viel weniger OH<sup>-</sup> als Kalilauge, denn der OH<sup>-</sup>Gehalt der bestleitenden Natronlauge berechnet sich zu  $1.59 \times 10^{-3}$  n OH.

Der H<sup>+</sup>Ionengehalt schwankt nach obigen Feststellungen in wässeriger Lösung von rund  $2 \times 10^{-3}$  n H<sup>+</sup> in der konzentriertesten Säure bis rund  $5 \times 10^{-18}$  n H<sup>+</sup> in der stärksten Lauge. Wir müssen daher 17 Stufen bilden, um mit Hilfe der Indikatoren wie auf einer bequemen Treppe durch das Gebiet aller überhaupt möglichen Reaktionen zu steigen.

Als Stufe A bezeichne ich eine Lösung von  $2 \times 10^{-3}$  n H<sup>+</sup> Ion (6.034 × 10<sup>-3</sup> n HCl)

Als Stufe B bezeichne ich eine Lösung von  $1 \times 10^{-3}$  n H+Ion (1.35 × 10<sup>-3</sup> n HCl)

Als Stufe I bezeichne ich eine Lösung von  $1 \times 10^{-4}$  n H + Ion  $(0.103 \times 10^{-3}$  n HCl)

Als Stufe II bezeichne ich eine Lösung von  $1 \times 10^{-5}$  n H+Ion (0·01007 × 10<sup>-3</sup> n HCl)

Als Stufe III bezeichne ich eine Lösung von  $1 \times 10^{-6}$  n H + Ion  $(0.001 \times 10^{-}$  n 3 HCl)

Als Stufe 1V bezeichne ich eine Lösung von  $1 \times 10^{-7}$  n H + Ion  $(0.0001 \times 10^{-3}$  n HCl)

Als Stufe V bezeichne ich eine Lösung von  $1 \times 10^{-8} \text{ n H} + \text{Ion } (0.00001 \times 10^{-8} \text{ n HCl})$ 

Als Stufe VI bezeichne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-9} \text{ n H} + \text{Ion} \frac{850 \text{ cm}^3 \frac{n}{10-4} \text{ Na H}_2 \text{ PO}_4 \text{ (A)}}{+150 \text{ cm}^3 \frac{n}{10-4} \text{ Na}_2 \text{ HPO}_4 \text{ (B)}}$$

Als Stufe VII bezeichne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-10}$$
 n H + Ion  $\begin{array}{c} 450 \ cm^3 \text{ L\"osung (A)} \\ +550 \ cm^3 \text{ L\"osung (B)} \end{array}$ 

Als Stufe VIII bezeichne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-11} \text{ n H} + \text{Ion}$$
 50 cm<sup>3</sup> Lösung (A)  
+ 950 cm<sup>3</sup> Lösung (B)

Als Stufe IX bezeichne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-12} \, \text{n H}^+ \text{Ion L\"osung B} \, \frac{\text{n}}{10-4} \, \text{Na}_2 \, \text{H PO}_4$$

X bezeichne ich eine Lösung von Als Stufe

$$1 \times 10^{-13} \text{ n H} + \text{Ion } (0.00001 \times 10^{-3} \text{ n KOH})$$

Als Stufe XI bezeichne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-14} \text{ n H} + \text{Ion } (0.0001 \times 10^{-3} \text{ n KOH})$$

Als Stufe XII bezeichne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-16} \text{ n H} + \text{Ion } (0.001 \times 10^{-3} \text{ n KOH})$$

Als Stufe XIII bezeiehne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-16} \text{ n H} + \text{Ion } (0.104 \times 10^{-3} \text{ n K()H)}$$

Als Stufe XIV bezeichne ich eine Lösung von

$$1 \times 10^{-17} \text{ n H} + \text{Ion } (1.38 \times 10^{-3} \text{ n KOH})$$

Als Stufe XV bezeichne ich eine Lösung von

$$5 \times 10^{-18} \,\mathrm{n}\,\mathrm{H} + \mathrm{Ion} \,(3.8 \times 10^{-3} \,\mathrm{n}\,\mathrm{K})\mathrm{H}$$
).

Die Stufen in der Nähe des Neutralpunktes wurden nicht mehr durch Verdünnung der stärkeren bereitet, weil bei den minimalen Konzentrationen kleine Verunreinigungen grobe Störungen und Fehler verursachen würden, sondern es wurden haltbare Lösungen von mit Gasketten kontrolliertem H + Gehalt hergestellt durch Vermischen von starkem und basischem Alkaliphosphat. Die wässerige Lösung des Na H. PO. reagiert schwach sauer infolge von Abspaltung von H+Ionen.

$$Na H2 PO4 \xrightarrow{\leftarrow} Na + H2 PO4 \xrightarrow{\leftarrow}$$

$$H2 PO4 \xrightarrow{\leftarrow} H + H PO4 \xrightarrow{\leftarrow}$$

Die wässerige Lösung des Na<sub>2</sub> H PO<sub>4</sub> reagiert durch Hydrolyse schwach alkalisch

$$Na_2 H PO_4 \stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow} 2 Na^+ + H PO_4 =$$
  
 $H PO_4 = + H_2 O \stackrel{\longleftarrow}{\longleftarrow} H_2 PO_4^- + OH^-$ 

In einer  $10^{-7}$  Normallösung von Na H<sub>2</sub> PO<sub>4</sub> beträgt bei  $18-19^{\circ}$  C der H<sup>+</sup>Ionengehalt  $1.10^{-8}$  n H<sup>+</sup>, die der  $10^{-4}$  n Na<sub>2</sub> H PO<sub>4</sub>-Lösung  $1 \times 10^{-12}$  n H<sup>+</sup>. Die für den Biochemiker wichtigsten Stufen in der Nähe des Neutralpunktes sind so reich an Salz, daß Fehler, bedingt durch weiteren Salzzusatz, nicht vorauszuschen sind, doch sollen auf die Anregung von *Michaelis* und *Rona* hin Feststellungen in dieser Richtung hin erfolgen. Namentlich wäre der Einfluß von Calciumionen in Betracht zu ziehen.

Außer den Indikatorlösungen und den Standardlösungen, welche mit großer Genauigkeit herzustellen sind, bedarf man zur Messung der H<sup>+</sup>Ionenreaktion mit Indikatoren kleiner Gläschen mit parallelem Glasboden und einer recht weißen Milchglasscheibe, welche feine Farbennuancen zu unterscheiden gestattet. Der Gebrauch eines Kolorimeters wird nur in den seltensten Fällen erforderlich sein, da sich Schätzungen zwischen den Zehntelstufen der Zehntelpotenzen der H<sup>+</sup>Ionen unschwer ohne Kolorimeter ausführen lassen.<sup>1</sup>)

Zur Ausführung der H<sup>+</sup>Ionenmessung versetzt man eine zu prüfende Lösung mit einer zur Färbung eben ausreichenden Indikatormenge und ersieht aus der oben abgedruckten Indikatortabelle, ob die Lösung gegen den benutzten Indikator sauer oder basisch reagiert. Ist dies festgestellt, wird der Indikator mit Farbenumschlag in der benachbarten Zehnerpotenz des H<sup>+</sup>Ionengehaltes zur Prüfung verwendet, bis die Zehnerpotenz des H<sup>+</sup>Ionengehaltes festgestellt ist. In den starken Säurestufen kann man durch Methylviolett allein für fünf Zehnerpotenzen den H<sup>+</sup>Ionengehalt durch einfachen Zusatz feststellen. Durch Zuhilfenahme der Vergleichslösungen wird nach Feststellung der Zehnerpotenz des H<sup>+</sup>Ionengehaltes die Zehntelstufe in einfacher Weise bestimmt und die dazwischen liegenden Hundertstel geschätzt.

#### Anwendung der Indikatorenmethode.

Die Indikatorenmethode eignet sich vor allem zur raschen Bestimmung der Dissoziationskonstanten von Säuren und Basen und von Hydrolysenkonstanten von Salzen. So bestimmte *E. Salm* die Konstante der Oxalsäure zu 9.10<sup>-5</sup>, während sie von *Ostwald* auf rund 1.10<sup>-4</sup> bestimmt war. Eine 10<sup>-4</sup> molare Lösung der Oxalsäure, mit Methylviolett versetzt, zeigte die für Stufe I charakteristische grünlichblaue Färbung. Durch Färbung von Zehntelstufen stellte *Salm* fest, daß die Färbung der Oxalsäurelösung iden-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die ganze Apparatur für Indikatorreaktionsbestimmungen ist käuflich bei den Verein. Fabriken für Laboratoriumsbedarf, Berlin N., Scharnhorststraße 22.

tisch war mit der Vergleichslösung von der H+Ionenkonzentration  $6 \times 10^{-5}$  n.

Also war 
$$C_{H^+} = \alpha$$
.  $c = 6 \cdot 10^{-5}$   $c = 10^{-4}$   $a = \frac{6 \cdot 10^{-5}}{10^{-4}} = 6 \times 10^{-1}$ .

$$K = \frac{\alpha^2 \cdot c}{1-\alpha} = \frac{0.36 \times 10^{-4}}{0.4} = 9 \times 10^{-5}$$
. Die Kolorimetrie geschieht mit

Vorteil in recht konzentrierten Lösungen, da in diesen die Wägefehler zurücktreten.

Die Umschlagspunkte der Indikatoren, d. h. die Konzentrationen an H+ Ionen, bei welchen 50% der Indikatormoleküle umgewandelt sind in anders gefärbte Molekühle (die scheinbaren Dissoziationskonstanten der Indikatoren) lassen sich messen durch Kombination der Kolorimetrie mit Gaskettenmessung. Die scheinbare Dissoziationskonstante der Indikatoren ist nämlich gleich der Wasserstoffkonzentration der Lösung, in welcher 50% des Indikators dissoziiert sind. Diese Lösung zeigt bei zweifarbigen Indikatoren die Übergangsfarbe, bei einfarbigen genau die Hälfte der Intensität der völlig dissoziierten Lösung. Die Übergangsfarbe zweifarbiger Indikatoren, wie z. B. Lackmus, findet man durch Übereinanderlagern von Schichten von ganz roter und ganz blauer Lackmuslösung von gleicher Länge. Verfasser hat zu diesem Zweck ein Kolorimeter angegeben, bei welchem die beiden Farblösungen, in Zylindern über einander aufgehängt, mit einer dritten Lösung verglichen werden können; welche die doppelte Schichtendicke aufweist der verschieden gefärbten Lösungen. Man füllt einen Zylinder mit maximal rot gefärbter Lackmuslösung, einen Zylinder mit maximal blau gefärbter Lackmuslösung und erhält durch Übereinanderhängen der Zvlinder die rotviolette Übergangsfarbe der scheinbar zu 50% dissoziierten Lösung. In den dritten Vergleichszylinder wird eine rote Lackmuslösung von doppelter Höhe eingefüllt und soviel Lauge hinzugegeben, bis Farbengleichheit im Kolorimeter erzielt ist. Jetzt bestimmt man den H+Gehalt dieser Lösung mit Gasketten und damit die scheinbare Dissoziationskonstante des Indikators. Ob einige Indikatoren tatsächlich Säuren oder Basen von dieser Stärke in ihren Salzen vorstellen, müßten Kontrollmessungen des Hydrolysengrades von Indikatorsalzen ergeben. Messungen von H+Ionenkonzentrationen der Säfte in lebenden Pflanzen und durchsichtigen Tieren lassen sich mit Hilfe der Indikatorentabelle ausführen, namentlich Neutralrot erwies sich zu diesem Zweck als brauchbarer Indikator ebenso Phenolphtalein. Man berücksichtige bei diesen Versuchen den Einfluß der Salze auf die Indikatorfarbe, indem man als Vergleichslösungen Kochsalz und calciumhaltige Flüssigkeiten von bekannter H+Ionenkonzentration in der gleichen Intensität gefärbt verwendet.

Oben wurde bereits erwähnt, daß man mit Hilfe der Indikatoren für A∞ einen Wert finden kann ohne Zuhilfenahme sehr verdünnter Lösungen. Die Gleichung  $C_{H^+} = \alpha$ ,  $c = \frac{\Lambda \nu}{\Lambda \infty}$ , c ergibt für  $\Lambda \infty$  den Wert  $\Lambda \infty = \frac{\Lambda \, \nu \, . \, c}{C_{H^+}}. \quad \text{In dieser Gleichung kann ich bestimmen, wenn c, die molare Konzentration im Kubikzentimeter, bekannt ist, $C_{H^+}$ mit Hilfe der Indikatorenmethode $\Lambda \nu$ mit Leitfähigkeitsmessung. Bei Einsetzen der experimentell erhaltenen Werte bekomme ich den Wert von $\Lambda \infty$.}$ 

Ersetze ich c durch  $\frac{p}{100\,\mathrm{M}}$ , wobei p der Prozentgehalt der gelösten Substanz, M ihr Molekulargewicht (undissoziiert) bedeutet, so finde ich  $M=\frac{\alpha\cdot p}{100~\mathrm{C_{H^+}}}$ . In dieser Gleichung kann  $C_{H^+}$  mit der Indikatorenmethode oder Gaskette bestimmt werden,  $\alpha$  durch Leitfähigkeitsmessungen, dann erhalte ich durch Einsetzen in obige Gleichung das unbekannte Molekulargewicht einer elektrolytisch genügend wirksamen Substanz. Voraussetzung ist hierbei allerdings, daß  $\Lambda \infty$  sich durch Leitfähigkeitsmessungen experimentell bestimmen läßt. Das Anwendungsgebiet der Reaktionsstufen und Indikatoren zur  $H^+$  Ionenbestimmung wird erst dann ein sehr ausgedehntes werden, wenn es gelungen sein wird, störende Nebenreaktionen mit Sicherheit ausschließen zu können.

## Optische Untersuchungsmethoden.

Von J. Biehringer, Braunschweig.

Zu diesen Methoden gehört die auf alle Flüssigkeiten anzuwendende Untersuchung der Brechung des Lichtes, die auf optisch aktive Stoffe beschränkte Drehung der Ebene des polarisierten Lichtstrahls und endlich die nur bei gefärbten Stoffen vorhandene Absorption von Teilen des Spektrums. Diese Eigenschaften sind in hohem Grade abhängig von der chemischen Struktur der einzelnen Stoffe und daher für ihre Kennzeichnung und Wiedererkennung, für die Erforschung ihrer Konstitution, wie auch für die Analyse von hoher Bedeutung.

Lichtquellen: Als solche dienen entweder zusammengesetztes weißes Licht (Wolkenlicht, gewöhnliches Lampenlicht, Gaslicht) oder vielfach das

einfache (monochrome), gelbe Licht verdampfenden Kochsalzes, das Natriumlicht (Linie D des Sonnenspektrums). Man hat das Kochsalz zuvor auf Rotglut zu erhitzen, um ein Verknistern in der Flamme durch die eingeschlossene, beim Erwärmen sich ausdehnende und verdampfende Mutterlauge zu verhüten, und verwendet es für sich oder gemischt mit dem leichter sich verflüchtigenden Bromnatrium, für größere Lichtstärke letzteres allein, wobei man aber die Lampe der schädlichen Bromdämpfe halber unter dem Abzuge aufstellen muß. Das Einbringen in die Bunsenflamme geschieht meist in der Art, daß man das



Fig. 539.

Salz an einen, zu einer kleinen Öse umgebogenen und vorher schwach befeuchteten Platindraht anschmilzt, dessen anderes Ende in ein enges Glasröhrchen eingeschmolzen ist; letzteres steckt man auf einen wagrechten, an einem Stativ verschiebbaren Dorn und bringt die Probe in den außeren, dem Meßapparat zugekehrten Saum der Flamme. Eine Färbung von sehr langer Dauer bekommt man, wenn man einen mit der Salzlösung getränkten Streifen Asbestpappe oder Bimsstein oder ein mit dem Salze beschicktes, durchlöchertes Platinlöffelchen, das man sich leicht selbst aus Blech und Draht herstellen kann, in den Flammensaum einschiebt. Oder man setzt auf den Brenner einen Schornstein von passender Höhe, der am

oberen Rande mit zwei kleinen einander gegenüberliegenden Einkerbungen versehen wird. In diese legt man einen kurzen dicken Nickeldraht, um dessen Mitte ein Streif von feinem Nickeldrahtnetz gewickelt ist, das man in flüssiges, über dem Gebläse geschmolzenes Kochsalz taucht. E. Beckmann färbt die Flamme durch Einführung zerstäubter Lösungen mit der zur Entleuchtung des Bunsenbrenners dienenden Luft (Fig. 539); zu dem Ende leitet er diese über die in a' befindliche Salzlösung, worin durch Zugabe von etwas Säure und verkupfertem Zink schwach, aber gleichmäßig Wasserstoff entwickelt wird, welcher Flüssigkeitströpfchen mit fortreißt. 1)

Die als Lichtquelle dienende Lampe trägt häufig, um das Auge des Beobachters vor den direkten Strahlen zu schützen, einen undurchsichtigen, nur an einer Stelle mit einer Öffnung versehenen, meist zylindrischen Aufsatz aus Asbestpappe oder Blech. 2)

### 1. Bestimmung des Brechungsverhältnisses (Refraktometrie).

Vorbemerkungen. Trifft ein in einem Mittel A, z.B. in Luft, sich fortbewegender Lichtstrahl schräg auf ein zweites Mittel B. z. B. auf eine Flüssigkeit, wie Wasser, oder einen starren, amorphen Körper, wie Glas, so wird ein Teil des Strahls zurückgeworfen, während ein anderer ins Mittel B eindringt. Er pflanzt sich in diesem ebenfalls geradlinig, und zwar in der Ebene fort, welche durch den einfallenden Strahl und das auf dem Einfallspunkt an der Grenzfläche vom Mittel B errichtete Einfallslot gelegt werden kann; aber er wird hierbei infolge der veränderten Geschwindigkeit je nach der Beschaffenheit des Mittels B verschieden stark aus seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt. Ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in letzterem kleiner, so wird er dem Einfallslot genähert, also stärker gebrochen. Ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit größer, so wird er vom Einfallslot entfernt, d. h. schwächer gebrochen. Man mißt die Richtung des Strahls durch den Winkel (a), welchen der einfallende Strahl (Einfallswinkel), und den Winkel (2), welchen der gebrochene Strahl mit dem Einfallslote bildet (Brechungswinkel). Es gilt dann das bekannte Snell-Cartesiussche Brechungsgesetz, daß der Sinus des Einfallswinkels zu demjenigen des Brechungswinkels in einem konstanten, von der Größe des Einfallswinkels unabhängigen und nur durch die Beschaffenheit der beiden Mittel beeinflußten Verhältnis steht: sin  $\alpha$ /sin  $\beta = n$ . Man bezeichnet dies Verhältnis n als den Brechungsindex (Brechungskoeffizienten oder Brechungsexponenten) des einen Mittels in bezug auf das andere, wobei man als das eine Mittel in der Praxis stets Luft wählt. Für den Übergang von Luft in Wasser z. B. ist das Verhältnis  $\sin \alpha \sin \beta = 4/3$ , in Glas 3,2. Beträgt also im ersteren Fall die Sinuslinie, d. h. die Entfernung irgend eines Punktes des einfallenden Strahls vom Einfallslot, 4 be-

<sup>1)</sup> Preis 5:50 M. Vgl. Zeitschrift für angewandte Chemie. Jg. 20. S. 561 ff. (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Verschiedene dieser Beleuchtungslampen sind bei den Polarisationsapparaten (s. später) abgebildet.

liebige Einheiten, so ist sie für die Sinuslinie eines Punktes des gebrochenen Strahls in derselben Entfernung vom Einfallspunkt 3 Einheiten, woraus sich der letztere leicht konstruieren läßt.

Schickt man den Strahl in umgekehrter Richtung durch die beiden Mittel, also aus dem stärker brechenden Mittel B ins schwächer brechende Mittel A, aus Wasser oder Glas in Luft, so bleibt das Verhältnis beider Winkel für den ins Mittel A eindringenden Teil des Strahles ungeändert, nur daß jetzt der erst gebrochene zum einfallenden Strahl, der Brechungswinkel zum Einfallswinkel, und andrerseits der erst einfallende zum gebrochenen Strahl, der Einfallswinkel zum Brechungswinkel wird und das Brechungsverhältnis den reziproken Wert des ersten darstellt.  $\sin \beta / \sin \alpha = 1/n$ , z. B. für Wasser in Luft = 3/4, für Glas in Luft = 2/3.

Das Brechungsverhältnis ist zunächst in beiden Fällen unabhängig von der Größe des Einfallswinkels. Aber letzterer kann nicht über einen bestimmten Wert hinaus wachsen. Geht der Strahl aus dem schwächer brechenden Mittel A ins stärker brechende Mittel B, z. B. aus Luft in Wasser, so kann der Einfallswinkel  $\alpha$  nicht größer werden als 90°, wobei der Strahl streifend an der Wasserfläche hinläuft. Damit hat auch sein Brechungswinkel  $\beta$  den größtmöglichen Wert erreicht: es ist dann  $\sin 90° = 1$  und  $\sin \alpha$ /sin  $\beta = 1/\sin \beta = n$ , mithin  $\sin \beta = 1$  n. So ist z. B. für Luft in Glas  $\sin \beta = 2/3$  und  $\sin 2/3 = 41° 48′ 35″$  der Grenzwinkel der Brechung. In diesem Falle waltet also eine sehr einfache Beziehung zwischen dem Brechungswinkel und dem Brechungsexponenten des Stoffes ob. so daß der letztere aus dem ersteren sich leicht berechnen läßt.

Geht der Strahl in umgekehrter Richtung, d. h. aus dem Mittel B ins Mittel A, so kann den vorhin gegebenen Ausführungen zufolge der Einfallswinkel 3 nicht größer werden als der Grenzwinkel der Brechung im ersten Falle, also z. B. aus Wasser in Luft nicht größer als 41° 48′ 35″, weil dann der Winkel des gebrochenen Strahls den höchsten erreichbaren Wert von 90° hat, der letztere also streifend an der Wasserfläche hinläuft. Läßt man den Strahl unter einem noch größeren Winkel als 41° 48′ 35″ auf die Grenzfläche von B und A auffallen, so dringt er überhaupt nicht mehr ins Mittel A ein, sondern wird am Wasserspiegel vollständig zurückgeworfen; es findet "totale Reflexion" statt. Der Einfallswinkel bei dem diese einsetzt, beißt der "Grenzwinkel der totalen Reflexion"; er ist dem "Grenzwinkel der Brechung" beim umgekehrten Gang des Lichtstrahls gleich, womit auch dieselbe einfache Beziehung zum Brechung-exponenten bergestellt ist.

In den bisherigen Ausführungen ist vorausgesetzt, daß das eine brechende Mittel Luft sei. Bei den im Nachfolgenden beschriebenen Apparaten wird der Brechungsexponent in der Weise bestimmt, daß man das Brechungsverhältnis zwischen der zu untersuchenden Flüssigkeit und Glasermittelt. Dadurch gestaltet sich die Berechung des Brechungskoeffizienten etwas anders 1st der Brechungskoeffizient des schwacher brechenden Mittels gegen Luft — n. derjemige des stärker brechenden Mittels gegen

Luft = N, so ist das Brechungsverhältnis beider Mittel beim Übergang des Strahls aus dem schwächer ins stärker brechende Mittel r=N/n, d. h. man erhält den relativen Brechungskoeffizienten beim Übergang des Lichts aus einem Mittel ins andere, wenn man den Brechungskoeffizienten des zweiten Mittels durch den des ersten teilt. Ist z. B. der Brechungsindex von Luft in Wasser = 4/3, von Luft in Glas = 3/2, so ist der Brechungskoeffizient von Wasser in Glas = 3/2:4/3=9/8. Sind also in der Gleichung r=N/n zwei Werte bekannt, so läßt sich der dritte berechnen. Bei umgekehrtem Gang des Lichtstrahls gilt analog, wie vorhin, 1/r=n/N, für Glas in Wasser also 8/9.

Die Bestimmung des Brechungsexponenten eines Stoffes kann natürlich mit Hilfe aller drei im vorstehenden erörterten Erscheinungen ausgeführt werden, wofür eine ganze Reihe von Instrumenten konstruiert sind. Für praktische Zwecke wird man denjenigen von ihnen den Vorzug geben, welche eine rasch und leicht auszuführende Messung von großer Genauigkeit ermöglichen und außerdem nur kleiner Flüssigkeitsmengen zur Untersuchung bedürfen. Daher haben die komplizierten älteren Spektrometer, wie dasjenige von Meyerstein, bei denen die zu untersuchende Flüssigkeit in ein Hohlprisma eingefüllt wird, trotz der scharfen Ergebnisse, die sie liefern, ebenso das Totalreflektometer von Kohlrausch nie Verwendung außerhalb des physikalischen Laboratoriums gefunden. Erst die von E. Abbe und von C. Pulfrich gebauten Refraktometer haben durch die Einfachheit ihrer Handhabung und die Schärfe der damit ausgeführten Bestimmungen die Ermittlung des Brechungsexponenten zu einem außerordentlich wichtigen analytischen Hilfsmittel erhoben, wie dies am besten schon die amtliche Einführung des Zeißschen Butterrefraktometers durch das Reichsgesetz über Untersuchung der Fette u. dgl. vom 1. April 1898 beweist. Auch sonst dürfte der Refraktionswert infolge seiner leichten Bestimmbarkeit für die Kennzeichnung und Prüfung der Stoffe und ihrer Lösungen in viel höherem Maße heranzuziehen sein, als es bisher der Fall ist.

Der Brechungsexponent der Flüssigkeiten, um die es sich hier allein handelt, ist, abgesehen von der Wellenlänge des angewandten Lichtes, veränderlich mit der Temperatur, und zwar in höherem Maße, als selbst das spezifische Gewicht. Es muß daher bei jeder Bestimmung des Brechungsexponenten eine genaue Temperaturmessung vorgenommen werden, wenn die erhaltenen Ergebnisse wissenschaftlichen Wert haben sollen. Damit scheiden zugleich alle diejenigen Refraktometer aus, welche eine scharfe Temperaturbestimmung nicht zulassen. Von den Refraktometern mit Temperaturregulierung kommen bei der besonderen Art des zu verwendenden Untersuchungsmaterials, das oft bloß tropfenweise zur Verfügung steht, meistens nur diejenigen in Betracht, welche sehr geringe Mengen von Flüssigkeit erfordern. Es ist dies das Totalrefraktometer von Abbe mit

<sup>1)</sup> Eine Temperaturänderung um sehr geringe Bruchteile eines Grades ändert schon den Brechungsindex einer Flüssigkeit um eine Einheit der 5. Dezimale.

Heizvorrichtung, das Refraktometer für Chemiker und das Eintauchrefraktometer von Pulfrich. Der Abbesche Apparat beruht auf der Messung des oben erwähnten Grenzwinkels der Totalrefraktion, die Pulfrichschen Apparate auf der umgekehrten Erscheinung, der Messung des Grenzwinkels der Brechung bei streifendem Eintritt des Lichtstrahls an der Grenze der zu untersuchenden Flüssigkeit und eines Glasprismas; das Eintauchrefraktometer kann außerdem durch eine einfache Anderung unmittelbar auch auf Beobachtung der Totalreflexion eingerichtet werden. Die Apparate sind in ihrer Anwendung beschränkter als die Spektrometer, weil ja, wie aus den obigen Ausführungen folgt, der Brechungskoeffizient der zur Untersuchung verwandten Flüssigkeit kleiner sein muß als der des Glasprismas. Das Meßbereich des Abbeschen Refraktometers umfaßt die Brechungskoeffizienten n<sub>D</sub> = 1.30 bis 1.70, des Refraktometers von Pulfrich, je nach den angewandten Prismen die Brechungskoeffizienten 1.33 bis 1.88, des Eintauchrefraktometers diejenigen von 1:325 bis 1:367. Aber letzteres übertrifft in bezug auf Einfachheit der Handhabung und Schärfe der Ergebnisse die vorgenannten Instrumente weit und ist zudem auch das billigste.1)

I. Das Refraktometer nach Abbe (Fig. 540). In diesem zuerst von Abbe konstruierten, von Pulfrich verbesserten Instrument wird der Brechungsindex mit Hilfe der Totalreflexion bestimmt. Es enthält als wesentlichen Bestandteil zwei in eine geschwärzte Metallfassung eingesetzte, keilförmige, rechtwinklige Glasprismen (A und B der Figur), welche mit ihren Hypotenusenflächen in engem Abstande an einander gelegt sind, so daß zwischen ihnen ein schmaler, zur Aufnahme der zu prüfenden Flüssigkeit bestimmter Raum bleibt. Um diese einzuführen, legt man den oberen Teil des Refraktometers wagrecht nach vorn um, klappt das um ein Scharnier bewegliche obere Prisma auf und reinigt die beiden Hypotenusenflächen mit reinem, altem, weichem Linnen, das mit etwas Wasser oder Weingeist befeuchtet ist. Dann bringt man einen Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit auf die Fläche, klappt das zweite Prisma wieder zu und richtet den Apparat auf. Das bewegliche Prisma hat nur den Zweck, mit dem unteren, festen Prisma zusammen eine planparallele Glasplatte zu bilden, so daß bei normaler Stellung (Nullstellung) ein mittelst des drehbaren Spiegelchens R von unten durchgesandter, monochromer Lichtstrahl keine Ablenkung erfährt und das Gesichtsfeld des kleinen, zwei- bis dreimal vergrößernden Fernrohrs F, welches in der verlängerten Längsachse der Prismenfassung liegt, hell erscheint. Dreht man nun das Doppelprisma samt der Fassung um seine Querachse, so wird der Einfallswinkel des Lichtstrahls geändert, bis

<sup>&#</sup>x27;) Ein Verzeichnis der Arbeiten, welche die Anwendung der Refraktometrie für chemische und klinische Zwecke behandeln, hat die Firma Karl Zeiß in Jena zusammengestellt. Herrn Dr. Emil Reiß in Frankfurt a. M. und Herrn Professor Dr. Hermann Strauß in Berlin spreche ich für die Freundlichkeit, mit der sie mir über ihre Erfahrungen auf diesem Gebiete berichteten, auch an dieser Stelle meinen Dank aus, desgleichen Herrn Dr. Löwe in Jena für seine Mitteilungen über die neuesten Verbesserungen an den beschriebenen Apparaten.

schließlich bei einer bestimmten Neigung der Prismen der Grenzwinkel erreicht ist, mithin an der Grenzfläche des unteren Prismas und der Flüssigkeit totale Reflexion eintritt und das Gesichtsfeld des Fernrohrs verdunkelt wird. Um die hierzu nötige Drehung zu ermitteln, ist das Fernrohr fest mit einem geteilten Kreisabschnitt (Sektor S), die Prismenfassung bei b mit



Fig. 540.

Das Refraktometer nach Abbe mit heizbaren Prismen (etwa 1/4 nat. Gr.).

Der Spiegel R wirft weißes Licht in den Apparat. Die Sub-Der Spiegel R wirft weißes Licht in den Apparat. Die Substanz befindet sich während der Messung zwischen den heizbaren Prismen A und B, die das Heizwasser in der Richtung DCE durchfließt; das Thermometer ist in der Figur abgebrochen gezeichnet. Mit dem Okulare O des Fernrohrs F betrachtet man die Grenzlinie, die durch Drehen am Knopfe M des Kompensators T farblos gemacht wird. Zur Ablesung des Brechungsindex an der Sektorteilung S dient die Lupe L.

Verwendet man statt des monochromen Natriumlichtes das Tageslicht, so tritt der Grenzwinkel der totalen Reflexion für die einzelnen Farben des letzteren nacheinander ein; die Grenze im Fernrohr erhält

einem nach oben gerichteten Arm verbunden, der einen an der Kreisteilung J schleifenden Index trägt (Alhidade). Soll eine Messung ausgeführt werden, so rückt man einige Zeit 1) nach dem Einbringen der Flüssigkeit zwischen die Prismen die Alhidade auf Anfangspunkt Sektorteilung (1.30), richtet Beleuchtungsspiegelchen R so, daß das Gesichtsfeld des Fernrohrs gleichmäßig hell erleuchtet ist, stellt das Okular O des Fernrohrs scharf auf das Fadenkreuz ein und dreht nun die Alhidade (und damit die Prismen) vorsichtig so weit um, bis die Totalreflexion an der Flüssigkeitsschicht eintritt und das Gesichtsfeld halb hell, halb dunkel erscheint. Zur genauen Einstellung dieser Grenzlinie enthält das Fernrohr das Fadenkreuz; ist sie auf den Kreuzungspunkt des letzteren eingerückt, so gibt die Teilung auf dem Kreisabschnitt unmittelbar den Brechungsindex an.

<sup>1)</sup> Dies ist nötig zum Ausgleichen der Temperatur.

dadurch einen farbigen Saum, dessen Breite abhängt von der Größe der Farbenzerstreuung (Dispersion) des weißen Lichtes durch die brechende Flüssigkeit. Um sie aufzuheben, ist am Fernrohr vor dem Objektiv ein "Farbenkompensator" T angebracht. Er besteht aus zwei ganz gleichen, hintereinander geschalteten Amicischen Prismensätzen<sup>1</sup>) mit gerader Durchsicht für die D-Linie (Natriumlicht); sie können mittelst der Schraube M in entgegengesetzter Richtung, aber um gleiche Winkel um die Fernrohrachse gedreht und so in eine, oder vielmehr zwei Stellungen gebracht werden, bei welchen die genannte bei der Totalreflexion auftretende Dispersion durch die von ihnen erzeugte gleichgroße, aber entgegengesetzt gerichtete Dispersion kompensiert wird. Zur Messung der hierzu nötigen Drehung ist der Kompensator mit einer vom Nullpunkt nach rechts und links gehenden Winkelteilung versehen. Führt man die Messung des Brechungskoeffizienten bei weißem Licht aus, so hebt man durch Drehung des Kompensators den entstandenen farbigen Saum auf und erhält nun eine scharfe Grenzlinie zwischen Hell und Dunkel, welche man mittelst der Alhidade vollends auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes einstellt. Man liest die Stellung der Alhidade und des Kompensators ab. Durch Rückwärtsdrehen des letzteren über den Nullpunkt hinaus erhält man eine zweite Stellung, bei welcher die Grenzlinie achromatisch erscheint; man stellt die Alhidade wiederum ein und liest ihre Stellung und diejenige des Kompensators ab. Das Mittel aus beiden Sektorablesungen ergibt ohne weiteres den Brechungskoeffizienten n<sub>D</sub> der Flüssigkeit fürs mittlere Gelb, dem Natriumlicht (der Linie D des Sonnenspektrums) entsprechend; das Mittel aus den zugehörenden Ablesungen an der Kompensatorteilung liefert den Winkel, mittelst dessen die Dispersion der Flüssigkeit, d. h. die Differenz der Brechungskoeffizienten für zwei bestimmte Strahlenarten (Fraunhofersche Linien) aus einer dem Instrumente beigegebenen Tabelle berechnet wird.

Um schließlich während des Versuchs eine konstante Temperatur zu erzielen, haben die Prismen je ein doppelwandiges Metallgehäuse. Beide Gehäuseteile sind durch einen Gummischlauch verbunden und mit je einem Schlauchansatz (D und E) versehen, das obere Prisma außerdem mit einem Stutzen für ein einzuschraubendes Thermometer. Durch das Gehäuse läßt man vom unteren Schlauchansatz D aus Wasser von konstanter Temperatur strömen, das man je nach Bedürfnis einem höher stehenden Behälter oder der Wasserleitung unmittelbar entnimmt oder vor dem Einströmen erwärmt. Man benutzt dazu eine von Pulfrich konstruierte Heizspirale mit Wasserdruckregler, welche in bequemer Weise einen Wasserstrom von konstanter Temperatur und gleichbleibendem Druck erzeugen lässt, oder eine in einem Thermostaten liegende lange, spiral aufgerollte Bleiröhre. Man wartet einige Zeit, bis die zu untersuchende Flüssigkeit die betreffende Temperatur hat, und nimmt dann die Messung vor.

Die Prüfung des Instruments auf Richtigkeit und die Ermittlung einer etwa anzubringenden Korrektion geschieht mit Flüssigkeiten von be-

<sup>1)</sup> Vgl. Fig. 543 A.

kanntem Brechungskoeffizienten, am einfachsten mit destilliertem Wasser, dessen Brechungskoeffizient bei 15° n<sub>D</sub> = 1·33339, bei 17·5° (Zimmertemperatur) = 1·33320, bei 20° = 1·33291 ist, oder ebenso bequem durch Messung eines Glasplättchens, das dem Refraktometer beigegeben ist und das seinen Brechungsindex eingraviert trägt.

Die Sektorteilung gibt den Brechungskoeffizienten der Flüssigkeit auf drei Dezimalen unmittelbar an; die vierte Dezimale läßt sich durch Ablesung mittelst der Lupe L auf 1—2 Einheiten abschätzen. Die mit dem Instrumente zu erzielende Genauigkeit des Ergebnisses dürfte demnach für physiologisch-chemische und klinische Zwecke nicht immer genügen. Das Meßbereich umfaßt, wie erwähnt, die Brechungskoeffizienten  $n_D=1.30$  bis  $n_D=1.70.1$ 

Besondere nach dem gleichen Prinzip von Karl Zeiß gebaute Refraktometer sind das zur Untersuchung von Fetten, Ölen bestimmte Butterrefraktometer von Wollny und das Milchfettrefraktometer von demselben zur Ermittlung des Fettgehaltes der Milch. Eine eingehendere Beschreibung ist wohl unnötig, zumal jedem Instrument eine Gebrauchsanweisung mitgegeben wird. Diese Bestimmungen können übrigens ebensogut mit dem Abbeschen Refraktometer ausgeführt werden; die an diesem abgelesenen Brechungsindizes lassen sich mit Hilfe gedruckter Umrechnungstabellen leicht in Skalenteile des Butter- oder Milchfettrefraktometers umwerten.

II. Das Refraktometer für Chemiker von Pulfrich (Fig. 541). Diesem Instrument liegt nicht die Messung des Grenzwinkels der Totalreflexion zugrunde, sondern die indirekte Messung des Grenzwinkels der Brechung bei streifendem Lichteintritt, also der umgekehrte Vorgang, was aber, wie früher gezeigt, schließlich auf dasselbe hinauskommt. Ein von der hohlen Fassung umschlossenes, aus Flintglas hergestelltes, keilförmiges Prisma, dessen brechender Winkel 90° hat, trägt, auf seiner einen wagrecht, nach oben gerichteten, etwas gewölbten, aber in der Mitte plangeschliffenen Kathetenfläche aufgekittet, einen 20-25 mm breiten, aus einem Stück Glasrohr hergestellten Trog, derart, daß die Kittfläche tiefer liegt als die den Boden des Trogs bildende Prismenfläche. Er wird aus einer Pipette mit ein paar Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit beschickt. Die Beleuchtung geschieht durch monochromes, mittelst einer Sammellinse konzentriertes Natriumlicht, und zwar in der Art, daß der Lichtstrahl streifend, also unter einem Einfallswinkel von 90°, über Prismen- und Kittfläche hinweg in die Flüssigkeit tritt. Man stellt zu dem Ende am besten Flamme und Linse etwas höher als die Prismenfläche und prüft durch ein vor den Trog gehaltenes Stück Schreibpapier, ob ein reelles Bild der Flamme erscheint. Der Lichtstrahl wird an der Grenze von Flüssigkeit und Glas gebrochen, tritt in letzteres unter einem Winkel ein, welcher gleich ist dem Grenzwinkel der Brechung, und erleidet beim Austritt aus der senkrecht stehenden, zweiten Katheten-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Preis des von Karl Zeiß in Jena gebauten Instruments mit heizbaren Prismen beträgt 400 M., der Heizspirale 61 M., des Wasserdruckreglers 12 M., des Thermometers 3:60 M.

fläche des Prismas in die Luft abermals eine Brechung. Der Winkel  $\alpha$ , den hier der austretende Strahl mit dem Einfallslote bildet, wird gemessen. Dies-geschieht durch ein auf die Austrittsfläche gerichtetes Fernrohr F



Fig. 541.

Das Refraktometer nach Pulfrich (etwa <sup>1</sup>/<sub>4</sub> nat. Gr.).

Die zu messende Flüssigkeit befindet sich in dem kurzen Glaszylinder zwischen S und L. Dahin wird das Licht eines Natriumbrenners durch die Spiegelvorrichtung N oder das Licht der Geißlerschen H.Böhre Q durch den Kondensor P geworfen. Es gelangt durch Brechung in das Fernrohr F zum Okular E; der Teilkreis mit Nonius ist auf der Rückseite von D angebracht. G ist die Mikrometerschraube für Dispersionsmessungen. Beim Gebrauche wird der Erhitzungsapparat S durch Drehen am Knopf T in die Flüssigkeit eingetaucht; das Heizwasser fließt in der Richtung der Pfeile.

mit einem durch Verschieben des Okulars E deutlich sichtbar zu machenden Fadenkreuz; das Rohr ist gebrochen, so daß die Okularachse stets wagrecht steht und eine für den Beobachter unbequeme Stellung beim Ablesen vermieden wird. Das Fernrohr ist an einem um eine wagrechte Achse drehbaren Teilkreise D befestigt, der mit einem feststehenden Nonius versehen ist.

Ist der Apparat beschickt und zur Messung fertig, so richtet man zuvörderst das Fernrohr senkrecht zur vertikalen Kathetenfläche des Prismas, am einfachsten mit Hilfe des  $Gau\beta$ schen (Okulars 1), das an den neueren Instrumenten vorhanden ist. Dann dreht man das Fernrohr zuerst mit der Hand, schließlich mittelst einer Mikrometerschraube so weit, bis die etwas gekrümmte Grenzlinie zwischen Hell und Dunkel durch den Schnittpunkt des Fadenkreuzes geht. Am Teilkreis liest man dann den Austrittswinkel  $\alpha$  des Strahls unter Zuhilfenahme des Kreisnonius 2) genau ab und ersieht aus der dem Instrument beigegebenen Tabelle 3) unmittelbar den Brechnungsindex  $n_D$  der Flüssigkeit für Natriumlicht. Falsches Licht ist bei der Beobachtung sorgfältig auszuschließen.

Soll eine zweite Flüssigkeit untersucht werden, so nimmt man das Prisma ab, reinigt es und setzt es wieder ein, wobei es infolge der besonderen Konstruktion des Trägers sofort wieder in richtig justierter Lage sich befindet. Oder man entleert den Trog vermittelst einer Pipette, spült ihn zweimal mit Wasser oder Äther und dann mittelst der neuen, zu untersuchenden Flüssigkeit aus oder tupft ihn mittelst reinen weichen Linnens (nicht mit dem fasernden Filtrierpapier) trocken. Muß der Trog wieder aufgekittet werden, so geschieht dies je nach der Art der zu prüfenden Flüssigkeit mittelst arabischen Gummis, Fischleims, Wasserglases, Kanadabalsams; daß das Befestigungsmittel beim Aufsetzen des Trogs nicht vorquellen darf, ist selbstverständlich, da sonst die Schärfe der Grenzlinie im Fernrohr leidet.

Zur genauen Bestimmung der Temperatur der Flüssigkeit ist das Prisma von dem Hohlkörper L umgeben, durch welchen Wasser von konstanter Temperatur hindurchfließt, um dann in ein über den Trog befind-

¹) Es ist dies ein Okular, bei dem man das im Brennpunkte des Objektivs befindliche Fadenkreuz des Fernrohrs seitlich beleuchten kann. Gemäß den Gesetzen über die Brechung des Lichts in Linsen werden die von der Fadenkreuzebene kommenden Strahlen beim Durchgang durch die Objektivlinse des Fernrohrs parallel gemacht, dann aber von der spiegelnden Fläche des davor liegenden Refraktometerprismas zurückgeworfen und durch die Objektivlinse wieder im Brennpunkt vereinigt, so daß dort ein Bild des Fadenkreuzes entsteht, welches mit dem Fadenkreuz selbst zusammenfällt, wenn die Prismenfläche genau lotrecht zur Fernrohrachse steht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Kreis ist in halbe Grade geteilt und ein Kreisstück, welches auf dem Hauptkreis in 29 halbe Teile geteilt ist, auf dem Nonius in 30 Teile geteilt; es ist also jedes Intervall des Nonius um ½,0 des Intervalls der Hauptskala, d. h. 1 Minute kleiner. Man liest erst auf der Hauptteilung den Winkel bis auf halbe Grade ab, geht dann auf dem Nonius unter Zuhilfenahme der Lupe weiter bis zu demjenigen Teilstrich, der mit einem Teilstrich der Hauptskala zusammenfällt, und erhält so die hinzukommenden Minuten.

³) Die Tabelle ist unter Berücksichtigung des Umstandes, daß der Lichtstrahl zweimalige Brechung erlitten hat, nach der aus dem Brechungsgesetz abzuleitenden Formel  $n=\sqrt[]{N^2-\sin^2\alpha}$  berechnet, worin N der Brechungsindex des Prismas für Natriumlicht ist.

liches, silbernes Gefäß zu gelangen, einen geschlossenen, doppelwandigen Zylinder S, welcher mittelst Trieb T und Zahnrad an der Säule M verschoben und in den Trog eingesenkt werden kann. Das Wasser fließt in S durch die innere Röhre zu, durch den äußeren Mantel ab; ein eingestecktes, in Zehntelgrade geteiltes Thermometer zeigt seine Temperatur und damit auch die Temperatur der im Trog zwischen dem Zylinder und dem gleich temperierten Prisma befindlichen, dünnen Flüssigkeitsschicht an. Außerdem wird der Trog, um Verluste durch Strahlung zu vermeiden, mit einem Holzstück W umgeben, welches ein Fensterchen als Einlaß für die Lichtstrahlen besitzt. Soll bei höherer Temperatur gearbeitet werden, so sind dieselben Vorrichtungen wie beim Abbeschen Refraktometer anwendbar. Da das Prisma hierbei mit erwärmt wird und demgemäß seinen Brechungskoeffizienten ändert, so ist eine kleine Korrektur dafür einzusetzen, welche aus den beigegebenen Tabellen abgelesen wird.

Die Messung ist genau bis auf eine Einheit der 4. Dezimale, also schärfer als beim Apparat von Abbe; die Handhabung ist einfach und bequem. Die Prüfung des Apparats geschieht, wie früher (S. 574) beschrieben, mit destilliertem Wasser von bekannter Temperatur. 1)

Eine mit dem Refraktometer fest verbundene Spiegeleinrichtung N zur Benutzung des Lichts einer  $Gei\beta ler$ schen Wasserstoffröhre  $^2$ ) (Q) mit bei c verstellbarem Kondensator P, abwechselnd mit dem Natriumlicht, ermöglicht eine überaus bequeme und genaue Bestimmung der Dispersion, die nur mittelst der Mikrometerschraube G mit Trommelteilung erfolgt und für Fragen der Konstitution organischer Verbindungen von Bedeutung ist.

Das Eintauchrefraktometer von Pulfrich. Die Messung des Grenzwinkels der Brechung kann auch auf folgende Art ausgeführt werden: Man taucht ein keilförmiges, rechtwinkliges Glasprisma in die zu prüfende Flüssigkeit und regelt den Gang des Lichtstrahls so, daß er an der Grenzfläche beider Mittel, d. h. an der Hypotenusenfläche des Prismas streifend einfällt. Beim Apparate von Pulfrich wird der sich hierbei ergebende Grenzwinkel dadurch bestimmt, daß der gebrochene Strahl in ein mit dem Prisma unbeweglich verbundenes Fernrohr eintritt, worin sich eine Skala befindet.

Im einzelnen ist das Instrument folgendermaßen gebaut. Der Körper des Prismas (Fig. 543, P), welches aus hartem, widerstandsfähigem Glase mit dem Brechungsindex 1·51 besteht und einen brechenden Winkel von etwa 63° aufweist, ist zylindrisch zugeschliffen, so daß er ans Fernrohr unmittelbar angeschlossen werden kann, und so montiert, daß nur der Glasteil mit der schräg stehenden, infolge der Abschleifung elliptisch gewordenen Hypotenusenfläche in die zu untersuchende Flüssigkeit eintaucht. Der Apparat wird damit fast für sämtliche schwach bre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Preis des Refraktometers ohne Prismen und Erhitzungsapparat ist 475 M., derjenige des Prismas für Flüssigkeiten mit dem Brechungsindex  $n_D = 1.33$  bis 1.61 samt Zubehör 50 M.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die besondere Form der Geißterschen Röhre hat nur den Zweck, eine stärkere Lichtquelle herzustellen.

chenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen, brauchbar. Sie kommen in kleine Bechergläschen, welche behufs genauer Regulierung der Temperatur in ein Wasserbad eingesenkt werden, dessen Wärmegrad durch ein in Zehntelgrade geteiltes Thermometer bestimmt wird. Dieses Wasserbad ist ein viereckiger Blechkasten (Fig. 542) mit Zu- und Abflußrohr, durch welche



Fig. 542.

Das Eintauchrefraktometer nach Pulfrich.
(Ganze Ansicht.) <sup>1</sup>/<sub>5</sub> nat. Größe.

Das an einem Bügel hängende Refraktometer taucht mit seinem unteren Ende, dem Prisma, in eines der mit den Lösungen gefüllten Bechergläser, welche in die verstellbare Querbrücke des mit fließendem, tomperiertem Wasser gefüllten Trogs eingesenkt sind. Ein darunter angebrachter langer Spiegel wirft das Licht des hellen Himmels oder einer Lampe durch eine in den Boden eingekittete matte Glasscheibe in die Bechergläser der ersten Reihe. Blickt man von oben ins Okular, so sieht man einen hellen und dunklen Teil und die zur Messung dienende Skala im Gesichtsfelde.

Brunnenwasser oder höher temperiertes, in der früher (S. 573) geschilderten Weise erhitztes Wasser langsam zu- und abströmt. Für Untersuchungsreihen sind in den Kasten Querbrücken mit einer Anzahl Löcher für die Bechergläser ein-Behufs gesetzt. Zuführung des Lichts, wobei man Tages- oder Lampenlicht verwendet. ist unterhalb oder an der Seite des Bades ein in passender Richtung drehbarer Spiegel angebracht, welcher das Licht durch eine in den Boden oder in Seitenteil des einen Blechkastens eingefügte matte Glasscheibe ins Wasser wirft und so die Proben beleuchtet. Für Reihenuntersuchungen bei Zimmerwärme hat das Zeißwerk noch ein besonderes Temperierbad gebaut, das keinen Wasserzufluß erfordert. Uber das Wasserbad spannt sich ein Metallbügel, an welchen das

Refraktometer mittelst zweier, unterhalb des Okulars befindlicher Haken H derart aufgehängt wird, daß das Prisma in die zu untersuchende Flüssigkeit eintaucht. Man wartet etwa 10 Minuten, bis das Prisma die Temperatur der letzteren angenommen hat, und stellt dann durch geeignete Neigung des Fernrohrs oder der Bechergläschen, nötigenfalls der beweglichen Querbrücken

und des Spiegels derart ein, daß die Grenzlinie zwischen Hell und Dunkel im Gesichtsfeld erscheint. Da Tageslicht angewendet wird, so muß infolge der Farbenzerstreuung an der Grenzlinie, wie beim Refraktometer von Abbe (S. 573), ein farbiger Saum auftreten. Er wird in ähnlicher Weise, wie dort, aufgehoben durch Einschaltung eines dreiteiligen Amicischen Prismensatzes A, welcher mittelst eines in halber Höhe des Fernrohrs angebrachten geriefelten

Rings R um die Rohrachse gedreht werden kann, bis die Grenze farblos und scharf erscheint. Die Grenzlinie ist viel schärfer als im Abbeschen Refraktometer, weshalb man zu ihrer Bestimmung auch Fernrohr mit stärkerer, zehnmaliger Vergrößerung anwenden kann, was die Genauigkeit der Messung natürlich sehr erhöht. Letztere geschieht durch eine Skala Sc, worauf das Okular Oc scharf eingestellt werden kann. Sie zeigt eine willkürliche Teilung von -5 bis + 105. Fällt die Grenzlinie nicht genau mit einem Skalenteil zusammen, so erfolgt die weitere Einstellung vermittelst einer im Okular angebrachten Mikrometerschraube Z, welche bei einer Drehung die Skala um einen Skalenteil verschiebt. Die Trommel dieser Schraube



Fig. 548.

Das Eintauchrefraktometer nach Pulfrich. 1/4 nat. Größe. Untersuchung einer Flüssigkeit unter Luftabschluß.

Die leicht verdunstende Lösung ist in den Metallbecher M eingeschlossen, welcher das Refraktometerprisma enthält. Das vom hellen Himmel oder einer Lampe kommende Licht fällt auf den Spiegel S, tritt durch die mattierte Glasscheibe G ins Wasserbad B, von da durch den Deckel D des Bechers in die zu untersuchende Lösung und schließlich ins Refraktometer.

ist in Zehntel geteilt, welche mithin Zehntel der Skalenteile angeben. Man stellt vor Beginn der Messung die Trommel auf 0 ein, taucht das Refraktometer in die zu untersuchende Flüssigkeit und liest den Skalenwert der Refraktion unmittelbar ab, falls die Grenzlinie im Fernrohr mit einem Skalenteil zusammenfällt. Im anderen Falle dreht man die Trommel, bis die Grenzlinie mit einem Skalenteil zusammenfällt; die an der Trommel abgelesenen Zehntel sind dann dem vor der Bewegung der Trommel abgelesenen Skalenteil hinzuzufügen. Mit Hilfe einer beigegebenen Tabelle

wird dann dieser Wert in den Brechungskoeffizienten umgewandelt. Die Tabelle gibt die Brechungskoeffizienten für die ganzen Skalenteile unmittelbar an; für die Zehntel ist eine kleine Interpolationsrechnung nötig, indem man die Differenz zwischen den Brechungskoeffizienten des abgelesenen und des nächst höheren Skalenteils durch Zehn teilt, mit den abgelesenen Zehnteln multipliziert und dem ersteren Brechungskoeffizienten zufügt. Die Grenzen der Skala entsprechen den Brechungskoeffizienten 1.32539 bis 1.36640, welche die Grenzen für die Anwendbarkeit des Instruments vorstellen. Die Ablesefehler betragen höchstens ± 0.1 Skalenteil, was eine Unsicherheit von  $\pm 0.000037 = \frac{1}{8}$  Einheit der 4. Dezimale im Brechungsexponenten ergibt. Der Apparat ist so justiert, daß die Grenzlinie für destilliertes Wasser von Zimmertemperatur (17.5°), also der Brechungsindex  $n_D = 1.33320$  beim Skalenteil 15 liegt, was vor der erstmaligen Benutzung nachzuprüfen ist.1) Um die zur Aufhebung der Dispersion nötige Drehung des Kompensators zu messen, ist der dazu dienende, in der Mitte des Fernrohrs angebrachte Ring mit Index und einer Teilung in zehn willkürliche Teile versehen; die Größe der Drehung, die für jede zu untersuchende Flüssigkeit neu ermittelt werden muß, ist im allgemeinen proportional der Dispersion.

Das Prisma ist natürlich nach jedem Gebrauche aufs sorgfältigste zu reinigen.

Um mittelst des Eintauchrefraktometers auch Flüssigkeiten untersuchen zu können, welche leicht verdunsten, Feuchtigkeit anziehen oder aus sonstigen Gründen mit der Luft nicht in Berührung kommen sollen, ist ihm ein über das Prisma zu steckender Becher M beigegeben, welcher einen abnehmbaren Deckel D mit Glasfenster besitzt. Man füllt den Becher, nachdem man das Instrument umgekehrt hat, mit der Flüssigkeit fast voll, setzt den Deckel darauf und hängt dann das Ganze, wie früher, ins Temperierbad.

Ein Nachteil des Instruments ist die größere Menge Flüssigkeit, welche zur Messung des Brechungsexponenten erforderlich ist. Auch sehr dunkel gefärbte Flüssigkeiten lassen sich damit nicht untersuchen. Eine sehr wichtige Verbesserung ist daher die Zugabe eines "Hilfsprismas", welches den Apparat ohne weiteres in ein Totalrefraktometer, ähnlich dem Abbeschen, umzuwandeln gestattet, worin der Brechungsexponent durch Beobachtung des Grenzwinkels der Totalreflexion, der ja dem Grenzwinkel der Brechung bei umgekehrtem Gange des Lichtstrahls gleich ist, bestimmt wird. Da für diesen Zweck nur Tropfen der Flüssigkeit nötig sind, so wird dadurch das Anwendungsbereich des Instruments außerordentlich vergrößert. Das "Hilfsprisma" ist ein loses, keilförmiges Prisma, dessen Hypotenusenfläche etwas eingesenkt und matt geschliffen ist. Man setzt auf das Instru-

¹) Für die Nacheichung bei anderen Temperaturen enthält die dem Instrument beigelegte Gebrauchsanweisung eine Tabelle über die entsprechenden Werte für Wasser von 10 bis 30°. Außerdem findet man dort eine Vorschrift für die neue Justierung der Skala bei etwa auftretenden Differenzen.

ment den vorhin genannten Becher auf, und hält es so, daß die elliptische Hypotenusenfläche des Refraktometerprismas nach oben schaut. Dann bringt man auf die wagrecht gehaltene Hypotenusenfläche des Hilfsprismas einige Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit, legt sie in passender Weise auf die Hypotenusenfläche des Refraktometerprismas, wobei die Flüssigkeit den engen Raum zwischen beiden Flächen völlig erfüllen muß und schließt den Becher mit dem Glasdeckel.<sup>1</sup>) Das Instrument wird, wie früher, ins Temperierbad eingehängt und die Messung vorgenommen.

Das Eintauchrefraktometer übertrifft innerhalb der durch seine Konstruktion bedingten Grenzen die übrigen beschriebenen Refraktometer weit durch die Einfachheit seiner Handhabung, die Vielseitigkeit seiner Anwendung und die Schärfe der erhaltenen Ergebnisse. Für physiologisch-chemische und klinische Zwecke kommt vornehmlich auch in Betracht die geringe Menge der zu prüfenden Flüssigkeit beim Arbeiten mit dem Hilfsprisma, die leichte Temperaturregulierung, besonders bei Anwendung des vorhin erwähnten Zeiβschen Temperierbades, und die Benutzbarkeit bei gewöhnlichem Licht. Außerdem ist es von allen Refraktometern das billigste.<sup>2</sup>)

Wie sich aus den obigen Ausführungen ohne weiteres ergibt, ist die Bestimmung des Refraktionswertes von Flüssigkeiten, Lösungen mit diesem Instrumente nicht zeitraubender oder umständlicher, als etwa eine Temperaturbestimmung mittelst des Thermometers oder eine Dichtebestimmung mittelst des Aräometers. Da bei wässerigen Lösungen der Refraktionswert des Wassers stets derselbe bleibt, die Änderung der Refraktion vielmehr bloß durch die verschiedenen Mengen gelösten Stoffes bewirkt wird und ferner eine einfache Beziehung zwischen Refraktionswert und Gehalt besteht, ähnlich wie zwischen spezifischem Gewicht und Gehalt, so bietet die refraktometrische Untersuchung ein sehr einfaches Mittel, innerhalb der Grenzen des Refraktometers den Gehalt der Lösungen bestimmter Stoffe unter Zuhilfenahme von Tabellen oder Kurven 3), welche für den Zweck ausgearbeitet wurden, zu ermitteln. Die Bestimmung hat vor der aräometrischen den Vorteil viel größerer, bis auf Bruchteile eines Promille 4) sich erstreckender Genauigkeit. Es ermöglicht ferner das Refraktometer die Prüfung der Stoffe auf Rein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. Reiß hat darauf hingewiesen, daß das Prisma zweckmäßig unverrückbar fest in dem Becher sitzen, nicht, wie früher, lose aufgelegt werden soll. Der Zweck wird jetzt in einfachster Weise durch einen kleinen Korkstopfen erreicht, der sich gegen das Fenster des (abnehmbaren) Deckels andrückt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es kostet mit einem Meßbereich von n<sub>D</sub> = 1·325 bis 1·367 und einer Meßgenauigkeit von <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Einheit der 4. Dezimale 250 M., das Hilfsprisma 12 M. Dazu kommt noch die Temperiereinrichtung im Betrage von etwa 90 bis 120 M.

<sup>3)</sup> Bernhard Wagner, Tabellen zum Eintauchrefraktometer. Sondershausen 1907. Selbstverlag. Preis 20 M. Vom Verfasser oder vom Zeißwerk zu beziehen.

<sup>4)</sup> Nach H. Matthes (Zeitschr. f. analytische Chemie. Bd. 43, S. 82 [1904]) gibt z. B. Salzsäure von 11.949% einen Brechungswert von 85 Skalenteilen, während reines Wasser einen solchen von 15 Skalenteilen liefert (S. 580), so daß also die Brechungswerte von Wasser bis zu Salzsäure von 11.949% auf 70 Skalenteile = 700 ablesbare Einheiten verteilt sind.

heit, indem man eine abgewogene Menge zu einem bestimmen Volum löst und mit einer genau ebenso hergestellten Lösung der reinen Substanz vergleicht. Insbesondere ist damit auch eine sehr genaue Kontrolle der Normallösungen (siehe Maßanalyse) möglich, weil die geringsten Veränderungen sofort durch das Refraktometer angezeigt werden.

Ganz in der gleichen Weise lassen sich auch solche Flüssigkeiten untersuchen, welche neben einer Lösung von konstantem Refraktionswert veränderliche Mengen eines zweiten Stoffes enthalten. Hierher gehört nach den Untersuchungen von E. Reiß das Blutserum, welches, optisch betrachtet, als eine Lösung wechselnder Mengen Eiweiß in einer Flüssigkeit mit konstantem oder doch nur sehr wenig schwankendem Brechungskoeffizienten aufgefaßt werden kann. Ist der Brechungskoeffizient der enteiweißten Flüssigkeit = n, derjenige des eiweißhaltigen Serums = n', so läßt sich aus der Differenz n'—n der Eiweißgehalt des Serums mittelst einer Tabelle unmittelbar und genügend genau, d. h. durchschnittlich höchstens mit einem Fehler von 0.20/0 Eiweiß (2.5 bis 40/0 des Wertes) bestimmen. Da die Untersuchung mit wenigen Tropfen Blut ausgeführt wird, so ist die refraktometrische Methode für klinische Zwecke von hoher Bedeutung.

Die Untersuchung auf refraktometrischem Wege ist angewandt worden auf das Blutserum von A. Strubell<sup>1</sup>), E. Reiß<sup>2</sup>), H. Strauß<sup>3</sup>), K. Martius<sup>4</sup>), auf den Mageninhalt von H. Strauß<sup>5</sup>), auf den Harn von A. Strubell<sup>1</sup>), J. A. Grober<sup>6</sup>), E. Riegler<sup>7</sup>), Ellinger<sup>8</sup>), auf Trans- und Exsu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Strubell, Über eine neue Methode der Urin- und Blutuntersuchung. Verhandlungen des XVIII. Kongresses für innere Medizin zu Wiesbaden 1900. Deutsches Archiv für klinische Medizin. Bd. 69. S. 521 (1901).

²) Emil Reiß, Eine neue Methode der quantitativen Eiweißbestimmung. Archiv f. experiment. Path. u. Pharmakol. Bd. 51. S. 18 (1904). — Der Brechungskoeffizient der Eiweißkörper des Blutserums. Hofmeisters Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie. Bd. 4. S. 150 (1904) — Klinische Eiweißbestimmungen mit dem Refraktometer. Verhandlungen der LXXVI. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Bre-lau. 1904. II. S. 35. — Anwendungen der Refraktometrie in der Physiologie und Pathologie des Menschen. Bericht über die XV. Hauptversammlung der Deutschen Bunsengesellschaft für angewandte physikalische Chemie in Wien in der Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie. Bd. 14. S. 613 (1908).

<sup>\*)</sup> H. Strauβ, Demonstration der refraktometrischen Blutuntersuchung. Deutsche med. Wochenschr. 1905. Nr. 2. — H. Strauβ und B. Chajes, Refraktometrische Eiweißbestimmungen an menschlichem Blutserum und ihre klinische Bedeutung. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 52. Heft 5 und 6 (1904).

<sup>4)</sup> K. Martius, Vergleichende Untersuchungen über den Wassergehalt des Gesamtblutes und des Blutserums. Folia haematologica. Jg. 3. Nr. 3 (1906).

b) H. Strauβ, Über den Brechungsexponenten von Mageninhalten. Deutsche Ärzte-Zeitung. 1901. Heft 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) J. A. Grober, Quantitative Zuckerbestimmung mit dem Eintauchrefraktometer. Zentralbl. f. innere Med. Bd. 21. S. 201 (1900).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) E. Riegler, Die Refraktometrie des Harns im Dienste der Medizin. Atti del VI Congresso internazionale di chimica applicata (Rom, 26. April bis 3. Mai 1906). 5. Bd. S. 167 (Rom 1907). Bericht in der Zeitschrift für angewandte Chemie. Jg. 19. S. 918 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) H. O. G. Ellinger, Optische Bestimmung der Albuminmenge im Harn. Journ. f. praktische Chemie. 2. Reihe. Bd. 44. S. 256 (1891).

date, Zerebrospinalflüssigkeit u. dgl. Für klinische Zwecke kommen besonders Untersuchungen des Blutserums in Betracht. Strauß 1) hat neuerdings die refraktometrische Fettbestimmung von Mageninhalten in den Dienst der klinischen Diagnostik gestellt, G. Schorer 2) eine klinische Pepsinbestimmungsmethode auf refraktometrischem Wege ausgearbeitet. Von Refraktometern ist für Serumuntersuchungen das Eintauchrefraktometer allgemein im Gebrauch. Für die Fettbestimmung im Mageninhalt hat Strauß das Wollnysche Milchrefraktometer verwandt, welches nach seinem Vorschlage vom Zeißwerk auch für Serumuntersuchung adaptiert wurde, 3, 4)

## 2. Bestimmung des Drehungsvermögens.

Allgemeines. Tritt ein Lichtstrahl in ein doppelbrechendes Mittel. z. B. einen Kalkspatkristall in einer anderen Richtung als derjenigen der Hauptachse ein, so wird er bekanntlich doppelt gebrochen, d. h. in zwei Strahlen zerlegt, welche in verschiedener Richtung durch den Kristall hindurchgehen. Beide Strahlen sind polarisiert, d. h. in beiden finden die Transversalschwingungen der Atherteilchen nicht mehr wie zuvor in allen möglichen Ebenen, sondern bloß noch in einer Ebene statt. Beide Ebenen liegen senkrecht zueinander; die zwei Strahlen sind demnach senkrecht zueinander polarisiert. Auf diesem Wege läßt sich also in sehr einfacher Weise ein polarisierter Lichtstrahl gewinnen, falls man den einen von beiden Strahlen beseitigt. Zu dem Zwecke werden die Endflächen des Kalkspatkristalls in geeigneter Weise angeschliffen, der Kristall dann in einer bestimmten diagonalen Richtung auseinander gesägt und mit Kanadabalsam wieder zusammengekittet; man erreicht es so, daß die beiden Strahlen unter größerem Winkel divergieren und der eine polarisierte Strahl ungebrochen hindurchgeht, während der andere so schief auf die Kanadabalsamschicht auffällt, daß er total reflektiert und in der schwarzen Fassung des Prismas verschluckt wird. Dieser höchst wichtige Apparat, welcher nur Licht in einer ganz bestimmten, im Kristall festliegenden Schwingungsrichtung durchläßt, wird nach seinem Erfinder als Nicolsches Prisma bezeichnet. Trifft der in ihm polarisierte Lichtstrahl ein zweites Nicolsches Prisma, so wird er durch dieses ungehindert hindurchgehen, wenn seine Schwingungsrichtung mit derjenigen des zweiten Prismas übereinstimmt, beide Prismen also in "Parallelstellung" sich befinden. Dreht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. Strauß und J. Leva, Über eine neue Form der Motilitätsprüfung des Magens. Deutsche med. Wochenschr. 1907. Nr. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gerhard Schorer, Über refraktometrische Pepsinbestimmungen. Dissertation. Bern 1908.

<sup>4)</sup> H. Strauβ, Demonstration der refraktometrischen Blutuntersuchung. Deutsche med. Wochenschr. 1905. Nr. 2. — H. Strauβ und B. Chajes, Refraktometrische Eiweißbestimmungen am menschlichen Blutserum und ihre klinische Bedeutung. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 52. Heft 5 und 6 (1904).

<sup>4)</sup> K. Martius, Vergleichende Untersuchungen über den Wassergehalt des Gesamtblutes nnd des Blutserums. Folia haematologica. Jg. 3. Nr. 3 (1906).

man aber das zweite Prisma, indem man zugleich durchsieht, um die Richtung des Strahls, so beobachtet man, daß die Helligkeit abnimmt, bis bei einer Drehung um 90°, bei "gekreuzter Stellung" der Prismen, wo beide Schwingungsrichtungen aufeinander senkrecht stehen, völlige Verdunkelung eintritt. Bei weiterem Drehen wird das Gesichtsfeld heller, bei 180°, d. h. wieder bei Parallelstellung, ganz hell, während bei 270° abermals Auslöschung stattfindet. Das erste Prisma, worin der polarisierte Strahl erzeugt wird, führt den Namen Polarisator, das andere, mit dem er untersucht (die Lage seiner Schwingungsebene festgestellt) wird, den Namen Analysator.

Diese Anordnung ermöglicht es, Stoffe, welche man zwischen beide Prismen bringt, auf ihr Verhalten im polarisierten Licht zu untersuchen. Dabei zeigt sich, daß gewisse kristallisierte feste Körper, sowie eine Reihe flüssiger oder gelöster organischer Stoffe, welche man, in Glasröhren eingeschlossen, zwischen die Prismen bringt, die Eigenschaft besitzen, die Ebene des polarisierten Lichtstrahls zu drehen. Hat man eine monochrome Lichtquelle, wie Natriumlicht, und bringt die Prismen in gekreuzte Stellung, so erscheint das Gesichtsfeld des Okularnicols dunkel. Schaltet man einen von jenen Stoffen ein, so wird das Gesichtsfeld wieder hell, der Analysator muß nach rechts oder links um einen bestimmten Winkel, den "Drehungswinkel des Stoffes", gedreht werden, damit wiederum Dunkelheit eintritt. Man bezeichnet solche Stoffe, welche diese Eigenschaft besitzen, als optisch aktiv und unterscheidet nach der Drehungsrichtung rechtsdrehende (dextrogyre) und linksdrehende (lävogyre) Stoffe, je nachdem der Analysator rechts herum, d. h. in der Richtung des Uhrzeigers, oder links herum gedreht werden muß, damit der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird.1) Rechtsdrehung wird durch Vorsetzen des Buchstabens d vor den Namen des Stoffes, Linksdrehung durch I gekennzeichnet, der Drehungswinkel im ersten Fall mit positivem, im letzteren Fall mit negativem Vorzeichen versehen, z. B. d-Kampfer = + 44.22°, l-Kampfer = -44.22°, 2) Wendet man statt des Natriumlichtes zusammengesetztes Licht, Tageslicht, an, so werden die Schwingungsebenen der einzelnen Strahlengattungen verschieden stark gedreht und demzufolge bei verschiedenen Stellungen des Analysators ausgelöscht; das Gesichtsfeld erscheint dann farbig, indem ein bestimmter Lichtstrahl völlig, die benachbarten teilweise ausgelöscht werden und die übrig bleibenden Strahlen sich jeweils zu einer Mischfarbe ergänzen. Man bezeichnet diese Erscheinung als Rotationsdispersion.

Die Polarisationserscheinungen in Kristallen<sup>3</sup>) kommen hier nicht in Betracht. Die Eigenschaft, im flüssigen, gelösten oder dampfförmigen Zustand

<sup>1)</sup> Man rechnet hierbei also vom Beobachter aus, wodurch sich diese eigentlich verkehrte Bezeichnungsweise erkjärt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In der Zuckergruppe, wo die Drehungsrichtung der zu einer und derselben Verbindungsreihe gehörenden Stoffe öfters wechselt, werden der besseren Übersicht halber nach *Emil Fischer* alle zu einer solchen genetischen Reihe gehörenden Verbindungen mit dem Drehbuchstaben der zugehörenden Aldohexose versehen, unbekümmert darum, welche Drehung ihnen selbst eigen ist (vgl. Ber. d. Deutsch. chem. Ges., Jg. 40. S. 105, 1907).

<sup>8)</sup> Sehr häufig benutzt man bei präparativen Arbeiten das Verhalten der dargestellten Stoffe im polarisierten Lichte, um zu entscheiden, ob sie eine kristallinische

die Ebene des polarisierten Lichtstrahls zu drehen, ist nur bei organischen Stoffen1) gefunden worden, wie Pflanzensäuren, gewissen Gärungsprodukten, Zuckerarten, ätherischen Ölen, Kampfern, Alkaloiden, Eiweißstoffen u. dgl. m.; ihre Zahl wurde von P. Walden Ende 1904 auf über 900 berechnet. Das Drehungsvermögen ist hier, wie schon Biot 1817 nachwies, im Bau der chemischen Molekeln selbst begründet. Nach J. H. van't Hoff und Le Bel enthalten sie bekanntlich mindestens ein asymmetrisches, d. h. ein mit vier verschiedenen Elementen oder Radikalen verbundenes Kohlenstoffatom; auch optisch aktive Verbindungen, welche ein ebensolches fünfwertiges Stickstoffatom oder vierwertiges Schwefelatom u. a. enthalten, sind dargestellt. Viele von ihnen kommen in einer rechtsdrehenden und einer ebenso stark linksdrehenden Modifikation und andrerseits in einer durch Vereinigung gleicher Mengen beider "optischer Antipoden" entstehenden inaktiven, physikalisch-polymeren [d+1]-Modifikation vor, welche sich durch geeignete Mittel in die beiden aktiven Modifikationen spalten läßt und nach der typischen Verbindung dieser Art, der aus d- und l-Weinsäure bestehenden Traubensäure (Acidum racemicum), als "razemische Verbindungen" bezeichnet werden. Bei synthetischen Versuchen wird meist die razemische Form erhalten, indem beide entgegengesetzt drehenden Modifikationen in gleicher Menge sich bilden und sich zur inaktiven Modifikation vereinigen; in vielen Fällen ist deren Spaltung möglich gewesen. Bei Stoffen, welche, wie die Weinsäure, zwei asymmetrische Kohlenstoffatome enthalten, kommt außer den genannten drei Formen noch eine vierte vor, eine zweite inaktive, aber nicht spaltbare Modifikation, welche dadurch entsteht, daß die eine Hälfte der Molekel die durch die andere bewirkte Drehung aufhebt. 2)

Struktur besitzen, weil sie dann farbig erscheinen müssen. Geht nämlich ein im Polarisator polarisierter weißer Lichtstrahl durch dünne Blättchen eines doppelt brechenden Körpers, welche Eigenschaft alle Kristalle mit Ausnahme derjenigen des regulären Kristallsystems besitzen, so wird er nochmals in zwei senkrecht zueinander polarisierte, parallele Strahlen zerlegt, welche den Kristall mit ungleicher Geschwindigkeit durchlaufen und so in verschiedenen Phasen an den Analysator gelangen. Werden ihre Schwingungsebenen in diesem wieder auf eine bestimmte Ebene reduziert, so interferieren sie infolge der Phasenverschiebung miteinander und rufen Farbenerscheinungen hervor, welche sich mit der Drehung des Analysators ändern. Man bezeichnet diese Erscheinung als chromatische Polarisation. Die dazu notwendigen beiden Nicolschen Prismen lassen sich an jedem Mikroskope anbringen, der Polarisator am Objekttisch in der für das Einsetzen der Blende bestimmten Vorrichtung, der Analysator im Okular.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Über das Verhalten der organischen Stoffe im polarisierten Lichte siehe: H. Landolt, Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen und dessen praktische Anwendungen. 2. Aufl. (Braunschweig 1898. Friedr. Vieweg & Sohn.) 655 S.

<sup>\*)</sup> Über das asymmetrische Kohlenstoffatom vgl.: J. H. van't Hoff, Die Lagerung der Atome im Raume. 2. Aufl. (Braunschweig 1894. Friedr. Vieweg & Sohn.) 147 S. — A. Hantsch, Grundriß der Stereochemie. (Breslau 1893. E. Trewendt.) 144 S. — L. Mamlock, Stereochemie, die Lehre von der räumlichen Anordnung der Atome im Molekül. (Leipzig 1907. B. G. Teubner.) 152 S. — A. W. Stewart, Stereochemistry. (London 1907. Longmans, Green & Co.) 583 S. In deutscher Bearbeitung von Dr. K. Löffler. (Berlin 1908. Julius Springer.) 479 S. mit 87 Textfiguren u. a. m.

Die Größe der Drehung der Polarisationsebene ist in erster Linie abhängig von dem Gehalte der durchstrahlten Schicht an wirksamer Substanz. Doch ist der Drehungswinkel des gelösten Stoffes nicht immer proportional der Konzentration, sondern kann mit zunehmender Konzentration in verschiedenem Verhältnis wachsen oder auch abnehmen, ja, wie bei wässerigen Lösungen von Linksäpfelsäure, selbst bis auf O zurückgehen, worauf sich bei weiter steigender Konzentration die Drehrichtung umkehrt. In solchen Fällen gilt der Drehungswinkel nur für die betreffende, gegebenenfalls anzumerkende Konzentration. Man hat dann eine Reihe von Lösungen verschiedener Konzentration zu untersuchen und die Ergebnisse in einer Kurve darzustellen, oder eine Formel aus ihnen abzuleiten bzw. entweder durch Extrapolation die Drehung der reinen Substanz, oder umgekehrt ihre Drehung bei unendlicher Verdünnung zu berechnen. Bei Lösungen kann auch die Natur des indifferenten und inaktiven Lösungsmittels in sehr verschiedener Weise das Drehvermögen des aktiven Stoffes beeinflussen, so daß in den äußersten Fällen die Drehung selbst in verschiedener Richtung erfolgt. So zeigt Rechtsweinsäure in Wasser, Alkohol, einem Gemisch von Alkohol-Benzol 1:1 und von Alkohol-Monochlorbenzol 1:1 gelöst, bei einer Konzentration von 5 g in 100 cm<sup>3</sup> Lösung, nach R. Přibram bei 20° eine spezifische Drehung 1) von bzw. + 14:4°, + 3:79°, - 4:11°, - 8:09°. 2) Man darf also nicht die Beobachtungen, welche bei einer Lösung gemacht wurden, ohne weiteres auf die Lösung in einem anderen Lösungsmittel übertragen. In gleicher Weise können auch andere, in der Lösung etwa vorhandene optisch indifferente Stoffe (Lösungsgenossen), Basen, Säuren, Salze wirken. So wird die Drehung aktiver Verbindungen mit alkoholischen Hydroxylgruppen, der Weinsäure, Äpfelsäure, Mandelsäure usw., sehr gesteigert durch Zusatz von Borsäure, von Boraten, Wolframaten, Molybdaten der Alkalien, alkalischer Uranylnitratlösung infolge Bildung komplexer Verbindungen. Man macht von diesem Einfluß der Lösungsgenossen Gebrauch, um die Aktivität schwach drehender Verbindungen oder Lösungen nachzuweisen und zu messen.

Ein weiterer Faktor ist die Zeit, namentlich bei einer Reihe von Zuckerarten, insofern frisch bereitete Lösungen beim längeren Stehen eine Anderung der Drehung zeigen, die allmählich einen konstanten Endpunkt erreicht (Mutarotation). Bei kurzem Aufkochen oder Zugabe von Ammoniak, bzw. Lösen des Zuckers in 0·1°/oigem Ammoniakwasser erhält man sofort den Endwert. Man gibt in solchen Fällen meist die konstant bleibenden Endwerte der Drehung als diejenigen des Stoffes an und bezeichnet die Zeitwirkung, bei der eine Abnahme erfolgt, als "Mehrdrehung" (Multirotation³), weil die Substanz erst stärker dreht, den seltenen umgekehrten Fall einer Zunahme mit der Zeit als "Wenigerdrehung" (Halbrotation).³)

<sup>1)</sup> Siehe S. 588.

<sup>2)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. Jg. 22. S. 6 (1889).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die ältere Bezeichnung "Birotation" von *Dubrunfaut* ist bloß für Traubenzucker richtig, dessen Endwert (52.6°) die Hälfte des Anfangswertes (105°) vorstellt.

<sup>4)</sup> Diese Änderungen des Drehvermögens sind auf chemische Umwandlungen oder Umlagerungen zurückzuführen; vgl. z. B. C. Tanret, Compt. rend. T. 120. p. 1060 (1895);

Außerdem aber ist die Größe der Drehung von einer ganzen Reihe äußerer Umstände abhängig, welche behufs Erlangung vergleichbarer Werte insgesamt in irgend einer Weise ausgeschaltet werden müssen.

Sehr starken Einfluß üben aus die Wellenlänge des Lichts und die Temperatur der zu untersuchenden Flüssigkeit. Was ersteren Umstand anbelangt, so erfahren Strahlen von geringerer Wellenlänge und stärkerer Brechbarkeit eine größere Ablenkung, als solche von größerer Wellenlänge und schwächerer Brechbarkeit, so daß also die Drehung für violettes Licht am stärksten, für rotes Licht am kleinsten ist (Rotationsdispersion). Man beobachtet deswegen bei monochromem Natriumlicht1) (entsprechend der Fraunhoferschen Linie D des Sonnenspektrums). Verwendet man Lampenoder Tageslicht, so würde dem Punkt, bei dem das Natriumlicht ausgelöscht wird, derjenige Punkt entsprechen, bei dem das mittlere Gelb verschwindet und seine Komplementärfarbe Rotviolett ("teinte sensible") auftritt. Da deren Farbenton aber je nach der Lichtquelle etwas wechselt, so wird die Bestimmung des Drehungswinkels unsicher. Die Temperatur beeinflußt, abgesehen davon, daß sie die Dichte der Flüssigkeit ändert, auch die Drehung selbst meist stark. Häufig nimmt diese mit steigender Temperatur ab, selten zu; ja sie kann im ersteren Falle bis auf 0 zurückgehen und bei weiterer Erwärmung in die entgegengesetzte Richtung umschlagen. Es muß daher die Temperatur genau bestimmt und angemerkt werden. Als Normaltemperatur nimmt man gemeiniglich 200 an. 2)

Da ferner die Drehung sich proportional der Länge der durchstrahlten Schicht ändert, so reduziert man diese auf eine bestimmte Dicke, und zwar auf einen Dezimeter, weil die sonst übliche Einheit, der Zentimeter, bei dem meist ziemlich geringen Drehungsvermögen der Flüssigkeiten zu kleine Werte ergeben würde, d. h. man dividiert den Drehungswinkel z durch die Länge 1 der drehenden Schicht, gemessen in Dezimetern. Der Wert z/l ist dann für die betreffende Konzentration konstant.

Soll die optische Aktivität eines Stoffes bestimmt werden, so ist zuerst festzustellen, ob er rechts- oder linksdrehend ist. Dies ergibt sich nicht ohne weiteres daraus, daß man den Analysator auf dunkel stellt, die drehende Substanz oder Lösung zwischen beide Nicols bringt und nun den Analysator dreht, bis sein hell gewordenes Gesichtsfeld wieder dunkel erscheint, weil, wie S. 584 gezeigt, es zwei um 180° verschiedene Stellungen der Nicols gibt, bei denen völlige Auslöschung eintritt. Eine Lösung, die z. B. Auslöschung bei einer Drehung des Analysators um 20° nach rechts

T. 122. p. 86 (1896). — C. S. Hudson, Zeitschr. f. physik. Chemie. Bd. 44. S. 487 (1903); Bd. 50. S. 273 (1905). — C. L. Jungius, ebenda. Bd. 52. S. 97 (1905); dazu C. Tanret, Bd. 53. S. 692 (1905). — J. H. van't Hoff, Die Lagerung der Atome im Raume. 2. Aufl. (Braunschweig 1894). S. 110. — P. Walden, s. u. S. 372 usf.

<sup>1)</sup> Über Herstellung des Natriumlichts siehe S. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eine zusammenfassende Darstellung der bei der Drehung der Polarisationsebene in Betracht kommenden Verhältnisse hat P. Walden in einem vor der Deutschen chemischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage "Über das Drehungsvermögen optisch aktiver Körper" gegeben. [Ber. Jg. 38. S. 345 (1905) mit zahlreichen Hinweisen auf die Literatur.]

bewirkt, wird auch Auslöschung bei einer Drehung des Prismas um  $180-20=160^{\circ}$  nach links hervorrufen, so daß die in der Lösung vorhandene aktive Verbindung schwächer rechts- oder stark linksdrehend sein kann. Verdünnt man aber nun die Lösung aufs doppelte Volum und bringt sie dann in die Polarisationsröhre, oder verwendet man die ursprüngliche Lösung in einer nur halb so langen Polarisationsröhre, so muß der Ablenkungswinkel, der nach S. 586 der Konzentration oder dem Gehalt an drehenden Molekeln proportional ist, halb so groß sein. Die Drehungsrichtung, bei welcher dies zutrifft, ist dann diejenige des aktiven Stoffes. Würde z. B. in dem gedachten Fall der Analysator nunmehr  $10^{\circ}$  nach rechts und  $180-10=170^{\circ}$  nach links gedreht werden müssen, bis das Gesichtsfeld dunkel ist, so ist die Verbindung offenbar rechtsdrehend und besitzt ein Drehvermögen von  $+20^{\circ}$ . In weitaus den meisten Fällen hat der Ablenkungswinkel den kleineren von den beiden, bei der Messung sich ergebenden Werten (vgl. auch S. 594).

Spezifisches Drehungsvermögen. Um die optische Aktivität zur Kennzeichnung der Stoffe verwenden zu können, hat Biot 1835 bestimmte Einheiten gewählt: er berechnet aus den beobachteten Werten die Drehung, welche eintreten würde, wenn 1g des aktiven Stoffs in  $1cm^3$  enthalten wäre und das Licht eine 1dm lange Schicht dieser Flüssigkeit zu durchlaufen hätte.

Ist  $\alpha$  der beobachtete Drehungswinkel bei Natriumlicht und t<sup>0</sup>, welchen eine Flüssigkeitssäule von 1 Dezimeter Länge zeigt, so ist ihr Drehungsvermögen =  $\alpha/l$ . Sind dann weiter in 1  $cm^3$  der Flüssigkeit q Gramm aktiver Substanz erhalten, so würde die Drehung, welche 1 g der letzteren in 1  $cm^3$  hervorrufen würde, oder das spezifische Drehungsvermögen [ $\alpha$ ] für Natriumlicht sein:

I. 
$$[\alpha]_D = \frac{\alpha}{1 \cdot q}$$

Ist die drehende Flüssigkeit selbst der aktive Stoff, so ist q gleich ihrem spezifischen Gewichte d und wir haben

II. 
$$[\alpha]_D = \frac{\alpha}{1 \cdot d}$$

Ist sie hingegen die Lösung eines aktiven Stoffes in einer indifferenten Flüssigkeit, so wird die entsprechende Formel etwas verschieden ausfallen, je nachdem der Gehalt der Lösung in Prozenten (Gewichtsmenge aktiver Substanz in  $100 \ g$  Lösung) oder nach der Konzentration (Gewichtsmenge aktiver Substanz in  $100 \ cm^3$  Lösung s. S. 452) gegeben ist.

Sind in 100 g Lösung vom spezifischen Gewichte d=100/d Kubikzentimetern p Gramm Substanz enthalten, so ist die Menge q der letzteren in  $1 cm^3$  gemäß der Proportion 100/d:p=1:q, woraus q=p.d/100. Setzt man diesen Wert in Gleichung I ein, so ergibt sich das spezifische Drehungsvermögen:

III. 
$$[\alpha]_D = \frac{\alpha \cdot 100}{1 \cdot p \cdot d}$$

Sind in 100 cm<sup>3</sup> Lösung c Gramm Substanz enthalten, so ist die Menge q aktiver Substanz in 1 cm<sup>3</sup> = c/100, welche, in I eingesetzt, ergibt

IV. 
$$[\alpha]_D = \frac{\alpha . 100}{1.c}$$

Beispiel: 15.000 g Kristallzucker geben, in Wasser gelöst und auf 100 cm<sup>3</sup> aufgefüllt, in einer Röhre von 2 dm Länge bei 20° eine Winkelablenkung von 19.95°. Das spezifische Brechungsvermögen des Rohrzuckers ist dann

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{19.95 \cdot 100}{2 \cdot 15} = 66.5^{\circ}.$$

Löst man Gleichung IV nach c auf, so ist

$$V. c = \frac{\alpha.100}{[\alpha]_D.1}$$

Kennt man also das spezifische Drehungsvermögen eines Stoffes, welcher in einer Lösung enthalten ist, und bestimmt man den Drehungswinkel der letzteren und die Länge der drehenden Schicht, so läßt sich daraus die in 100 cm<sup>3</sup> Lösung enthaltene Menge aktiver Substanz berechnen (quantitative Analyse durch Polarisation).

Beispiel: Bei Untersuchung einer Rohrzuckerlösung wurde in einem 2 dm langen Beobachtungsrohr bei 20° eine Ablenkung von 15° beobachtet. Da das spezifische Drehungsvermögen reinen Rohrzuckers  $[\alpha]_D^{20}=66.5°$  beträgt, so ergibt sich der Gehalt der obigen Lösung zu

$$c = \frac{15.100}{66.5.2} = 11.3 g \text{ in } 100 \text{ cm}^3.$$

Soll der gefundene Gehalt in Gewichtsprozenten ausgedrückt werden, so ist noch das spezifische Gewicht d der Lösung zu ermitteln, und wir erhalten aus Gleichung III durch Auflösen nach p

$$p = \frac{\alpha \cdot 100}{[\alpha]_D \cdot 1 \cdot d} \text{ oder auch, da } \frac{\alpha \cdot 100}{[\alpha]_D \cdot 1} = c \text{ ist (Gleichung V), } p = \frac{c}{d}.$$

Hat also obige Rohrzuckerlösung ein spezifisches Gewicht von 1.044, so ist ihr Prozentgehalt p = 11.3/1.044 = 10.8%.

Bei diesen Berechnungen ist von der Annahme ausgegangen, daß das Drehungsvermögen der optisch aktiven Stoffe in ihren Lösungen konstant sei, daß also bei der Lösung und Verdünnung die drehenden Molekeln bloß auseinander rückten, ohne daß ihr Drehvermögen irgendwie geändert würde. Das ist, wie schon S. 586 erwähnt, nur angenähert der Fall; tatsächlich ist das Drehvermögen mit der Konzentration etwas veränderlich, so daß dem Werte für  $[\alpha]_D$  noch Korrektionsglieder hinzugefügt werden müssen. Um diesen Verhältnissen auch für praktische Zwecke Rechnung zu tragen, wurden für einzelne Stoffe Tabellen entworfen, welche die zusammengehörenden Werte von  $[\alpha]_D$  und p oder c angeben.

Das spezifische Drehungsvermögen [a]<sup>20</sup> in seiner Abhängigkeit von der Konzentration ist für folgende Stoffe genau bestimmt<sup>1</sup>):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach H. Landolts Werk: "Über das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen" (2. Aufl. S. 419 ff.) zusammengestellt; s. a. ders., Ber. d. D. chem. Ges. Jg. 21, S. 191 (1888)

Rohrzucker, Saccharose  $C_{12}H_{22}O_{11}=+66\cdot 5^{\circ}$  für Lösungen, welche unter  $30\,g$  in  $100\,cm^3$  enthalten. Es wird durch Änderungen der Konzentration und Temperatur nur wenig beeinflußt. Sind sehr zuckerreiche Lösungen zu untersuchen, oder handelt es sich um die größtmögliche Genauigkeit, so gilt die von Landolt aus den Beobachtungen von Tollens und Nasini berechnete Formel

$$[\alpha]_{D}^{20} = 66.435 + 0.00870 \text{ c} - 0.000235 \text{ c}^{2} \text{ (für c} = 0 \text{ bis } 65 \text{ g}).$$

Milchzucker, Laktose  $C_{12}H_{22}O_{11}$ .  $H_2O=+52\cdot53^\circ$ , anfangs mit starker Mehrdrehung. Die Zahl gilt nach *M. Schmoeger* für Lösungen mit einem Gehalt bis  $36^\circ/_0$  bei  $20^\circ$ . Der Einfluß der Temperatur ist unter  $20^\circ$  größer als über  $20^\circ$ . In der Nähe von  $20^\circ$  sinkt der Wert  $[\alpha]_D$  für  $1^\circ$ C um etwa  $0\cdot075^\circ$ .

Maltose  $C_{12}H_{22}O_{11}$ .  $H_2O_7 + 137\cdot5^\circ$ , anfangs mit Wenigerdrehung. Die spezifische Drehung wird nach *E. Meißl* mit steigendem Prozentgehalt p an wasserfreier Maltose und zunehmender Temperatur t kleiner und läßt sich durch die Formel ausdrücken  $[\alpha]_D = 140\cdot375 - 0\cdot01837$  p  $-0\cdot095$  t.

Traubenzucker (d-Glukose)  $C_eH_{12}O_6=+52\cdot80^\circ$  für Lösungen bis zu einem Gehalt von  $15^\circ/_0$  ohne merklichen Fehler (anfangs mit starker Mehrdrehung). Das Drehvermögen nimmt indessen mit steigender Konzentration nicht unerheblich zu. Der Prozentgehalt konzentrierterer Lösungen  $(15-50^\circ/_0)$  berechnet sich nach Landolt aus der Formel  $p=0.948~\alpha-0.0032~\alpha^2$ , worin  $\alpha$  den Drehungswinkel im 2~dm-Rohr bedeutet. Tollens hat für die Abhängigkeit der spezifischen Rotation vom Prozentgehalt p die Formel aufgestellt:  $[\alpha]_{D}^{20}=52\cdot50+0.0188~p+0.000517~p^2$ .

d-Galaktose  $C_6H_{12}O_6$ , ist stark rechtsdrehend mit Mehrdrehung. Die Veränderung der spezifischen Rotation mit dem Prozentgehalt p (für 5–35%) und der Temperatur (10–30%) wird nach *E. Meißl* ausgedrückt durch die Formel [a] $_0^{10}=83.883+0.0785$  p — 0.209 t.

Kampfer  $C_{10}H_{16}$ . Die spezifische Rotation in Abhängigkeit von der Konzentration c in Benzollösung wird nach F. Foerster durch folgende Formel dargestellt:

$$[\alpha]_{p}^{20} = 39.755 + 0.17254 c.$$

Cocain  $C_{17}H_{21}O_4N$ . Die Abhängigkeit der spezifischen Rotation vom Prozentgehalt p gibt für die freie Base in Chloroformlösung folgende von O. Antrick abgeleitete Formel  $[\alpha]_D^{20}=-16\cdot412+0\cdot00585$  p. Für Lösungen bis zu einem Gehalt von  $30^{\circ}/_{0}$  kann bei  $20^{\circ}$   $[z]_D$  im Mittel =  $16\cdot32$  gesetzt werden. Für das Chlorhydrat,  $C_{17}H_{21}O_4N$ . HCl, gelöst in einer Mischung von 60 Gewtlen. absoluten Alkohols und 90 Gewtlen. Wasser, gilt bei einer Konzentration von 0-25 die Formel:  $[\alpha]_D^{20}=-67\cdot982+0\cdot1583$  c; die Änderung ist also sehr beträchtlich.

Nikotin  $C_{10}$   $H_{14}$   $N_2$ :  $[\alpha]_D^{20} = -166 \cdot 89^{\circ}$ . Die Konzentration c einer alkoholischen Nikotinlösung läßt sich nach der Formel berechnen:  $c = 0.704 \, \alpha/l - 0.000525 \, (\alpha/l)^2$ , wenn  $\alpha$  der Ablesungswinkel und l die Länge des Polarisationsrohrs ist. Sie ist gültig für  $20^{\circ}$  und einen Gehalt von  $10-90^{\circ}/_{0}$  (Landolt).

Die Polarisationsapparate: Die Instrumente, welche zur Messung des Drehwinkels optisch aktiver Stoffe dienen, zerfallen in die eigentlichen Polarimeter für wissenschaftliche Untersuchungen und die ausschließlich zur Bestimmung zuckerhaltiger Lösungen verwandten Saccharimeter. Ihr Grundgedanke ist bereits S. 584 auseinandergesetzt; doch sind für die Untersuchung und Messung aktiver Stoffe außer dem polarisierenden und analysierenden Nicolschen Prisma noch eine Anzahl Nebenteile nötig, welche an der

<sup>1)</sup> A. Pictet und A. Rotschy, Ber. d. Deutsch. chem. Ges. Jg. 37, S. 1233 (1904).

schematischen Darstellung des später eingehender zu beschreibenden Lippichschen Polarimeters erläutert werden mögen (Fig. 544, vgl. Fig. 551, 552). Die von einer Lichtquelle, meist Natriumlicht, kommenden Strahlen treten durch eine Blende und die Sammellinse C, durch die sie parallel gemacht werden, in den Apparat ein und werden im Polarisator N, linear polarisiert (die Bedeutung des kleinen dem Lippichschen Apparat eigentümlichen Nicols N, wird bei diesem besprochen werden). Die Polarisatorvorrichtung ist durch die Polarisatorblende O abgeschlossen. Dann folgt ein längerer Zwischenraum zur Einschaltung der Polarisationsröhre, welche beim Nacheichen des Apparats leer bleibt oder mit destilliertem Wasser, bei der eigentlichen Messung mit der zu prüfenden Flüssigkeit gefüllt wird. Ihr schließt sich, mit einer Blende, der Analysatorblende A beginnend, die Analysiervorrichtung an, bestehend aus dem analysierenden Nicol Na und einem Galileischen, besser Keplerschen Fernrohr OB mit verschiebbarem, je nach dem Auge des Beobachters einzustellendem Okulare. Die ganze Analysiervorrichtung ist bei den eigentlichen Polarimetern um die Längsachse drehbar und mit einer Vorrichtung zum Messen



Fig. 544.

Schema des Polarisationsapparates von Lippich.

der Drehung verbunden. Es ist selbstverständlich, daß sämtliche Teile des Apparates genau zentriert sein, d. h. daß ihre Achsen mit der optischen Achse und derjenigen des Apparates zusammenfallen müssen.

Als Lichtquelle benutzt man zumeist Natriumlicht, Seine Erzeugung ist schon S. 567 beschrieben. Bei kleinem Drehungswinkel und bei Anwendung von Apparaten, welche, wie das Halbschattenpolarimeter von Mitscherlich (S. 598), nur bis auf O·1º genau zu messen erlauben, kann die Beleuchtungslampe ohne besondere Vorsichtsmaßregeln verwendet werden. Bei größeren Drehungswinkeln, wo die Rotationsdispersion bereits störend hervortritt, oder bei Meßapparaten, welche, wie das Halbschattenpolarimeter von Lippich (S. 599), noch 1/100-Grade ablesen lassen, muß das Licht der Beleuchtungslampe von den schwachen grünen, blauen, violetten Strahlen des Bunsenbrenners, die es enthält, erst durch ein Strahlenfilter befreit werden. Man fügt zu dem Ende hinter der Blende, welche der Beleuchtungslampe zugekehrt ist, eine dünne, aus einem Kaliumbichromatkristall geschliffene und zwischen zwei Glastafeln eingeschlossene Platte ein oder die in ein passendes Gefäß gefüllte Lösung des Salzes von solcher Schichtdicke und Konzentration, daß das Gesichtsfeld des Fernrohrs noch genügend hell bleibt.

Für sehr starke Drehungen und sehr genaue Apparate hat Lippich ein besonderes Strahlenfilter angegeben. Es besteht aus zwei Zellen mit planparallelen Wänden, einer 10~cm langen größeren Kammer, welche mit einer  $6^{\circ}/_{\circ}$ igen, filtrierten Lösung von rotem chromsaurem Kalium gefüllt wird, und einer kleinen, 1.5~cm langen Zelle, welche man mit einer durch luftdichten Verschluß vor Oxydation zu schützenden Lösung von Uranosulfat U( $SO_4$ ),  $^1$ ) beschickt. Das Kaliumbichromat absorbiert die blauen und grünen Strahlen; die tiefgrüne Uranlösung erzeugt einen breiten, kräftigen Absorptionsstreifen in Rot bis nahe an die Natriumlinie heran. Es bleibt also nur ein schmaler Streif des Spektrums mit der Natriumlinie übrig. Richtiger wirkt ein zwischen Beleuchtungslampe und Polarimeter eingeschaltetes geradsichtiges Spektroskop; es besitzt einen Spalt für das eintretende Natriumlicht und einen zweiten Spalt für das austretende Licht, der nur das Licht der D-Linie durchläßt, alles übrige Licht abblendet.  $^2$ )

Die Lichtquelle muß möglichst gleichmäßig und hell brennen. Zu diesem Zwecke wird der das Kochsalz tragende Platinring u. dgl. in der Höhe verstellt, bis die hellste Stelle der Flamme so zum Schlitze des aufgesetzten Schornsteins steht, daß die ausgesandten Strahlen voll und zentrisch die Linse C (Fig. 544) treffen. Der Abstand der Lampe von dem Apparat ist so zu wählen, daß die Linse C in der Ebene der Analysatorblende A ein scharfes Bild der Flamme entwirft. Mit Hilfe eines Blättchens weißen Papiers, welches man an diese Stelle hinhält, kann man sich leicht davon überzeugen, ob es der Fall ist.

Um bei der Messung fremdes Licht möglichst auszuschließen, arbeitet man im ganz oder teilweise verdunkelten Zimmer. Zur Ablesung usw. benutzt man, wenn nötig, am besten eine kleine Taschenglühlampe.

Die einzelnen Polarimeter unterscheiden sich im Grunde nur durch die Art und Weise, wie der Drehungswinkel auch bei schwacher Drehung sichtbar gemacht und gemessen wird.

Am genauesten geschieht dies mit Hilfe der Halbschattenapparate, bei welchen der Analysator nicht auf den schwer zu ermittelnden

¹) Für die Herstellung dieser Uranosulfatlösung gibt Landolt in seinem Werke "Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen" (2. Aufl., S. 263) folgende Vorschrift: In einer verschließbaren Flasche löst man 5 g reinstes Uranylsulfat (Uranium sulfuricum purissimum) in 100 cm³ Wasser und setzt zur gelben Lösung 2 g reines Zink in Pulverform. Sodann gibt man 3 cm³ konzentrierte Schwefelsäure in drei Anteilen hinzu, wobei man jedesmal wartet, bis die Reaktion nahezu vorüber ist; die Flasche bleibt hierbei verschlossen. Man läßt dann die verschlossene Flasche etwa sechs Stunden stehen, filtriert die Flüssigkeit und füllt sie sofort in die Kammer, derart, daß nur eine möglichst kleine Luftblase bleibt. Nach eintägigem Stehen ist die Lösung brauchbar und hält sich nun 1—2 Monate lang unverändert. Die oben angegebenen Gewichte und Volume müssen bis auf ¹/100 ihres Betrages genau innegehalten werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Firma Franz Schmidt und Haensch, Werkstätten für Präzisionsmechanik und Optik in Berlin (S 42, Prinzessinnenstraße 16), liefert das Lichtfilter nach *Lippick* in Fassung auf Stativ zum Preise von 60 M., das Spektroskop zum Preise von 450 M.

Punkt völliger Dunkelheit, sondern auf gleichmäßige geringe Helligkeit (Beschattung) des Gesichtsfeldes eingestellt wird, weil unter diesen Umständen kleine Unterschiede noch erkennbar sind.

Diese Beschattung wird in der Weise hergestellt, daß man durch einen besonderen, unsymmetrischen Bau des Polarisators (was bei den einzelnen, später zu beschreibenden Apparaten auf verschiedenem Wege erreicht wird) statt eines linear polarisierten Lichtstrahls, deren zwei, ol und or (Fig. 545—547), erzeugt, deren Schwingungsebenen unter einem kleinen Winkel z gegeneinander geneigt sind. Von ihnen erleuchtet jeder eine Hälfte des Gesichtsfeldes. Treffen nun diese beiden Lichtbündel auf den Analysator  $N_{b}$ , so wird man beim Drehen des letzteren nie gänzliche, sondern bloß halbseitige Verdunkelung erzielen können. Denn da Auslöschung nur dann stattfindet, wenn die im Analysator festgelegte Schwingungsrichtung senkrecht zu derjenigen des vom Polarisator kommenden Lichtstrahls steht, so wird man beim Drehen des Analysators eine Stellung oa finden, bei der dies für die







Fig. 546.



Fig. 547.

linke (Fig. 545) und eine, von der ersteren nur wenig verschiedene zweite Stellung, bei der dies für die rechte Hälfte (Fig. 547) des Gesichtsfeldes zutrifft. Dreht man den Analysator langsam aus der ersten Stellung in die zweite, so wird die bisher dunkle Hälfte 1 sich aufhellen, die bisher helle Hälfte 2 sich schnell verdunkeln, bis bei einer bestimmten Stellung des Analysators beide Hälften gleich hell erscheinen und eine hellgraugelbliche, gleichmäßig beschattete Fläche darstellen (Fig. 546). Diese "Halbschattenoder Gleichschattenstellung" dient als Nullpunkt bei der Messung.

Die Ermittlung des Nullpunktes eines Halbschattenpolarimeters ist in folgender Weise auszuführen: Man legt zuerst in den Apparat eine sorgfältig gereinigte, leere oder mit destilliertem Wasser gefüllte Polarisationsröhre ein (8.607) und richtet dann das Fernrohr genan auf die Trennungslinie beider Hälften des Gesichtsfeldes, so daß diese bei verschiedener Helligkeit scharf sich voneinander absetzen. Man stellt dann von beiden Seiten her auf gleiche Helligkeit des Gesichtsfeldes ein, liest jedesmal die zugehörige Stellung am Teilkreis mit Hilfe des Nonius ab und nimmt das

Mittel. Gewöhnlich wird dies in der Art ausgeführt, daß man den Analysator zu beiden Seiten des Nullpunktes rasch um immer kleinere Winkel hin und herdreht, wobei als rein subjektive Erscheinung ein senkrechter Schattenstreif über das Gesichtsfeld huscht. Man fixiert den Augenblick, wo der Schatten gerade durch die mittlere Trennungslinie des Gesichtsfeldes sich bewegt, und zwar indem man mehrmals von der einen und von der anderen Seite ausgeht und das Mittel nimmt.

Ganz die gleichen Erscheinungen der Beschattung und halbseitigen Verdunkelung des Gesichtsfeldes, wie sie vorhin beschrieben wurden, kehren bei Drehung des Analysators um 180° wieder, wo seine Schwingungsrichtung genau in dieselbe Lage zu den Schwingungsrichtungen beider polarisierter Strahlen kommt (S. 584), so daß alle Halbschattenapparate zwei Nullpunkte haben, welche um 180° voneinander entfernt sind. Man dreht also zur Kontrolle der ersten Bestimmung den Analysator um 180° und nimmt in derselben Weise, wie oben, die Einstellung des Nullpunktes vor. Ist alles richtig justiert, so müssen beide Nullpunkte gerade um 180° auseinander liegen.

Fällt der Nullpunkt der Teilung nicht mit der Gleichschattenstellung zusammen, so nimmt man das arithmetische Mittel aus mehreren Ablesungen und zieht dies bei der nachfolgenden Messung in Rechnung. Oder man korrigiert den Nullpunkt durch Drehen des Analysators nach rechts oder links mittelst zweier Regulierschrauben A (Fig. 551).

Soll nun eine aktive Flüssigkeit auf ihr Drehungsvermögen geprüft werden, so ist zunächst zu entscheiden, ob sie rechts- oder linksdrehend ist. Zu dem Ende bringt man am einfachsten erst ins Polarimeter eine Lösung von bekannter Drehrichtung und sieht zu, in welchem Felde die Aufhellung erfolgt. Tritt dann beim Einlegen des zu untersuchenden Stoffes Aufhellung im gleichen Felde ein, so hat er dieselbe Drehrichtung, im anderen Falle die entgegengesetzte.

Man füllt nun die Polarisationsröhre, deren Einrichtung am Schlusse dieses Kapitels beschrieben werden wird, mit der zu prüfenden Flüssigkeit von bekannter Temperatur (vgl. S. 587). Da die Lösung das Licht stärker bricht, als die mit Luft oder reinem Wasser gefüllte Röhre, so muß zunächst das Okular des Fernrohres wieder scharf eingestellt werden. Ist die Lösung aktiv, so dreht sie die Schwingungsebene beider, unter dem Winkel a gegeneinander schwingender, polarisierter Strahlen um denselben Betrag, wodurch der eine der Auslöschung genähert, der andere davon entfernt wird. Dies bewirkt, daß die beiden Hälften des Gesichtsfeldes ungleich hell werden, wobei infolge der schwachen Gesamthelligkeit auch schon kleine Unterschiede deutlich hervortreten. Man muß den Analysator um den gleichen Winkel nachdrehen (vgl. S. 584), bis das Gesichtsfeld wiederum gleichmäßig beschattet ist und liest ihn an einem Teilkreis mit Hilfe des Kreisnonius ab. Dann dreht man den Analysator um 180º und bestimmt nochmals den Betrag der Drehung. Stimmt dieser mit dem erstgefundenen nicht ganz überein, so nimmt man das arithmetische Mittel aus beiden und erhält so, gegebenenfalls nach Abzug des bei Einstellung des Nullpunktes erhaltenen Mittelwerts, den Drehungswinkel des Stoffes.

Die doppelte Messung der Drehung von beiden Nullpunkten aus hat den Zweck, die Ablesungsfehler zu verkleinern und etwaige Ungenauigkeiten der Teilung und Zentrierung des Teilkreises möglichst auszuschalten.

Die Fehler der Einstellung und Messung werden um so geringer, je kleiner der Halbschattenwinkel ε ist, den die beiden Schwingungsebenen einschließen. Doch darf man damit nicht unter eine gewisse Grenze gehen, weil sonst das Gesichtsfeld bei der Nullstellung zu dunkel wird und kleine Helligkeitsunterschiede beider Hälften nicht mehr wahrnehmen läßt. Man arbeite also mit starker Lichtquelle und womöglich mit klaren, hellen Lösungen. Sind letztere zu dunkel, so vergrößere man durch eine schwache Drehung des Polarisators vermittelst eines an ihm angebrachten Hebels (h, Fig. 551, 552) den Halbschattenwinkel ε etwas, aber nicht mehr, als daß eben eine scharfe Einstellung noch möglich ist; sonst leidet die Genauigkeit der Messung. Da sich mit dem Halbschattenwinkel auch die Gleichschattenstellung ändert, so nehme man erst jetzt die Bestimmung des

Nullpunktes vor, lege dann die zu prüfende Lösung ein und ermittele zum Schluß nochmals den Nullpunkt, um sich zu vergewissern, daß er während der ganzen Zeit nicht verschoben worden ist.

Die Messung des Drehungswinkels geschieht an einem Teilkreis mit Kreisnonius in verschiedener Weise. In einem Falle, so



bei dem nachher genauer zu beschreibenden Apparate nach Mitscherlich (Fig. 550), steht der erstere (T) fest, während die Hülse, die den Analysator umschließt, mittelst eines Hebels c um ihre Längsachse sich drehen läßt. Mit ihr fest verbunden ist eine Alhidade, welche einen an der Kreisteilung schleifenden Nonius sowie eine Lupe zum Ablesen und häufig noch einen Beleuchtungsspiegel trägt, um das Licht der Beobachtungslampe auf den Nonius zu werfen. Oder es sind, wie in der Fig. 550, zwei solche um 180° voneinander entfernte Alhidaden mit je einem Nonius vorhanden, wodurch gleich eine zweimalige Ablesung des Drehungswinkels (vgl. v. Seite) ermöglicht wird.

Ist der Apparat so justiert, daß bei der Gleichschattenstellung der Nullpunkt des Teilkreises und Nonius aufeinander fallen, so wird nach Einschaltung des aktiven Stoffes der Hebel des Analysators um einen bestimmten Betrag gedreht werden müssen, bis wieder Gleichschatten vorhanden ist. Die Art der Ablesung an dem gleichzeitig am Teilkreise entlang bewegten Kreisnonius, welche, wie erwähnt, vermittelst einer Lupe ausgeführt wird, möge das nachfolgende Beispiel (Fig. 548) erläutern. Der Teilkreis ist in ganze Grade geteilt, der Kreisnonius so eingerichtet, daß neun Grade des Hauptkreises auf ihm in zehn gleiche Teile geteilt sind, jeder Teil des Kreisnonius mithin um ½,0 kleiner ist als ein Teil der "Hauptskala"; er gestattet also die Ablesung von Zehntelgraden. Da eine rechts- und eine linksseitige Ablesung vorkommen kann, je nachdem der zu untersuchende Stoff rechts- oder linksdrehend ist, so ist jeder Nonius doppelt, d. h. vom Nullpunkte aus nach beiden Seiten hin geteilt. In der Figur 548 liegt der Nullstrich des Nonius zwischen dem zweiten und dritten Grade rechts vom

Nullpunkt der Kreisteilung. Der Stoff ist also rechtsdrehend und die rechte Noniusseite bei der Bestimmung des Drehungswinkels heranzuziehen. Die Zahl der Teilstriche des Hauptkreises, an welchen der Nullpunkt des Nonius vorübergegangen ist, ergibt die ganzen Grade; die Anzahl der hinzuzufügenden Zehntelgrade findet man, wenn man, auf der rechten Hälfte des Nonius entlang gehend, denjenigen Teilstrich ermittelt, welcher mit einem Teilstrich der Hauptskala zusammenfällt. Da dies der achte Teilstrich ist, so ergibt sich der abzulesende Winkel zu 2.8° oder 2°48'.

Im anderen Falle, so bei den später zu beschreibenden Apparaten von Lippich (Fig. 551) und Landolt (Fig. 552), ist der Teilkreis zusammen mit dem



Analysator drehbar, während zwei Kreisnonien (n) zu beiden Seiten des Teilkreises (K und R) festliegen.¹) Die zur Ablesung dienenden Lupen sind drehbar. Je nachdem der aktive Stoff die Ebene des polarisierten Lichts rechts oder links dreht, kommt für die Messung der Drehung der entsprechende Nonius in Betracht. Angenommen, daß Gleichschattenstellung vorhanden ist, wenn der Nullpunkt der Hauptteilung und des betreffenden Nonius zusammenfallen, so wird nach Einschaltung des aktiven Stoffes der Analysator samt dem Teilkreis am Nonius vorbei um einen gewissen Winkel zu drehen sein, bis wieder Gleichschattenstellung herrscht.

In der beigefügten Figur 549 sind je 24 Teile der Hauptskala auf dem Nonius in 25 Teile geteilt, jeder Teil des Nonius also ½,5 kleiner als ein Teil der Hauptskala. Da die Teilstriche der Hauptskala Viertelgrade vorstellen,

so gestattet der Nonius Hundertstelgrade abzulesen. Im abgebildeten Fall ist der Teilkreis rechts herum, im Sinne des Uhrzeigers, gedreht worden, wobei der Nullstrich des Nonius zwischen  $13^{1/2}$  und  $13^{3/4}$ ° zu liegen kam. Die zuzuzählenden Hundertstelgrade betragen 16, weil der sechzehnte Teilstrich des Nonius mit einem Strich der Hauptskala zusammenfällt. Der abgelesene Winkel ist also 13.5 + 0.16 = +13.66° = +13.93° 36°.

Stimmt bei der Ermittelung des Nullpunktes dieser nicht genau mit der Gleichschattenstellung überein, so ist, falls dies vorher nicht geregelt wurde, die entsprechende Korrektur bei der nachfolgenden Bestimmung des Drehungsvermögens anzubringen.

Die einzelnen Halbschattenapparate unterscheiden sich vornehmlich bloß durch die Art, wie die beiden unter kleinem Winkel gegeneinander schwingenden polarisierten Strahlenbündel<sup>2</sup>) erzeugt werden.

¹) Diese Anordnung ist vorzuziehen, weil die Ablesung des Drehungswinkels immer an derselben Stelle vorgenommen werden kann, während bei Anwendung beweglicher Nonien bald an dieser, bald an jener Stelle des Teilkreises abgelesen werden muß, was für den Beobachter bedeutend unbequemer ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es liegt außerhalb des Planes dieses Werkes, eine genaue Darlegung der optischen Verhältnisse der verschiedenen, obigem Zwecke dienenden Polarisationsvorrichtungen zu geben. Es sei in dieser Hinsicht verwiesen auf das schon genannte Werk H. Landolts "Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen" und die größeren physikalischen Hand- und Lehrbücher, wie Müller-Pouillets Lehrbuch der Physik. 9. Aufl. 1897. Bd. 2. Abt. 1. S. 1167; O. D. Cheolson, Lehrbuch der Physik, übersetzt von H. Pflaum. Bd. 2. S. 1022 (Braunschweig. Friedrich Vieweg & Sohn. 1904) u. a.

Halbschattenpolarimeter nach Jellett und nach Cornu. In den älteren Apparaten von J. H. Jellett (1860) und A. Cornu (1870) geschieht dies durch eine besondere Form des polarisierenden Nicolschen Prismas. Man schneidet es erst der Länge nach in geeigneter Weise entzwei und setzt die beiden Halbnicols unter einem kleinen Winkel; indem man z. B. beim einen die Schnittfläche etwas abschleift, wieder zusammen. Die damit ausgestatteten Halbschattenapparate sind für einfaches und zusammengesetztes Licht brauchbar, haben aber den Nachteil, daß der Halbschattenwinkel nicht verändert werden kann.

Halbschattenpolarimeter nach Laurent. In dem Polarimeter nach Léon Laurent (1877) werden die beiden gegeneinander schwingenden Strahlen dadurch hervorgebracht, daß die eine Hälfte des vom Polarisator kommenden Lichtes ihre Schwingungsrichtung beibehält, die andere vermittelst einer Bergkristallplatte um einen kleinen Winkel & gedreht wird. Dazu dient die Laurentsche Platte, eine Glasscheibe, deren rechte oder linke Hälfte. z. B. Hälfte 1 der Fig. 545-547, durch eine dünne, viereckige, parallel zur kristallographischen Hauptachse (optischen Achse) geschliffene Quarzplatte bedeckt ist. Auf sie fällt das vom Polarisator kommende Licht senkrecht auf. Die Schwingungen des letzteren werden nur dann ungeändert von der Quarzplatte durchgelassen, wenn sie senkrecht oder parallel zur optischen Achse, d. h. der Trennungslinie von Quarz und Glas erfolgen, wenn also die Schwingungsebene des Polarisators senkrecht oder parallel zu dieser Trennungslinie steht. Ist die Schwingungsebene des Polarisators gegen sie um einen Winkel geneigt, z. B. in der Richtung or der Fig. 545, so tritt in der Quarzplatte eine Zerlegung des ankommenden Strahls in eine senkrecht und eine parallel der Achse (Trennungslinie) schwingende Komponente ein, welche beide sich im Quarz mit verschiedener Geschwindigkeit fortpflanzen. Die Folge davon muß sein, daß beide Komponenten beim Austritt aus der Platte eine Phasendifferenz aufweisen, welche von der Dicke der Platte und der Wellenlänge des einfallenden Lichts<sup>1</sup>) abhängt. Die Dicke ist nun so gewählt, daß die Phasendifferenz eine halbe Wellenlänge bei Natriumlicht<sup>2</sup>) beträgt. Die Resultierende aus den beiden Schwingungen muß mithin beim Austritt aus der Platte eine andere Richtung haben, wie beim Eintritt; sie bildet unter den gewählten Bedingungen mit der Trennungslinie denselben Winkel wie die Schwingungsebene des ankommenden Strahls, nur daß dieser Winkel auf der anderen Seite der Trennungslinie liegt. Es ergibt sich so das in der oberen Fig. 545 dargestellte Bild, worin etwa ol den durch die Quarzplatte, die auf Hälfte 1 liegend gedacht wurde, gedrehten Strahl, or den durch die Glashälfte 2 unverändert hindurchgegangenen Strahl darstellt. Das Gesichtsfeld besteht mithin aus zwei Teilen, in denen die Schwingungsrichtungen

<sup>&#</sup>x27;) Nur in dem einen Fall, daß die Phasenverschiebung eine halbe Wellenlänge oder ein ungerades Vielfache davon beträgt, ist der austretende Strahl geradlinig polarisiert.

<sup>2)</sup> Aus diesem Grunde ist das Polarimeter nur für Natriumlicht zu verwenden.

der polarisierten Strahlen symmetrisch zu der die Mitte durchziehenden Grenzlinie der Quarzplatte stehen.

Die mit den Laurentschen Halbschattenapparaten gefundenen Winkelwerte sind höchstens bis auf 0·2°/0 genau, mithin nicht sehr scharf. Doch genügen sie in all den Fällen, wo es sich nicht um weitgehende Genauigkeit der Messung handelt. Die Instrumente zeichnen sich durch ihren einfachen Bau und den dadurch bedingten relativ niedrigen Preis aus.

Das Halbschattenpolarimeter nach Mitscherlich der Firma Franz Schmidt & Haensch (Fig. 550), das am häufigsten zur Bestimmung



Fig. 550.

Halbschattenpolarimeter nach Mitscherlich von Franz Schmidt & Haensch. Auf einem Stativ ruht eine eiserne Schiene mit der oben offenen Einlegerinne R zur Aufnahme der Polarisationsröhre. Am linken Ende der Schiene, vor der Kochsalzlampe, befindet sich die Polarisationseinrichtung P, bestehend aus dem Polarisator und einer feststehenden Laurentschen Platte mit dem Halbschattenwinkel  $\varepsilon=14^{\circ}$ , am anderen Ende der Schiene der Analysator A mit dem Fernrohr F. Letztere beide zusammen sind mittelst des Hebels e vor dem feststehenden Teilkreis T um ihre Längsachse zu drehen. Der Kreis hat einen Durchmesser von  $10~cm^3$  und ist in ganze Grade geteilt. Mit der Analysiervorrichtung sind zwei um  $180^{\circ}$  voneinander abstehende Alhidaden fest verbunden, welche an ihren Enden je einen an der Kreisteilung schleifenden Nonius besitzen und unmittelbar eine zweimalige Ablesung des Drehungswinkels bis auf Zehntelgrade gestatten (s. S. 595). Als Natriumlampe dient ein Bunsenbrenner mit Platinring und Schornstein.  $^{\circ}$ 

röhre geliefert, letztere für dunkle Harne. Diese Längen sind so bestimmt, daß einer Drehung um 2° oder im zweiten Fall um 1° ein Gehalt von 1 g Traubenzucker in

Der Apparat wird in der abgebildeten Form von der Firma Franz Schmidt & Haensch zum Preise von 130 M. gebaut. Die zugehörende Gasnatriumlampe köstet 30 M. Dazu wird für Harnuntersuchung je eine 189:4 und 94:7 mm lange Polarisations-

des Traubenzuckers im Harn angewandt wird, ist ein solcher mit Laurentscher Platte ausgerüsteter Apparat. Der Polarisator ist hier nicht drehbar. Es ist so justiert, daß gleiche Beschattung des Gesichtsfeldes eintritt, wenn die Nullpunkte der Kreisteilung und des Nonius zusammenfallen. Man muß diesen Punkt öfters unter Einlegen einer leeren Polarisationsröhre nachprüfen und eine etwaige Abweichung anmerken, um sie bei der Untersuchung einer aktiven Lösung u. dgl. je nach der Drehrichtung der letzteren als positiv oder negativ mit in Rechnung setzen zu können. Die Handhabung des Apparates ergibt sich aus der Erläuterung zur Figur und den vorausgehenden Erörterungen.

Halbschattenpolarimeter nach Lippich. Um beide Hälften des Gesichtsfeldes mit polarisiertem Lichte von verschiedener Schwingungsrichtung zu versehen, hat F. Lippich folgende Einrichtung getroffen. Der Polarisator N<sub>1</sub> (Fig. 544), ein gewöhnliches Nicolsches Prisma, ist in seiner Längsachse mittelst eines Hebels h (Fig. 551) um einen kleinen Winkel zu drehen; der letztere wird auf einer Teilung, welche etwa 20° umfaßt, abgelesen. Hinter dem Polarisator liegt ein zweites Nicolsches Prisma N<sub>2</sub> (Fig. 544), welches halb so groß ist und nur die Hälfte des Gesichtsfeldes bedeckt. Es ist unbeweglich und so angeordnet, daß seine scharfe Kante genau senkrecht zur Längsachse des Instruments steht und in der Mitte des Gesichtsfeldes als feiner Strich zum Vorschein kommt, welcher bei genauer Einstellung fast verschwindet. Die Hälfte der vom Polarisator kommenden Lichtstrahlen muß durch dieses Prisma hindurchgehen. Stehen nun beide Nicolsche Prismen so, daß ihre Schwingungsebenen parallel sind, so werden beide Hälften des Gesichtsfeldes beim Drehen des Analysators N<sub>3</sub> (Fig. 544) zugleich verdunkelt oder erhellt. Dreht man den Polarisator dann um einen kleinen Winkel, wodurch die Schwingungsebenen der polarisierten Lichtstrahlen in beiden Hälften des Gesichtsfeldes gegeneinander um den Winkel & geneigt werden, so verlöscht beim Drehen des Analysators erst die eine (Fig. 545), dann die andere Hälfte des Gesichtsfeldes (Fig. 547), während zwischen beiden Stellungen der Halbschatten auftritt.

Lippich erhöht die Genauigkeit der Einstellung noch dadurch, daß er hinter dem Polarisator statt eines Halbprismas deren zwei einsetzt und so ein dreiteiliges Gesichtsfeld erhält, dessen mittlerer Teil nur Strahlen vom Polarisator empfängt, während das Licht der beiden Seitenfelder durch je eines der Halbnicols gegangen ist. Drehbar ist der Polarisator und eines

$$c = \frac{100 \, \alpha}{1 \, . \, [\alpha]} = \frac{100 \, \alpha}{52 \cdot 8 \, . \, 1} \, = \, 1 \cdot 894 \, . \, \frac{\alpha}{1} \, .$$

Ist die Länge der Röhre =  $189\cdot 4$   $mm=1\cdot 894$  dm, so wird  $c=\alpha$ , bei einer Länge der Röhre von  $94\cdot 7$   $mm=0\cdot 947$  dm hingegen c=2  $\alpha$ .

<sup>100</sup> cm³ Flüssigkeit entspricht. Für Traubenzucker ist die spezifische Drehung [α]<sub>D</sub> = 52·8°. Bedeutet c die Konzentration der Lösung, d. h. die Anzahl Gramm Traubenzucker in 100 cm³ Lösung, so ist nach Gleichung V, S. 589

der kleinen Prismen. Dreht man letzteres so weit, daß seine Schwingungsebene derjenigen des anderen kleinen Nicols parallel steht, so erhält man zwei gleich helle Seitenfelder, welche das Mittelfeld einschließen (Drittel-



Fig. 551.

Einfaches Halbschattenpolarimeter nach Lippich der Firma Franz Schmidt & Haensch (vgl. Fig. 544).

Die verschließbare Einlegerinne, welche auf dem Stativ fest montiert ist, trägt auf ihrer linken, der Kochsalzflamme zugekehrten Seite die Polarisationsvorrichtung  $P_t$ , bestehend aus dem Polarisator und dem dahinter liegenden kleineren Nicolschen Prisma zur Erzeugung des Halbschattenwinkels. Der Polarisator ist mittelst des Hebels h zu drehen; der Drehungswinkel wird an einer kleinen Teilung abgelesen. In der abschraubbaren Röhre S vor dem Polarisator befindet sich das Strahlenfilter, eine kurze mit einer Lösung von doppeltchromsaurem Kalium gefüllte, herausnehmbare Glasröhre und die Sammellinse. Am anderen Ende der Rinne liegt der Analysator im Rohrstück A und das Fernrohr F, beide fest verbunden mit dem in Viertelgrade geteilten Teilkreise K. Die ganze Analysiervorrichtung wird durch die Triebschraube T gedreht. Die Ablesung geschieht mit Hilfe zweier feststehender Nonien n, n durch die drehbaren Lupen l, l auf Hundertstelgrade (s. S. 596).

Die neueren Apparate sind statt auf ein Säulenstativ auf ein schweres Bockstativ montiert; sie werden dadurch standfester und sind weniger einer Verschiebung der einzelnen Teile aus ihrer axialen Lagerung ausgesetzt.¹)

¹) Das Instrument wird von der Firma Franz Schmidt & Haensch mit zweiteiligem Polarisator in zwei Größen angefertigt, je nach der Länge der Polarisationsröhre. Ein Apparat für Beobachtungsröhren von 220 mm größter Länge kostet 420 M., ein Apparat für Röhren von 400 mm größter Länge 480 M., mit dreiteiligem Polarisator je 100 M. mehr. Auf einem Bockstativ kostet das Polarimeter mit dreiteiligem Polarisator für Röhren bis zu 220 mm Länge 600 M., bis zu 400 mm Länge 660 M., bis zu 600 mm Länge 720 M.

schattenapparat). Die Einstellung ist ganz dieselbe wie beim Halbschattenapparat. Peters erzielt den gleichen Effekt, indem er an den Polarisator ein sehr schmales, scharfkantiges Prisma genau vor der Mitte anfügt.

Das Polarimeter von Lippich ist für einfaches und zusammengesetztes Licht benutzbar; meist wird aber bei Natriumlicht beobachtet. Die Lampe ist in einer Entfernung von etwa 30 cm aufzustellen (siehe S. 591). Bei stärker drehenden Stoffen (etwa von einem Drehungswinkel von 5° an), wo die Rotationsdispersion stören würde, ist nur Natriumlicht zu nehmen, das durch ein Strahlenfilter zu reinigen ist (S. 592). Durch dieses Filter wird, wie bereits erwähnt, die Helligkeit des Gesichtsfeldes verringert, so daß der Halbschattenwinkel z. allerdings auf Kosten der Genauigkeit der Messung (vgl. S. 595), größer zu wählen ist; gleiches gilt für dunkle Lösungen.

Die Einstellung und die Messung des Drehungswinkels eines aktiven Stoffes geschieht in der früher beschriebenen Weise.

Die mit dem abgebildeten Apparate der Firma Franz Schmidt & Haensch zu erhaltenden Ergebnisse sind bis auf 0.015° genau. Das Instrument ist daher für wissenschaftliche Zwecke sehr geeignet.

Halbschattenpolarimeter nach H. Landolt. Das Lippichsche Polarimeter ist von H. Landolt derart umgestaltet worden, daß die Flüssigkeiten nicht in Röhren eingeschlossen zu werden brauchen, sondern in beliebig geformten Gefäßen untersucht werden können, welche statt der Polarisationsröhre zwischen Polarisator und Analysator eingesetzt werden (siehe Fig. 552).

Diese Modifikation des Apparates ermöglicht es ferner, bei Anwendung von Polarisationsröhren diese in einen viereckigen Kasten G (Fig. 552) einzuziehen, welcher mit Wasser u. dgl. gefüllt werden kann und so einesteils eine genaue Bestimmung der Temperatur, anderenteils die Untersuchung bei höheren oder tieferen Wärmegraden gestattet. Die Polarisationsröhre trägt daher einen senkrechten Rohrstutzen, welcher eine Ausdehnung der Flüssigkeit ermöglicht. Erhitzt wird der Kasten durch einen untergestellten Brenner, wobei man durch Schirme die anderen Teile des Apparates möglichst vor Erwärmung schützt. Soll die Polarisation bei sehr niedriger Temperatur beobachtet werden, so beschickt man den Kasten mit einer Kältemischung. Da sich dann die Deckplatten an den Enden der Beobachtungsröhren leicht beschlagen, so steckt man über sie Glaszylinder, bringt in den so entstehenden Raum etwas entwässertes Chlorcalcium und schließt ihn dann durch Deckplatten ab. Die sonstige Handhabung des Apparates ist die übliche. Die Messung des Drehwinkels geschieht auf 0.01%

Die übrigen Polarimeter, von denen hier nur der Apparat von Robiquet mit der Soleilschen Quarzdoppelplatte und das Polaristrobometer von H. Wild erwähnt seien, werden heute nicht mehr oder nur in sehr beschränktem Umfange verwandt, so daß auf ihre Beschreibung wohl verzichtet werden kann.



Fig. 552.

Polarisationsapparat nach Landolt zur Untersuchung von Flüssigkeiten in Röhren oder in beliebig geformten Gefäßen und bei bestimmter Temperatur. 1)

Ein mit dreiteiligem Polarisator versehener Lippichscher Polarisationsapparat, dessen einzelne Teile dieselbe Bezeichnung tragen, wie in Fig. 551, ist an einer seitlich stehenden (in der Figur etwas sichtbaren) Hauptschiene befestigt, welche mit einem Bockgestell fest verbunden ist. Zwischen Polarisator und Analysator kann eine Rinne zum Einlegen der Polarisationsröhre eingeschoben werden. An der Hauptschiene hängen ferner zwei Stäbe; sie tragen zwei dreikantige, wagrechte Schienen c. c. die durch die Schraube q in der Höhe verstellbar sind. Auf diesen Schienen liegt die Messingplatte T. worauf der Glastrog mit der zu untersuchenden Flüssigkeit kommt. Soll die Prüfung bei bestimmter Temperatur vorgenommen werden, so setzt man auf die Platte T den viereckigen Messingkasten G. Durch diesen Kasten, welcher außen mit Asbest verkleidet ist, geht eine innen vergoldete, beiderseits durch Glasplatten und Überwurfsschrauben verschließbare Röhre zur Aufnahme der zu prüfenden Flüssigkeit. Der abnehmbare Deckel trägt drei Rohrstutzen für ein Thermometer, ein einzusetzendes Rührwerk behufs gleichmäßiger Durchmischung der Heizflüssigkeit und ein an der Polarisationsröhre angebrachtes Ansatzrohr. Auf den darunter befindlichen verstellbaren Tisch kommt die Heizflamme zu stehen. Der Analysator kann nebst dem Teilkreis R und dem Fernrohr F durch den Hebel g gedreht werden, wodurch die grobe Einstellung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das von Franz Schmidt & Haensch gebaute Instrument mit dreiteiligem Polarisator kostet für Beobachtungsröhren von 220 mm größter Länge 632:50 M., für solche bis zu 440 mm Länge 718:75 M., mit zweiteiligem Polarisator je 100 M. weniger, der Erhitzungsapparat samt Thermometer bis 100° für erstes 55:50 M., für letzteres 86:50 M.

erfolgt; die feine Einstellung geschieht nach Anziehen der Klemme K durch eine gegen diese gerichtete Mikrometerschraube.

Zur Beleuchtung dient die Landoltsche Natriumlampe L, ein Muenckescher Brenner mit Schornstein; in diesen sind vier Kerben eingeschnitten, welche zwei Nickeldrähte tragen, um die mit Kochsalz getränktes Nickeldrahtnetz gewickelt ist (S. 568), oder drei Kerben, welche einen großen, ovalen, mit Kochsalz gefüllten Platinring tragen. Über dem Ganzen befindet sich ein viereckiger Kasten aus Eisenblech mit einer Öffnung an der Vorderseite, vor der sich ein mit drei verschieden weiten Löchern versehener Messingschieber bewegen läßt.

Saccharimeter. Diese Instrumente<sup>1</sup>), welche für gewöhnliches Licht eingerichtet sind, dienen ausschließlich zur Bestimmung des Zuckergehaltes von Lösungen, wozu selbstverständlich die vorhin beschriebenen Polarimeter ebensogut verwendet werden können. Auch auf diesem Gebiete haben heute die Halbschattenapparate die älteren mit Soleilscher Doppelplatte ausgerüsteten "Farbenapparate" fast völlig verdrängt.

Die Anordnung der einzelnen Teile ist die übliche, wie es der abgebildete, von der Firma Franz Schmidt & Haensch gebaute-Apparat (Fig. 553) zeigt. Um den Halbschatten zu erzeugen, dient als Polarisator ein langes, aus zwei Prismen nach Jellett (S. 597) zusammengesetztes Zwillingsnicol, dessen durch Vereinigung beider Hälften entstehende Fuge in der Mitte des Gesichtsfeldes als feiner Streif erscheint. Ebensogut läßt sich der zweiteilige Polarisator von Lippich verwenden; für Instrumente mit dreiteiligem Gesichtsfelde kommt ausschließlich der dreiteilige Polarisator des letzteren in Betracht.

Während bei den gewöhnlichen Halbschattenpolarimetern die Drehung der Polarisationsebene durch Nachdrehen des Analysators bestimmt wird, ist bei den Saccharimetern die Einrichtung so getroffen, daß beide Nicols mit parallel gerichteten Schwingungsebenen feststehen und die Drehung der Zuckerlösung mit Hilfe einer Quarzplatte von veränderlicher Dicke gemessen wird, deren Drehung derjenigen der aktiven Flüssigkeit gerade entgegengesetzt ist und sie aufhebt. Es ist dies die 1848 von N. Soleil konstruierte Quarzkeilkompensation (Rotationskompensator), welche von der bekannten Tatsache ausgeht, daß der Bergkristall in einer rechts- und einer linksdrehenden Form vorkommt (welche oft schon äußerlich durch die Lage bestimmter Kombinationsflächen erkennbar ist). Sein Drehvermögen ist ziemlich stark, insofern eine 1 mm dicke Platte bei 20° die Polarisationsebene des Natriumlichts um ± 21.72° dreht, und wächst außerdem mit der Dicke der Platte. Durch Aneinanderfügen entgegengesetzt drehender Platten läßt sich also die Wirkung, welche sie auf den polarisierten Lichtstrahl ausüben, je nach ihrer Dicke teilweise oder ganz aufheben. Andrerseits kann man auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über Saccharimeter vgl. außer den früher bei den Halbschattenpolarimetern angeführten Werken noch: R. Frühling, Anleitung zur Untersuchung der für die Zuckerindustrie in Betracht kommenden Rohmaterialien, Produkte, Nebenprodukte und Hilfssubstanzen. 6. Aufl. (Braunschweig 1903, Friedr. Vieweg & Sohn.) S. 17—54.



Fig. 553.

Halbschattensaccharimeter mit Lippichschem Polarisator und doppelter Keil-kompensation von Franz Schmidt & Haensch.

Das von der Lampe kommende weiße Licht tritt zuerst in das mit einem Lichtschirm versehene Röhrenstück B ein, das ein Strahlenfilter und eine Sammellinse enthält, und wird in dem in P befindlichen Lippichschen Polarisator polarisiert. Es durchlauft dann die mit der aktiven Flüssigkeit gefüllte Polarisationsröhre, welche in der mit aufklappbarem Deckel versehenen Rinne R liegt. In der Trommel G befindet sich der zur Messung der Drehung dienende, hier doppelte Quarzkeilkompensator, dessen bewegliche Keile mit Hilfe des Triebs A verschoben werden können. Die an die Trommel sich anschließende Röhre F enthält den feststehenden Analysator, dessen Schwingungsebene derjenigen des Polarisators parallel gerichtet ist, und ein Fernrohr, während das Mikroskop M auf die mit den Quarzkeilen verbundene Teilung eingestellt wird.  $^1$ 

<sup>1)</sup> Der Preis obigen Instruments auf Bockstativ mit neuer Beleuchtungs- und Ablesevorrichtung, welche den Vorteil hat, die Teilung in starker Vergrößerung vollkommen gleichmäßig und hell erscheinen zu lassen, und mit Schutzkappe für die Keilkompensation beträgt einschließlich des überzusetzenden Glaskastens für 200 mm lange Polarisationsröhren 725 M., für 400 mm lange Röhren 775 M., für 600 mm lange Röhren 850 M. Auf Säulenstativ montiert, kostet der Apparat (vgl. Fig. 551) je 50 M. weniger, ohne Schutzkappe je 36 M. weniger. Jedem Apparat sind mehrere Polarisationsröhren von Glas beigegeben, dem ersten Instrumente je eine Röhre von 200 und 100 mm, dem zweiten je eine von 400, 200, 100 mm, dem dritten außerdem eine solche von 600 mm. Der Betrag der Drehung wächst mit der Länge der polarisierenden Schicht, ist also bei doppelter Länge zweimal, bei dreifacher Länge dreimal so groß, was für die Untersuchung zuckerarmer Lösungen wichtig ist. Die Beleuchtungslampe, ein Auerbrenner, dazu ein Abblendungszylinder mit Mattscheibe und Glimmerzylinder kostet 24 M.

durch eine solche Verbindung entgegengesetzt drehender Platten die Drehung kompensieren, welche ein polarisierter Lichtstrahl beim Durchgang durch eine aktive Lösung erfahren hat; nur muß diese Quarzkombination, wenn sie für verschieden stark drehende Lösungen gebraucht werden soll, eine veränderliche Dicke besitzen, was im Soleilschen Kompensator auf folgende Weise erreicht wird. Die aus der Polarisationsröhre austretenden Strahlen gehen zunächst durch eine senkrecht zur optischen Achse geschnittene planparallele, feststehende Quarzplatte Q von beliebiger Dicke und Drehrichtung, z. B. Rechtsdrehung. Vor ihr liegen zwei keilförmig zugeschnittene, verschieden lange Quarzplatten  $N_1$  und  $N_2$  mit gleichen Keilwinkeln, deren Drehrichtung derjenigen der ersten Platte entgegengesetzt, in unserem Falle also nach links gerichtet ist. Wir können sie uns so entstanden denken, daß eine ebenfalls senkrecht zur optischen Achse geschnittene, linksdrehende Quarzplatte diagonal durchschnitten und die eine Hälfte nach beiden Seiten stark verlängert ist. Die äußeren Flächen beider Keile liegen planparallel. Der kleinere Keil  $N_1$  ist fest, der große  $N_2$  aber längs der Diagonalfläche gegen ihn verschiebbar, so daß beide Keile zusammen eine Quarzplatte  $N_1 + N_2$  bilden, deren äußere Flächen senkrecht zur optischen Achse liegen, deren Dicke aber variabel ist. In einer bestimmten Stellung ist ihre Gesamtdicke derjenigen der vorgelagerten einfachen Platte  $oldsymbol{Q}$  genau gleich; dann heben sich die entgegengesetzt gerichteten Drehungen beider auf, so daß der Kompensator gleichsam ausgeschaltet ist. Dieser Punkt, bei dem im Halbschattensaccharimeter also nur die Wirkung des zweiteiligen Polarisators hervortritt, ist durch die gleiche Beschattung beider Hälften des Gesichtsfeldes gekennzeichnet; er entspricht dem Nullpunkt. Verschiebt man nun den großen Keil N2 derart, daß die Dicke der Platte  $N_1 + N_2$  größer wird, so wird die Linksdrehung im Kompensator entsprechend überwiegen und dadurch die Rechtsdrehung eines aktiven Stoffes aufgehoben werden können, und umgekehrt. Bringt man demnach, wenn die Vorrichtung auf den Nullpunkt eingestellt ist, einen aktiven Stoff ins Polarimeter, z. B. eine rechtsdrehende Zuckerlösung, so wird die Drehung nach rechts vermehrt, wodurch die beiden Hälften des Gesichtsfeldes ungleich hell erscheinen. Um wieder gleiche Beschattung herzustellen, muß die Dicke der Platte  $N_1 + N_2$  durch Verschiebung von  $N_2$  entsprechend vermehrt werden. Bei der doppelten Quarzkeilkompensation von Schmidt & Haensch ist sowohl die rechts- wie die linksdrehende Platte durch je zwei Quarzkeile ersetzt, so daß also beide Platten eine veränderliche Dicke besitzen, wodurch man rechts und links gerichtete Drehungen kompensieren kann.

Um die genannte Verschiebung messen zu können, ist der große bewegliche Quarzteil  $(N_2)$  in einen Messingrahmen gefaßt; letzterer trägt eine Skala und außerdem eine Zahnstange, in welche der gezahnte, durch den Knopf A (Fig. 553) zu drehende Trieb eingreift. Der nicht verschiebbare kleine Quarzkeil  $(N_1)$  trägt einen der erwähnten Skala anliegenden Nonius. Letzterer ist, um eine rechts- und linksseitige Ablesung zu ermöglichen, doppelt, mit dem Nullpunkt in der Mitte, und so eingerichtet,

daß neun Teile der Hauptskala auf ihm in zehn Teile geteilt sind, jeder Teil des Nonius also um ein Zehntel kleiner ist als ein Teil der Skala. Steht das Saccharimeter auf Halbschatten, so fällt der Nullpunkt des Nonius mit dem Nullpunkt der Skala zusammen. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist der Nonius zu verschieben, bis dies eintritt, indem man



Fig. 554.

Halbschattensaccharimeter mit Lippichschem Polarisator und einfacher Quarzkeilkompensation in einer Schutzkappe von Franz Schmidt & Haensch.

Die Einrichtung des Instruments ist im allgemeinen die nämliche, wie in Fig. 553. Das mit einer Lösung von doppeltchromsaurem Kalium gefüllte abschraubbare Lichtfilter liegt bei i, die Triebschraube für die Keilkompensation bei T.

Die Beleuchtung geschieht wie oben, oder bei dem abgebildeten Apparate mittelst eines in V befindlichen elektrischen Glühlämpchens für 6 Volt Spannung, das entweder an die Stromleitung unter Anwendung des entsprechenden Vorschaltwiderstands oder an drei Akkumulatoren A angeschlossen wird. S (auf der rechten Seite der Figur) ist ein Stromschlüssel. Der Spiegel S über der Glühlampe und die Linse H dienen zur Beleuchtung der in G befindlichen Skala, welche mit der Lupe L abgelesen wird.  $^1$ )

¹) Der Apparat mit neuer Ablesevorrichtung in Mahagonikasten kostet für 200 mm lange Polarisationsröhren 475 M., für 400 mm lange Röhren 525 M., für 600 mm lange Röhren 600 M., auf einem Bockstativ montiert 50 M. mehr, ohne Schutzkappe je 36 M. weniger. Dem Instrumente werden die gleichen Polarisationsröhren beigegeben wie dem vorigen. Die Beleuchtungsglühlampe kostet mit Zubehör 75 M., die drei Akkumulatoren für 100 Brennstunden in gemeinsamem Holzkasten 70 M.

den an der Fassung vorhandenen, vierkantigen Stift mit Hilfe eines beigegebenen Schraubenkopfes etwas dreht; oder man setzt bei den folgenden Ablesungen die entsprechende Korrektur in Rechnung. Wird der bewegliche Quarzkeil verschoben, so wird die auf ihm befestigte Skala am Nonius entlang geführt. Dann geben die vor dem Nullpunkt des Nonius liegenden Teilstriche die ganzen Grade, der erste nach der betreffenden Drehrichtung liegende Strich des Nonius, welcher mit einem Strich der Hauptskala zusammenfällt, die Zehntelgrade. Die Skala ist nach dem Vorgange von Ventzke rein empirisch. Wenn man 26.000 g Rohrzucker in Wasser löst, bei 20° auf  $100 \text{ cm}^3$  verdünnt und in einer 2 dm langen Röhre polarisiert, so gibt der in Graden abgelesene Wert unmittelbar den Gehalt an Zucker in Gewichtsprozenten an, bei reinem Zucker also  $100^\circ = 100^\circ/_0$ . 1 1° Ventzke entspricht 0.26 g Zucker und  $100^\circ \text{ Ventzke}$  34.66 Kreisgraden (für Strahl D bei  $20^\circ$ ). 2)

Geben z. B. 26 g eines Rohzuckers einen Polarisationswert von 92·5°, so zeigen diese an 92·5 · 0·26 = 24·05 g Rohrzucker oder nach der Proportion 26 : 24·05 = 100 : x, woraus  $x = 92 \cdot 5^{\circ}/_{\circ}$ .

Auch die Glukose kann auf diesem Wege bestimmt werden, da nach Hoppe-Seyler ihre Rotationsdispersion nahe mit derjenigen des Quarzes übereinstimmt. 1° Ventzke entspricht nach Landolt für Traubenzucker 0°3448  $\pm$  0°0008 Kreisgraden. Rechnet man also die am Saccharimeter beobachteten Grade in Kreisgrade um, so läßt sich der Gehalt einer Lösung an Glukose in der früher (S. 599, Anm.) geschilderten Weise berechnen, wobei man als spezifisches Drehungsvermögen für Lösungen bei einem Gehalt von 15°/0 ohne merklichen Fehler [ $\alpha$ ]<sub>D</sub> = 52°8 setzen kann. Es ist dann die Konzentration c = 1°894.  $\alpha$ /l, oder, wenn man die abgelesenen Grade Ventzke mit  $\alpha$  bezeichnet, c = 1°894.  $\alpha$ /l.

Die Polarisationsröhren. Die zu untersuchenden, optisch aktiven Flüssigkeiten werden in Röhren eingeschlossen, welche gewöhnlich genau 2 dm oder auch 1 dm lang sind. Sie werden aus dickwandigem Glase hergestellt oder aus einem Messingrohr, welches innen matt vergoldet ist. Ihre Enden sind eben und genau senkrecht zur Achse abgeschliffen und tragen eine Metallfassung mit äußerem Gewinde. Sie werden durch planparallele Spiegelglasplatten (Deckgläser) verschlossen, welche mit Hilfe von Überfangschrauben unter Zwischenlegen von nicht zu dünnen, weichen Gummiringen aufzusetzen sind. Die Schrauben müssen dicht schließen, dürfen aber nicht stark angezogen werden, weil bekanntlich das Glas durch starken Druck doppelbrechend wird und so die Genauigkeit der Messung beeinflußt. Diesen Übelstand vermeiden die Beobachtungsröhren mit Landoltschem Verschluß, bei denen die Deckplatten nicht durch aufschraubbare, sondern durch aufschiebbare, federnde Deckel befestigt werden. Da übrigens die Glasplatten infolge innerer Spannungen auch ohne Pressung auf die Ebene des polarisierten

<sup>1)</sup> Nach den Beschlüssen der internationalen Kommission für einheitliche Methoden der Zuckeruntersuchung (s. Frühling a. a. O. S. 30 f.).

<sup>\*)</sup> O. Schönrock, Zur Bestimmung des Hundertpunkts der Ventzkeschen Skala von Saccharimetern (Mitteilung aus der physikalisch-technischen Reichsanstalt) in: Zeitschr. des Vereins der deutschen Zuckerindustrie. 54. Bd., 579. Heft, S. 521.

Lichtes wirken können, so empfiehlt es sich, erst die Drehung der in den Apparat leer eingelegten, verschlossenen oder mit destilliertem Wasser gefüllten Röhre zu ermitteln und dann die zu polarisierende Flüssigkeit einzufüllen.

Soll die Röhre gefüllt werden, so nimmt man beide Endkappen ab und reinigt jene, indem man mittelst eines Holzstabes 1) einen Watte- oder Linnenbausch durchschiebt. Dann schließt man das eine Ende durch das ebenfalls gereinigte Deckglas und die Verschlußkappe, kehrt die Röhre um und füllt sie mit der zu untersuchenden Flüssigkeit, so daß diese sich in ganz flacher Kuppe über den Rand erhebt. Man schiebt jetzt die zweite, ebenfalls gereinigte Platte von der Seite herüber, wodurch die überstehende Flüssigkeit abgestreift wird und keine Luftblase hineinkommt, schraubt die zweite Verschlußkappe auf und wischt das Ganze außen säuberlich ab. Da diese Füllung nicht immer nach Wunsch gelingt, so ist die der Firma



Fig. 555.
Patent-Beobachtungsröhre von Schmidt und Haensch.

Franz Schmidt & Haensch geschützte "Patent-Beobachtungsröhre" (Fig. 555) vorzuziehen, welche an einem Ende eine Erweiterung besitzt. Man füllt sie am engen Ende mit der Flüssigkeit, so daß diese eben den Rand nicht völlig erreicht, verschließt sie dann mit Deckglas und Kappe und dreht sie um, wobei die eingeschlossene Luft als kleine Blase a sich in der Erweiterung sammelt, ohne die nachfolgende Beobachtung zu stören. Nach beendeter Messung nimmt man die Röhre auseinander, reinigt die einzelnen Teile mit weichem, altem Linnen und trocknet sie sorgfältig. Soll gleich eine neue Bestimmung vorgenommen werden, so genügt es auch, sie mit der



Fig. 556. Durchflußröhre nach Pellet-M. Müller.

zu untersuchenden Flüssigkeit auszuspülen. Ist eine sehr große Zahl von Bestimmungen in kurzer Zeit auszuführen, so bedient man sich bei wässerigen Lösungen einer "Durchflußröhre" nach *Pellet-M. Müller* (Fig. 556) mit zwei kleinen Rohrstutzen an den Enden, welche mit Gummischläuchen versehen werden und dazu dienen, die Flüssigkeit nach dem Polarisieren abzuziehen und durch eine andere, mit der man erst durchspült, zu ersetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Metall- oder Glasstäbe sind bei Glasröhren zu vermeiden, weil infolge der Spannung, die in ihnen durch ungleiche Abkühlung herrscht, schon eine kaum sichtbare Verletzung der inneren Wandung genügt, sie nach kürzerer oder längerer Zeit zum Springen zu veranlassen. M. Müller hat daher Porzellanröhren vorgeschlagen.

Da das Drehvermögen einer Lösung durch die Temperatur in hohem Maße beeinflußt wird (S. 587), so ist die letztere während der Beobachtung unverändert zu halten. Zu dem Ende wird die Polarisationsröhre eingekittet in einen etwas kürzeren Mantel aus Messing, welcher die Schraubengewinde für die Verschlußkappen und zwei Stutzen nach Art eines Liebigschen Kühlers trägt (Fig. 557). Man läßt durch ihn Wasser von konstanter Temperatur aus der Wasserleitung oder einem höher gestellten Vorratsgefäß laufen, oder auch Wasser, das vorher durch eine in einen Thermostaten gelegte Heizschlange gegangen ist (S. 573). Zum Füllen der Polarisationsröhre, die, schon mit dem Kappenverschluß versehen, eingelegt wird, dient ein durch den Mantel hindurchtretender, trichterförmiger Aufsatz. Er wird während der Beobachtung durch einen Stopfen verschlossen, worin ein in die Flüssigkeit eintauchendes, in Zehntelgrade geteiltes Thermometer steckt, dessen unteres Ende gerade sichtbar sein soll, wenn man durch die Röhre hindurchschaut. Zum Entweichen der Luft hat der Stopfen eine feine Längskerbe an der Seite oder eine zweite Durchbohrung für ein Kapillarröhrchen, das dicht unter ihm endet. Die Entleerung der Röhre wird in der üblichen Weise vorgenommen. Die besondere, dem Landoltschen Halbschattenpolarimeter beigegebene Einrichtung zur Erzielung konstanter



Fig. 557

Polarisationsröhre für konstante Temperatur.

Temperaturen ist schon bei diesem (S. 601) besprochen. Es versteht sich von selber, daß bei der Bestimmung der spezifischen Drehung (S. 588) die sämtlichen, in der Formel vorkommenden Werte für ein und dieselbe Temperatur, gewöhnlich für 20°, bestimmt oder, wenn angängig, mit Hilfe des Ausdehnungskoeffizienten berechnet werden müssen.

## 3. Die Untersuchung der Lichtabsorption.

## I. Spektroskopie.

Trifft ein Lichtstrahl auf einen durchsichtigen, farblosen Körper, so wird er teilweise reflektiert, während ein anderer Teil in den Körper eindringt. Der letztere durchsetzt teilweise den Körper und erfährt bei schrägem Eintritt eine Ablenkung aus seiner ursprünglichen Richtung, eine Brechung; ein anderer Teil wird unter Erwärmung des Körpers absorbiert, so daß der austretende Strahl schwächer ist als der eintretende.

Körper, welche uns farbig erscheinen, haben außerdem die Eigenschaft, von den verschiedenen Strahlengattungen, aus welchen sich das weiße Licht zusammensetzt, einzelne zu absorbieren und zurückzuhalten, andere aber durchzulassen und demgemäß eine Farbe zu zeigen, welche durch Mischung der übrig bleibenden Strahlen entsteht (auswählende oder selektive Absorption¹). Selbstverständlich können diese Körper bloß solche Farben aufweisen, welche im auffallenden Licht vorhanden sind, weswegen sie auch nur im weißen Licht, das unzählig viele Strahlengattungen enthält, ihre natürliche Farbe besitzen.

Um die Veränderungen, welche einzelne Teile des weißen Lichtes beim Durchgange durch ein gefärbtes Mittel erfahren, zu untersuchen, zerlegt man das Licht mit Hilfe der zerstreuenden Kraft eines Glasprismas und erzeugt so sein Spektrum. Weißes, von einem festen, glühenden Körper ausgesandtes Licht<sup>2</sup>) liefert ein kontinuierliches Spektrum. Bringt man in den Weg dieses Lichtes ein gefärbtes durchsichtiges Mittel, so beobachtet man an Stelle der fehlenden Lichtarten bei festen und flüssigen Stoffen bald breitere, bald schmälere, dunkle, an den Rändern verwaschene Stellen (Absorptionsstreifen), während bei Gasen und Dämpfen fast ausschließlich scharfe Absorptionslinien auftreten. Sie variieren in der Lage und Beschaffenheit außerordentlich stark je nach der chemischen und physikalischen Beschaffenheit der betreffenden Stoffe und bilden ein außerordentlich wichtiges und wertvolles Merkmal zu ihrer Kennzeichnung.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich ohne weiteres, daß die Farbe eines farbigen Körpers und die Farbe derjenigen Teile des weißen Lichtes, welche von ihm absorbiert und in seinem Spektrum durch dunkle Zwischenräume gekennzeichnet werden, sich zu Weiß ergänzen müssen, daß also die Farbe des Körpers und die ursprüngliche Farbe der fehlenden Teile seines Spektrums einander komplementär sind. Daher liegen im allgemeinen die Absorptionsstreifen von roten Lösungen im grünen, von

¹) Auch die uns farblos erscheinenden Stoffe sind in hinreichend dicken Schichten gefärbt, so daß also bei diesen ebenfalls Teile des durchtretenden Lichtes absorbiert werden. Wasser erscheint dann bekanntlich blau. Die hydroxylhaltigen organischen Verbindungen, Alkohole, Fettsäuren, nähern sich in ihrer Färbung um so mehr derjenigen des Wassers, je kürzer ihre Kohlenstoffkette ist, während sich bei längerer Kette die Färbung nach gelb verschiebt. Methyl-, Äthylalkohol sind grünlichblau, Amylalkohol grünlichgelb, ferner Ameisen- und Essigsäure bläulichgrün, Buttersäure ganz goldgelb. Das dreiwertige Glyzerin ist blau. Hydroxylfreie Verbindungen zeigen eine gelbe Färbung. Die Ester, wie Äthyl-, Amylacetat, sind grünlichgelb, Aceton, Äthyläther goldgelb. Bei Alkoholen und Säuren wird also mit steigendem Kohlenstoffgehalt die blaue Farbe der Hydroxylgruppe immer mehr durch die gelbe Farbe der Kohlenstoffkette verdrängt. [W. Spring, Bulletins de l'Académie royale de Belgique. 3. Reihe. Bd. 31. S. 246 (1896); Bd. 32, S. 43 (1896); Bd. 33. S. 165 (1897).] Auch die Luft hält Teile des weißen Lichtes zurück, wie dies das Auftreten gewisser Absorptionslinien im roten Teil des Sonnenspektrums (Fraunhofersche Linien A, B) andeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine für die hier in Betracht kommenden Untersuchungen sehr brauchbare kleine, in der Höhe verstellbare Auerlampe bringt die Firma Franz Schmidt & Haensch in Berlin (S 42, Prinzessinnenstraße 16) in den Handel (Preis 24 M.).

gelben Lösungen im violetten, von grünen Lösungen im roten, von blauen Lösungen im orangegelben Teil des Spektrums usw.

Gewöhnlich läßt man das weiße Licht erst durch das absorbierende Mittel treten und zerlegt es dann in sein Spektrum. Man kann aber auch zuerst das Spektrum des weißen Lichtes entwerfen und dieses nachher durch das absorbierende Mittel betrachten, d. h. seiner absorbierenden Wirkung unterwerfen.

Spektroskope. Die Zerlegung des weißen Lichtes in seine farbigen Bestandteile geschieht meist auf Grund ihrer verschiedenen Brechbarkeit beim Durchgang durch ein Prisma (Refraktionsspektrum); dabei werden aber, abgesehen von der durch Absorption im Glas hervorgerufenen Schwächung, die einzelnen Teile des Spektrums nicht gleichmäßig entwickelt, insofern die langwelligen Strahlen gegen das Rot weniger auseinander gezogen sind, als die kurzwelligen gegen das Violett hin. Von diesem Übelstand frei sind die Gitterspektren, diejenigen Spektren, welche durch Beugung an einem Gitter entstehen, d. h. einer mit feinen parallelen Streifen versehenen Glasplatte oder polierten Metallplatte, da sie nur von dem Unterschied in den Wellenlängen der einzelnen Lichtstrahlen abhängig sind.

Die Prismenspektroskope, welche hier ausschließlich in Betracht kommen, weichen in ihrer Bauart, je nach dem Zwecke, dem sie dienen, sehr voneinander ab. Die von G. Kirchhoff und R. Bunsen herrührende gebräuchlichste Form ist die folgende (Fig. 588): Das von einer weißen Lichtquelle kommende Licht tritt in ein unbeweglich auf dem Gestell befestigtes Rohr.



Fig. 558.
Einfaches Spektroskop nach Kirchhoff und Bunsen.

Einfaches Spektroskop nach Kirchhoff und Bunsen.

Das Spektroskop trägt auf einem Stativ ein gleichseitiges Flintglasprisma, rechts davon das Spaltrohr (Kollimator), dessen Spalt durch eine Triebschraube verengert oder erweitert werden kann, links das Keplersche Fernrohr, das zwischen zwei kleinen Anschlagschrauben nach rechts oder links gedreht werden kann, und das nach hinten gerichtete Skalenrohr; durch eine übergestülpte Kapsel aus Pappe, welche drei Öffnungen gegen die drei Rohre besitzt, wird das Prisma vor falschem Licht und Staub geschützt.<sup>1</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Preis des von der Firma Franz Schmidt & Haensch angefertigten Instrumentes samt Zubehör 176:50 M.

das Spaltrohr oder den Kollimator. Letzterer ist gegen die Flamme zu durch einen feinen lotrechten Spalt<sup>1</sup>) geschlossen, welcher vermittelst einer Mikrometerschraube der Breite nach verstellbar ist. Je schmäler der Spalt gemacht wird, um so schärfer und reiner wird das Spektrum, weil sich dann die einzelnen Strahlenbündel nicht in dem Maße überdecken, zugleich aber auch lichtschwächer; es muß daher die Weite des Spaltes der Lichtquelle entsprechend gewählt werden. Am entgegengesetzten Ende trägt das Spaltrohr eine achromatische Sammellinse (Objektiv), in deren Brennpunkt der Spalt liegt. Die durch diesen eintretenden Lichtstrahlen werden also durch die Sammellinse parallel gemacht, so daß sie sich verhalten, wie wenn sie von einem in unendlicher Entfernung liegenden Spalt kämen. Sie fallen parallel auf die Oberfläche eines Flintglasprismas, dessen brechende Flächen einen großen Winkel (60°) miteinander bilden. 2) In diesem werden sie je nach ihrer Wellenlänge verschieden stark gebrochen und in eine Reihe einfarbiger Strahlenbündel zerlegt (zerstreut), welche bei Austritt aus dem Prisma nochmals gebrochen werden. Diese verschieden gerichteten und verschieden gefärbten Strahlenbündel gelangen dann in das auf unendlich eingestellte astronomische (Keplersche) Fernrohr, dessen Objektiv in seinem Brennpunkt jedes einzelne Bündel zu einem Bilde des Spaltes vereinigt. Indem sich diese so entstehenden, unzähligen Spaltbilder in ununterbrochener Reihe aneinander legen, entsteht ein kontinuierliches Spektrum, welches durch das als Lupe dienende Okular des Fernrohres betrachtet wird. Das Fernrohr ist in wagrechter Richtung um die Achse des Instrumentes drehbar, wodurch bei großer Ausdehnung des Spektrums eine Einstellung auf die verschiedenen Stellen des letzteren ermöglicht wird.

Um die Lage der einzelnen Teile des Spektrums bestimmen und wiederfinden zu können, ist noch ein drittes, dem Kollimator ähnliches Rohr vorhanden, welches wie das Fernrohr um die lotrechte Achse des Instruments gedreht werden kann. 3) Dieses "Skalenrohr" trägt an seinem äußeren Ende statt des Spaltes eine kleine wagrechte, willkürliche Skala, das etwa 15 mal verkleinerte, photographische Negativbild einer Millimeterskala, dessen Striche und Ziffern demnach weiß auf schwarzem Grunde erscheinen. Es wird durch eine vorgesetzte Lampen- oder Kerzenflamme erleuchtet, und zwar nicht stärker, als eben nötig ist. Am anderen Ende hat dieses Skalenrohr eine achromatische Sammellinse (Objektiv), in deren Brennpunkt die Skala liegt, so daß die von letzterer ausgehenden Strahlen durch die Linse parallel

<sup>&#</sup>x27;) Vom Spalte müssen etwa anhängende Staubteilchen mittelst eines Pinsels abgewischt werden, weil sie, wenn jener sehr eng ist, dunkle wagrechte Querlinien im Spektrum hervorrufen können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Statt eines Flintglasprismas werden, um stärkere Farbenzerstreuung und demgemäß ein weiter auseinander gezogenes Spektrum zu erzielen, deren zwei und mehr angewendet, auch das von *Rutherford* konstruierte Compoundprisma, welches aus einem sehr stark dispergierenden Flintglasprisma besteht, dem beiderseits je ein kleines Kronglasprisma angekittet ist.

<sup>3)</sup> Bei kleineren Instrumenten sind oft schon die drei Rohre in der richtigen Lage und Auszugslänge fest mit dem Fuße verbunden.

gemacht werden. Das Skalenrohr wird so gestellt, daß die aus ihm tretenden parallelen Strahlen von der Fläche des Prismas, welche dem Fernrohr zugekehrt ist, auf die Linse des letzteren reflektiert und von dieser, wie das Spektrum, im Brennpunkte zu einem scharfen Bild vereinigt werden. Man sieht also durchs Okular gleichzeitig Spektrum und Skala, so daß jede Stelle des ersteren durch ihre Lage zu einem Teilstrich der letzteren bezeichnet werden kann.1)



Fig. 559.

Großes Spektroskop nach Kirchhoff und Bunsen.

Die äußere Anordnung der drei Rohre ist dieselbe wie in Fig. 558. Das Prisma, häufig ein Rutherfordsches Compoundprisma, liegt in einer innen geschwärzten Messingkapsel. Spaltrohr, Fernrohr und Skalenrohr sind lichtdicht an die Kapsel angeschlossen. Das Fernrohr kann mittelst der Mikrometerschraube m seitlich bewegt werden, nachdem man die Klemme K fest angezogen hat. Man ist so imstande, jeden einzelnen Punkt des Spektrums in die Mitte des Fadenkreuzes im Fernrohr zu bringen, und durch Drehen der Mikrometerschraube, deren Trommel mit einer Teilung versehen ist, den Abstand zweier Punkte des Spektrums zu messen. Diese Art der Ablesung empfiehlt sich für die großen Apparate, wo die gespiegelte Skala keine genügend scharfen Ergebnisse liefert. Das nach hinten stehende Skalenrohr enthält eine Skala zur schnellen, ungefähren Orientierung. Die Skala wird auf Wunsch zur unmittelbaren Ablesung von Wellenlängen ("Wellenlängenskala") eingerichtet.2)

Alle Teile des Instruments sind im Innern geschwärzt, um etwa eindringendes falsches Licht zu absorbieren. Das Prisma ist aus demselben Grunde mit einer geschwärzten Kappe bedeckt, welche drei Öffnungen für die drei Rohre hat.

<sup>1)</sup> Bei manchen Instrumenten fehlt das Skalenrohr. Dann befindet sich im Okular des Fernrohrs ein Fadenkreuz, welches mit den einzelnen Stellen des Spektrums durch Drehen des Fernrohrs zur Deckung gebracht wird. Die jeweilige Stellung des letzteren kann an einem Teilkreis oder einer geteilten Mikrometerschraube abgelesen werden, welche z. B. Fig. 559 zeigt.

<sup>2)</sup> Preis mit Zubehör bei derselben Firma 365 M.

Die Justierung des Apparates, bei dem ein Dunkelzimmer nicht nötig ist, hat meistens in folgender Weise zu geschehen. Man stellt zuerst das Fernrohr auf unendlich, d. h. auf ein fernes Objekt ein, indem man es aus der Fassung nimmt, das Okular gegebenenfalls so stellt, daß man das Fadenkreuz genau sieht, dann das Fernrohr auf einen fernen, gut vom



Fig. 560.

Spektroskop mit Vergleichsprisma, zur Untersuchung eines Absorptionsspektrums hergerichtet.

Das Prisma ist mit einer Schutzkappe ('aus Messingblech bedeckt, welche gegen die drei Rohre entsprechende Öffnungen hat. Das Spaltrohr K und das Skalenrohr S sind lichtdicht in einer der Messingkappe äußerlich anliegenden Wand befestigt: das Fernrohr (links) ist außerdem mittelst der Triebschraube T seitlich verschiebbar. Am Spalt des Kollimators liegt, ihn teilweise verdeckend, ein Reflexionsprisma ("Vergleichsprisma").

Etwas seitlich vor dem Spalt steht auf einem verschiebbaren Gestell A der Trog mit der Flüssigkeit, deren Absorptionsspektrum beobachtet werden soll. In gerader Linie vor dem Spalt kommt die weißes Licht liefernde Lampe zu stehen. Ein Teil der von ihr ausgesandten Strahlen tritt direkt durch den oberen freien Teil des Spalts in den Kollimator; ein anderer Teil geht erst durch die absorbierende Flüssigkeit und wird dann durch den kleinen, seitlich am Spalt angebrachten drehbaren Spiegel aufs Vergleichsprisma und von diesem in den Spalt geworfen. Die beiden Strahlenbündel gehen untereinander durchs Spaltrohr zum Prisma, werden in verschiedenen Teilen des letzteren gebrochen und zerstreut und liefern somit zwei Spektren übereinander.

Durch die Beobachtungslampe wird zugleich mittelst des Spiegels B die Skala des Skalenrohrs beleuchtet. 1)

Hintergrund sich abhebenden Gegenstand, einen Baum, Blitzableiter. Kirchturmknopf u. dgl., richtet und das Okular samt dem Fadenkreuz gegen das Objektiv verschiebt, bis der Gegenstand scharf sichtbar ist.<sup>2</sup>) Man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Preis des Instruments (von Franz Schmidt & Haensch) 217:50 M (mit allem Zubehör).

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Bei stärkerer Vergrößerung nehme man die Einstellung nicht durch das verzerrend wirkende Fensterglas vor.

merkt sich diese Stellung am besten auf dem Rohre an. Dann setzt man es wieder an seinen Ort und nimmt das Prisma weg. Man entzündet vor dem mäßig geöffneten Spalt des Kollimators eine Flamme, dreht das Fernrohr, bis es dem Kollimator genau gegenübersteht, zieht den letzteren so weit aus, daß man den Spalt im Fernrohr scharf begrenzt sieht und neigt ihn etwas mit Hilfe unten am Träger angebrachter Schrauben, bis ein quer über die Mitte des Spaltes gezogener, feiner Faden in der Mitte des Gesichtsfeldes liegt, gegebenenfalls mit der Mitte des Fadenkreuzes zusammenfällt. Nun bringt man das Prisma wieder an seine Stelle, befestigt es und bedeckt es, um fremdes Licht abzuhalten, mit der oben erwähnten Kappe. Dann verschiebt man das Fernrohr, bis das Spektrum deutlich zu sehen ist. Um endlich auch das Bild der Skala ins Fernrohr zu bekommen, stellt man nicht zu nahe hinter das Skalenrohr eine kleine Beleuchtungsflamme, dreht das letztere zur Seite und reguliert die Flamme so, daß ihr Bild von der dem Fernrohr zugekehrten Prismenfläche in dieses reflektiert wird. Dann dreht man das Skalenrohr wieder zwischen Lampe und Prisma und verschiebt den die Skala enthaltenden Teil, bis die letztere scharf im Fernrohr zu sehen ist. Durch Heben oder Senken des Skalenrohrs mittelst einer unterhalb am Träger angebrachten Schraube stellt man dann die Skala in die Mitte des Gesichtsfeldes ein und bringt sie, indem man den die Skala enthaltenden Teil des Skalenrohrs um seine Achse dreht, in eine wagrechte Lage.1)

Die meisten Spektroskope sind gleich dem von Bunsen und Kirchhoff benutzten so eingerichtet, daß die Natriumlinie, d. h. die Linie einer Kochsalzflamme oder die Linie D des Sonnenspektrums, auf den Teilstrich 50 fällt. Bei andern Apparaten liegt dieser Punkt beim Teilstrich 100 oder auch O.

Apparate, welche mit den entsprechenden Vorrichtungen ausgestattet sind, die Ablenkungswinkel der einzelnen Strahlen durch das Prisma zu messen, sind die schon früher genannten (S. 570) Spektrometer; sie dienen daher auch zur Bestimmung der Brechungskoeffizienten.

Will man die Spektren zweier Stoffe vergleichen, z. B. darauf, ob die Linien, die sie zeigen, miteinander zusammenfallen, so hat man erst das eine, dann das andere Spektrum zu erzeugen, und mit Hilfe der Skala oder auf spektrometrischem Wege auszumessen. Viel einfacher und genauer geschieht dies nach Bunsen und Kirchhoff dadurch, daß man beide Spektren gleichzeitig beobachtet. Man bedeckt zu dem Zwecke den senkrechten Spalt des Spektralapparates zum Teil, etwa in der unteren Hälfte, durch ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bei dem abgebildeten Apparate der Firma Franz Schmidt & Haensch kann und darf das Fernrohr nicht abgenommen werden; die Einstellung auf unendlich ist hier bereits unter Benutzung geeigneter Hilfsmittel ausgeführt. Das Kollimatorrohr ist bei gänzlich hineingeschobenem Spalt genau auf unendlich eingestellt. Die Einstellung der anderen Rohre (Skalen- und Fernrohr) geschieht so, daß sowohl die Linien des Spektrums, etwa die zur Eichung benutzte D-Linie (Natriumlinie), als auch die Skala gleichzeitig scharf hervortreten.



Fig. 561.

Einfaches geradsichtiges Taschenspektroskop nach Browning.

Das äußere Spaltrohr trägt am Ende einen durch Drehen des Ringes B verstellbaren Spalt, welcher durch die Kappe K vor Staub geschützt wird. In ihm ist das verschiebbare Rohr C eingesetzt, welches eine achromatische Linse, den Amicischen Prismensatz und eine mit einem Glasplättchen geschlossene Okularöffnung hat (vgl. dazu Fig. 563). Um eine Drehung des Prismensatzes gegen den Spalt beim Gebrauch zu vermeiden, ist am inneren Rohr ein kleiner Zapfen angebracht, der sich in einem Längsschlitz des äußeren Rohrs bewegt. 1)



Fig. 562.

Geradsichtiges Taschenspektroskop mit Vergleichsprisma zur Erzeugung zweier Spektren.

Der Apparat unterscheidet sich von dem im Fig. 561 abgebildeten Instrument durch ein den Spalt zur Hälfte bedeckendes, von der Seite zu beleuchtendes Vergleichsprisma V und einen drehbaren Winkelspiegel<sup>2</sup>). S ist die aufzusetzende Kappe.



Fig. 563

Darstellung der Einrichtung und des Strahlengangs beim geradsichtigen Taschenspektroskop mit Vergleichsprisma.

Die von der Lichtquelle 2 kommenden Strahlen werden von dem die Hälfte des Spaltes c bedeckenden Vergleichsprisma V seitlich abgelenkt und treten nur durch die andere Hälfte des Spaltes ein. Die von der Lichtquelle 1 stammenden Strahlen werden durch den Spiegel b auf das Vergleichsprisma geworfen und von diesem in die von ihm bedeckte Spalthälfte reflektiert. Beide Strahlen durchlaufen die Sammellinse d und werden im Amicischen Prismensatz e in ihren Spektren zerlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Preis des von der Firma Franz Schmidt & Haensch hergestellten Instruments 27 M. (mit Futteral).

<sup>2)</sup> Preis 39 M. (in einem Schutzkasten).

keilförmiges, rechtwinkliges Glasprisma, ein sogenanntes Vergleichsprisma (Fig. 560). Dieses Prisma wird das Licht, das von einer direkt vor dem Spalt stehenden Lichtquelle ausgeht, durch Spiegelung seitlich ablenken, so daß letztere nur durch die obere unbedeckte Hälfte des Spalts Licht ins Spaltrohr senden kann. Stellt man eine zweite Lichtquelle seitlich vom Spalt auf, so werden bei richtiger Lage dieser letzteren diejenigen Strahlen, die auf die ihr zugekehrte Kathetenfläche des Vergleichsprismas fallen, durch sie hindurchgehen, aber an der Hypotenusenfläche total reflektiert und durch den Spalt in den Kollimator geworfen werden.¹) Man sieht dann im Fernrohr die Spektren beider Flammen übereinander, und zwar das Spektrum der seitlich stehenden Lichtquelle oberhalb der andern, weil das Keplersche Fernrohr ein umgekehrtes Bild des Gegenstandes gibt. Soll nur ein Spektrum erzeugt werden, so dreht man das Reflexionsprisma einfach zur Seite, wodurch der Spalt freigelegt wird.

Auch zur Vergleichung eines Absorptionsspektrums mit dem unveränderten Spektrum kann der Apparat benutzt werden, indem man vor den Spalt eine Lichtquelle bringt, den Spiegel so stellt, daß er das Licht der letzteren aufs Vergleichsprisma wirft, und gerade vor den Spalt des Spektroskopes die in einem kleinen Gefäße, Reagenzrohr u. dgl. befindliche absorbierende Flüssigkeit stellt. Das durch den unbedeckten Teil des Spaltes gehende Lichtbündel erzeugt das Absorptionsspektrum, das durch Spiegel und Vergleichsprisma eintretende Lichtbündel das normale Spektrum oberoder unterhalb, je nach der Lage des Vergleichsprismas auf dem Spalte.

Spektroskope mit gerader Durchsicht. Bei den bisher betrachteten Spektroskopen bilden infolge der durchs Prisma hervorgerufenen Ablenkung Spalt- und Fernrohr einen Winkel miteinander; die Visierlinie ist mithin gebrochen. Sie haben daher den Nachteil, etwas unhandlich zu sein und eine zeitraubende Einstellung zu erfordern; außerdem büßen die Spektren durch die Vergrößerung vermittelst des Fernrohrokulars an Lichtstärke ein. Diese Unbequemlichkeiten vermeiden die Spektroskope mit gerader Durchsicht. Sie enthalten anstatt eines einzigen Prismas eine passend zusammengesetzte Kombination von 3 bis 5, abwechselnd aus Flintund Kronglas bestehenden Prismen, einen "Amicischen Prismensatz", welcher eine Zerlegung des weißen Lichts ohne Ablenkung bewirkt und so eine gerade Visierlinie ermöglicht. In ihrer einfachsten Form, als "Taschenspektroskop", können sie allerdings bloß zur Betrachtung des Spektrums einer Lichtquelle verwandt werden. Das Browningsche Taschenspektroskop z. B. (Fig. 561) besteht aus einem weiteren, mit unbeweglichem oder beweglichem Spalt versehenen Spaltrohr, worin ein zweites engeres Rohr in einer Führung verschoben werden kann. Die vom Spalte kommenden Strahlen gehen durch eine achromatische Sammellinse mit kurzer Brennweite und werden durch den dahinter liegenden Amicischen Prismensatz zu einem lichtstarken Spektrum ausgebreitet, das man durch eine Öffnung am Ende des Rohrs

<sup>1)</sup> Vgl. dazu den ähnlichen Weg des Strahls 1 und 2 in Fig. 563.

```
II. Wellenlängen (A) der Spektrallinien
                                               einiger Salze und des Wasserstoffs.
I. Wellenlängen (λ) der Fraunhoferschen
  Linien des Sonnenspektrums in µµ.
                                              KCl rote Linie Ka . . . . .
                                                   blaue Linie Kβ. . . . . 405 μμ
B (im Hochrot)......
C (zwischen Rot und Orange). 656 μμ
                                              Li Cl rote Linie Lia . . . . .
                                                                            671 բբ
                                              Na Cl gelbe Linie . . . . . . . 589·3 μμ
D (zwischen Orange und Gelb) 589.3 μμ
E (im Gelbgrün) . . . . . . . .
                                              TlCl grüne Linie . . . . . . 535 μμ
                               527 μμ
                                              Sr Cl, blaue Linie Sro. . . . .
F' (zwischen Grün und Blau).
                                               H rote Linie Hα . . . . .
                                                                            656 μμ
G (zwischen Dunkelblau und
                                                   blaugrune Linie H\beta . . 486 \mu\mu
      Violett) . . . . . . . . . . . .
                               431 μμ
                                                   blauviolette Linie Ηγ . 434 μμ
H (gegen Ende des Violetts).
                              397 μμ
                                                   violette Linie Hδ. . . . 410 μμ
```

## III. Wellenlängen (λ) der Linien des Heliumspektrums und Vergleichszahlen für die Intensität.

| Rote schwächere Linie     | 707 μμ (5)  |                             |             |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Rote stärkere Linie       | 668 μμ (6)  | Linie im äußeren Violett .  | 439 μμ (3)  |
| Gelbe Linie [D,]          | 588 μμ (10) | Linien im äußersten Violett | 414 μμ (2)  |
| Sehr schwache grüne Linie | 505 μμ (2)  |                             | 412 μμ (3)  |
| Starke grüne Linie        | 502 μμ (6)  |                             | 403 μμ (5)  |
| Starke blaugrüne Linie    | 492 դա (4)  |                             | 397 μμ (4)  |
| Starke blaue Linie        | 471 µµ (3)  |                             | 389 μμ (10) |
| Violette Linie            | 447 μμ (6)  |                             |             |

Auf Koordinatenpapier trägt man auf die Abszisse als Abteilungen die Skalenteile auf, auf die Ordinaten die Wellenlängen von 5 zu 5  $\mu\mu$ , wobei man aus praktischen Gründen am besten mit  $\lambda=400$  anfängt. Man bringt nun die einzelnen Salze in die Flamme, bestimmt die Lage der obigen, von ihnen erzeugten Linien auf der Skala, trägt die abgelesenen Skalenteile als Abszissen ein und errichtet in den betreffenden Punkten Lote, deren Längen den zugehörenden Wellenlängen entsprechen. So wäre z. B. bei der Kochsalzflamme in dem Punkte 50 der Abszissenachse (S. 615) eine Ordinate von  $589-400=189\,\mu\mu$  zu errichten. oder, da nach der Voraussetzung ein Teil der Ordinate  $=5\,\mu\mu$  ist, in einer Höhe von 189/5=37.8 Einheiten. Die so für die einzelnen Linien erhaltenen Punkte verbindet man durch eine Kurve, deren Verlauf um so besser festgelegt ist, je größer die Zahl der Linien ist, die zu ihrer Konstruktion dienten. Aus ihr läßt sich dann die zu einem beliebigen Skalenteil gehörende Wellenlänge ohne weiteres entnehmen.

Soll das Spektrum irgend eines Stoffes untersucht werden, so liest man die Lage der einzelnen Linien usw. mit Hilfe der Skala ab und ermittelt dann die zugehörenden Wellenlängen aus der Kurve. Es ist selbstverständlich scharf darauf zu achten, daß die Skala keine Verschiebung erfährt. Statt die Spektren unmittelbar zu beobachten, empfiehlt es sich sehr, sie zuerst zu photographieren und die Messungen an den Photogrammen vorzunehmen.

Der Spektrograph. Die photographischen Spektralapparate, von H. W. Vogel kurzweg als Spektrographen bezeichnet, ermöglichen eine

photographische Aufnahme der Spektren. Die Vorzüge, welche die zuerst von Lockyer verwandten Photogramme der Spektren vor der unmittelbaren Beobachtung haben, sind sehr groß. Abgesehen davon, daß die Länge des sichtbaren Spektrums nach der Seite des Ultravioletts sehr vergrößert wird, erhält man auf diesem Wege in kürzester Zeit ein vollkommen getreues, von subjektiven Augentäuschungen freies Bild, welches außerdem jederzeit zur Verfügung steht und eine genaue Messung, sowie eine bequeme, unmittelbare Vergleichung mit anderen Spektren erlaubt. Man kann außerdem auch auf diese Weise sehr lichtschwache Spektren oder sehr lichtschwache Teile eines Spektrums, die sich sonst der Beobachtung völlig entziehen würden, durch genügend lange Expositionsdauer sichtbar machen und weiter auch sehr lichtschwache und sehr lichtstarke Spektren miteinander vergleichen, wenn man für jene eine lange, für letztere eine ganz kurze Expositionszeit wählt. Störend ist nur die wechselnde Empfindlichkeit der photographischen Platten für die einzelnen Farben, wodurch die Intensität innerhalb der einzelnen Teile des Spektrums in unrichtiger Weise wiedergegeben wird. Bei den gewöhnlichen Trockenplatten liegt das Maximum der Empfindlichkeit im Violett oder Indigoblau, während sie von Grün an sehr stark abnimmt. Diesem Mangel kann durch Zusatz geringer Mengen von Farbstoffen (Sensibilisatoren) abgeholfen werden, wodurch die Platten für Grün, Gelb und Rot empfindlich werden. Es sind eine ganze Anzahl derartiger Marken im Handel zu haben.1)

Die Spektrographen sind Spektroskope, welche mit einer photographischen Kamera verbunden sind. So besteht H.W.Vogels kleiner Spektrograph aus einem Browningschen Taschenspektroskop, welches statt des Objektivs in eine photographische Kamera eingesetzt ist. Das Spektroskop von Kirchhoff und Bunsen läßt sich in einen Spektrographen umwandeln, indem man das Fernrohr abnimmt und durch eine photographische Kamera ersetzt. Man wird für letztere ein Objektiv von großer Brennweite wählen, weil das Spektrum um so ausgedehnter wird, je größer bei gleicher Öffnung die Brennweite ist. Die photographische Platte ist in den Brennpunkt zu bringen. Man stellt die Kamera und den Spalt des Spaltrohres so ein, daß auf der, am besten etwas eingeölten Mattscheibe der ersteren ein scharfes Bild des Spektrums sichtbar ist und vertauscht hierauf die Mattscheibe mit der Kassette. Um die Aufnahme mehrerer Spektren auf derselben Platte zu ermöglichen, liegt in der Kamera vor der Kassette eine Blende

<sup>&#</sup>x27;) Für das Photographieren von Spektren kommen in erster Linie "panchromatische" Platten in Betracht, d. h. Platten, welche annähernd für alle Teile des Spektrums empfindlich sind. Als solche seien u. a. genannt die Perchromoplatten von Perutz in München, die Platten von Wratten & Wainright in London (Vertrieb in Deutschland durch die neue photographische Gesellschaft in Berlin-Steglitz). Will man sich die Platten selbst sensibilisieren, so kann man dazu z. B. das Isocol der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld, das Pinacyanol der Hochster Farbwerke (vgl. darüber E. Stenger in der Zeitschr. f. Reproduktionstechnik. 8. Jg. [1906], Heft 3 bis 5) u. a. verwenden.



Fig. 565.

Spektralapparat von Kirchhoff und Bunsen (Fig. 559) mit photographischer Einrichtung.

Das Spaltrohr mit verstellbarem Spalt und zur Seite geschlagenem Vergleichsprisma steht rechts von dem in eine Metallkapsel eingeschlossenen Prisma. Das auf einem Schlitten S montierte Fernrohr F ist abgenommen und durch die photographische Kamera ersetzt, welche ebenfalls auf einen Schlitten aufgesetzt ist und mit Hilfe des Knopfes K befestigt wird. Der unter dem Spaltrohr befindliche massive Zylinder hält sie im Gleichgewicht. Das Blech B dient zur lichtdichten Verbindung zwischen Kamera bzw. Fernrohr und Prismenraum.

An der photographischen Kamera ist die zur Einstellung des Spektrums dienende Mattscheibe sichtbar, welche dann durch die Kassette ersetzt wird. Sie kann mittelst einer Triebschraube  $K_4$  etwas schräg gestellt werden, um dadurch den fehlenden Achromatismus des Objektivs unschädlich zu machen. Die zugehörende Kassette ist für Platten von  $9 \times 12 \ cm$  Fläche eingerichtet; vor der Platte befindet sich eine Blende mit Schlitz. Die Kassette kann von oben nach unten verschoben werden und ermöglicht so die Aufnahme einer größeren Zahl von Spektren auf einer Platte.  $K_2$  dient zur Scharfstellung des Spektrographen. Links neben dem Apparat steht ein zweites beigegebenes Okular. 1)

mit einem schmalen, wagrechten, rechteckigen Ausschnitt, welcher das Licht nur auf einen Teil der Platte gelangen läßt. Dadurch, daß man die Kassette hinter der Blende nach oben verschiebt, können immer neue Stücke der Platte der Lichtwirkung des Spektrums ausgesetzt und so eine Anzahl von Spektren in einer Reihe übereinander photographiert werden.

¹) Preis des Apparates von Kirchhoff und Bunsen bei der Firma Franz Schmidt & Haensch 376 M., der zugehörenden Einrichtung für die photographische Aufnahme mit zwei Kassetten für Platten von der Größe 9 × 12 cm 250 M.

Die Linien des Spektrums erscheinen auf dem Photogramm nicht gerade, sondern mehr oder weniger gekrümmt, und zwar mit der konkaven Seite dem violetten Ende zugewandt. Das Ausmessen der Linien geschieht unter dem Mikroskope. Man benutzt hierzu das Okularmikrometer; oder man verschiebt das Photogramm auf dem Objekttisch mittelst einer mit Teilung versehenen Mikrometerschraube unter Anwendung eines Okulars mit Fadenkreuz.

Art der Absorptionsspektren. Die infolge der auswählenden Absorption gefärbter Flüssigkeiten (S. 610) entstehenden Absorptionsspektren werden in der Weise erhalten, daß man zwischen die weiße, ein kontinuierliches Spektrum erzeugende Lichtquelle, Himmelslicht, elektrisches Licht, eine Auerlampe (S. 610), und den Spalt des Spektroskops die auf ihr Absorptionsvermögen zu prüfende Flüssigkeit in einem passenden, durchsichtigen Gefäße einschaltet, einem Trog mit parallelen Wänden (vgl. Fig. 560), einem Reagenzrohr, welches so aufzustellen ist, daß die Strahlen mitten hindurch in den Spalt treten, und dann zusieht, welche Lichtarten in dem entstehenden Spektrum vorkommen und welche infolge der Absorption fehlen. Sehr erleichtert wird dies, wenn man am Spalt des Spektroskops ein Reflexionsprisma (Fig. 560) anbringt und so zwei Spektren übereinander entwirft, das unveränderte und das infolge der Absorption veränderte Spektrum der Lichtquelle.

Man unterscheidet vier Arten von Absorptionsspektren. Bei solchen mit einseitiger Absorption fehlt ein zusammenhängender Teil von einem, gewöhnlich dem violetten Ende an, vollständig; bei Spektren mit zweiseitiger Absorption ist dies an beiden Seiten der Fall, so daß bloß der mittlere Teil übrig bleibt. Die dritte Gruppe, die Bandenspektren, zeigt schmälere oder breitere, an den Rändern mehr oder minder verschwommene Schatten (Banden), welche an einer bestimmten Stelle des Spektrums beginnen, bis zu einem schärfer oder schwächer ausgeprägten Maximum der Dunkelheit wachsen und sodann wiederum abnehmen. Dieses Dunkelheitsmaximum kann in der Mitte des Streifens liegen (symmetrische Absorptionsstreifen) oder mehr oder minder weit nach dem einen Ende, d. i. nach der Richtung der längeren oder kürzeren Wellen, verschoben sein (unsymmetrische Absorptionsstreifen). Die Absorptionsbanden können einzeln oder zu mehreren in einem Spektrum sich finden. Häufig gesellt sich hierzu noch ein- oder zweiseitige Absorption, die sich aber hier, wie auch in den beiden erstgenannten Fällen, vielfach bloß als Bande darstellt, welche in den für das Auge unsichtbaren Teil des Spektrums, ins Ultraviolett oder Infrarot, hineinreicht. Bei den Linienspektren, die vornehmlich glühenden Gasen und Dämpfen eigentümlich sind, sehen wir das Spektrum durchzogen von einzelnen schwarzen Linien, so daß nur einzelne bestimmte Strahlen absorbiert werden, also scharf ausgeprägte Absorptionsmaxima vorhanden sind.

Einfluß äußerer Bedingungen auf die Beschaffenheit der Absorptionsspektren. In dieser Hinsicht sind von Bedeutung das Lösungsmittel, die Konzentration und Schichtdicke, endlich die Temperatur. Was den Einfluß der Lösungsmittel anlangt, von denen naturgemäß hier nur diejenigen in Betracht kommen, welche sich gegen die gelösten Stoffe indifferent verhalten, so ist zu bemerken, daß auch diese je nach ihrer Natur auf die Lage der Banden, teilweise sogar auf ihre Zahl verändernd einwirken, weswegen sie auch bei spektroskopischen Beobachtungen stets angegeben werden müssen. Die von A. Kundt 1877 aufgestellte Regel, daß die Absorptionsstreifen um so weiter nach Rot, d. h. nach der Seite der längeren Lichtwellen verschoben werden, je stärker das Brechungs- und Dispersionsvermögen des Lösungsmittels ist, trifft in vielen Fällen nicht zu, wie dies schon H. W. Vogel¹) u. a. nachwiesen, besonders aber J. Formänek, der sie nur bei 53°/0 der von ihm untersuchten 910 Farbstoffe bestätigt fand, während bei den anderen das Gegenteil statthatte oder keine, bzw. nur eine sehr geringe Einwirkung hervortrat.²) Stoffe, welche sich in verschiedenen, chemisch unwirksamen Lösungsmitteln mit anderer Farbe lösen, zeigen selbstverständlich auch verschiedene Absorptionsspektren.

Von wesentlicher Bedeutung für das Aussehen der Absorptionsspektren, die Breite und Stärke der Bänder ist die optische Dicke, d. h. die Dicke der durchstrahlten Schicht und die Konzentration der absorbierenden Lösung. Der Verlust, welchen das Licht beim Eindringen in ein absorbierendes Mittel erleidet, nimmt zu mit dem Wege, den es darin zurückzulegen hat, also mit der Schichtdicke. Den Einfluß der letzteren beobachtet man nach Gladstone in keilförmigen Gefäßen, wobei man nach J. Landauers Vorschlag am besten die Hohlprismen verwendet, welche bei der Untersuchung von Flammenfärbungen benutzt werden; es ist auf diese Weise möglich, die Änderung der Absorption bei verschiedener Schichtdicke durch bloßes Verschieben des Prismas zu beobachten. Ferner ist nach dem Gesetze von A. Beer (1852) die Lichtabsorption einer farbigen Lösung proportional dem Gehalte an absorbierendem Stoff, und zwar sowohl bei einfarbigem, wie bei zusammengesetztem Licht. Es wird also das Absorptionsvermögen eines Stoffes sich nicht ändern, wenn man seine Lösung mit dem Lösungsmittel weiter verdünnt. R. Bunsen und H. Roscoe wiesen nach, daß Zunahme der Schichtdicke und der Konzentration im gleichen Sinne wirken. Danach sollte die Lichtauslöschung einer gegebenen Menge eines absorbierenden Stoffes dieselbe sein, wenn man sie in konzentrierter Lösung bei geringer Schichtdicke oder in verdünnter Lösung bei größerer Schichtdicke untersucht. Doch ist dies nur angenähert der Fall; die Spektren sind zwar im allgemeinen einander gleich, können aber doch größere oder kleinere Abweichungen zeigen, so daß also die Konzentration entschiedenen Einfluß übt. Andrerseits aber folgt daraus, daß bei der Kennzeichnung und Messung der Absorptionsspektren stets Angaben über die Konzentration und Schicht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. W. Vogel, Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1878, S. 427 (Berlin 1879).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Formánek und E. Grandmougin, Untersuchung und Nachweis organischer Farbstoffe auf spektroskopischem Wege. 2. Aufl. 1. Teil. S. 20 (Berlin 1908. Julius Springer).

dicke beigefügt werden müssen. Ferner ist zu beachten, daß man bei "Untersuchung eines Absorptionsspektrums nicht bloß die Schichtdicke, sondern auch die Konzentration variiere und Lösungen verschiedener Konzentration bei gleicher Schichtdicke beobachte.

Im allgemeinen werden die Absorptionsbanden mit steigender optischer Dicke, d. h. bei Vergrößerung der Schichtdicke und der Konzentration, breiter und dicker, ohne ihre Lage zu ändern; Strahlen, welche vorher noch durchgelassen worden sind, werden nun absorbiert, und zwar unter Umständen auf beiden Seiten des Dunkelheitsmaximums in ungleicher Stärke, so daß die Streifen anscheinend ihren Ort verändern. Aber das Dunkelheitsmaximum selbst behält seine Lage, auch bei verschiedener Konzentration der Lösung stets bei. Es ist dies der Grund, weshalb man auch zur Kennzeichnung von Absorptionsbanden nicht die Grenzen, sondern den Ort des Maximums der Absorption, ausgedrückt in Wellenlängen, angibt. Bei zunehmender Konzentration können ferner infolge gesteigerter Absorption gesonderte Streifen sich vereinigen oder neue Streifen auftreten an Stellen, wo bei geringerer optischer Dicke nur schwache oder vielleicht überhaupt keine merkbare Auslöschung stattfand, so daß dadurch anscheinend der ganze Charakter des Spektrums verändert wird. Mit wachsender Verdünnung treten diese Erscheinungen in umgekehrter Reihenfolge ein; den Streifen, der dabei zuletzt verschwindet, bezeichnet man als Hauptstreifen, die übrigen, vorher verschwindenden als Nebenstreifen.

Auf der Tatsache, daß mit wachsender Schichtdicke oder Konzentration farbige Strahlen, die vorher noch durchgelassen wurden, verschwinden können, beruht die oft zu beobachtende Änderung des Farbentons einer Lösung mit wachsender optischer Dicke. So erscheint eine alkoholische Chlorophyllösung in dünner Schicht grün, in hinreichend dicker Schicht tiefrot. Die spektralanalytische Untersuchung zeigt, daß im ersteren Falle bloß Teile der roten und grünen Strahlen des weißen Lichts durchgehen, und daß bei zunehmender Dicke die grünen Strahlen stärker ausgelöscht werden als die roten.

Einfluß der Temperatur. Erhöhung oder Erniedrigung der Temperatur kann die spektralanalytischen Beobachtungen aus zweierlei Gründen beeinflussen. Sie wirkt einmal auf die einzelnen Teile des Instruments selbst, auf die Prismen, deren Brechungsvermögen mit zunehmender Temperatur wächst, so daß eine Verschiebung der Absorptionserscheinungen nach dem violetten Ende, und zwar gegen dieses hin in immer höherem Grade, eintritt. Nach G. und H.  $Kr\ddot{u}\beta$  darf daher die Temperatur, wenn exakte Beobachtungen ausgeführt werden sollen, höchstens um  $\pm$  3° von derjenigen abweichen, bei welcher das Instrument geeicht wurde. Zweitens übt die Temperatur stets Einfluß auf die Absorptionsfähigkeit der Lösungen, auch dann, wenn beim Erwärmen eine äußerliche Farbenänderung nicht hervortritt. Es wird die Intensität der Absorptionsstreifen geändert und eine Verschiebung der letzteren bewirkt, so daß zwischen dem Absorptionsvermögen warmer und kalter Lösungen beträchtliche Unterschiede bestehen

können. Große Änderungen der Spektren mit der Temperatur werden im allgemeinen auf Umwandlungen der Molekeln des gelösten Stoffes zurückzuführen sein, was sich äußerlich oft schon dadurch kundgibt, daß Änderungen im Farbenton der Lösungen eintreten, welche bei der Abkühlung langsam oder überhaupt nicht mehr zurückgehen. In den Fällen, wo chemische Änderungen nicht anzunehmen sind, werden die Lösungen bei Temperatursteigerung häufig undurchsichtiger und zeigen eine Verschiebung der Farbe nach der roten Seite des Spektrums, indem die Absorption in der Richtung der längeren Wellen fortschreitet. Doch bedürfen alle diese Verhältnisse noch sehr der Klärung.¹) Jedenfalls aber ergibt sich daraus die Notwendigkeit, daß man die Beobachtungen immer ungefähr bei derselben Temperatur (Zimmertemperatur) ausführe, welche anzugeben ist.

Darstellung der Absorptionsspektren. Die volkommenste Art wäre diejenige in natürlichen Farben und der relativen Helligkeit ihrer einzelnen Teile, ein Verfahren, wovon man aus naheliegenden Gründen meist absehen wird. Gibt man sie durch eine Zeichnung wieder, so stellt man die Absorptionslinien durch stärker oder schwächer ausgezogene Linien, die Absorptionsbanden je nach ihrer Dunkelheit durch stärker oder schwächer schraffierte Streifen dar; zur Orientierung zeichnet man darunter das Sonnenspektrum mit den Fraunhoferschen Linien, genau unter den gleichen Umständen beobachtet, oder eine Skala mit den Wellenlängen, auf welche man die willkürliche Skala des Spektroskops reduziert hat. Die bloße Angabe der Farben genügt durchaus nicht.

Eine graphische Darstellung der Spektren hat Bunsen eingeführt. Die einzelnen Absorptionsbanden setzen an einer Stelle des Spektrums mehr oder minder scharf ein, nehmen bis zu einem Maximum der Dunkelheit zu und dann wieder ab. Sie lassen sich also in Form einer Kurve darstellen, deren Abszissen die Länge des Absorptionsstreifens angeben, deren Ordinaten der Stärke der Absorption proportional sind, also durch ihre Höhe die relative Dunkelheit an der betreffenden Stelle versinnlichen. Die letztere wird einfach mittelst des Auges geschätzt. Man erhält so für ein Spektrum je nach der Zahl der Absorptionsbanden einen oder mehrere Kurvenzüge von berg- oder bergzugähnlicher Gestalt, welche uns rasch darüber unterrichten, wie und wo die Absorption oder Auslöschung des Lichts in dem Spektrum statthat und wo die stärksten Absorptionen eintreten. Auch hier muß man dem "Spektrogramm" eine einfache Darstellung des Sonnenspektrums mit den Fraunhoferschen Linien beifügen oder auf der Abszisse die Wellenlängen auftragen.

Soll das Absorptionsspektrum in seiner Abhängigkeit von der Schichtdicke oder Konzentration graphisch dargestellt werden, so zeichnet man die einzelnen Kurven übereinander auf dieselbe Abszissenachse und merkt bei jeder Kurve die entsprechende Konzentration oder Schichtdicke an.

¹) Vgl. *H. Kayser*, Handbuch der Spektroskopie. **3.** Bd. (Leipzig 1905. S. Hirzel.) S. 94 ff. — *G. Krüß* und *H. Krüß*, Kolorimetrie und quantitative Spektralanalyse in ihrer Anwendung in der Chemie. (Hamburg und Leipzig 1891. L. Voß.) S. 271 ff. (H. Bremer.)

Eine andere Art der Wiedergabe, welche die allmähliche Anderung des Absorptionsspektrums bei wachsender Konzentration oder Schichtdicke zur Anschauung bringt, rührt von J. Müller her. In ein Koordinatennetz trägt man nach abwärts als Ordinaten die Schichtdicken, z. B. in Millimetern, oder die Konzentrationen  $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$  usw.) ein und als Abszissen die Wellenlängen. Man beobachtet nun die Absorptionsspektren bei abnehmender optischer Dicke und trägt die Schattengrenze der einzelnen Streifen auf der zur entsprechenden Ordinate gehörenden Abszisse auf. Genauer ist es, mit Hartley die einzelnen Spektren photographisch bei der gleichen Expositionsdauer aufzunehmen, welche man so wählt, daß der Hauptstreifen bei der größten Verdünnung oder geringsten Schichtdicke eben noch zum Vorschein kommt. Man mißt dann auf dem Negativ die Ränder der nicht geschwärzten Teile aus und trägt diese Werte ins Koordinatennetz ein. Verbindet man die gefundenen Punkte durch eine Kurve, so erhält man als Spektrogramm ein Bild des Absorptionsbereichs des betreffenden Stoffs in seiner Abhängigkeit von der Schichtdicke oder der Konzentration, welches außerdem auch die Gestalt des Absorptionsspektrums für die zwischenliegenden Werte unmittelbar ablesen läßt. Bei Absorptionsbanden mit verwaschenen Grenzen, welche schwer zu bestimmen sind, können allerdings ganz scharfe Ergebnisse nicht erwartet werden.

Quantitative Analyse mit Hilfe der Spektralanalyse (Spektrokolorimetrie und Spektrophotometrie). Die Grundlage zur quantitativen Bestimmung des Gehaltes von gefärbten Lösungen vermittelst der Spektralanalyse ist von K. Vierordt geschaffen worden. Sie beruht darauf. daß man vor die eine Hälfte des Spaltes vom Spektralapparat die zu untersuchende Lösung bringt und so zwei Spektren übereinander erzeugt, ein normales, der Lichtquelle unmittelbar entstammendes, und ein durch die Absorption der Lösung stellenweise verschieden stark geschwächtes Spektrum. Man vergleicht nun die Lichtintensität eines bestimmten Ortes in beiden Spektren, indem man auf meßbare Art und Weise die Lichtstärke im normalen Spektrum abschwächt, bis sie mit dem betreffenden Absorptionsstreifen des zweiten Spektrums gleiche Helligkeit aufweist. Aus dem gemessenen Verlust, welchen der Lichtstrahl beim Durchgange durch die absorbierende Flüssigkeit erfährt, ermittelt man dann die Konzentration der letzteren auf Grund des Schlusses, daß um so mehr Licht von einer Flüssigkeit absorbiert werden muß, je größer die Menge des absorbierenden Stoffes ist.

Zu dem Ende ist zuvor die Beziehung zwischen der Absorptionsfähigkeit einer Lösung und ihrer Konzentration festzustellen. Geht ein homogenes Lichtbündel durch eine absorbierende Flüssigkeit hindurch, so wird der Lichtverlust um so größer, die Intensität des austretenden Lichtes mithin um so kleiner sein, je länger der Weg ist, den der Strahl in dem absorbierenden Mittel zurückzulegen hat, d. h. je größer die Schichtdicke ist. Wir denken uns die absorbierende Flüssigkeit in eine Reihe hintereinander liegender, gleich dicker, paralleler Schichten zerlegt. Wenn nun ein

Lichtstrahl, dessen Intensität = 1 gesetzt werde, in die erste Schicht eindringt und beim Durchgang durch sie infolge der Absorption auf den n-ten Teil seiner Stärke vermindert wird, so dringt er in die zweite Schicht mit der Intensität 1/n ein und verliert dort wieder 1/n, so daß seine Stärke jetzt nur noch  $1/n \cdot 1/n = 1/n^2$  beträgt. Beim Durchgang durch die dritte Schicht wird sie ebenso auf  $1/n^3$ , beim Durchgang durch die d-te Schicht oder, was das gleiche ist, durch eine Schichtdicke = d auf  $1/n^d$  reduziert. Bezeichnen wir die Intensität des austretenden Lichtes mit J, so gilt

I. 
$$J = \frac{1}{n^d}$$

Die durch eine lichtabsorbierende Flüssigkeit hindurchgehende Lichtmenge nimmt also nicht proportional der wachsenden Schichtdicke ab, sondern in geometrischer Progression, wenn die Schichtdicke in arithmetischer Progression steigt. Diese Beziehung gilt nur für homogenes Licht: bei zusammengesetztem Lichte ist die Absorption der einzelnen Farben ungleich, so daß die Abnahme der Gesamtintensität beim Durchgang durch verschieden dicke Schichten nicht gleichmäßig erfolgt.

In derselben Weise, wie die Vermehrung der Schichtdicke bei gleichbleibender Konzentration der Lösung, wirkt bei gleichbleibender Schichtdicke die Erhöhung der Konzentration des absorbierenden Stoffes in der zu untersuchenden Flüssigkeit 1). Gesetzt, es wird die Intensität eines homogenen Lichtstrahles, welche wieder = 1 sei, beim Durchgang durch eine 1 cm dicke Schicht von der Konzentration = 1 auf den n-ten Teil verringert, so ist, wenn wir die Intensität des austretenden Lichtstrahles mit i bezeichnen,

II. 
$$i = 1/n$$
.

Bei der doppelten Konzentration wird sie auf  $1/n \cdot 1/n = 1/n^2$ , bei der dreifachen Konzentration auf  $1/n^3$ , bei der c-fachen Konzentration auf  $1/n^c$  vermindert; wir haben wieder, wenn wir die Intensität des austretenden Lichtstrahles = J setzen,

III. 
$$J = \frac{1}{n^c}$$

Logarithmieren wir diese Gleichung, so ist log  $J=\log 1-c\log n$ , woraus man mit Rücksicht darauf, daß log 1=0 ist, durch Auflösen nach c erhält

IV. 
$$c = \frac{-\log J}{\log n}$$

Aus Gleichung II folgt andrerseits n=1/i, demnach  $\log n = \log 1 - \log i$ . woraus

V. 
$$\log n = -\log i$$
.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Unter Konzentration sei hier die Gewichtsmenge gelösten Stoffes in Grammen verstanden, welche in 1 cm<sup>3</sup> Lösung enthalten ist.

Setzt man diesen Wert in Gleichung IV ein, so ergibt sich

VI. 
$$c = \frac{-\log J}{-\log i}$$
.

Messen wir also die Intensität eines Lichtstrahles von bekannter Stärke nach dem Durchgang durch die Flüssigkeit von der Konzentration 1 und andrerseits von der unbekannten Konzentration c, so läßt sich die Konzentration der letzteren nach Formel VI ermitteln.

Man kann dabei statt von einer Lösung mit der Konzentration = 1 auch von einer solchen mit der beliebigen, aber bekannten Konzentration c'ausgehen. Ist die Intensität des durch sie hindurchgegangenen Lichtes = J', so gilt wie oben

VII. 
$$c' = \frac{-\log J'}{-\log i}$$
.

Dividiert man Gleichung VI durch Gleichung VII, so ist

VIII. 
$$\frac{c}{c'} = \frac{-\log J}{-\log i} \cdot \frac{-\log i}{-\log J'} = \frac{-\log J}{-\log J'}.$$

$$IX. \quad c = c' \cdot \frac{-\log J}{-\log J'}.$$

d. h. die Konzentrationen zweier Lösungen desselben Stoffes verhalten sich wie die negativen Logarithmen der Helligkeiten, welche von dem durchgegangenen Lichte ursprünglich gleicher Intensität übrig bleiben, wenn die Schichtdicken gleich sind.

Zur Vereinfachung der Berechnung haben Bunsen und Roscoe nun einen weiteren Begriff eingeführt, den Extinktionskoeffizienten. Um ein bestimmtes Maß für die Abnahme der Intensität bei verschiedenen Lösungen zu haben, gehen sie von einer Schichtdicke aus, welche die gemessene Intensität des einfallenden Lichtes, die gleich 1 gesetzt wird, gerade auf den zehnten Teil verringert. Je konzentrierter eine Lösung ist, um so kleiner wird die dazu nötige Schichtdicke sein müssen, so daß der reziproke Wert der letzteren ein Maß abgibt für die Absorptionsfähigkeit der Lösung. Diesen reziproken Wert der Schichtdicke d nennen Bunsen und Roscoe den Extinktionskoeffizienten  $\epsilon$ . Es ist also dann  $\epsilon = 1/d$ .

Nun ist früher für die Intensität des austretenden Lichtes bei der Schichtdicke d der Ausdruck der Gleichung I abgeleitet worden:  $J=1/n^d$ . Daraus folgt  $n^d=1/J$  oder, weil J=1/10 der anfänglichen Intensität sein soll,  $n^d=10$ . Durch Logarithmieren erhält man d.log n=1 und daraus

$$\log n = 1/d = \varepsilon$$
.

Diese Gleichung mit Gleichung V verbunden, ergibt

$$X$$
.  $\varepsilon = -\log i$ ,

d. h. der Extinktionskoeffizient ist gleich dem negativen Logarithmus der Helligkeit, welche von dem durch die Lösung gegangenen Lichte noch übrig geblieben ist. Setzt man demgemäß in Gleichung VIII —  $\log J = \epsilon$ , und —  $\lg J' = \epsilon'$ , so gilt die Proportion

$$\frac{c}{c'} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon'}$$

oder durch Vertauschen der Mittelglieder

XI. 
$$\frac{c}{\epsilon} = \frac{c'}{\epsilon'} = \text{const.} = \Lambda.$$

Die Konzentration und der Extinktionskoeffizient sind mithin einander proportional und der Quotient aus der Konzentration durch den Extinktionskoeffizienten ist eine Konstante, welche bei derselben Lichtart nur abhängt von der Natur des absorbierenden Stoffes. Diese Konstante wurde von K. Vierordt Absorptionsverhältnis (A) genannt.

Hat man die Konstante A durch Untersuchung einer Lösung von bekannter Konzentration oder besser als Mittelwert aus der Untersuchung mehrerer Lösungen von bekannter Konzentration für einen bestimmten Bezirk des Spektrums ermittelt, so läßt sich durch Bestimmung des Extinktionskoeffizienten e' einer Lösung des Stoffes von unbekannter Konzentration c' die letztere berechnen aus der Gleichung

XII. 
$$\frac{c'}{\epsilon'} = A$$
, woraus  $c' = A \cdot \epsilon'$ .

Beispiel; K. Vierordt untersuchte eine Reihe von Chromalaunlösungen und fand z. B., daß eine Lösung, welche in  $1\,cm^3$  0.07176 g Chromalaun enthielt, in einer Schicht von  $1\,cm$  Dicke die Lichtstärke einer Spektralregion zwischen den Fraunhoferschen Linien D und E auf 0.050 verringerte, wenn diese vor dem Durchgang durch die Lösung = 1 gesetzt wurde. Es ist demnach der Extinktionskoeffizient  $\varepsilon = -\log i = -\log 0.05 = -(0.69897-2) = 2-0.69897 = 1.30103$ , so daß man also den Extinktionskoeffizienten erhält, wenn man den Logarithmus des Dezimalbruchs der übrig bleibenden Lichtstärke aufschlägt und die so erhaltene Mantisse des Logarithmus von seiner Kennziffer abzieht.

Das Absorptionsverhältnis ergäbe sich dann zu  $A = \frac{c}{\epsilon} = \frac{0.07176}{1.30103} = 0.05515$ . Das Mittel aus vier untersuchten Lösungen war A = 0.05457.

Für eine Lösung, deren Konzentration c' bestimmt werden soll, wurde die Lichtstärke des durchgegangenen Lichts zu 0.228 der ursprünglichen gefunden, demnach ist der Extinktionskoeffizient  $\epsilon' = -\log 0.228 - -(0.35793-1) = 0.64207$  und die Konzentration c' - A.  $\epsilon' = 0.05457 \cdot 0.64207 - 0.03504$  in  $1 \ cm^3$ , oder  $3.504 \ g$  in  $100 \ cm^3$  Lösung. Die wirkliche Konzentration war  $3.588 \ g$ .

Auch die Zusammensetzung eines aus zwei absorbierenden Bestandteilen bestehenden Gemisches, z. B. der Gehalt des Blutes an Oxyhämoglobin und Hämoglobin, kann auf spektralphotometrischem Wege bestimmt werden, wenn man die Stärke der Lichtabsorption in zwei Bezirken des Spektrums bestimmt, auf welche beide Bestandteile in verschiedenem Grade schwächend wirken. Bedingung ist, daß das Absorptionsverhältnis beider für den betreffenden Bezirk des Spektrums bekannt ist.

Es sei x die unbekannte Konzentration des einen, y diejenige des anderen färbenden Bestandteils. Ferner sei in der einen Spektralregion das bekannte Absorptionsverhältnis für den Stoff  $x = A_1$ , für den Stoff  $y = A_2$ , der gemessene Extinktionskoeffizient des Gemisches = E.

In der anderen Spektralregion sei für den Stoff x das Absorptionsverhältnis =  $\mathfrak{A}_1$ , für den Stoff y das Absorptionsverhältnis =  $\mathfrak{A}_2$ , der gemessene Extinktionskoeffizient des Gemisches =  $\mathfrak{E}$ .

Da die Extinktionskoeffizienten der Mischung in beiden Spektralbezirken gleich sind der Summe der Koeffizienten beider Bestandteile und andrerseits, wie aus Gleichung XII folgt, der Extinktionskoeffizient jedes Bestandteils gleich ist dem Quotienten aus der Konzentration durch das Absorptionsverhältnis,  $\varepsilon = c/A$ , so ergibt sich für die Werte E und  $\mathfrak S$  unter Einsetzung der entsprechenden Buchstaben

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{A_1}} + \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{A_2}}$$

$$\mathfrak{E} = \frac{\mathbf{x}}{\mathfrak{A_1}} + \frac{\mathbf{y}}{\mathfrak{A_2}}.$$

Berechnet man aus diesen Gleichungen in bekannter Weise die Unbekannten x und y, so bekommt man

$$x = \frac{(\mathfrak{S}\mathfrak{A}_2 - EA_2) A_1 \mathfrak{A}_1}{A_1 \mathfrak{A}_2 - A_2 \mathfrak{A}_1} \mathfrak{A}_1$$
$$y = \frac{(EA_1 - \mathfrak{S}\mathfrak{A}_1) A_2 \mathfrak{A}_2}{A_1 \mathfrak{A}_2 - A_2 \mathfrak{A}_1}$$

Beispiel: K. Vierordt bestimmte den Gehalt einer Mischung von übermangansaurem und rotem chromsaurem Kalium aus folgenden Beobachtungen.

In dem Spektralbezirk zwischen den Fraunhoferschen Linien E und F wurde das Absorptionsverhältnis gefunden für K Mn O<sub>4</sub> (x) zu A<sub>1</sub> = 0·00010455, für K<sub>2</sub> Cr<sub>2</sub> O<sub>7</sub> (y) zu A<sub>3</sub> = 0·01404.

In dem Spektralbezirk zwischen den Linien F und G waren die Werte für K Mn  $O_4$   $\mathfrak{A}_1=0.0002401$ , für  $K_2$   $Cr_2$   $O_7$   $\mathfrak{A}_2=0.001514$ .

Der Extinktionskoeffizient der Mischung war im ersten Falle E  $\sim 0.34679$ , im zweiten Falle  $\mathfrak{E} = 0.53018$ .

Setzt man diese Werte in die Gleichungen für x und y ein, so erhält man für  $x = 0.00003179 \, mg \, \text{KMn} \, \text{O}_4$  im Kubikzentimeter (angewandt  $0.00003125 \, mg$ ), für

y = 0.000602 mg K<sub>2</sub> Cr, O<sub>7</sub> (angewandt 0.000625 mg) oder für 100 cm<sup>2</sup> Lösung den 100fachen Betrag.

Spektrophotometrie. Die Bestimmung der Schwächung, welche das Licht einer Lichtquelle beim Durchgang durch eine farbige Lösung erfährt, geschieht in der Weise, daß man ein Spektrum von dem unveränderten Licht und dicht darunter ein zweites Spektrum von dem durch die Absorption in der Flüssigkeit geschwächten Lichte entwirft, und dann in einem hierfür geeigneten Bezirk beider Spektren das stärkere Licht des unveränderten Spektrums in genau zu messender Weise so weit schwächt, bis es dem schwächeren Licht des Absorptionsspektrums gleich ist. Damit sind die Daten für die Berechnung des Extinktionskoeffizienten der farbigen Lösung gegeben.

Da die zu untersuchende Flüssigkeit in ein Glasgefäß eingefüllt werden muß, so wird ein Lichtverlust durch Reflexion an den Glaswänden entstehen, worunter die Schärfe des Ergebnisses leidet. Um dieses zu vermeiden, untersucht man zwei verschieden dicke Schichten der Flüssigkeit. Man verwendet einen kleinen Glastrog mit planparallelen Wänden, dessen innere Weite zu 11 mm gewählt wird. In diesen Trog bringt man ein massives Parallelepiped aus Flintglas, das eine Dicke von 10 mm und eine eben geschliffene, obere Fläche besitzt, den "Schulzschen Körper", und füllt dann die zu untersuchende Flüssigkeit ein. Hat der Trog eine Weite von 11 mm. der Schulzsche Körper eine Dicke von 10 mm, so wird das einfallende Licht im unteren Teile der Zelle eine Flüssigkeitsschicht von 1 mm, im oberen eine solche von 11 mm durchstrahlen, so daß also die bei der früher gegebenen Ableitung der Formel des Extinktionskoeffizienten vorausgesetzte Schichtdicke der zu untersuchenden Flüssigkeit von 1 cm vorhanden ist (S. 635).

Die Spektrophotometer zerfallen je nach der Art, wie diese Messung der Lichtschwächung erfolgt, in zwei Gruppen, den *Vierordt*schen Spektralapparat mit Doppelspalt auf der einen Seite, und die Apparate, welche die Lichtschwächung mit Hilfe der bekannten Eigenschaften des polarisierten Lichtstrahls ermitteln, auf der anderen Seite.

1. Die **Doppelspaltmethode** von K. Vierordt. Vierordt ersetzt den gewöhnlichen Spalt des Spektralapparates durch einen "Doppelspalt". Die eine Backe ist fest, die andere Backe in zwei Hälften, in eine obere und untere, zerschnitten. von welchen jede für sich mittelst einer mit geteilter Trommel versehenen Mikrometerschraube in genau zu messender Weise verstellt werden kann. Da die Helligkeit eines Spektrums unter sonst gleichen Verhältnissen proportional der Breite des Spaltes ist, so wird man, wenn man beide Hälften des Spaltes gleich weit macht, im Fernrohr des Spektroskops zwei obereinander liegende, gleich helle Spektren der Lichtquelle erhalten. Verengert man die eine, z. B. die obere Spalthälfte vermittelst der Mikrometerschraube, so wird, weil das Fernrohr ein Keplersches ist, das untere Spektrum lichtschwächer erscheinen. Die Intensitäten beider Spektren verhalten sich dann wie die Spaltbreiten.

Diesem Verfahren muß der Einwand gemacht werden, daß durch Änderung der Spaltbreite nicht bloß die Lichtstärke, sondern auch die Reinheit der einzelnen Teile des Spektrums leidet, weil sich bei breiterem Spalt die einzelnen Farbenbezirke mehr übereinander lagern, als bei engerem Spalt. Korrespondierende Teile beider Spektren zeigen infolgedessen einen etwas verschiedenen Farbenton, welcher einen, wenn auch häufig nur geringen Fehler bei der Messung im Gefolge hat. Der letztere läßt sich heben, wenn man nach H. Krüß auch die linke Spaltbacke in zwei Hälften teilt, so daß eine bilaterale Verschiebung jedes gegenüber liegenden Schneidenpaares und damit die Verbreiterung der betreffenden Spalthälfte durch Drehen einer und derselben Mikrometerschraube symmetrisch zur Mittellinie stattfindet.

Man stellt zunächst beide Hälften des Spaltes auf gleiche Helligkeit ein. Als Lichtquelle benutzt man dabei eine kleine Auerlampe, setzt auf sie einen undurchsichtigen Zylinder mit kleiner Lichtöffnung und macht die austretenden Strahlen durch eine Sammellinse parallel. Dann setzt man vor den Spalt den in der oben geschilderten Weise beschickten Trog mit der zu prüfenden Flüssigkeit derart, daß die Oberfläche des Schulzschen Würfels in einer Horizontalebene mit der Trennungslinie beider Spalthälften liegt, und beleuchtet den Trog durch die Lampe. Das Licht der letzteren wird beim Durchtritt durch den oberen Teil des Troges in seiner Intensität stärker geschwächt werden und demgemäß ein lichtschwächeres Spektrum erzeugen als das Licht, das durch den unteren Teil des Troges geht, wo der Glaskörper liegt, und daher eine um 1 cm kürzere Flüssigkeitsschicht durchläuft. 1) Um gleiche Helligkeit der beiden übereinander stehenden Spektren für einen bestimmten Bezirk des Spektrums herzustellen, muß der untere Spalt verengert werden. Man wählt für die Untersuchung einen schmalen Bereich des Spektrums von möglichst gleichmäßiger Helligkeit aus; bei Apparaten mit symmetrisch beweglichen Spaltbacken genügt es, einen Absorptionsbereich zu nehmen<sup>2</sup>), worin die Helligkeit vom Dunkelheitsmaximum symmetrisch und langsam nach beiden Seiten hin abfällt. Ferner blendet man den rechts und links von dieser Stelle gelegenen Teil des Spektrums, der bei der Messung sehr stören würde, durch einen im Okularteile des Fernrohres eingesetzten "Vierordtschen Okularspalt", einen undurchsichtigen Schieber mit Schlitz oder besser zwei seitliche, bewegliche Schieber, ab.

Das Verhältnis beider Spaltbreiten gibt ein Maß für die lichtschwächende Kraft der Lösung in der betreffenden Spektralfarbe. Sind z. B. die Trommeln der Mikrometerschrauben für das obere und untere Spaltbackenpaar, deren Nullstellung mit der völligen Schließung des Spaltes zusammenfallen muß, so eingerichtet, daß eine Umdrehung der Schraube 100 Skalenteilen entspricht, hat man ferner die Weite des Spaltes zuerst so

¹) Um den Unterschied in der Helligkeit beider Spektren genau messen zu können, müssen diese scharf voneinander abgegrenzt sein. Würde man den Schulzschen Körper weglassen und den Trog, der dann natürlich nur 1 cm weit sein dürfte, mit der zu prüfenden Flüssigkeit so füllen, daß ihr Spiegel sich genau in der Höhe der Trennungslinie beider Spalte befände, so würden die beiden entstehenden Spektren durch die Wirkung des Flüssigkeitsmeniskus nicht scharf genug voneinander abgesetzt sein.

Noch schärfer, als durch den Schulzschen Körper, wird die Grenzlinie beider Spektren, wenn man zwischen den Trog und Doppelspalt einen mit zwei planparallelen Flächenpaaren versehenen Flintglaskörper, den beim Hüfnerschen Spektralphotometer eingehender zu besprechenden Hüfner-Albrechtschen Rhombus, einschaltet, welcher so orientiert wird, daß seine Kante an der Grenze beider Spalthälften liegt und die beiden, die Spektren liefernden Lichtbündel in der Ebene des Spaltes sich berühren (vgl. S. 637 und Fig. 567).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bei diesen Messungen ist, wie auch bei den später zu beschreibenden Methoden, bei denen immer nur ein bestimmter Streif des Spektrums zur Beobachtung benutzt wird, die früher (S. 625) erwähnte Änderung der Absorptionsfähigkeit durch die Temperatur ganz besonders zu berücksichtigen.

gewählt, daß sie gerade 100 Skalenteilen gleich ist, und muß man nach Zwischenschalten des Troges mit der Flüssigkeit die untere Mikrometerschraube auf Teilstrich 40 drehen, um in einem bestimmten Teile beider Spektren gleiche Helligkeit zu erhalten, so läßt die absorbierende Lösung nur 40% des eingedrungenen Lichtes hindurch; die Lichtstärke des austretenden Lichtes J ist also = 0.4, wenn man, wie in den vorausgehenden Erörterungen gefordert wurde, die Stärke des eintretenden Lichtes = 1 setzt. Der negative Logarithmus dieser Zahl ist dann nach Gleichung X (S. 629) der Extinktionskoeffizient  $\varepsilon$  und der Quotient aus dem bekannten Prozentgehalt der Lösung durch den Extinktionskoeffizienten das Absorptionsverhältnis A (siehe S. 630).

Bei dieser Messung ist der Lichtverlust durch die Reflexion am Schulzschen Würfel und die Absorption des Lösungsmittels nicht berücksichtigt. Man schaltet ihn aus, wenn man vorher das Absorptionsgefäß, mit dem reinen Lösungsmittel gefüllt, vor den Spalt bringt, die Trommelteilung der unteren Spalthälfte auf 100 (oder 200) stellt und dann die Weite des oberen Spaltes ändert, bis beide Spektren gleiche Helligkeit besitzen. Die betreffende Stellung des oberen Spaltes wird dann einfach gleich 100 (oder 200) gesetzt. Hierauf füllt man die absorbierende Lösung ein und stellt durch Verengerung des unteren Spaltes auf gleiche Lichtstärke ein.

Die Methode Vierordts ist, wie sich aus diesen Erörterungen ergibt. sehr einfach und mit Hilfe jedes Spektralapparates ausführbar, wenn man ihn mit dem Doppelspalt, womöglich in der  $Kr\ddot{u}\beta$ schen Form, und der Okularblende versieht.

Zur Beobachtung nehme man, wie schon erwähnt, einen möglichst schmalen Bereich des Spektrums, also eine möglichst geringe Breite des Okularspaltes. Für sehr stark absorbierende Flüssigkeiten, bei deren Untersuchung die Unterschiede in der Breite beider Hälften des Spaltes groß ausfallen würden, bringt *Vierordt* eines oder mehrere Rauchgläser, deren lichtschwächende Kraft vorher für den betreffenden Spektralbezirk bestimmt ist, vor die freie Spalthälfte und vermindert erst dann die Breite der letzteren.

2. Die **Polarisationsphotometer.** Bei einer zweiten Gruppe von Spektrophotometern wird die Lichtschwächung, welche eine farbige Lösung in einzelnen Bezirken des Spektrums erzeugt, auf polarimetrischem Wege bestimmt.

Die Verwendung des Nicolschen Prismas zur Messung von Lichtstärken beruht auf folgenden Tatsachen. Dringt ein polarisierter, also nur in einer Ebene schwingender Lichtstrahl in ein solches Prima ein. so wird er, wie dies schon früher (S. 583) erläutert wurde, ungeschwächt hindurchgehen, wenn die im Prisma festgelegte Schwingungsebene derjenigen des eintretenden Strahls parallel ist; er wird ausgelöscht werden, wenn seine Schwingungsebene zu der im Prisma festgelegten senkrecht steht. In irgend einer zwischen beiden liegenden Stellung des Nicolschen Prismas findet die Auslöschung nur teilweise statt. Bezeichnet man die Intensität

des bei Parallelstellung der Schwingungsebenen ins Prisma ein- und hindurchtretenden Lichts mit  $J_0$ , die Intensität des Lichtes nach Drehung des Prismas um einen Winkel  $\alpha$  mit J, so ändert sich nach Zöllner die Intensität proportional dem Quadrate des Cosinus vom Drehungswinkel. Es gilt also:

$$J = J_0 \cos^2 \alpha$$
, und wenn  $J_0 = 1$  gesetzt wird,  
 $J = \cos^2 \alpha$ .

Diese Spektrophotometer haben den Nachteil, daß infolge der Verluste, welche durch die Polarisation der Strahlen entstehen, die zu erhaltenden Spektren geringere Helligkeit aufweisen.

Das Spektrophotometer von *P. Glan* (1877) wird heute nicht mehr benützt, sondern nur dasjenige von *Hüfner* und der zuerst von *König* angegebene, von *Martens* und *Grünbaum* vervollkommnete Apparat.

Das Spektrophotometer nach G. Hüfner. In diesem 1877 von Hüfner beschriebenen, später etwas abgeänderten Apparat (Fig. 566 und 567) wird nur das eine der zu vergleichenden Spektren, und zwar das Vergleichsspektrum, durch polarisiertes, das andere, das Spektrum der absorbierenden Flüssigkeit, durch gewöhnliches Licht erzeugt. Dazu ist vor dem Spalte des Kollimatorrohres eine besondere Vorrichtung angebracht. Von dem in das Instrument aus einer Lichtquelle einfallenden Lichtbündel geht nämlich die untere Hälfte r' (Fig. 567) durch ein kleines Nicolsches Prisma d, worin sie polarisiert wird, während die obere Hälfte r über das Prisma wegläuft. Man erhält damit ein Lichtbündel, dessen oberer Teil aus gewöhnlichem Licht, dessen unterer Teil aus polarisiertem, aber dadurch stark geschwächtem Licht besteht. Diese ungleiche Helligkeit muß aufgehoben werden, wenn man die zwei Lichtstrahlen zur Untersuchung der Absorptionsfähigkeit einer farbigen Lösung verwenden will. Es geschieht dies dadurch, daß in den Weg des oberen, hellen Anteils ein beweglicher Kompensationskeil e aus schwachem Rauchglase eingeschaltet ist, welcher solange verschoben wird, bis der obigen Forderung genügt ist. Da selbstverständlich die einzelnen Farben des Spektrums durch das Rauchglas in verschiedenem Grade verschluckt werden, so stellt man auf gleiche Helligkeit nur in dem Spektralbezirk ein, worin später die Absorption gemessen werden soll, indem man mit Hilfe des im Fernrohr angebrachten Vicrordtschen Okularschiebers (S. 633) die übrigen Teile des Spektrums abblendet.

Man bringt nun zwischen die Lichtquelle und das Spektrophotometer den früher (S. 632) beschriebenen Glastrog a,a mit dem Schulzschen Körper b, gefüllt mit der zu untersuchenden Lösung, in solcher Höhe an, daß derjenige Teil r' des Lichtbündels, welcher durch den unteren Teil mit dem Schulzschen Körper geht, durch das oben erwähnte, kleine Nicolsche Prisma d polarisiert wird, während der nur die Lösung c durchstrahlende Teil r des Lichtbündels über das Prisma weg in den Kollimator eindringt, also nicht polarisiert wird. Die Dicke der Flüssigkeitsschicht, die er durchläuft, ist nach den früheren Ausführungen um 1 cm größer als beim unteren Strahl.



Fig. 566. Spektralphotometer nach Hüfner.

Die optische Bank G trägt rechts die auf dem verschiebbaren Stativ S befindliche Beleuchtungslampe L, links das Spektralphotometer, dazwischen auf dem verschiebbaren und in der Höhe verstellbaren Stativ s den Absorptionstrog C bzw. a, a 1) mit dem Schulzschen Körper b. Das Spektrophotometer zeigt hinter dem Kollimatorrohr A ein durch Schrauben festgehaltenes und verstellbares Kästchen, worin sich die in Fig. 567 besonders gezeichnete optische Einrichtung zur Erzeugung der beiden zu vergleichenden Lichtbündel befindet. Das durch den unteren Teil des Trogs a, a mit dem Schulzschen Körper b kommende Licht r' tritt in das im Rohr N befindliche Nicolsche Prisma d. das die überstehende Flüssigkeit e im Troge durchsetzende Licht r über das Prisma weg unmittelbar ins Kästchen ein. Beide Strahlen sind natürlich vor dem Einschalten der absorbierenden Lösung durch einen, in den Gang des oberen Strahls eingesetzten Rauchglaskeil e, der mittelst einer oben am Kästchen befindlichen Schraube zu verschieben ist, auf gleiche Helligkeit zu bringen. Sie durchlaufen dann den Hüfner-Albrechtschen Rhombus f, dessen vordere, wagrechte Kante h den dicht dahinter liegenden Spalt g des Kollimators in eine obere und eine untere Hälfte teilt und zugleich den oberen Strahl nach unten, den unteren Strahl nach oben ablenkt, so daß beide vertauscht, aber dicht untereinander in den symmetrisch verstellbaren Spalt des Kollimators A eintreten. Sie werden durch die im Brennpunkte des Spaltes liegende Sammellinse parallel gemacht und dann in dem unter der Kapsel befindlichen Spektroskopprisma zu zwei einander sich berührenden Spektren ausgebreitet, welche durch das Fernrohr beobachtet werden. Letzteres besitzt hinter dem Okular bei C einen durch die Schraube verschiebbaren Vierordtschen Okularspalt und im hinteren, gegen das Spektroskopprisma gerichteten Teile ein als Analysator wirkendes Nicolsches Prisma, welches samt dem Fernrohrobjektiv um die Längsachse des Instruments zu drehen ist. Dazu dienen die beiden Handgriffe M M mit zwei an dem Teilkreis K schleifenden Nonien. Man stellt auf gleiche Helligkeit in demselben Bezirke beider Spektren ein und liest den Drehungswinkel am Teilkreis bis auf 1/10 Grad ab. Die dicht vor dem Teilkreise K sichtbare Schraube dient zum Einstellen, die hinter dem Kreis liegende Schraube zur seitlichen Verschiebung des Fernrohrs. B ist ein Skalenrohr.

<sup>1)</sup> Die kleinen Buchstaben beziehen sich auf die Fig. 567.



Strahlengang im Spektrophotometer von Hüfner.

Behufs scharfer Vergleichung müssen die Spektren, welche die beiden Lichtbündel bei ihrer Zerlegung durch das Prisma des Spektroskops geben, einander dicht anliegen, aber scharf abgegrenzt sein. Dafür dient der "Hüfner-Albrechtsche Rhombus" f, ein Flintglaskörper von rautenförmigem Querschnitt mit je zwei planparallelen Flächenpaaren. Er befindet sich dicht hinter der oben beschriebenen Polarisiervorrichtung in solcher Lage, daß seine spitzwinklig zulaufenden Kanten wagrecht stehen, die hintere der beiden h fast in der Ebene g des Kollimatorspaltes liegt und ihn gerade halbiert. In diesem Rhombus wird das untere, polarisierte Strahlenbündel nach oben, das obere, gewöhnliche Strahlenbündel nach unten abgelenkt derart, daß sie an der, dem Spalt zugekehrten Kante dicht neben einander austreten, die Kante also die Grenze zwischen ihnen beiden bildet. Sie dringen so unmittelbar in den verstellbaren Spalt des Kollimators ein, durchlaufen diesen und werden dann durch das Prisma des Spektroskops zu zwei Spektren ausgebreitet, welche im Beobachtungsfernrohr genau übereinander stehen. Das letztere enthält, wie erwähnt, einen Vierordtschen Okularspalt, mit dessen Hilfe man einen zum Vergleich geeigneten, kleinen Bezirk in beiden Spektren abgrenzen kann, und ein Nicolsches Prisma als Analysator. Dieses Prisma ist mit dem Fernrohrobjektiv in eine um die Längsachse drehbare Hülse eingefügt, welche durch zwei Hebel gedreht werden kann. Zur Messung des Drehungswinkels z sind beide Hebel mit je einem Nonius versehen, der an einem senkrecht stehenden, geteilten Kreis schleift. Die Kreisteilung besitzt rechts und links einen Nullpunkt und ermöglicht eine Ablesung von 0.1°. Das Gesichtsfeld erscheint am hellsten, wenn die Nullpunkte des Nonius und der Kreisteilung zusammenfallen. 1)

Von den beiden im Fernrohr übereinander sichtbaren Spektren besteht das dunklere Absorptionsspektrum aus nicht polarisiertem Licht, das hellere Vergleichsspektrum aus polarisiertem Licht. Betrachtet man beide durch das Fernrohr und dreht dabei das Nicolsche Prisma um seine Achse, so wird das Absorptionsspektrum immer gleich hell bleiben. das Vergleichsspektrum am hellsten sein, wenn die Schwingungsebene des Nicolschen

<sup>1)</sup> Der von der Firma A. Krüß in Hamburg gebaute Apparat kostet mit Beobachtungslampe, Absorptionstrog und Stativ für letztern 650 M.

Prismas mit derjenigen des polarisierten Lichtstrahls zusammenfällt, und ausgelöscht werden, wenn beide Schwingungsebenen zueinander senkrecht stehen. Es muß also eine Zwischenstellung des analysierenden Nicolschen Prismas geben, in welcher beide Spektren gleich hell erscheinen. Ist Jo die Intensität des Lichtes, welches durch das Nicolsche Prisma bei Parallelstellung der Schwingungsebenen des Lichtstrahles und des Prismas hindurchgegangen ist, J die Intensität des nicht polarisierten Lichtes, auf eine bestimmte Stelle der beiden Spektren bezogen, und ist eine Drehung des Nicolschen Prismas um den Winkel z notwendig, um in beiden Spektralbezirken gleiche Helligkeit zu bekommen, so gilt, wie S. 635 gezeigt, für eine 1 cm dicke Schicht der absorbierenden Flüssigkeit  $J=J_0$ .  $\cos^2 z$ , und wenn  $J_0=1$  gesetzt wird,

 $J = \cos^2 \alpha$ .

Der Extinktionskoeffizient ist nach S. 629 gleich dem negativen Logarithmus dieses Wertes:  $\varepsilon = -\log J = -2$ .  $\log \cos \alpha$ .

Fand z. B. Häfner bei der Untersuchung einer Lösung von Blutfarbstoff den Winkel, um den das Nicolsche Prisma aus seiner Nullstellung gedreht werden mußte. damit gleiche Helligkeit in beiden Spektralbezirken vorhanden war, zu  $64.36^{\circ} = 64^{\circ} 21.5'$ . so ist der Extinktionskoeffizient = -2. log cos  $64^{\circ} 21.5' = -(0.2724570-1) = 0.72754$ .

Spektrophotometer von A. König und F. F. Martens (Fig. 568). Die beiden zur Untersuchung dienenden Spektren werden hier in der Weise erzeugt, daß der wagrechte Spalt durch Blenden in zwei bilateral verstellbare Hälften geteilt ist, welche mithin nebeneinander stehen. Vor ihm wird der 21 mm innere Länge besitzende Trog mit dem Schulzschen Körper, gefüllt mit der zu prüfenden Flüssigkeit, derart aufgestellt, daß vor die eine, z. B. die rechte Spalthälfte der den Schulzschen Körper enthaltende Teil, vor die andere, z. B. die linke Spalthälfte der nur von der Flüssigkeit erfüllte Teil des Troges zu stehen kommt. Die innere Länge des Troges ist 21 mm, des Glaskörpers 20 mm; infolgedessen tritt das von der Lichtquelle kommende Licht in die rechte Spalthälfte fast ungeschwächt ein, da es nur eine 1 mm dicke Flüssigkeitsschicht durchläuft, in die linke Spalthälfte hingegen, nachdem es die um 20 mm dickere Flüssigkeitsschicht durchstrahlt hat und durch die Absorption in ihr geschwächt ist. Die beiden miteinander zu vergleichenden Strahlenbündel gelangen in den Kollimator K, um dort durch eine achromatische Sammellinse, in deren Brennpunkt der Spalt liegt, parallel gemacht zu werden und dann in das Flintglasprisma des Spektroskops, worin sie spektral zerlegt werden. Die brechende Kante dieses Prismas steht hier nicht, wie gewöhnlich, lotrecht, sondern wagrecht, so daß die durchgehenden Strahlen nicht, wie sonst, seitlich, sondern nach oben abgelenkt und in das schräg nach oben gerichtete Beobachtungsrohr gerichtet werden. 1) Dieses enthält

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Art der Anordnung bietet den Vorteil, daß der ganze Apparat viel handlicher und für die Untersuchung bequemer wird, weil man ins Beobachtungsrohr schrag nach unten schaut.



Fig. 568.
Spektralphotometer von König und Martens.

Vor dem wagrechten Doppelspalt, der durch die darüber befindliche Mikrometerschraube S bilateral verstellbar ist, befindet sich der Trog mit der Absorptionsflüssigkeit und dem Schulzschen Glaskörper, welcher vor die eine Spalthälfte zu liegen kommt. Das Licht gelangt in den Kollimator K und dann in das, in der Trommel befindliche Dispersionsprisma. Das Beobachtungsrohr R ist mittelst der Mikrometerschraube M um die Achse d zu drehen, wodurch man Licht von verschiedener Wellenlänge ins Gesichtsfeld des Okulars bringen kann. Das Beobachtungsrohr enthält das Wollastonsche Prisma, das Zwillingsprisma und das analysierende Nicolsche Prisma, das zusammen mit dem Teilkreis G gedreht wird. Die Stellung des letzteren wird durch die drehbare Lupe L abgelesen. Um das Auge des Beschauers vor dem Lichte der Beleuchtungslampe zu schützen, ist über das obere Ende des Beobachtungsrohres ein Lichtschirm gesteckt, an dessen Unterseite man zweckmäßig eine kleine Glühlampe zur Ablesung des Teilkreises anbringt. Ein zweites beigegebenes Okular O dient nach Abnahme des Teilkreises und des Nicolschen Prismas zum Justieren des Apparates. 1)

zunächst ein Wollastonsches Prisma aus Kalkspat<sup>2</sup>), welches jeden der beiden eintretenden Strahlen in zwei senkrecht aufeinander polarisierte Strahlen spaltet, so daß nun vier Spaltbilder entstehen, wovon zwei senkrecht, zwei wagrecht polarisiertes Licht enthalten. Diese vier Strahlen werden weiter durch ein Zwillingsprisma geleitet. Letzteres besteht aus

<sup>1)</sup> Preis des von der Firma Franz Schmidt & Haeusch gebauten Photometers 500 M.

<sup>2)</sup> Das Wollastonsche Prisma zerlegt einen durchgehenden Lichtstrahl, wie der ursprüngliche Kalkspatkristall, in zwei senkrecht aufeinander polarisierte Strahlen, nur daß diese weiter voneinander abgelenkt werden.

zwei keilförmigen, rechtwinkligen Prismen, welche so miteinander verkittet sind, daß sie ein einziges dachförmiges Prisma bilden, dessen schiefe Flächen gegen das Wollastonsche Prisma gerichtet sind; die Kante, in der beide Prismen zusammenstoßen, steht vertikal und senkrecht zur Rohrachse. In diesem Zwillingsprisma werden die vier Strahlenbündel, aber ohne Änderung ihrer Schwingungsrichtung, noch einmal in je zwei Strahlenbündel zerlegt, so daß im ganzen acht Strahlenbündel, vier lotrecht und vier wagrecht schwingende, vorhanden sind, welche acht Spektren erzeugen. Von diesen Strahlenbündeln werden die zwei zentral liegenden, entgegengesetzt schwingenden Bündel, von denen der eine infolge der besonderen Konstruktion der brechenden Mittel von der rechten Spalthälfte kommt und durch die links liegende Hälfte des Zwillingsprismas gegangen ist, der andere von der linken Spalthälfte her eintritt und die rechte Hälfte des Zwillingsprismas passiert hat, durch Einfügung eines Okularspaltes herausgeschnitten. Ein von dieser Stelle aus gegen das Zwillingsprisma blickendes Auge wird infolgedessen die rechte und linke Hälfte des Gesichtsfeldes durch Licht von verschiedener Schwingungsrichtung erhellt, und zwar, weil dieses Licht je von einer Spalthälfte stammt, also ungleich dicke Flüssigkeitsschichten durchlaufen hat, verschieden hell sehen. Schaltet man zwischen den Okularspalt und das Auge ein Nicolsches Prisma ein, so erscheint bei einer bestimmten Stellung dieses die eine Hälfte des Gesichtsfeldes, bei einer Drehung um 90° die andere dunkel; bei einer zwischen beiden liegenden Stellung, welche an einem Teilkreis abzulesen ist, werden beide Hälften gleich hell erscheinen; ihre Trennungslinie wird verschwinden. Aus dem abgelesenen Drehungswinkel z, den man von der Stellung des Nicols aus zählt, bei welcher die rechte Hälfte dunkel erscheint, läßt sich dann das Schwächungsverhältnis berechnen nach der Formel J/J<sub>0</sub> = tg<sup>2</sup>x, und wenn  $J_0 = 1$  gesetzt wird,  $J = tg^2 \alpha$ .

Der Extinktionskoeffizient ist gleich dem negativen Logarithmus dieses Werts, wenn bei der Schichtdicke = 1 cm, und gleich dem halben Wert des Logarithmus, wenn bei der Schichtdicke = 2 cm beobachtet wurde.

Um die Messungen mit Licht von verschiedener Wellenlänge ausführen zu können, ist das Beobachtungsrohr um eine wagrechte Achse drehbar; die Einstellung auf die verschiedenen Spektralbezirke geschieht mit Hilfe einer unter dem Fernrohre angebrachten Mikrometerschraube M. Die Handhabung des Instrumentes und die Ablesung ist infolge der besonderen Konstruktion sehr bequem.

Eine weitere Verbesserung hat die Beleuchtungsvorrichtung durch F. F. Martens erfahren. Eine größere Lichtquelle kann in ihren einzelnen Teilen leicht Änderungen der Helligkeit zeigen, wodurch natürlich die Einstellung beider Hälften des Gesichtsfeldes auf gleiche Helligkeit, die jeder Messung einer Absorption vorangehen muß, und die Messung der letzteren selbst in Mitleidenschaft gezogen wird. Es ist daher nötig, denselben Bezirk der Lichtquelle zur Beleuchtung beider Spalthälften zu verwenden. Dies geschieht durch Einschalten eines Beleuchtungsspaltes und einer Kombination

von drei Linsen, welche auf beiden Spalthälften des Photometers zwei reelle Bilder des Beleuchtungsspaltes erzeugt.

Ein Nachteil, der ferner allen bisher besprochenen Photometern eigen ist, besteht in der geringen Dicke der absorbierenden Schicht, welche bei sehr verdünnten Lösungen für eine Messung überhaupt nicht hinreichen kann. F. F. Martens und F. Grünbaum nehmen daher die Untersuchung in Röhren vor, welche ähnlich den Polarimeterröhren (S. 607) durch zwei planparallele Spiegelglasplatten geschlossen sind und in einer Länge von 21) bis 25 cm angewandt werden, durch Einschieben massiver, planparallel

abgeschliffener Glaszylinder aber auch die Untersuchung bei 1 cm Schichtdicke und darunter (0·1 cm) ermöglichen. Am Spektralphotometer sind zu dem Ende zwischen die Beleuchtungsvorrichtung und den Doppelspalt zwei Rinnen eingefügt, in welche diese Röhren eingelegt werden können,



Fig. 569.

Spektralphotometer mit großer Beleuchtungseinrichtung von Schmidt & Haenseh.

Das Spektralphotometer hat den gleichen Bau wie das in Fig. 568 abgebildete Instrument. Am Stativ T ist die Beleuchtungsvorrichtung durch Schrauben befestigt. Die von der Lichtquelle kommenden Strahlen treten durch den mit einer Mattscheibe bedeckten Beleuchtungsspalt  $S_0$  ein und durchlaufen die Röhre R; an deren Ende L befindet sich die aus drei Linsen bestehende Kombination, welche unter Mitwirkung der beiden im Schutzgehäuse P liegenden Reflexionsprismen zwei reelle Bilder des Beleuchtungsspaltes auf den beiden Hälften des Photometerspaltes  $S_1$  erzeugen. In die beiden Rinnen A werden die Röhren mit der zu untersuchenden Lösung und dem reinen Lösungsmittel eingelegt. Die Beleuchtungsvorrichtung ist auf der Schiene D verschiebbar, so daß bei verschiedenen Längen der absorbierenden Schicht stets zwei scharfe Bilder des Beleuchtungsspaltes auf dem Photometerspalt entstehen.

in die eine die Röhre mit der absorbierenden Flüssigkeit, in die zweite eine Röhre mit dem reinen Lösungsmittel und gegebenenfalls dem gleichlangen Glaszylinder, um Reflexions- und Absorptionsverluste gleich zu machen. Die beiden die Röhren durchlaufenden Lichtstrahlen werden in diesem Falle durch zwei vor dem Doppelspalt liegende Reflexionsprismen unter doppelter Reflexion so geleitet, daß sie auf die Spalthälften treffen. Es empfiehlt sich, nach geschehener Messung die Röhren zu vertauschen und

<sup>1)</sup> Diese Grenze ist durch die anzubringenden Schraubengewinde gesetzt.

eine zweite Messung vorzunehmen. Der nach der Gleichung auf S. 640 gefundene Wert des Extinktionskoeffizienten ist auf 1 cm Schichtlänge zu reduzieren, d. h. durch die Rohrlänge, in Zentimetern ausgedrückt, zu teilen.<sup>1</sup>)

Für stark absorbierende Flüssigkeiten, wie Blutlösungen, ist von der Firma Franz Schmidt & Haensch eine kleinere Beleuchtungsvorrichtung konstruiert worden, welche Schichtdicken bis zu einigen Zentimetern Dicke zu untersuchen gestattet. Man bringt dann die absorbierende Flüssigkeit in einen Trog mit Schulzschem Glaskörper, der einmal vor die eine, dann vor die andere Hälfte des Photometerspaltes gelegt wird.<sup>2</sup>)

Bei Anwendung von weißem Licht treten in all den Fällen, wo die Absorptionskurve rasch ansteigt oder stark gekrümmt ist, Schwierigkeiten auf, wenn man auf gleiche Helligkeit einzustellen sucht; desgleichen ist der Wert des Extinktionskoeffizienten abhängig von der Spaltbreite. Sie fallen weg, wenn man zur Beleuchtung des Photometers homogenes einfarbiges Licht benutzt (vgl. S. 567).

Das Instrument von König mit den Verbesserungen von Martens und Grünbaum, welches, wie das erstgenannte, von der Firma Franz Schmidt & Haensch gebaut wird, nimmt heute unter den Spektrophotometern für Untersuchung der Absorption wohl den ersten Platz ein.

#### II. Kolorimetrie.

Wie schon im vorigen Kapitel gezeigt wurde, ist die Fähigkeit gefärbter Stoffe, bestimmte Teile des weißen Lichtes zu absorbieren, abhängig von ihrer Natur und andrerseits von der Konzentration und Schichtdicke der zur Untersuchung kommenden Lösung.

Nach dem Gesetze von Beer (S. 624) ist die Lichtabsorption einer farbigen Lösung proportional dem Gehalte an absorbierendem Stoff, d. h. dem Gehalt an lichtabsorbierenden Molekeln. Es wird also die Lichtabsorption und damit die Färbung einer Flüssigkeit um so stärker sein, je größer ihre Konzentration ist; beide sind einander direkt proportional. Bezeichnet man das Lichtabsorptionsvermögen zweier Lösungen mit a und a', die zugehörenden Konzentrationen mit c und c', so gilt demgemäß die Proportion

I. 
$$a : a' = c : c'$$
.

Lösungen, welche gleich stark gefärbt sind, müssen mithin gleichviel färbenden Stoff enthalten.

Andrerseits wird in zwei Lösungen desselben Stoffes, welche gleich stark gefärbt sind, aber verschiedene Schichtendicke (Flüssigkeitshöhe) haben, das Absorptionsvermögen um so größer sein, je kleiner die Schichtdicke ist, welche nötig ist, dieselbe Färbung zu erzeugen. Das Absorptionsvermögen ist also umgekehrt proportional der Schichtdicke. Bezeichnet

¹) Preis der großen Beleuchtungsvorrichtung 180 M., des Röhrenpaars je nach der Länge (2 bis 25 cm) 23 bis 30 M., der in die 2 cm-Röhre einzuschiebenden zwei Glaszylinder von 1·0 und 1·9 cm Länge 20 M.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Preis der kleinen Beleuchtungsvorrichtung samt Trog und Schulzschem Körper 60 M.

man das erstere für zwei Lösungen wieder mit a und a', die zugehörenden Schichtdicken (Flüssigkeitshöhen) mit h und h', so gilt die Proportion

Aus I und II folgt III. 
$$a:a'=h':h$$
.

III.  $a:c:c'=h':h$ .

d. h. die Konzentrationen sind umgekehrt proportional der Höhe der Flüssigkeitsschichten, welche vom Lichte durchstrahlt werden.

Hat also z. B. die Schicht einer Flüssigkeit von der bekannten Konzentration c eine Höhe = h, und verändert man die Höhe h' einer zweiten Lösung desselben Stoffes von unbekannter Konzentration c' so lange, bis ihre Färbung mit derjenigen der ersten Lösung übereinstimmt, so läßt sich die Konzentration c' der zweiten Flüssigkeit berechnen nach der Formel

$$c' = \frac{c \cdot h}{h'}.$$

Wir haben dadurch ein Mittel, auf optischem Wege den Gehalt einer gefärbten Lösung aus der Stärke ihrer Färbung zu bestimmen, indem wir sie mit Lösungen desselben Stoffes vergleichen, deren Gehalt genau bekannt ist. Das Verfahren kann an sich angewendet werden bei allen löslichen gefärbten Stoffen, sowie bei allen Verbindungen, welche mit gewissen Reagenzien gefärbte Reaktionsprodukte liefern, wie bei Eisenoxydverbindungen, die mit Rhodankalium oder gelbem Blutlaugensalz, bei Ammoniak, das mit Neßlers Reagenz unter Bildung einer gefärbten Verbindung reagiert usf. Seine Brauchbarkeit erfährt nur dadurch eine Einschränkung, daß die Bestimmungen mit verdünnten Lösungen ausgeführt werden müssen; denn es scheiden damit alle solche Stoffe und Reaktionsprodukte aus, welche bei der Verdünnung Änderungen im Bau ihrer Molekeln erfahren, wodurch die Färbung beeinflußt wird.

Die quantitative Analyse von Lösungen auf kolorimetrischem Wege hat den Vorteil, daß sie leicht und rasch durchzuführen ist und sehr scharfe Ergebnisse liefert. Sie stellt außerdem eine höchst wertvolle Ergänzung der übrigen Methoden zur quantitativen Analyse in solchen Fällen dar, wo es sich um die Ermittlung sehr geringer Mengen handelt oder eine Bestimmung der gefärbten Stoffe auf anderem Wege nicht angängig ist.

Kolorimetrische Analysen können in verschiedener Art und Weise ausgeführt werden. Die älteren Methoden, welche keine kostspieligen Instrumente erfordern, liefern Näherungswerte; wirklich scharfe Ergebnisse erhält man nur mit Hilfe der Kolorimeter. Da indessen auch die ersteren heute noch aus dem angegebenen Grunde vielfach Anwendung finden, so dürfen sie nicht völlig übergangen werden.

Einleitend sei bemerkt, daß alle bei einer kolorimetrischen Analyse benutzten Lösungen völlig klar sein und angenähert gleiche Temperatur besitzen müssen, weil durch Erhöhung der letzteren die Absorptionsfähigkeit und damit die Färbung der Lösungen mehr oder minder stark verändert werden kann (vgl. S. 625).

Ältere Methoden. Wie bereits vorhin erwähnt wurde, müssen zwei Lösungen eines färbenden Stoffes, welche bei gleicher Schichtdicke (Flüssigkeitshöhe) gleiche Färbung aufweisen, gleichviel gelöste Substanz enthalten. Soll also der Gehalt einer Lösung bestimmt werden, so stellt man sich eine Anzahl Lösungen des Stoffes von bekanntem Gehalte behufs Vergleichung her. Man löst eine abgewogene Menge des letzteren zu einem bestimmten Volumen und gibt von dieser Lösung in eine Anzahl graduierter, gleich hoher und weiter Röhren oder Zylinder von gleicher Wandstärke etwa 1 cm<sup>3</sup>, 2 cm<sup>3</sup> usf., füllt mit Wasser z. B. auf 100 cm<sup>3</sup> auf und rührt um. Diese Lösungen vergleicht man nun mit der zu prüfenden Lösung, von der man 100 cm³ in einen ebensolchen Zylinder eingefüllt hat, indem man bei gleicher Beleuchtung von oben schräg durch die ganzen Flüssigkeitsschichten in den jeweils nebeneinander gestellten Zylindern 1) gegen ein untergelegtes weißes Stück Papier schaut. Liegt die Färbung der Probe zwischen zweien der Vergleichslösungen, so stellt man sich eine Reihe Zwischenlösungen her, bis man schließlich eine Lösung findet, deren Farbenton mit demjenigen der unbekannten Lösung übereinstimmt. Der Gehalt beider an dem färbenden Bestandteil ist dann derselbe. Das Verfahren ist dadurch, daß man eine mehr oder minder große Anzahl von Vergleichslösungen herstellen muß, umständlich und zeitraubend.

Einfacher sind die Methoden, welche sich auf den vorhin abgeleiteten Satz stützen: Bei zwei verschieden konzentrierten Lösungen, welche gleich stark gefärbt erscheinen, sind die Konzentrationen umgekehrt proportional den Flüssigkeitshöhen. Hierbei ist nur eine Vergleichslösung notwendig.

Man stellt eine Vergleichsflüssigkeit her durch Lösen einer genau abgewogenen Menge des Stoffes in dem betreffenden Lösungsmittel zu einem bestimmten Volum, füllt gleiche Volume dieser und der Lösung von unbekanntem Gehalte in zwei gleich weite und gleich graduierte Zvlinder und verdünnt dann die stärker gefärbte Lösung so weit, bis beide Lösungen, in der oben angegebenen Weise betrachtet, genau gleiche Färbung aufweisen. Aus dem bekannten Gehalt der Vergleichslösung und den Flüssigkeitshöhen läßt sich dann der Gehalt der anderen Lösung nach der oben gegebenen Formel berechnen. Auf diese Weise wird z. B. nach V. Eggertz der gebundene Kohlenstoff im Eisen ermittelt, der die Eigenschaft hat, sich in Salpetersäure mit dunkelbrauner Farbe zu lösen; die Vergleichsflüssigkeit wird aus einer abgewogenen Menge Stahl mit bekanntem Kohlenstoffgehalt hergestellt. Das gleiche Prinzip liegt der Bestimmung des Blutfarbstoffs im Blute nach F. Hoppe-Seyler zugrunde, wobei die Vergleichsflüssigkeit durch Lösen einer abgewogenen Menge kristallisierten Oxyhämoglobins in kohlenoxydhaltigem Wasser bereitet wird.2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man stelle die Vergleichslösung abwechselnd rechts und links von der zu prüfenden Lösung.

<sup>2)</sup> In solchen Fällen, wo die Herstellung einer Vergleichslösung mit Schwierigkeiten verknüpft ist, kann man sich für angenäherte Bestimmungen auch eine Skala verschieden abgetönter Papiere der betreffenden Farbe anfertigen, welche man durch Vergleich mit Lösungen von bekanntem Gehalt eicht. Sie müssen natürlich vor Licht geschützt aufbewahrt werden.

Ein anderes Verfahren hat 1876 O. Hehner vorgeschlagen, indem er die zu prüfende Lösung und die Vergleichslösung in zwei gleich weite und gleich graduierte Zylinder mit Abflußhahn am Boden bis zur selben Höhe einfüllt (Fig. 570) und die dunkler gefärbte Flüssigkeit abzapft, bis in beiden Zylindern gleiche Färbung beim schrägen Durchsehen von oben vorhanden ist. Um nicht gegebenenfalls zu ungleiche Flüssigkeitshöhen miteinander vergleichen zu müssen, ist es gut, die Vergleichslösung von solcher

Konzentration zu bereiten, daß ihre Färbung nicht zu stark von derjenigen der anderen Lösung abweicht.

Kolorimeter. Die bisher betrachteten Arten der Vergleichung leiden an dem großen Übelstande, daß man die beiden Lösungen nacheinander betrachten muß, wodurch man kleine Unterschiede im Farbenton leicht übersieht. Eine genaue Vergleichung ist erst dann möglich, wenn die beiden Objekte gleichzeitig und unmittelbar nebeneinander beobachtet werden können. Dies wird dadurch erreicht, daß man die Lichtstrahlen, welche durch beide Lösungen hindurchgegangen sind, durch Reflexion an Spiegeln oder in Prismen nebeneinander in das Gesichtsfeld einer Lupe bringt. Die hierzu dienenden Instrumente heißen Kolorimeter.



Fig. 570.

Das Kolorimeter von C. H. Wolff (1880). Es besteht (Fig. 571 und 572) aus zwei der eben genannten graduierten Zylinder A und B mit Ablaßhahn am Boden. Sie müssen genau gleiche lichte Weite und dabei einen ziemlich großen Durchmesser haben, damit der Flüssigkeitsmeniskus nicht stört. Als Boden ist eine planparallele Glasplatte mit Hilfe einer Messingfassung angesetzt. Die Kalibrierung beginnt vom Boden aus und muß an beiden Zylindern genau in derselben Weise durchgeführt sein, so daß gleiche Teilstriche auch in gleichem Abstand vom Boden sich befinden. Sie werden nebeneinander auf einen Messingtisch mit zwei Löchern gestellt, worunter sich ein verstellbarer, breiter Spiegel Ubefindet; er reflektiert das auftreffende, natürliche oder künstliche Licht (Auerlicht), in die Zylinder, welche die beiden Lösungen, die zu untersuchende und die Vergleichsflüssigkeit, aufnehmen sollen. Senkrecht über jedem Zylinder befindet sich, in die Metallfassung eingelassen, ein unter einem Winkel von 45° nach außen geneigter Spiegel. Die aus beiden Flüssigkeiten kommenden Strahlen werden durch diese Spiegel auf ein mittleres Spiegelpaar reflektiert, zwei unter einem rechten Winkel gegeneinander gestellte Spiegel, welche die Lichtstrahlen schließlich nach oben in die Lupe E werfen. Das Gesichtsfeld der letzteren ist also in beiden Hälften durch Strahlen beleuchtet, welche durch die entsprechenden Flüssigkeitssäulen gegangen sind; der Rand der unter 90° zusammengesetzten, mittleren Spiegel erscheint als scharfe Trennungslinie zwischen beiden. Statt der zwei Paar Spiegel können auch in den Apparat zwei Reflexionsprismen D eingesetzt werden, an deren Wänden dann die zweimalige Reflexion stattfindet.

Die beiden Hälften des Gesichtsfeldes der Lupe müssen vor dem Einfüllen der Lösungen genau auf gleiche Helligkeit durch Verstellen des Spiegels oder nötigenfalls Verschieben des ganzen Instruments eingestellt werden. Hierauf füllt man die zu untersuchende und die aus einer abgewogenen Menge des färbenden Stoffs hergestellte Vergleichslösung, welche man am besten etwas schwächer konzentriert (gefärbt) bereitet, in beide



Kolorimeter nach Wolff.

Gang der Strahlen im Kolorimeter nach Wolff.

Die zu untersuchende farbige Lösung und die mit Hilfe einer genau abgewogenen Menge des betreffenden Stoffes hergestellte Vergleichslösung, welche etwas schwächer gefärbt sein soll, werden in die beiden, aus dem Gestell herauszunehmenden Zylinder bis zur gleichen Höhe eingefüllt. Schaut man nach Wiedereinsetzen der Zylinder durch die Lupe, so erscheinen die zwei Hälften des Gesichtsfeldes ungleich hell, worauf man die stärker gefärbte Lösung ablaufen läßt, bis beide Hälften gleiche Helligkeit besitzen. Das vor den Zylindern angebrachte Schutzblech dient zur Abhaltung falschen Lichtes.

Zylinder bis zum selben Teilstrich (etwa 100) ein. Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß beide ganz klar sein und wenigstens annähernd dieselbe Temperatur besitzen müssen. Die beiden Hälften des Gesichtsfeldes werden nun ungleich hell erscheinen. Man läßt die konzentriertere Lösung so lange ablaufen, bis wieder gleiche Helligkeit vorhanden ist. Mißt man jetzt die beiden Flüssigkeitshöhen, so läßt sich, da der Gehalt der Vergleichslösung an färbendem Stoff bekannt ist, der unbekannte Gehalt der anderen

Lösung nach der in der Einleitung entwickelten Formel in sehr einfacher Weise berechnen. Die Rechnung wird noch kürzer, wenn man die Analyse so durchführt, daß die Höhe der Vergleichslösung = 100 bleibt. 1)

Genauer noch, als durch einfaches Abzapfen der dunkleren Lösung, wird die Einstellung, wenn man nach F. G. Donnan an den Hahn oder einen statt seiner angebrachten Rohrstutzen einen Gummischlauch ansetzt, der andrerseits mit einem Trichter oder einem birnförmigen Glasgefäß verbunden ist. Man verstellt das letztere bei geöffnetem Zufluß so lange, bis im Gesichtsfeld Farbengleichheit vorhanden ist, schließt dann den über den Schlauch gezogenen Quetschhahn und liest ab (vgl. Fig. 573 u. 574).

Ein bei der Messung zu beobachtender Umstand ist der, daß, wie schon früher auseinandergesetzt wurde (S. 624), die Lichtabsorption bei konzentrierter Lösung in geringer Schichtdicke einerseits und bei verdünnter Lösung und großer Schichtdicke andrerseits nur angenähert gleich ist, der Farbenton mithin in beiden Fällen etwas verschieden sein kann. Außerdem absorbiert nicht bloß der gelöste farbige Stoff, sondern auch das Lösungsmittel selber, allerdings in geringem Grade, Licht. Infolgedessen wird, wenn die Höhenunterschiede beider Flüssigkeitssäulen sehr groß sind, eine Ungenauigkeit entstehen. Man vermeidet sie, indem man der Vergleichslösung eine solche Konzentration gibt, daß ihre Färbung derjenigen der zu untersuchenden Lösung schon ziemlich nahe kommt. Oder man verfährt nach G. und H. Krüß in der Weise, daß man nach dem Abzapfen der konzentrierteren Lösung sich die Flüssigkeitshöhe anmerkt, dann mit dem reinen Lösungsmittel wieder auf das ursprüngliche Volum verdünnt und zusieht, ob die Farbengleichheit in beiden Hälften des Gesichtsfeldes bestehen bleibt. Ist dies nicht der Fall, muß zu dem Ende noch etwas Flüssigkeit abgelassen werden, so ist die erstgewonnene Zahl demgemäß zu berichtigen. Mußte z. B. die Flüssigkeit zuerst vom Teilstrich 100 bis zum Teilstrich 20 abgezapft werden, damit Farbengleichheit auftrat, und war nach dem Wiederauffüllen auf 100 die Lösung nochmals bis zum Teilstrich 98 abzulassen, so war die erste Einstellung um 2% zu hoch und muß nach der Proportion 100:2 = 20:x, woraus x = 0.4, auf 19.6 festgesetzt werden.

Kolorimeter von F. G. Donnan (1896). Die scharfe Einstellung beider Hälften des Gesichtsfeldes auf gleiche Helligkeit wird durch die in der Mitte vorhandene Trennungslinie erschwert. Dies vermeidet der Apparat von Donnan (Fig. 573, 574). Hier sind über beiden, die zu vergleichenden Flüssigkeiten enthaltenden Zylindern zwei unter 45° geneigte Spiegel angebracht, welche nicht wie beim Wolffschen Kolorimeter gegeneinander geneigt sind, sondern parallel stehen. Beim vorderen Spiegel ist in der Mitte die Silberbelegung in Form einer Ellipse entfernt. Ein durch das seitlich am Instrumente angebrachte Beobachtungsrohr blickendes Auge empfängt durch denjenigen Teil des Spiegels, der noch die Belegung besitzt, Licht,

<sup>&#</sup>x27;) Preis des in dem optischen Institut von A. Krüß in Hamburg gebauten Apparates 100 M.

welches durch die erste Flüssigkeitssäule gegangen ist; durch den mittleren, durchsichtigen Teil des Spiegels erhält es dagegen Licht, welches



vom hinteren Spiegel kommt, mithin die zweite Flüssigkeitssäule durchsetzt hat. Es sieht also im Okular einen von Strahlen aus der zweiten Flüssigkeit erleuchteten Kreis, welcher sich von dem, durch die Strahlen aus der



Fig. 578.

Kolorimeter nach Donnan-Köhler.

Gang der Strahlen im Kolorimeter nach Donnan.

Die beiden Glaszylinder b und b' stehen auf einem Tischchen über zwei Löchern, durch welche Licht von den verstellbaren, aus Matt- oder Milchglas bestehenden Beleuchtungsspiegeln e fällt. Sie werden durch die federnden Bügel d festgehalten und können durch Drehen des Tischchens miteinander vertauscht werden. 1) Zu diesem Zwecke ist das Tischchen mit dem, um das Stativ drehbaren Mittelrohr fest verbunden, welches durch Drehen der Schraube a' gelöst oder festgemacht werden kann. Die Triebschraube a, welche auf eine Zahnstange wirkt, dieut dazu, das Tischchen mit den Zylindern beim Drehen zu senken und dann wieder in die optische Einrichtung bei g lichtdicht einzuschieben. Die Zylinder tragen am unteren Ende zwei Stutzen i und k, von denen der eine durch einen kurzen Gummischlauch mit Quetschhahn geschlossen. der audere durch einen längeren, einen Quetschhahn tragenden Gummischlauch mit dem Niveaugefäß l verbunden wird, das am Gestell m verschoben werden kann. Die Zylinder sind ferner von einer Schutzhülle umschlossen; an ihr können durch Drehen des Ringes c zwei einander gegenüberliegende, senkrechte Schlitze zur Deckung gebracht werden, wobei zugleich die bis 170 mm gehende Teilung auf den Zylindern sichtbar wird. In den oberen, mit einem Deckel verschlossenen Kasten sind hintereinander die beiden Spiegel f, f eingesetzt, welche mittelst Schrauben gestellt werden können und das durch die Zylinder gegangene Licht ins Beobachtungsrohr h reflektieren. Die Beschickung der beiden Zylinder geschieht wie beim Wolffschen Kolorimeter, das Ablassen der stärker gefärbten Lösung durch Senken des Niveaugefäßes l. Man stellt auf gleiche Helligkeit des Gesichtsfeldes ein, schließt den über den Gummischlauch gezogenen Quetschhahn und liest ab. Dann vertauscht man beide Zylinder durch Drehen des Tischchens, läßt den vorderen nochmals etwas ab, bis wieder Gleichheit des Gesichtsfeldes vorhanden ist, liest ab und nimmt das Mittel aus beiden Werten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dadurch ist es möglich, Beobachtungsfehler und Ungleichheiten der optischen Einrichtung auszuschalten.

ersten Flüssigkeit erleuchteten Grund abhebt. Beide Teile werden verschieden hell sein. Man läßt nun die dunklere Lösung ablaufen, bis beide Teile gleich hell erscheinen und die Grenze verschwindet. Da die aus dem hinteren Gefäße kommenden Lichtstrahlen infolge des längeren Weges und der Reflexion bei dem Durchgange durch den vorderen Spiegel einen Lichtverlust erleiden, so ist eine empirische Korrektion einzusetzen. Sind beide Gefäße zum Ablassen eingerichtet, so füllt man sie mit derselben Lösung bis zum Teilstrich 100 und zapft aus dem vorderen Zvlinder soviel ab, bis gleiche Helligkeit vorhanden ist. Die dann bleibende Flüssigkeitshöhe ist der Flüssigkeitshöhe 100 im hinteren Zylinder gleichzusetzen. Die Art der Berechnung ist die frühere. Bei dem abgebildeten Kolorimeter von Donnan1) mit vertauschbaren Zylindern, von denen nur einer abgelassen werden kann, füllt man den vorderen Zylinder b mit der Vergleichslösung, den hinteren Zylinder b' mit der zu untersuchenden, etwas dunkler gefärbten, konzentrierteren Lösung und läßt hierauf durch Senken des Niveaugefäßes letztere abfließen, bis das ganze Gesichtsfeld des Beobachtungsrohres gleichförmig hell ist. Da aber das Licht, das aus b' kommt. durch die Reflexion am vorderen Spiegel geschwächt wird, so erscheint das gesamte Gesichtsfeld bereits gleich hell, wenn die Flüssigkeit im hinteren Zylinder noch zu hoch steht. Man liest ab und vertauscht dann die beiden Zvlinder durch Drehen des Tischchens, auf dem sie stehen. Schaut man nun ins Beobachtungsrohr, so wird diejenige Fläche des Gesichtsfeldes, welche durch Licht aus dem jetzt vorderen, die Probeflüssigkeit enthaltenden Zylinder erleuchtet wird, dunkler erscheinen als der zentrale, durch Licht aus der hinteren Vergleichsflüssigkeit beleuchtete Teil. Man läßt die vordere Flüssigkeit abermals durch Senken des Niveaugefäßes ab, bis völlige Gleichheit des gesamten Gesichtsfeldes vorhanden ist. Da aber jetzt der durch die hinten stehende Vergleichsflüssigkeit gegangene Lichtstrahl geschwächt ist, so wird man aus dem vorderen Zylinder zu viel Flüssigkeit ablassen müssen, damit gleiche Helligkeit beider Teile des Gesichtsfeldes vorhanden ist. Man liest wieder ab und legt das Mittel aus beiden Ablesungen der Rechnung zugrunde.

Tauchkolorimeter mit Lummer-Brodhunschem Würfel von Fritz Köhler (Fig. 575 und 576). Bei diesem Kolorimeter, bei dem die Verwendung des Lummer-Brodhunschen Würfels für die Einstellung auf gleiche Helligkeit eine andere Anordnung der einzelnen Teile erfordert, befindet sich die zu untersuchende Flüssigkeit im Troge f, während für die Vergleichsflüssigkeit das Duboscqsche Prinzip der Tauchröhre gewählt wurde. In das Gefäß e taucht eine Röhre d ein, welche unten durch eine planparallele Glasplatte verschlossen ist und mittelst einer, auf eine Zahnstange wirkenden Triebschraube längs einer Teilung gehoben oder gesenkt werden kann. Gefäß und Tauchröhre werden mit der Vergleichsflüssigkeit gefüllt.

<sup>&#</sup>x27;) Preis des in der beschriebenen Form vom Universitätsmechaniker Fritz Köhler in Leipzig gebauten Apparates (D. R.-G.-M.) 145 M., des Stativs 15 M.

deren Höhe durch Emporschieben der Tauchröhre bis auf 60 mm Schichtdicke zu verändern ist. Das von dem Milchglasprisma a am Fuße des
Apparates reflektierte Tages- oder Lampenlicht wird einerseits durch die
Vergleichsflüssigkeit, andrerseits mittelst des Reflexionsprismas g durch die
zu untersuchende Flüssigkeit geleitet. Beide Strahlenbündel fallen auf verschiedene Seiten des Lummer-Brodhunschen Würfels c. Dieser Würfel besteht aus zwei rechtwinkeligen Glasprismen, deren Hypotenusenflächen nur



im zentralen Teil durch Kanadabalsam verkittet, rings um diese herum aber durch eine dünne Luftschicht getrennt sind. Gelangt nun das von f



Fig. 576.

Fig. 575.

Tauchkolorimeter mit Lummer-Brodhunschem
Würfel von Fritz Köhler.

Strahlengang in dem nebenstehenden Tauchkolorimeter.

Die Vergleichsflüssigkeit befindet sich in dem Gefäße e und Zylinder d; ihre Höhe kann durch Verschieben des letzteren mittelst einer Triebschraube, welche in eine Zahnstange eingreift, verändert und auf dem am Stativ angebrachten Maßstabe abgelesen werden. Die zu untersuchende Lösung wird in den Trog f gefüllt. Der Spiegel a wirft das Licht unmittelbar in die Flüssigkeit in c, d und mittelst des Reflexionsprismas g in den Trog. Im Fernrohr b erscheint dann der mittlere Teil des Gesichtsfeldes durch Strahlen erleuchtet, die vom Troge f kommen, die Umgebung durch Strahlen, welche die Vergleichsflüssigkeit in c, d durchlaufen haben. Durch Veränderung der Höhe letzterer stellt man dann auf gleiche Helligkeit des Gesichtsfeldes ein.

kommende Strahlenbündel, welches das obere Prisma durchstrahlt, an die Grenzschicht beider Prismen, so geht derjenige Teil, der auf die zentrale Balsamschicht trifft, geradlinig durch diese hindurch und gelangt im mittleren Teil des Gesichtsfeldes der Lupe b zur Beobachtung, während die Strahlen, welche den aus Luft bestehenden Teil der Grenzschicht treffen, nach oben reflektiert und vernichtet werden. In ähnlicher Weise wird von dem aus d kommenden und durch die untere Fläche des Würfels eintretenden Strahlenbündel der die zentrale Balsamschicht treffende Teil geradlinig nach oben weitergehen und vernichtet werden, während der auf die umgebende Luft-

schicht fallende Anteil nach der Seite reflektiert wird und so in das Beobachtungsrohr gelangt. Das Gesichtsfeld des letzteren zeigt mithin ein
zentrales Feld, dessen Licht die zu untersuchende Flüssigkeit durchlaufen
hat, umgeben von einem Feld, dessen Licht aus der Vergleichsflüssigkeit
kommt. Man stellt durch Verschieben der Tauchröhre auf gleiche Helligkeit
beider Felder, d. h. auf Verschwinden der Grenzlinie zwischen beiden, ein
und liest die Höhe der Vergleichsflüssigkeit an dem Maßstabe, längs dessen
der den Tauchzylinder tragende Halter bewegt wird, ab. Die Schichtdicke
der untersuchten Flüssigkeit erhält man durch Messen der inneren Länge
des Trogs. Die Berechnung ist die bekannte.<sup>1</sup>)

Die Genauigkeit der auf kolorimetrischem Wege erhaltenen Ergebnisse ist verschieden je nach der Farbe und Lichtdurchlässigkeit der zu untersuchenden Lösungen. Auch das Auge des Beobachters spielt dabei eine Rolle; es darf nicht durch zu lange fortgesetzte Beobachtungen ermüdet sein und nicht durch anderweitiges Licht beeinflußt werden, weshalb man dieses, auch das Licht der Beobachtungslampe, möglichst fernhalten muß.

Ein weiteres Mittel, die Empfindlichkeit der Einstellung und damit die Schärfe der Ergebnisse zu erhöhen, besteht darin, daß man vor dem Auge ein passend gefärbtes Strahlenfilter, eine Glasplatte oder eine Platte aus Gelatine, einschaltet, welches mit der Farbe der Flüssigkeit eine geeigsnete Mischfarbe gibt; es treten dann bei ungleicher Helligkeit auch Farbenunterschiede in beiden Hälften des Gesichtsfeldes auf, welche vom Auge leichter wahrgenommen werden, als bloße Helligkeitsunterschiede. Hat man z. B. bei einer blauen Flüssigkeit einen gelben Schirm eingeschaltet, so daß ein neutrales Grün entsteht, so wird, wenn die blaue Flüssigkeit zu niedrig wird, der Farbenton mehr gelbgrün, wenn sie zu hoch ist, mehr blaugrün erscheinen<sup>2</sup>) u. dgl. m.

In besonderen Fällen, wo die Herstellung einer Vergleichslösung mit Schwierigkeiten verbunden ist, kann man sich auch in der Weise helfen,

¹) Preis des von Fritz Köhler in Leipzig gebauten Apparates 175 M., der Auerlampe 20 M.

<sup>2)</sup> Für die Herstellung dieser farbigen Gelatineschirme geben W. Ostwald und R. Luther in ihrem "Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physiko-chemischer Messungen" (2. Aufl., Leipzig 1902, S. 248) folgende Vorschrift: Man läßt farblose Gelatine einige Stunden in kaltem Wasser quellen, gießt das überschüssige Wasser ab, schmilzt im Wasserbade und setzt einen wasserlöslichen Farbstoff zu, der für die betreffende, kolorimetrisch zu untersuchende Flüssigkeit sich besonders eignet. Dann werden Spiegelglasplatten mit einer Lösung von Wachs in Äther abgerieben, wagrecht hingelegt und mit der gefärbten Gelatine, der man vorteilhaft etwas Glyzerin zusetzt, 1—2 mm hoch bedeckt. Nach dem Trocknen, das mehrere Tage dauern kann, werden die Platten von der Unterlage abgezogen und auf kleine Rahmen von Pappe oder Zinkblech gespannt, die man auf das Okular des Kolorimeters legt. Oder man überzieht kleine Glasplatten mit einem Kollodiumhäutchen, das mit dem in Alkohol gelösten Farbstoff gefärbt ist, natürlich aber auf der Glasplatte sitzen bleiben muß.

daß man an Stelle der letzteren eine Anzahl aufeinander zu legender, schwach in der betreffenden Farbe angefärbter Glasscheiben anwendet. welche man vorher numeriert, und, indem man sie nach und nach aufeinanderlegt, durch Vergleich mit Lösungen von bekanntem Gehalte eicht. Auf einem ähnlichen Prinzip beruht das Hämometer von E. v. Fleischl zur quantitativen Bestimmung des Oxyhämoglobins (1885); hierbei wird unter dem einen Flüssigkeitsbehälter, der mit destilliertem Wasser gefüllt ist, ein langer Keil aus Rubinglas verschoben, bis die Färbung mit derjenigen des verdünnten Blutes, das sich im anderen Flüssigkeitsbehälter befindet, übereinstimmt und der Gehalt an Oxyhämoglobin an einer Skala unmittelbar abgelesen. Die Zuverlässigkeit der auf beiderlei Art erhaltenen Ergebnisse wird selbstverständlich davon abhängen, daß das verwandte Glas bei einer bestimmten Dicke und die Lösung des zu bestimmenden Stoffes bei einer bestimmten Konzentration einander in dem Farbenton völlig gleich sind, was indessen niemals genau zutreffen wird.

Das Polarisationskolorimeter von G. und H.  $Kr\ddot{u}\beta$ . Auf einem ganz anderen Grundgedanken, wie die bisherigen Instrumente, wo auf gleiche Helligkeit durch Änderung der Flüssigkeitshöhen eingestellt wurde, beruht das  $Kr\ddot{u}\beta$ sche Kolorimeter, welches bei ungeänderten Flüssigkeitshöhen den Unterschied in der Helligkeit beider Flüssigkeiten auf polarimetrischem Wege ausgleicht.

Das Instrument (Fig. 577 und 578) sieht äußerlich dem Wolffschen Kolorimeter sehr ähnlich und zeigt auch die beiden graduierten Zylinder A und B mit einem Hahn in der Nähe des Bodens. Beide stehen auf einem Tischchen über zwei Löchern, durch die von unten her das von einer matten Glasscheibe C reflektierte Licht fällt. Ein Spiegel aus gewöhnlichem Glase darf nicht angewandt werden, weil durch die Spiegelung bereits Polarisation eintreten würde. Die weitere Aufgabe besteht nun darin, das durch die beiden gleich hohen Flüssigkeitssäulen hindurchstrahlende Licht in polarisiertes zu verwandeln, in einem Fall den ordentlichen, im anderen Fall den außerordentlichen polarisierten Strahl abzublenden, die beiden übrig bleibenden, entgegengesetzt polarisierten Strahlen nebeneinander zu bringen und der Analyse durch ein Nicolsches Prisma zu unterwerfen.

Dieses Ziel wird in folgender Weise erreicht. Über der einen Flüssigkeitssäule in A befindet sich ein würfelförmiges Prisma D nach Glan, ein nach dem bekannten Prinzipe des Nicolschen Prismas angefertigtes Kalkspatprisma, bei dem aus praktischen Gründen die diagonalen Trennungsflächen cd nicht, wie beim Nicolschen Prisma, durch eine Schicht von Kanadabalsam, sondern durch eine dünne Luftschicht getrennt sind. In dieses Prisma tritt durch eine darunter befindliche Blende n von dem Lichte, das aus der Flüssigkeit in A kommt, bloß ein schmales Lichtbündel ein und wird im Prisma in zwei senkrecht zueinander schwingende, polarisierte Strahlen, einen ordentlichen und einen außerordentlichen Strahl, zerlegt. Von ihnen wird der ordentliche Strahl an der Trennungsschicht beider Prismenhälften



Die Beschickung des Apparates mit der zu untersuchenden Lösung und der etwas schwächeren Vergleichslösung ist dieselbe wie beim Wolffschen Kolorimeter. Hingegen ist die optische Einrichtung so getroffen, daß die durch beide Flüssigkeitssäulen hindurchgehenden Strahlen, wie im Texte ausführlich erläutert ist, in polarisiertes Licht von entgegengesetzter Schwingungsrichtung verwandelt werden, welche nebeneinander ins Beobachtungsrohr gelangen. Beide Gesichtshälften des letzteren erscheinen verschieden hell. Durch Drehen des Nicolschen Prismas N werden sie auf gleiche Helligkeit gebracht.

total reflektiert, so daß nur der außerordentliche Strahl  $\alpha$  das Prisma geradlinig durchsetzt und nach oben ins Beobachtungsrohr weitergeht. Über der zweiten Flüssigkeitssäule in B ist ein halbes rechtwinkliges Kalkspatprisma E von gleichem Winkel, ein sogenanntes Dovesches Prisma, angebracht, dessen Hypotenusenfläche fe der diagonalen Trennungsfläche des Glanschen Prismas parallel liegt. Von den aus der Flüssigkeit B kommenden Strahlen wird auch hier durch eine Blende m ein schmales Bündel herausgeschnitten, das im Doveschen Prisma ebenfalls in einen ordentlichen und außerordentlichen Strahl zerlegt wird. Der letztere geht senkrecht nach oben durch und wird absorbiert; der ordentliche Strahl  $\beta$  hingegen wird an der Hypotenusenfläche derartig reflektiert, daß er in das daneben befindliche Glansche Prisma ein-

dringt und in diesem an der diagonalen Trennungsfläche cd nach oben reflektiert wird. In der über dem letzteren Prisma befindlichen Beobachtungsröhre läuft also ein außerordentlicher Strahl a von dem Licht, das die erste Flüssigkeitssäule A durchstrahlt hat, und ein ordentlicher Strahl \beta von dem Licht, das durch die zweite Flüssigkeitssäule B gegangen ist, nebeneinander, so daß das Gesichtsfeld des Okulars in seinen beiden Teilen von zwei entgegengesetzt schwingenden Strahlen beleuchtet ist. Schaltet man nun in den Gang der beiden ein um seine Achse drehbares Nicolsches Prisma N ein, dessen Drehung an einem Teilkreis abgelesen werden kann, so wird bei einer bestimmten Stellung des letzteren der ordentliche Strahl \u03b3 verlöschen, d. h. bei jener Stellung, wo sich die Schwingungsebenen des Strahls und des Prismas kreuzen, bei einer um 90° davon verschiedenen Stellung aus demselben Grund der außerordentliche Strahl a. Zwischen beiden muß es eine Stellung des Nicols geben, bei der beide Hälften des Gesichtsfeldes gleich hell erscheinen. Ist der dazu nötige Drehungswinkel des Nicolschen Prismas  $= \alpha$ , so gilt

$$\frac{c}{c'} = K \cdot tg^2 \alpha$$

worin c die gesuchte Konzentration, c' die bekannte Konzentration der Vergleichslösung und K eine Konstante vorstellt, welche durch Absorption und Reflexion des Lichts in den optischen Mitteln des Instrumentes entsteht; denn es ist klar, daß der eine Strahl infolge der zweimaligen Reflexion in den Prismen einen größeren Lichtverlust erleiden muß, als der andere, welcher durch das Glansche Prisma geraden Weges durchgeht. Man bestimmt diese Absorptionskonstante, indem man in beide Zylinder dieselbe Lösung bis zu gleicher Höhe h einfüllt, das Nicolsche Prisma auf die Mittelstellung von  $45^{\circ}$  einstellt, wobei gleiche Helligkeit in beiden Strahlen des Gesichtsfeldes eintreten müßte, wenn beide optisch gleiche Intensität besäßen, und nun aus dem einen Zylinder Flüssigkeit abzapft, bis diese Gleichheit tatsächlich vorhanden ist. Sind dann die beiden Flüssigkeitshöhen h und h', so gilt K = h/h'.

Polarisationskolorimeter mit Quarzplatte von G. und H. Krüß. Dieses Instrument, welches wieder mit verschiedenen Flüssigkeitshöhen arbeitet, unterscheidet sich von dem im vorhergehenden besprochenen Polarisationskolorimeter dadurch, daß unterhalb des Nicolschen Prismas in den Gang der beiden Strahlen eine Quarzplatte, ähnlich der Soleilschen Doppelplatte in den älteren Polarimetern, eingeschaltet ist. Sie besteht zur Hälfte aus rechts-, zur Hälfte aus linksdrehendem Bergkristall¹); beide drehen die Schwingungsebene eines polarisierten Lichtstrahls um denselben Betrag, aber in entgegengesetzter Richtung, und zwar seine einzelnen Bestandteile in verschiedenem Maße. Das Gesichtsfeld erscheint deswegen bei keiner Stellung des analysierenden Nicols vollständig dunkel, sondern stets farbig, indem die einzelnen Farben der Reihe nach ausgelöscht werden

<sup>1)</sup> Vgl. S. 503.

und die übrigbleibenden sich zur Komplementärfarbe ergänzen. Je nach der Dicke, die man der Platte gibt, kann man es erreichen, daß in ihr eine bestimmte Farbe um 90° je nach rechts und links gedreht wird, so daß dann beide Hälften der Platte bei den Hauptstellungen des analysierenden Nicolschen Prismas die gleiche Farbe zeigen. In dieser Platte, welche wie die Solcilsche Platte eine Dicke von 3·75 mm hat, wird ein bestimmtes Gelb um 90° gedreht.

Schaltet man nun eine solche Platte in das nicht gefüllte Polarisationskolorimeter ein, so daß ihre Fuge den ordentlichen  $(\alpha)$  und außerordentlichen  $(\beta)$  Strahl halbiert, der Strahl  $\alpha$  sowohl wie Strahl  $\beta$  also zur Hälfte durch die rechts-, zur Hälfte durch die linksdrehende Quarzplatte geht, so zeigt das Gesichtsfeld des Beobachtungsrohres vier Felder statt zweier, von denen bei einer bestimmten Stellung des *Nicol*schen Prismas je zwei kreuzweis stehende Felder dieselbe Helligkeit und dieselbe Farbe besitzen. <sup>1</sup>) Bei Anwendung von weißem Lichte und der obigen

¹) Die Wirkungsweise der optischen Einrichtung des Polarisationskolorimeters ergibt sich aus folgender Betrachtung. Vor Einsetzen der Quarzplatte erfolgen die Schwingungen der beiden polarisierten Strahlen  $\alpha$  und  $\beta$  in getrennten Feldern, etwa rechts und links von CD (Fig. 579) in zwei senkrecht aufeinander stehenden Richtungen, etwa der Richtung OA und CD. Schiebt man dann die Doppelquarzplatte ein, so daß ihre Fuge z. B. parallel zur Schwingungsebene des Strahles  $\alpha$ , also in AOB liegt, so

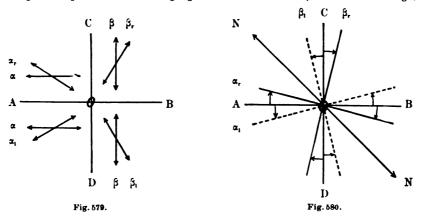

Drehung der beiden entgegengesetzt polarisierten Strahlen  $\alpha$  und  $\beta$  in der rechtsdrehenden oberen Hälfte und der linksdrehenden unteren Hälfte der Doppelquarzplatte, die beide in der Fuge AOB zusammenstoßen.

muß sowohl das Strahlenbündel  $\alpha$  wie das Strahlenbündel  $\beta$  zur Hälfte durch den rechtszur Hälfte durch den linksdrehenden Teil der Platte hindurchgehen. Das Gesichtsfeld besteht jetzt aus vier Feldern, deren jedes von Strahlen anderer Schwingungsrichtung durchsetzt wird. Die Schwingungsrichtung der einen Hälfte des Strahlenbündels  $\alpha$  wird nämlich von der Fuge weg im Sinne des Uhrzeigers nach rechts  $(\alpha_i)$ , die andere Hälfte nach links  $(\alpha_i)$  gedreht, so daß Strahlen gleicher Farbe von  $\alpha_i$  und  $\alpha_i$  symmetrisch zur Fuge ihre Schwingungen ausführen. Ganz ebenso zerfällt das Strahlenbündel  $\beta$  in zwei Teile; denkt man sich auf der der Plattenfuge parallel laufenden Linie OB ein Lot parallel zu CD errichtet, so entspricht jedem Strahl des von diesem Lote aus nach Quarzdicke erscheint das eine Paar in gleicher blauer, das andere Paar in gleicher gelber Farbe.

Beim Gebrauch des Instrumentes bringt man erst, ohne die Zylinder zu füllen, das Nicolsche Prisma in die eben besprochene Lage, so daß die Färbung der diametral gegenüberliegenden Flächen gleich wird. Füllt man nun die beiden Zylinder des Instrumentes mit den beiden verschieden stark gefärbten Lösungen, der zu untersuchenden Lösung und der Vergleichslösung, so ändert sich infolge der verschieden starken Absorption des Lichtes nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Färbung der kreuzweis stehenden Felder in verschiedener Weise. Diese Färbungen sind ganz andere, wie diejenigen der zu untersuchenden Lösung. Denn sie hängen ab von dem Absorptionsspektrum, d. h. der Farbe der Strahlen, die von der Flüssigkeit hindurchgelassen werden; diese erfahren weiter in der Quarzplatte eine Drehung und werden vom Nicolschen Prisma je nach ihrer Schwingungsrichtung teilweise durchgelassen, teilweise ausgelöscht.

Läßt man jetzt die dunkler gefärbte Lösung ablaufen, so tritt, wenn die

rechts gedrehten Bündels  $\beta$ , ein gleichfarbiger, ebensoweit von diesem Lote nach links gedrehter Strahl  $\beta_1$  des Bündels  $\beta$ . Die vier Quadranten werden also von den Strahlen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  durchsetzt, und zwar die beiden Felder, welche der rechtsdrehenden Seite der Quarzplatte entsprechen, von den Strahlen  $\alpha$ , und  $\beta$ , die beiden, welche der linksdrehenden Hälfte der Quarzplatte entsprechen, von den Strahlen  $\alpha$  und  $\beta_1$ . Da ferner sowohl die von  $\alpha$ , und  $\alpha_1$ , als die von  $\beta$ , und  $\beta_1$  durchsetzten Felder zusammenstoßen müssen, so folgt daraus, daß  $\alpha_1$  und  $\beta$ , und andrerseits  $\alpha$ , und  $\beta_1$  durch einander diametral gegenüberliegende Felder hindurchgehen, wie dies Fig. 579 andeutet.

Betrachtet man nun diese Felder durch ein analysierendes Nicolsches Prisma, so werden sie im allgemeinen verschieden gefärbt erscheinen, weil die Schwingungsrichtungen der sie durchsetzenden, einander entsprechenden Strahlen mit der im Nicol festgelegten Schwingungsebene verschiedene Winkel einschließen, mithin in ihnen jeweils verschiedene Strahlen ausgelöscht werden und die übrig bleibenden sich zu einer anderen Mischfarbe vereinigen. Sollen nun der oben gestellten Forderung gemäß zwei kreuzweise gegenüberliegende Felder gleichgefärbt erscheinen, so muß die im Nicolschen Prisma festgelegte Schwingungsebene gleiche Winkel mit den Schwingungsrichtungen in den entsprechenden Feldern bilden. Um nun die Winkel, welche die Schwingungsrichtungen der vier Strahlen  $\alpha_r$ ,  $\beta_r$ ,  $\alpha_l$ ,  $\beta_l$  in den vier Quadranten einschließen, leichter zu erkennen, trage man die Strahlen als Gerade durch O ein. Man lege (Fig. 580) durch O zwei Linien, welche symmetrisch und unter gleichen Winkeln gegen AB geneigt sind und die Schwingungsrichtungen von a, und a für eine bestimmte Farbe des Bündels a vorstellen; ferner lege man zwei Gerade durch O, welche symmetrisch zu CD und gegen diese unter den gleichen Winkeln geneigt sind, wie die vorigen gegen AB und die Schwingungsrichtungen β, und β, für gleichfarbige Strahlen des Bündels ß versinnlichen. Dann sieht man unmittelbar, daß die im Nicolschen Prisma festgelegte Schwingungsebene NN gleiche Winkel mit den Strahlen  $\alpha_r$  und  $\beta_1$  einerseits, und a und β, andrerseits einschließt, wenn sie die Winkel AOC oder BOC halbiert, also um  $45^{\circ}$  gegen AB und CD geneigt ist. Dasselbe gilt für alle anderen Strahlen. Dreht man also die im Nicolschen Prisma festgelegte Schwingungsebene in diese Richtung, so müssen tatsächlich zwei einander diametral gegenüberliegende Felder unter sich gleichgefärbt erscheinen, weil in diesem Falle gleiche Strahlen in beiden zur Auslöschung kommen. Die Färbung von α, und β, ist dabei eine andere als diejenige von α, und β, weil hier der Winkel der Strahlen mit der im Nicolschen Prisma festen Schwingungsebene ein anderer ist.

Konzentration in den zwei verschieden hohen Flüssigkeitsschichten gleich geworden ist, in den beiden kreuzweis gestellten Feldern nicht bloß gleiche Helligkeit, sondern auch dieselbe, natürlich von Fall zu Fall wechselnde Farbe auf.<sup>1</sup>)

Während bei dem früher beschriebenen Kolorimeter von Wolff nur bei gleicher Helligkeit beobachtet wird, erfolgt hier die Einstellung außerdem auf dieselbe Farbe; dadurch aber können noch Konzentrationsunterschiede leicht erkannt und gemessen werden, welche bei jenem kaum bemerkbar sind. 1) Das Polarisationskolorimeter ermöglicht mithin eine viel schärfere Bestimmung von Konzentrationen als das Kolorimeter von Wolff. Die Berechnung ist die gleiche.

Beispiel: Die kolorimetrische Bestimmung einer Lösung von Nickelsulfat wurde in folgender Weise ausgeführt. Während die Vergleichslösung, welche im Kubikzentimeter 0.025 g Salz enthielt, in einem Zylinder auf dem Teilstrich 100 stehen blieb, mußte die zu untersuchende Lösung im anderen Zylinder auf den Teilstrich 50·1 abgelassen werden, damit in je zwei kreuzweis gelegenen Feldern die gleiche Farbe (Fleischrot und Violettrot) und Helligkeit auftrat. Ist c die Konzentration der Vergleichslösung, h ihre Höhe und andrerseits c' die Konzentration und h' die Höhe der zu prüfenden Lösung, so gilt (S.643)  $c'=c\cdot\frac{h}{h'}=0.025\cdot\frac{100}{50\cdot1}=0.0499.$ 

 $1\ cm^3$ der untersuchten Lösung enthielt also nach der Analyse 0·0499 g Nickelsulfat, in Wirklichkeit 0·0500 g.

<sup>1)</sup> Preis des Apparats, welcher von der Firma A. Krüß in Hamburg gebaut wird, 190 M.

## Kalorimetrische Verbrennung.

Von P. Hári und St. Weiser.

### A. Allgemeines.

(P. Hári.)

Der Energieumsatz im Tierkörper besteht hauptsächlich in der Umwandlung der chemischen Energie der Nährstoffe. Er kann auf zweierlei Weise festgestellt werden: durch direkte Kalorimetrie, die einen komplizierten Apparat und umständliche Technik zur Voraussetzung hat, und in Verbindung mit Stoffwechselversuchen durch die weit einfachere indirekte Kalorimetrie. Bei letzterer wird die Menge der chemischen Energie in den Einnahmen mit derjenigen in den Ausgaben verglichen: der Unterschied entspricht der im Organismus verwerteten chemischen Energie. Ist außerdem der Kohlenstoff- und Stickstoffumsatz bekannt, so läßt sich weiterhin berechnen, welcher Anteil der verwerteten Energie in Wärme oder in mechanische Arbeit umgewandelt wurde, und welcher Anteil eventuell als chemische Energie, in Form von organischen Verbindungen (Eiweiß, Fett, Kohlehydrate) zum Ansatz gebracht wurde.

Die Menge der chemischen Energie in den Einnahmen und Ausgaben läßt sich seit der Vervollkommnung der Methoden auch ohne besonders komplizierte Vorkehrungen oder schwierige Berechnungen mit einer großen, für biochemische Untersuchungen hinreichenden Exaktheit durchführen. Und zwar beruht das Prinzip der Bestimmung auf der Tatsache, daß die chemische Energie am leichtesten und vollständigsten in Wärme umgewandelt werden kann, so daß bei vollständiger Verbrennung die entstandene Wärme als sicheres und genaues Maß der vorhanden gewesenen chemischen Energie gilt. Es kommt vor allem darauf an, die Verbrennung möglichst vollständig unter solchen Versuchsbedingungen auszuführen, daß die entstandene Wärmemenge genau gemessen werden kann.

Abgesehen von einer Reihe von Verbrennungsmethoden, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, kommt heute wohl nur noch die Methode von Berthelot in Betracht. Wir beschränken uns im folgenden ausschließlich auf die Beschreibung dieser Methode, was um so mehr berechtigt ist, als zu biologischen Zwecken eine andere kaum angewendet wird.

#### I. Das Prinzip der kalorimetrischen Verbrennung nach Berthelot.

Das Prinzip ist das folgende: Die in eine geeignete Form gebrachte Substanz wird in einer mit komprimiertem Sauerstoff gefüllten Bombe durch eine entsprechende Vorrichtung (Kurzschließen eines elektrischen Stromes) angezündet und zum fast momentanen Verbrennen gebracht. Durch die entstandene Wärme wird die Bombe sowie auch das Wasser, in dem sich die Bombe im Kalorimetergefäß befindet, erwärmt.

Kennt man die Wärmemenge, die notwendig ist, um die Temperatur der Bombe im Kalorimetergefäß um 1° zu erhöhen ("Wasserwert der Bombe"), und ist die Menge des Wassers im Kalorimetergefäß bekannt, so läßt sich — bei entsprechender Berücksichtigung der Umgebungstemperatur — die Menge der bei der Verbrennung entstandenen Wärme berechnen.

# II. Die zur kalorimetrischen Verbrennung nötigen Einrichtungen und Apparate. 1)

- 1. Der Kalorimeterraum. Die kalorimetrischen Verbrennungen werden am zweckmäßigsten in einem Zimmer ausgeführt, das keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und soweit als möglich auf einer ständigen Temperatur von ca. 20°C erhalten werden kann. Keinesfalls darf das Kalorimeter von Sonnenstrahlen, von strahlender Ofenwärme oder von kalter Straßenluft direkt getroffen werden. Auch soll der Kalorimeterraum zu gar keinem anderen Zwecke verwendet werden.
  - 2. Das Kalorimeter (Fig. 581) hat folgende Bestandteile:
- a) Den Behälter. Dieser ist nach Art eines großen, unten verschlossenen Hohlzvlinders gebaut, ist ca. 46 cm hoch, hat eine lichte Weite von 25 cm und eine Wanddicke von 15 cm. Diese Wand trägt außen eine Schutzhülle A aus dickem Filz und besteht eigentlich aus zwei ineinander geschachtelten Hohlzvlindern. Durch aus Kupferblech angefertigte Scheidewände werden zwei Hohlräume von ringförmigem Querschnitt voneinander getrennt, deren äußerer, B, mit Wasser, der innere, C, mit Luft angefüllt ist. Der Wasserraum B ist oben durch zwei kleine, kreisrunde Öffnungen zugänglich, die zur Aufnahme von Thermometern dienen; D ist eine kreuzförmige Unterlage aus einem Wärmeisolator (z. B. Vulcan-Fiber) und hat eine entsprechende Vertiefung zur Aufnahme des Kalorimetergefäßes P; durch die Unterlage D soll dieses auch nach unten durch eine Luftschicht isoliert sein. Zum oberen Abschluß des Hohlraumes dient ein kreisrunder, in zwei Hälften geschnittener Deckel aus einem Wärmeisolator; beide Hälften tragen an den einander zugekehrten Rändern je drei Ausschnitte, die. wenn der Deckel

¹) In der nun folgenden Beschreibung halten wir uns genau an die von uns im pathologischen Institut der Universität sowie in der tierphysiologischen Versuchsstation benutzten Apparate, die teils von Hugershoff in Leipzig und von Peters in Berlin bezogen wurden, teils nach Angabe des Herrn Prof. Tangl vom Mechaniker Junkuntz in Budapest gebaut wurden. Letztere weisen manche Verbesserung auf.



aufgesetzt wird, Löcher zum Durchtritt von Thermometer, Rührerstange und Stromgabel bilden.

b) E ist ein Gerüst, das auf dem Behälter aufgebaut ist, und ein Triebwerk F trägt, das von einem ca.  $^1/_{10}$ -pferdekräftigen Motor angetrieben, die Rührvorrichtung bedient.

I ist der Rührer, der beim Gebrauche mittelst einer Schraube bei H befestigt wird. Er hat vielfach durchbohrte Blätter, eigentlich kreisförmig über die Kante gebogene Streifen, deren jeder einzelne aber keinen vollen Kreis umschließt, sondern vorne eine Lücke für das senkrecht hängende Thermometer frei läßt.

c) Am Gerüst E ist auch die Vorrichtung zum Fixieren und Ablesen des Thermometers angebracht; K ist ein Rahmen, der flügelartig um eine senkrechte Achse beweglich ist und am freien Rand eine Lupe trägt. Diese ist ihrerseits auf Zahnstangen horizontal und vertikal verschieblich, um jede Annäherung an den zu beobachtenden Quecksilberfaden des Thermometers zu gestatten und den aus der Parallaxe hervorgehenden Fehler zu vermeiden.

R ist eine Klammer am beweglichen Arm L und dient zum Aufhängen des Thermometers; eine Glühlampe kleinster Dimension, die oberhalb der Lupe befestigt ist, wirft bei niedergedrücktem Taster N einen schmalen Lichtkegel auf den Quecksilberfaden.

- d) P ist das Kalorimetergefäß, das zur Aufnahme des Kalorimeterwassers dient; es ist ein 27 cm hoher, dünnwandiger Nickelzylinder von 15 cm lichter Weite und einem Gewicht von ca. 700 g. In der Mitte seines Bodens ist ein ca. 2 cm hoher Metallring S angelötet, der zur Aufnahme der Bombe dient; zwei innerhalb des Ringes kreuzförmig angebrachte niedere Leisten verhindern, daß die Bombe dem Boden des Gefäßes direkt aufliegt.
- e) Vorrichtung zur Stromzuführung. M ist eine Gabel, gebildet durch zwei dicke Kupferdrähte, die, voneinander isoliert, durch einen doppelt durchbohrten Ebonitstab treten; sie sind oben durch zwei zuführende Kabel mit der Stromquelle verbunden und enden unten, winkelig abgebogen, in je einen Hohlstift, so daß die Gabel bequem über die herausragenden Pole der Bombe (siehe weiter unten) geschoben werden kann.

Der elektrische Strom wird einer beliebigen Batterie oder der Straßenleitung entnommen. Im letzteren Falle ist es zweckmäßig, entweder einen entsprechenden Lampenwiderstand oder folgende von  $Durig^{\pm}$ ) vorgeschlagene Einrichtung zu benutzen: Je nachdem die Stromspannung der Straßenleitung 110 resp. 220 Volt beträgt, werden 25 resp. 50 m 0°8 mm starken Nickelindrahtes spiralig aufgewunden und an einem Holzrahmen zwischen zwei Klemmschrauben befestigt. Die Zündungsleitung zweigt mit dem einen Pol direkt von der einen Klemmschraube ab. den zweiten Pol klemmt man in solchem Abstand von dieser an dem Widerstandsdraht ein. daß beim Einschalten des Hauptstromes der Zünddraht in der Zünder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Durig, Kleine Mitteilungen zur biochemischen Versuchsmethodik. Biochemische Zeitschr. Bd. IV. S. 65-77 (1907).

leitung eben plötzlich durchbrennt. (Über Zünddraht siehe weiter unten unter Nr. 4.) Die Stromschließung erfolgt durch Niederdrücken des Tasters O.

Eine Abzweigung der Leitung führt zur kleinen, oberhalb der Lupe befindlichen Glühlampe; der Schließung dieses Stromzweiges dient der Taster N.

3. Thermometer. Es werden in ½/100-Grade geteilte, genau geeichte Thermometer verwendet; am besten ist es, sich der *Beckmann*schen Thermometer mit einem Skalenbereich von ca. 5°C zu bedienen und die Eichung durch die Physikalisch-technische Reichsanstalt (Charlottenburg bei Berlin) besorgen zu lassen.

Jäger und Steinwehr<sup>1</sup>) bedienen sich zur genauen Bestimmung des Temperaturganges in der Vor- und Nachperiode (siehe weiter unten) sogenannter Platinthermometer.

4. Die kalorimetrische Bombe (Fig. 582) hat einen Fassungsraum von ca. 230 cm³ und ein Gewicht von ca. 25 kg. (Die Firma Hugershoff in Leipzig konstruiert auch kleinere Bomben von einem Gewichte von 1 kg und einem Fassungsraum von 60 cm³; zu dieser Bombe gehört auch ein entsprechend kleineres Kalorimetergefäß.) Die Bombe ist aus Gußstahl gedreht und entweder an der inneren Oberfläche mit einer aus Email bestehenden Schutzschichte überzogen oder aber mit einem Einsatz aus Platin oder aus Kupfer versehen und im letzteren Falle an der inneren Oberfläche vergoldet. Die Bestandteile der Bombe sind die folgenden: A ist der Tiegel oder Rezipient mit der schützenden Schichte B; C ist der Bronzedeckel, der an der unteren Fläche mit dem schützenden Platinblech D belegt ist. Der Deckel ist mit dem Bleiring X versehen, welcher einen hermetischen Verschluß der Bombe ermöglicht.

E und F sind die Ventile, die dem Einfüllen des Sauerstoffes resp. dem Entleeren der Gase dienen. Sie sind bei W durch Asbest gedichtet und mit den Platiniridiumspitzen U und U versehen, die sich nicht leicht abwetzen und auch den Säuredämpfen widerstehen.

Der Sauerstoff tritt bei geöffnetem Ventile E durch die Öffnung G und Platinrohr I ein; nach vollzogener Verbrennung treten die Gase bei geöffnetem Ventil F durch die Öffnung H aus. K ist ein Platinstab, der von unten in M eingeschraubt ist; M wird oben von der Schraube P aufgenommen, die oben in den Stift S endet. KMPS ist die eine Elektrode, die in ihrem Verlaufe durch den Deckel von diesem (durch das Glimmerblättchen N, durch die Ebonithülse Q und durch den Elfenbeinring V) vollständig isoliert ist; I und S' bilden (durch den Körper des Deckels, durch die Schraube T' und durch das Ventil E miteinander leitend verbunden) die andere Elektrode. Zwischen beiden ist der dünne Platindraht Y ausgespannt, an welchem ein Baumwollfaden Z befestigt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. Jäger und H. v. Steinwehr, Erhöhung der kalorimetrischen Meßgenauigkeit durch Anwendung von Platinthermometern. Verhandlg. d. Deutschen physik. Gesellsch. Jg. 5. Nr. 20 (1903).



Fig. 582.

An Stelle des Platindrahtes und des Zündfadens kann auch feiner Eisendraht (Blumendraht) verwendet werden, der, spiralig aufgewunden, zwischen K und I so befestigt wird, daß er mit der nach unten konvexen Krümmung die zu verbrennende Pastille berührt.

Das untere Ende von K ist zu einem Ring geformt, in dem das Platinschälchen L ruht; dieses nimmt die zu verbrennende Pastille auf.

Die ursprüngliche Berthelotsche 1) Bombe hatte einen starken Platineinsatz, wozu sehr viel Platin nötig war; der Deckel wurde durch eine Überwurfsschraube niedergehalten. In die Bombe führte bloß eine Bohrung; zwei Elektroden, die den Deckel durchsetzten (davon eine aber vom Deckel isoliert war), dienten zur Stromführung.

Hempel<sup>2</sup>) konstruierte eine wesentlich kleinere Bombe, in der bei einem Druck von 12—15 Atmosphären verbrannt wurde; sie hatte weder einen Platineinsatz, noch war sie ursprünglich innen emailliert.

Mahler<sup>4</sup>) ersetzte den teueren Platineinsatz durch Emaillieren der Innenfläche; er vereinigte Deckel und Überwurfsschraube zu einem Stück; von ihm stammt auch der zur Dichtung des Verschlusses dienende Bleiring.

Kröker<sup>3</sup>) ließ durch Peters in Berlin die Verstärkungsleiste am Deckel anbringen; desgleichen eine zweite in den Bombenhohlraum führende Bohrung mit dem angesetzten langen Platinrohr; ferner die seitlichen, am Deckel mündenden Abzweigungen der Bohrungen, die mit Hilfe des langen Platinrohres zum Durchsaugen von Luft und dadurch zur Bestimmung des während der Verbrennung gebildeten Wassers dienen sollten. Schließlich brachte er auch die Platiniridiumspitzen an den Ventilen an.

Von Langbein4) rührt der Platinbelag an der unteren Deckenfläche her.

- 5. Vorrichtung zum Schließen und Öffnen der Bombe. In Fig. 583 ist eine Spannvorrichtung im vertikalen (A) und im horizontalen (B) Durchschnitt abgebildet, durch welche die Bombe fixiert wird, um mit dem Schlüssel (C) geschlossen oder geöffnet werden zu können.
- 6. Der Sauerstoffüllapparat. Seine Konstruktion, die aus Fig. 584 leicht ersichtlich ist, gestattet eine vollständige Ausnutzung der käuflichen Sauerstoffzylinder, indem bei nahender Erschöpfung des einen Sauerstoffzylinders, wenn also der Druck von 25 Atmosphären nicht mehr zu erlangen ist, die Bombe erst aus diesem Zylinder auf den geringeren, dann aus dem anderen vollen Zylinder auf 25 Atmosphären gefüllt wird.
- 7. Die Pastillenpresse. Da die zu verbrennende Substanz in Pulverform angezündet unfehlbar zum großen Teil unverbrannt zerstieben würde, müssen aus ihr Pastillen gepreßt werden. Dies geschieht

¹) Berthelot, Méthode pour mesurer la chaleur de combustion des gaz par détonation. Ann. de chim. et de phys. Série V. T. 23. p. 160 (1881). Ferner: Berthelot et Vieille, Nouvelle méthode pour mesurer la chaleur de combustion du charbon et des composés organiques. Ann. de chim. et de phys. Série VI. T. 6. p. 546 (1885). Ferner: Berthelot et Vieille, Sur les chaleurs de combustion et de formation des carbures d'hydrogène solides. Ann. de chim. et de phys. Série VI. T. 10. p. 433 (1887). Ferner: Berthelot et Recoura, Sur la mesure des chaleurs de combustion. Ann. de chim. et de phys. Série VI. T. 13. p. 289 (1888).

<sup>3)</sup> Nach II. Langbein (siehe Note 4).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Konrad Kröker, Zur kalorimetrischen Heizwertbestimmung. Zeitschr. f. angew. Chemie. S. 111 (1901).

<sup>4)</sup> H. Langbein, Chemische und kalorimetrische Untersuchung von Brennstoffen. Zeitschr. f. angew. Chemie. S. 1227 ff. (1900).



Fig 583

mit Hilfe einer Pastillenpresse. Eine vielfach gebräuchliche Form derselben ist in Fig. 585 abgebildet. (Die Substanz wird im Zylinder A zwischen den Scheibchen B zur Pastille geformt.)

#### III. Ausführung der Verbrennung.

1. Vorbereitung der Substanz. Es kann sich um feste Substanzen, homogene Flüssigkeiten, Lösungen und Emulsionen handeln. Die



Fig. 584.

Vorbereitung von Flüssigkeiten etc. s. w. unten auf S. 681 u. ff. Aus festen Substanzen werden mit Hilfe der in Fig. 585 abgebildeten Presse Pastillen von solchem Gewichte gepreßt, daß durch ihre Verbrennung die Temperatur von ca.  $2000 \, g$  Wasser um  $1.5-20 \, C$  erhöht werde.

- 2. Einstellen des Thermometers. Werden Beckmannsche Thermometer verwendet, so wird mit Hilfe des oberen Quecksilberreservoirs die untere Quecksilbermenge so bemessen, daß das obere Ende des Quecksilberfadens vor dem Verbrennen nicht unter- und nach dem Verbrennen nicht oberhalb des Skalenbereichs zu stehen kommt.
- 3. Beschickung der Bombe. Es wird zunächst mittelst einer Pipette 1 cm³ destillierten Wassers auf den Boden der Bombe gebracht, um die



Fig. 585

bei der Verbrennung in der hochgespannten Sauerstoffatmosphäre aus dem beigemengten Stickstoff entstandenen Oxyde zu binden, deren Bildungswärme bei der Berechnung des Versuches nicht vernachlässigt werden darf. Da diese Verbindungen sich in Wasser leicht zu Salpetersäure lösen und in dieser Form auch leicht quantitativ zu bestimmen sind, ist es eben zweckmäßig, jene Verbrennungsprodukte als Salpetersäure gelöst zu erhalten, deren Bildungswärme bekannt ist.

Andrerseits wird durch diesen Wasserzusatz die Atmosphäre in der Bombe von vornherein mit Wasserdampf gesättigt, wodurch man vermeiden kann, daß durch Verdampfung eines Teiles des bei der Verbrennung entstehenden Wassers eine gewisse, nicht zu vernachlässigende Wärmemenge gebunden wird.

Sodann wird ein  $0.05-0.10\,mm$  starker Platindraht zwischen K und I (Fig. 582) ausgespannt und der Baumwollfaden von bekanntem Verbrennungswert um dessen Mitte geknüpft. Das Platinschälchen wird in den Ring L gehängt, das untere freie Ende des Baumwollfadens auf dem Boden des Schälchens flach ausgearbeitet und nun die Pastille mittelst einer Pinzette flach auf das ausgebreitete Fadenende aufgelegt.

Den Platindraht kann man in der Regel nur einmal verwenden, da er bei seiner Dünne fast momentan durchzuschmelzen pflegt; dies ist aber ein Vorteil, auf den *Langbein*<sup>1</sup>) bereits hingewiesen hat, indem durch die ebenso momentane Öffnung des Stromes die aus der Erhitzung des Drahtes resultierende Wärme vollständig vernachlässigt werden kann.

4. Schließen der Bombe. Der Schraubengang am oberen Rand des Bombentiegels wird mit einer dünnen Schichte Vaselin schlüpfrig gemacht (wobei aber keine Spur davon in das Bombenlumen gelangen darf), und der Tiegel verschlossen. Dies könnte am einfachsten durch Herumdrehen des Deckels gegen den fixierten Tiegel erreicht werden: da aber hierbei Schälchen, Faden und Pastille selbstverständlich mitherumgedreht würden, könnte es allzu leicht geschehen, daß die auf dem Fadenende aufliegende Pastille abgleitet; infolgedessen der Faden vom glühend gewordenen Platindraht wohl Flamme fängt, die abgeglittene Pastille jedoch nicht anzünden kann. Darum ist es von Vorteil, mit der einen Hand den Deckel zu fixieren und mit der anderen den Tiegel von unten entgegenzuschrauben.

Schließlich wird die Bombe mittelst der Spannvorrichtung fixiert und der Deckel mit Hilfe des Schlüssels vollends angezogen.

5. Füllen der Bombe mit Sauerstoff. Das freie Ende der von der Füllvorrichtung abgehenden Messingröhre H (Fig. 584) wird an die Einströmöffnung G des Bombendeckels (Fig. 582) geschraubt und erst das Ventil der Einströmöffnung, dann der am Kopf des Sauerstoffbehälters K (Fig. 584) befindliche Verschluß I durch vorsichtiges Drehen soweit geöffnet, daß der Zeiger des an der Füllvorrichtung angebrachten Manometers C — das demselben Innendruck wie die Bombe ausgesetzt ist —, allmählich ansteigend schließlich den Druck von 25 Atmosphären anzeige. Da das dem Sauerstoffeintritt dienende Rohr I der Bombe (Fig. 2) nicht allzu weit vom Grund des Bombentiegels endet, kann bei zu starker Öffnung des Verschlusses am Sauerstoffbehälter durch den mit allzu großer Wucht einströmenden Sauerstoff das eingegossene Wasser emporgeschleudert werden, wodurch Zündfaden oder Pastille benetzt werden können, die letztere daher nicht entzündet wird. Sobald der Druck von 25 Atmosphären erreicht ist,

<sup>1)</sup> Langbein, l. c.

wird zunächst das Bombenventil, sodann der Verschluß am Sauerstoffbehälter zugedreht, die Verbindung zwischen Einfüllrohr und Bombe gelöst und die zum Schutz der Einströmmündung dienende Schraube angebracht.

Der Sauerstoff darf wohl von Stickstoff, jedoch nicht von Wasserstoff verunreinigt sein. Treadwell¹) hat gefunden, daß der auf elektrolytischem Wege hergestellte Sauerstoff bis zu 5% Wasserstoff enthält; der von Elkan (Berlin) bezogene hingegen davon immer frei ist. Auch uns ist zuweilen stark H-haltiger Sauerstoff untergekommen; den von den Österr.-ungar. Sauerstoffwerken (Wien) bezogenen haben wir aber immer H-frei gefunden.

Den käuflich bezogenen Sauerstoff prüft man auf seine Reinheit durch Verbrennung von Pastillen aus einer Substanz mit genau bekanntem Verbrennungswert.

6. Vorbereitung des Kalorimeterwassers. Die so beschickte Bombe kommt in das Kalorimetergefäß, das eine genau gewogene Menge entsprechend temperierten destillierten Wassers enthält, das so bemessen sein muß, daß die Bombe noch von einer dünnen Schichte Wasser bedeckt sei, die beiden Stifte S und S' aber aus dem Wasser soweit herausragen, daß man sie bequem mit den Fingern fassen kann, ohne in das Wasser zu greifen.

Bei der von Richards<sup>2</sup>) empfohlenen adiabatischen Verbrennung wird in einem das Kalorimetergefäß umgebenden Mantelraum durch Vermischen von Schwefelsäure und Natronlauge annähernd dieselbe Temperaturerhöhung bewirkt, wie im Kalorimeterwasser durch die Verbrennung der Substanz; daher auch während der Verbrennung kein Wärmeaustausch zwischen Kalorimeterwasser und Umgebung erfolgen wird.

Bei der gewöhnlichen, oben beschriebenen Versuchseinrichtung gelang es aber infolge des bedeutenden Temperaturunterschiedes, der während und nach der eigentlichen Verbrennung zwischen Kalorimeterwasser und seiner Umgebung besteht, auch bei bester Isolation nicht, einen Wärmeverlust des Kalorimeterwassers zu verhüten. Dieser ließe sich durch Herabsetzen jenes Temperaturunterschiedes, und zwar durch Verbrennung kleinerer Pastillen verringern: was aber darum nicht angängig ist, da ja, um die Bedeutung unvermeidlicher kleiner Versuchsfehler herabzusetzen, eine Temperaturerhöhung von 1·5—2·0° C direkt erforderlich ist. Wohl wird aber jener Temperaturunterschied durch eine vorangehende ca. 1° C betragende Unterkühlung verringert und dadurch erreicht, daß vor der Verbrennung eine geringe Wärmeaufnahme stattfindet, während und nach der Verbrennung jedoch bloß eine ebenso geringe Wärmeabgabe, da ja die Temperatur des vorher abgekühlten Wassers durch die stattgehabte Verbrennung nur wenig über die Temperatur der Umgebung gebracht worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. P. Treadwell, Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie. 2. Aufl. Bd. 2. S. 284 (1903).

<sup>3)</sup> Theodore W. Richards, Laurence J. Henderson und George S. Forbes, Über die Elimination von thermometrischer Nachwirkung und zufälligen Wärmeverlusten in der Kalorimetrie. Zeitschr. f. physikal. Chemie. Bd. 52. S. 551 (1905). Ferner: Theodore W. Richards, Laurence J. Henderson und Harry L. Frevert, Cher die adiabatische Bestimmung der Verbrennungswärmen organischer Substanzen. Zeitschr. f. physikal. Chemie. Bd. 59. S. 532 (1907).

Das Kalorimetergefäß, in das die Bombe mittelst freier Hand oder mittelst eines Hakens versenkt wurde, wird nun in den Behälter untergebracht, der Rührer so über die Bombe geschoben, daß die durch seine Blätter freigelassene vertikale Rinne nach vorne — gegen den Beobachter — gerichtet sei und an das Triebwerk geschraubt; sodann wird die den elektrischen Strom zuführende Gabel mit beiden Zinken über die Bombenpole geschoben und das Thermometer so eingesetzt, daß es — oben von der Klammer festgehalten — in den erwähnten rinnenförmigen Raum von allen Seiten frei zu hängen kommt, ohne die Bombe oder das Kalorimetergefäß zu berühren oder vom Rührer geschleift zu werden. Der Quecksilberkörper des Thermometers soll ungefähr in halber Höhe der Wassersäule zu liegen kommen.

Jetzt wird der Behälter auch von oben geschlossen und der den Rührer bewegende Motor in Gang gesetzt, wobei die Hubzahl des Rührers am zweckmäßigsten 50 pro Minute betragen soll.

Sobald man erwarten darf, daß das ganze Wasser gut durchgemischt ist und auch die Bombe dessen Temperatur angenommen hat — was in der Regel nach 5 Minuten bereits der Fall ist —, kann man an den eigentlichen Versuch herangehen.

7. Die Verbrennung. Da aus der der Verbrennung folgenden Temperaturerhöhung auf die gebildete Wärmemenge gefolgert wird, das Kalorimeterwasser aber zufolge der erwähnten Unterkühlung nicht nur aus der eben verbrennenden Pastille, sondern auch aus der Umgebung Wärme aufnimmt, muß die Menge der auf letzterem Wege aufgenommenen Wärme bestimmt werden. Sie läßt sich berechnen, wenn der Gang der Temperaturveränderung vor und nach dem Ablauf der Verbrennung ermittelt wird; zu diesem Behufe wird in einer sogenannten Vorperiode der Stand des Quecksilberfadens von Minute zu Minute, am besten unter Verwendung einer Minutenuhr¹), genau notiert, wobei die Adhäsion des Quecksilbers jedesmal durch leises Klopfen überwunden wird. Diese Vorperiode ist erst beendet, wenn die Temperaturveränderung durch wenigstens 4 Minuten hindurch gleichmäßig gewesen, d. h. der Unterschied zwischen je zwei Ablesungen derselbe geblieben ist. Es soll nicht mehr als 2—3 Tausendstelgrade betragen.

Im Augenblick der letzten Ablesung der Vorperiode schließt man den Zündstrom, indem man auf den Taster O drückt und weiterhin ebenso, wie in der Vorperiode, das Thermometer von Minute zu Minute abliest.

In der ersten Minute steigt das Quecksilber so rasch, daß man höchstens die Hundertstelgrade ablesen kann; am Ende der zweiten Minute lassen sich auch die Tausendstelgrade beobachten. Sobald der Quecksilberfaden wieder zu sinken beginnt, ist diese sogenannte Hauptperiode beendigt.

Nun hat man in einer Nachperiode die Temperaturveränderung durch weiteres Ablesen von Minute zu Minute so lange zu verfolgen, bis

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Fr. Krumm, Wien, VIII.

man sich überzeugt hat, daß die Temperaturveränderung wieder eine gleichmäßige geworden ist. Dies ist gewöhnlich 4—5 Minuten nach dem Ende der Hauptperiode der Fall.

Am zweckmäßigsten schreibt man die Ablesungen jeder Periode in je eine vertikale Kolumne, wie im folgenden Beispiel.

## Temperaturablesungen (an einem Beckmann-Thermometer)

| der Vorperiode: |       |      |       |        | der Hauptperiode: |       |    |      |     |            |        |  |  |       |
|-----------------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------|----|------|-----|------------|--------|--|--|-------|
| am              | Begin | nn d | ler 1 | l. Min | ute.              | 0.487 | am | Ende | der | <b>5</b> . | Minute |  |  | 1.70  |
| am              | Ende  | der  | 1. 3  | Minute |                   | 0.489 |    |      | "   | 6.         | ••     |  |  | 2.168 |
| ••              | ••    | ••   | 2.    | ,.     |                   | 0.491 |    | ••   | ••  | 7.         |        |  |  | 2.182 |
| ••              | **    |      | 3.    | **     |                   | 0.493 |    |      | ••  | 8.         | ••     |  |  | 2.184 |
|                 | ••    |      |       |        |                   | 0.495 |    |      |     |            |        |  |  |       |

## der Nachperiode:

| am | Ende | der | 9.  | Minute |  |  | 2.183 |
|----|------|-----|-----|--------|--|--|-------|
|    | ••   |     | 10. | ••     |  |  | 2.182 |
|    | ••   |     | 11. | ••     |  |  | 2.180 |
|    |      |     | 12. | ••     |  |  | 2.178 |
| •• | ••   |     | 13. |        |  |  | 2.176 |
|    |      |     | 14. |        |  |  | 2.174 |

Zuweilen ist die Verbrennungswärme gerade hinreichend, um das abgekühlte Wasser auf die Temperatur der Umgebung zu bringen. In diesem Falle wird das Quecksilber in der Nachperiode Minuten hindurch auf derselben Höhe verharren. Ein anderes Mal kann es durch eine stärkere Unterkühlung oder, wenn aus technischen Gründen nur wenig Substanz verbrannt werden konnte, dazu kommen, daß die Temperatur des Wassers auch in der Nachperiode noch weiter ansteigt. Als erste Ablesung der Nachperiode tragen wir in diesem Falle diejenige Ziffer in eine neue Kolonne vor, von der angefangen der Anstieg nur mehr in ganz geringem Ausmaße stattfindet.

8. Beendigung des Versuches. Nach beendeter Nachperiode wird der Motor zum Stehen gebracht und, um die Gradwertkorrektion (siehe weiter unten) an der Thermometerablesung (falls ein Beckmannsches Thermometer verwendet wurde) anbringen zu können, die Temperatur des Kalorimeterwassers mit 1°C Genauigkeit gemessen, das Thermometer herausgenommen und versorgt, die stromzuleitende Gabel von der Bombe gelöst, der Rührer herausgenommen und die Bombe aus dem Wasser gehoben. Nach Abnahme der Schraube an der Ausströmöffnung wird das Ventil geöffnet, der Bombendeckel zunächst mit dem Schlüssel gelockert, sodann mit freier Hand abgeschraubt und die aus dem mitverbrannten Stickstoff entstandene, im hinzugefügten Wasser gelöste Salpetersäure vom Boden und von der ganzen Innenfläche der Bombe in ein Becherglas gespült und durch Titration quantitativ bestimmt.

# IV. Berechnung einer kalorimetrischen Verbrennung.

Um aus der Temperaturerhöhung des Kalorimeterwassers die durch die Verbrennung entstandene Wärme berechnen zu können, muß zunächst die wirkliche, d. h. ausschließlich durch die Verbrennung erzeugte Temperaturerhöhung aus den Thermometerablesungen berechnet werden.

Die abgelesenen Temperaturveränderungen sind 1. die Folge der Temperaturdifferenz zwischen Kalorimeterwasser und seiner Umgebung, 2. der Wärmeerzeugung durch die Verbrennung selber.

Den auf 1. entfallenden Anteil der Temperaturveränderung berechnet man mit Hilfe der *Regnault-Pfaundler*schen Formel<sup>1</sup>), die, durch das sogenannte *Stohmann*sche Korrektionsglied ergänzt, am zweckmäßigsten in folgender Form angewendet wird:

$$\frac{\mathbf{v}-\mathbf{v}'}{\mathbf{\tau}'-\mathbf{\tau}}\cdot\left(\sum_{n=1}^{1}\vartheta+\frac{\vartheta_{0}+\vartheta_{n}}{2}+\frac{\vartheta_{1}-\vartheta_{0}}{9}-n\,\mathbf{\tau}\right)-n\,\mathbf{v}$$

wobei v = mittlerer Temperaturanstieg während eines Intervalles (Minute) der Vorperiode,

v' = dasselbe in der Nachperiode,

 $\tau$  = die mittlere Temperatur in der Vorperiode,

 $\tau'$  = die mittlere Temperatur in der Nachperiode,

 $\vartheta_1$  bis  $\vartheta_n$  = die Ablesungen in der Hauptperiode,

 $\vartheta_0$  = die letzte Ablesung der Vorperiode,

n = die Zahl der Intervalle (Minuten) der Hauptperiode.

Die ursprüngliche von Pfaundler mitgeteilte Korrektion lautet:

$$n\,v + \frac{v'-v}{\tau'-\tau} \Big( \sum_{n=1}^{1} \vartheta + \frac{\vartheta \, n + \vartheta \, n}{2} - n\,\tau \Big).$$

Dies ist die Formel, die auch von Louguinine<sup>2</sup>), Pfaundler<sup>3</sup>), in Müller-Pouillets Lehrbuch, Fischer und Wrede<sup>4</sup>) und von Chwolson<sup>5</sup>) angeführt wird und auch seinerzeit von Berthelot<sup>5</sup>) befürwortet wurde. In dieser Formel ist

v = mittlerer Temperaturabfall während eines Intervalles (Minute) der Vorperiode, v' = dasselbe in der Nachperiode.

¹) Leopold Pfaundler, Über die Wärmekapazität verschiedener Bodenarten etc. Poggendorfs Annalen. Bd. 129 (der ganzen Folge Bd. 205). S. 114 ff. (1866). Dasselbe französisch: Chaleur spécifique des différentes espèces de terres etc. Ann. de chim. et de phys. Série IV. Bd. 11. S. 261 ff. (1867).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) W. Louguinine, Beschreibung der Hauptmethoden, welche bei der Bestimmung der Verbrennungswärme üblich sind. Berlin 1897. S. 28. Insbesondere auch ausführliche Beschreibung der älteren kalorimetrischen Verbrennungsmethoden.

<sup>3)</sup> Müller-Pouillets Lehrbuch der Physik und Meteorologie. 9. Aufl. von Leopold Pfaundler. Bd. 2. Abtlg. II. S. 334 (1898).

<sup>4)</sup> Emil Fischer und Franz Wrede, Über die Verbrennungswärme einiger organischer Verbindungen. Sitzungsber. d. kgl. preußischen Akad. d. Wiss. Sitz. d. physikal.math. Klasse vom 14. April 1904. XX.

<sup>5)</sup> O. D. Chwolson, Lehrbuch der Physik. Übersetzt von E. Berg. Bd. 8. S. 204 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Berthelot, Recherches calorimétriques sur l'état des corps dans les dissolutions. Ann. de chim. et de phys. Série IV. Bd. 29. S. 179 (1873).

Da wir das Kalorimeterwasser aus den erwähnten Gründen unter die Temperatur der Umgebung zu kühlen pflegen, v somit immer negativ wäre, ist es zweckmäßiger, wenn

v = mittlerer Temperaturanstieg etc. in der Vorperiode,

v' = dasselbe in der Nachperiode,

wodurch die Formel folgende Form annimmt:

$$\frac{v{-}v'}{\tau'{-}\tau}\left(\sum_{n=1}^1\vartheta+\frac{\vartheta\circ+\vartheta_n}{2}-n\tau\right)-n\,v.$$

Da ferner Stohmann<sup>1</sup>) gefunden hat, daß "wegen des nicht gleichförmigen Temperaturverlaufes die mittlere Temperatur der ersten Minute etwas höher liegt als das arithmetische Mittel zu Anfang und zu Ende derselben", u. zw. um etwa ½ des Temperaturanstieges vom Beginn bis zum Schluß der ersten Minute, schob er das nach ihm benannte Korrektionsglied in obige Summe ein, so, daß dann die ganze Korrektion lautet:

$$\frac{\mathbf{v}-\mathbf{v}'}{\mathbf{r}'-\mathbf{r}}\left(\sum_{n=1}^{1}\vartheta+\frac{\vartheta_{0}+\vartheta_{n}}{2}+\frac{\vartheta_{1}-\vartheta_{0}}{9}-n\,\mathbf{r}\right)-n\,\mathbf{v}.$$

Obzwar, wie Stohmann selbst bemerkt, die hierdurch herbeigeführte Korrektionsänderung nur selten den Wert von 0·002° C erreicht, sagen doch Jaeger und Steinwehr¹): "Es ist natürlich unzulässig, dieses für einen speziellen Fall bestimmte Korrektionsglied allgemein anzuwenden. . . . "

Anmerkung: Stohmann stellt die letzte Ablesung der Vorperiode, die oben als  $\vartheta_0$  bezeichnet ist, als  $\vartheta_1$  noch einmal als erstes Glied in die Hauptperiode ein. Dann muß die obige Formel, da die Zahl der Intervalle nun nicht n, sondern n—1 ist, lauten:

$$\frac{\mathbf{v}-\mathbf{v}'}{\mathbf{\tau}'-\mathbf{\tau}} \left( \frac{\mathbf{s}}{\mathbf{s}} \, \boldsymbol{\vartheta} + \frac{\boldsymbol{\vartheta}_1 + \boldsymbol{\vartheta}_n}{2} + \frac{\boldsymbol{\vartheta}_3 - \boldsymbol{\vartheta}_1}{9} - (\mathbf{n}-1) \, \mathbf{\tau} \right) - (\mathbf{n}-1) \, \mathbf{v}$$

jedoch nicht, wie Stohmann und nach ihm Vaubel\*), Strigel\*) und Fries\*) schreiben:

$$\frac{\mathbf{v}-\mathbf{v}'}{\mathbf{v}'-\mathbf{v}}\left(\sum_{n=1}^{1}\vartheta+\frac{\vartheta_{1}+\vartheta_{n}}{2}+\frac{\vartheta_{2}-\vartheta_{1}}{9}-n\,\mathbf{v}\right)-(n-1)\,\mathbf{v}.$$

 $\sum_{n=1}^{1} \vartheta + \frac{\vartheta_1 + \vartheta_n}{2}$  kann es darum nicht heißen, weil ja hier die Summe der mittleren

Temperaturen in den Intervallen (Minuten) der Hauptperiode gemeint ist, d. h.

$$\begin{aligned} \frac{\vartheta_1+\vartheta_2}{2}+\frac{\vartheta_3+\vartheta_3}{2}+\dots\frac{\vartheta_{n-2}+\vartheta_{n-1}}{2}+\frac{\vartheta_{n-1}+\vartheta_n}{2}&=\frac{\vartheta_1}{2}+2\frac{\vartheta_2}{2}+2\frac{\vartheta_3}{2}+\dots2\frac{\vartheta_{n-1}}{2}+\\ &\frac{\vartheta_n}{2}&=\frac{\vartheta_1+\vartheta_n}{2}+\vartheta_3+\vartheta_3\dots+\vartheta_{n-1}. \end{aligned}$$

Das Glied  $\vartheta_1$  kann also keinesfalls zweimal figurieren, wie dies bei Stohmann der Fall ist. Andrerseits dürfte nicht n $\tau$  abgezogen werden, wie Stohmann es tut, sondern bloß (n-1) $\tau$ . Nur weil  $\vartheta_1$  in der Regel nur um ein Geringes größer ist als  $\tau$  und jenes unrichtigerweise hinzu addiert, dieses subtrahiert wird, ist das Endergebnis, das nach Stohmann erhalten wird, nur wenig vom Richtigen verschieden; dieser Unterschied

<sup>1)</sup> F. Stohmann, Kalorimetrische Untersuchungen. 16. Abhandlung. Über die Methode der Verbrennung etc. Journ. f. prakt. Chemie. N. F. Bd. 39. S. 522 (1889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) W. Jäger und H. r. Steinischr, Beitrag zur kalorimetrischen Messung von Verbrennungswärme. Zeitschr. f. physikal. Chemie, Bd. 53. S. 161 (1905).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wilhelm Vaubel, Die physikalischen und chemischen Methoden der quantitativen Bestimmung organischer Verbindungen. Bd. 1. S. 528 (1902).

<sup>4)</sup> A. Strigel in Carl Oppenheimers Handbuch der Biochemie der Menschen und der Tiere. Bd. 1. S. 22 (1908).

b) I. August Fries, Investigations in the use of the bomb calorimeter. Washington 1907. p. 8.

wird dadurch noch wesentlich verringert, daß eine Multiplikation mit dem Quotienten  $\frac{\mathbf{v}-\mathbf{v'}}{\mathbf{r'}-\mathbf{\tau}}$  erfolgt, der immer einen wahren Bruch mit kleinem Zähler (mehrere Tausendstel) und großem Nenner (ein bis zwei Ganze) darstellt. Identisch sind die beiden Formeln nur, wenn in der Vorperiode überhaupt keine Temperaturveränderung stattgefunden hat, daher  $\tau = \vartheta_1$ 

Da die Stohmannsche Formel aus Pfaundlers graphischer Darstellung nicht abgeleitet werden kann, zudem auch weder eine Vereinfachung bedeutet, noch eine Rechnungserleichterung bietet, liegt keine Veranlassung und keine Berechtigung zu ihrer Verwendung vor.

Diese Korrektion ( $\Delta t$ ) kann ein positives oder ein negatives Vorzeichen haben, und es ist wünschenswert, daß sie nur wenige Tausendstelgrade, jedenfalls weniger als  $0.010^{\circ}$  betrage; hohe Werte werden erhalten, wenn zu stark unterkühlt oder eine zu große Pastille verbrannt wurde.

Um den Betrag dieser Korrektion muß die Temperaturerhöhung in der Hauptperiode, d. i. die Differenz zwischen  $\vartheta_n$  und  $\vartheta_o$ , je nach deren Vorzeichen vergrößert oder verringert werden.

Vorher müssen aber noch, um den Wert von  $\vartheta_n - \vartheta_o$  berechnen zu können, an den Thermometerablesungen die üblichen Korrektionen, u. zw. am bequemsten auf Grund der von der Physikalisch-technischen Reichsanstalt (Charlottenburg bei Berlin) besorgten Überprüfung vorgenommen werden. Das sind

- a) die Kaliberkorrektion, durch die den nicht zu vermeidenden Ungleichheiten im Kaliber der Kapillare Rechnung getragen wird;
- 3) die Gradwertkorrektion (Ostwald-Luther, Grützmacher<sup>1</sup>), die durch das dem Temperaturanstieg nicht ganz proportionale Verhalten jedes Quecksilberthermometers notwendig wird. Bei Verwendung eines metastatischen (z. B. Beckmannschen) Thermometers ist in der Gradwertkorrektion auch diejenige enthalten, die durch die bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Quecksilberfüllung erforderlich wird.

Also ist die wahre durch die Verbrennung erzeugte Temperaturerhöhung  $T = \vartheta_n$  (korrig.) —  $\vartheta_o$  (korrig.)  $\pm \Delta t$ .

Um aus dieser Temperaturerhöhung die produzierte Wärmemenge berechnen zu können, muß

- 1. die Menge des im Kalorimetergefäß befindlichen Wassers,
- 2. der sog. Wasserwert der Bombe bekannt sein, der (wie auf S. 677 ff., Kap. VI beschrieben ist) mittelst einer besonderen kalorimetrischen Verbrennung bestimmt werden muß. Die durch die Verbrennung erzeugte Wärme erhöht nämlich nicht nur die Temperatur des Kalorimeterwassers, sondern auch die Kalorimeterbestandteile (Bombe, Rührer, Gefäß etc.), die mit dem Wasser in Berührung kommen und die gleiche Temperatur mit dem Wasser haben. Es muß also die Wärmemenge bekannt sein, die

<sup>1)</sup> W. Ostwald und R. Luther, Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physikochemischer Messungen. II. Aufl. 1902. S. 291. Ferner: Fr. Grützmacher, Über Thermometer mit variabler Quecksilberfüllung. Zeitschrift für Instrumentenkunde. Bd. 16. S. 171 ff. (1896) und Nachtrag zu obiger Verhandlung. Ibidem. S. 200 ff.

zu dieser Temperaturerhöhung nötig ist; sie wird durch den sog. Wasserwert ausgedrückt. Den Wasserwert gibt diejenige Wassermenge an, die durch dieselbe Wärmemenge die gleiche Temperaturveränderung erleidet, wie die angeführten Bestandteile des Kalorimeters. Ist W das Kalorimeterwasser, Wb der Wasserwert der Bombe, so ist (W + Wb) T die bei der Verbrennung entstandene Wärme.

Doch entspricht diese Wärme nicht ausschließlich der Verbrennungswärme der untersuchten Substanz; denn ein Teil derselben entsteht

- a) durch Verbrennung des Zündfadens (Baumwolle oder Eisendraht),
- b) durch die eingangs bereits erwähnte Bildung von Salpetersäure aus einem Teil des den komprimierten Sauerstoff beigemengten Stickstoffs.

Um diese beiden Werte muß die oben gefundene Wärmemenge Wreduziert werden.

a) Hat man Eisendraht verwendet, so rechnet man pro 1 g Eisen 1615 Kalorien<sup>1</sup>) (nach Berthelot<sup>2</sup>) 1650); hat man Baumwollfäden verwendet, so wird deren vorher ermittelter Verbrennungswert angesetzt.

Die Verbrennungswärme von Baumwoll-Zündfäden wird folgendermaßen bestimmt: Aus einem der Länge und dem Gewicht nach genau bestimmten Bündel von gleich langen und dicken, abgezählten Baumwollfäden werden etwa 0.75 g schwere Pastillen gepreßt und kalorimetrisch verbrannt. Aus dem Ergebnis der Verbrennung läßt sich leicht berechnen, wie groß die Verbrennungswärme eines Fadens von der erforderlichen Länge ist; sodann wird das Bündel in Stücke von dieser Länge geschnitten und aufbewahrt.

b) Da die Bildungswärme der in Wasser gelösten Salpetersäure (= Verbrennungswärme des Stickstoffs zu gelöster Salpetersäure) nach Berthelot²) pro 1 g Salpetersäure 227 gr-Kalorien, pro 1 Grammolekül, also 14·3 kg-Kalorien beträgt, so haben wir nur die am Ende des Versuches herausgespülte Flüssigkeit unter Verwendung eines auf Kohlensäure nicht reagierenden Indikators (z. B. Kongo) mit einer Normal- $\left(\text{am besten}\frac{n}{10}\right)$  Lauge zu titrieren, um die Menge der Salpetersäure und hieraus die bei ihrem Entstehen frei gewordene Wärmemenge berechnen zu können.

Da jedes 1  $cm^3$  der bei der Titration z. B. verwendeten  $\frac{n}{10}$ -Lauge die Anwesenheit  $\frac{Grammolekül}{10.000}$  – der Salpetersäure anzeigt, so entspricht auch jedes 1  $cm^3$  der  $\frac{n}{10}$ -Lauge  $\frac{14\cdot3}{10.000}kg$ -Kalorien = 1  $\cdot 4gr$ -Kalorien. Die Anzahl verbrauchter Kubikzentimeter der Lauge multipliziert mit 1:4 ist die aus verbranntem Stickstoff herrührende Wärmemenge. Oder aber man verwendet zur Titration  $\frac{n}{14}$ -Lauge, d. h. solche, die 2:857 g Natronlauge oder 4:000 g

Landolt-Börnstein, Physikal.-chemische Tabellen. III. Aufl. S. 440 unter Nr. 38.
 Berthelot, Praktische Anleitung zur Ausführung thermochemischer Messungen.

<sup>\*\*</sup>Dersetzt von G. Niebert, Leipzig 1893. S. 84.

Kalilauge im Liter gelöst enthält; jedes verbrauchte Kubikzentimeter dieser Lauge entspricht einer gr-Kalorie. Wenn die aus verbranntem Stickstoff entstandene Wärmemenge mit St, die aus dem verbrannten Zündfaden entstandene Wärmemenge mit Z bezeichnet wird, so ist die wahre Verbrennungswärme (V) der Substanz in Kalorien:

$$V = (W + Wb) T_{korr.} - (St + Z).$$

Was die Genauigkeit der Verbrennungen anbelangt, so läßt sich bei der Verbrennung von Pastillen, die aus einer homogenen Substanz gepreßt sind, eine Genauigkeit von 0·1-0·20/o erreichen, bei der Verbrennung von nichthomogenen Körpern (Pulvergemischen) aber eine solche von 0.2-0.50/0.

# V. Beispiel einer kalorimetrischen Verbrennung.

Zu verbrennende Substanz: Getrocknetes Hühnereiweiß. Gewicht des Kalorimeterwassers (W) . . . . . . . . . 2358 " Wasserwert der Bombe etc. (Wb). . . . . . . . . . . . . 342 .. 21.0° C Temperatur des Kalorimeterwassers nach der Verbrennung. 20.90 "

Temp meter:

| peraturablesungen                                     | an einem I    | Beckmannschen | Thermon     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| Vorperiode                                            | Hauptper      |               | Nachperiode |  |  |  |  |
| Zeit Grade                                            | Zeit Gr       | ade Zeit      | Grade       |  |  |  |  |
| 10°2′3.406                                            | 10° 7′ 4      | 41 1001       | 1' 4.712    |  |  |  |  |
| 1003'3.408                                            | 10° 8′ 4      | 697 1001      | 2' 4.711    |  |  |  |  |
| 1004'-3:410                                           | 100 9' 4      | 712 1001      | 3' 4.710    |  |  |  |  |
| 10° 5′—3·412                                          | 10° 10′ 4     | ·713 10° 1    | 4' 4.709    |  |  |  |  |
| 1006' 3.414                                           |               | 1001          | 5' 4.708    |  |  |  |  |
| Hieraus $v = 0.0$                                     | 002           |               |             |  |  |  |  |
| $\mathbf{v'} = -$                                     | 0.001         |               |             |  |  |  |  |
| $\tau = 3.4$                                          | 110           |               |             |  |  |  |  |
| au'=4.7                                               | 710           |               |             |  |  |  |  |
| n = 4                                                 |               |               |             |  |  |  |  |
| $\vartheta_o = 3.4$                                   | 114           |               |             |  |  |  |  |
| v — v' :                                              | = 0.003       |               |             |  |  |  |  |
| $\tau' - \tau$                                        | = 1.300       |               |             |  |  |  |  |
| $n\tau = 13$                                          | ·6 <b>4</b> 0 |               |             |  |  |  |  |
| $\mathbf{n}\mathbf{v} = 0 \cdot 0$                    | 008           |               |             |  |  |  |  |
| $\frac{\vartheta_{o} + \vartheta_{n}}{2}$             | =4.0635       |               |             |  |  |  |  |
| $\frac{2}{2}$                                         |               |               |             |  |  |  |  |
| $\frac{\vartheta_1 - \vartheta_0}{9}$                 | = 0.1107      |               |             |  |  |  |  |
| $\stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\Sigma} \vartheta =$ | 13.8190       |               |             |  |  |  |  |
|                                                       |               |               |             |  |  |  |  |

Daher ist 
$$\frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}'}{\tau' - \tau} \Big( \sum_{n=1}^{1} \vartheta + \frac{\vartheta_0 + \vartheta_n}{2} + \frac{\vartheta_1 - \vartheta_0}{9} - n\tau \Big) - n\mathbf{v} = \frac{0.003}{1.300} \cdot 4.35 - 0.008 = 0.010 - 0.008 = +0.002° \text{ C.}$$

Nach dem Prüfungsschein der Physikalisch-technischen Reichsanstalt beträgt die Kaliberkorrektion dieses Thermometers —0.0006 für die abgelesene Skalenstelle 3.414 und 0 für Skalenstelle 4.713. Nach dieser ersten Korrektion beträgt daher die Temperatursteigerung 4.713 — 3.4134 = 1.2996° C. Der Gradwert der Teilung beträgt bei einer Temperatur von 21° C pro 1° des Thermometeranstieges 1.009° ('; der wahre Wert des oben berechneten Thermometeranstieges ist daher 1.2996 × 1.009 = 1.3113° C. Hierzu kommt die oben berechnete Korrektion von +0.002 für den Wärmeaustausch ( $\Delta$ t); daher die wirkliche Temperaturerhöhung = 1.3133° C beträgt. Die produzierte Wärmemenge (W+Wb) T ist also (2358 + 342) 1.3133 = 3545.8 cal.

Davon sind in Abzug zu bringen:

- a) für den verbrannten Baumwollfaden . . . . 16.8 cal.
- b) für verbrannten Stickstoff, da bei der Titration

8:5 cm 
$$\frac{n}{10}$$
-Lauge verbraucht wurden, 8:5  $\times$  1:4 = 11:9 cal.

Aus der Verbrennung der Pastille entstanden also

Da die Pastille 0.8957 g wog, beträgt die gesuchte, auf

1 g der Substanz bezogene Verbrennungswärme . 3926.6 cal.

#### VI. Bestimmung des Wasserwertes.

Aus Kapitel V ist ersichtlich, daß der Wasserwert des Kalorimeters die Grundlage der Berechnung bildet; daher muß, um zuverlässige Werte zu erhalten, vor allem der Wasserwert des Kalorimeters auf das Genaueste bestimmt werden.

Zunächst läßt sich der Wasserwert aus dem Gewichte jedes einzelnen, an der Wärmeaufnahme beteiligten Bestandteiles der Bombe, des Kalorimetergefäßes etc. und deren spezifischen Wärmen berechnen.

Weit einfacher ist es aber, die Bombe und dadurch auch das Kalorimeterwasser mit einer gemessenen Wärmemenge zu erwärmen und die Temperaturerhöhung zu beobachten. In exakter Weise geschieht dies auf Jäger und Steinwehrs¹) Vorschlag mittelst des elektrischen Stromes, der während einer genau festgestellten Zeitdauer durch einen um die Bombe gewickelten Konstantanstreifen läuft und ihn erwärmt; aus der Stärke, Spannung und Zeitdauer des Stromes sowie aus dem vorher genau festgestellten Widerstand des Konstantanstreifens wird die auf diese Weise zugeführte Wärmemenge berechnet. Leichter und einfacher ist es, den Wasserwert in der Weise zu bestimmen, daß man genau gewogene Mengen solcher chemisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. Jäger und H. v. Steinsecht, Bestimmung des Wasserwertes eines Berthelotschen Kalorimeters in elektrischen Einheiten. Verhandl. d. deutschen physik. Gesellsch. Bd. 5, S. 50 (1903).

reiner Substanzen verbrennt, deren Verbrennungswärme genau bekannt ist. Die genauesten sind die von Fischer und Wrede<sup>1</sup>) mit einer nach Jäger und Steinwehr geeichten Bombe erhaltenen Werte, von denen einige nachstehend mitgeteilt sind, und zwar von solchen Substanzen, die man in zweckmäßiger Weise zur Eichung des Kalorimeters verwenden kann:

| zweckmabiger Weise zur Eichung des Kalorimeters verwenden kann:                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                    |
|                                                                                                          |
| Benzoesäure                                                                                              |
| Rohrzucker                                                                                               |
| Aus diesen Substanzen müssen Pastillen gepreßt und die Verbrennung                                       |
| in allen Einzelheiten so ausgeführt werden, wie dies S. 666-671 be-                                      |
| schrieben wurde.                                                                                         |
| Die Berechnung des Wasserwertes (Wb) gestaltet sich wie folgt:                                           |
| Wenn V = die Verbrennungswärme der Pastille,                                                             |
| W = Kalorimeterwasser,                                                                                   |
| Wb = der gesuchte Wasserwert,                                                                            |
| T = die korrig. Temperaturerhöhung,                                                                      |
| St = Verbrennungswärme des Stickstoffes,                                                                 |
| Z = Verbrennungswärme des Zündfadens,                                                                    |
| so ist, wie wir S. 676 gesehen haben, $V = (W + Wb) T - (St + Z)$ . hier-                                |
|                                                                                                          |
| aus ist Wb = $\frac{V + St + Z}{T}$ — W.                                                                 |
| <del>-</del>                                                                                             |
| VII. Beispiel einer Wasserwertbestimmung.                                                                |
|                                                                                                          |
| Zu verbrennende Substanz: durch Sublimation gereinigtes Naphtalin.                                       |
| Zu verbrennende Substanz: durch Sublimation gereinigtes Naphtalin.  Gewicht der Pastille: 0.4440 g.      |
|                                                                                                          |
| Gewicht der Pastille: 0·4440 g.  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): 2400 g.  Zimmertemperatur           |
| Gewicht der Pastille: 0·4440 g.  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): 2400 g.  Zimmertemperatur           |
| Gewicht der Pastille: 0·4440 g.  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): 2400 g.  Zimmertemperatur           |
| Gewicht der Pastille: $0.4440~g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400~g$ .  Zimmertemperatur     |
| Gewicht der Pastille: 0·4440 $g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): 2400 $g$ .  Zimmertemperatur     |
| Gewicht der Pastille: $0.4440~g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400~g$ .  Zimmertemperatur     |
| Gewicht der Pastille: 0·4440 g. Gewicht des Kalorimeterwassers (W): 2400 g. Zimmertemperatur             |
| Gewicht der Pastille: $0.4440 \ g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400 \ g$ .  Zimmertemperatur |
| Gewicht der Pastille: $0.4440 \ g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400 \ g$ .  Zimmertemperatur |
| Gewicht der Pastille: $0.4440 \ g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400 \ g$ .  Zimmertemperatur |
| Gewicht der Pastille: $0.4440 \ g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400 \ g$ .  Zimmertemperatur |
| Gewicht der Pastille: 0·4440 g.  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): 2400 g.  Zimmertemperatur           |
| Gewicht der Pastille: $0.4440 \ g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400 \ g$ .  Zimmertemperatur |
| Gewicht der Pastille: $0.4440  g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400  g$ .  Zimmertemperatur   |
| Gewicht der Pastille: $0.4440 \ g$ .  Gewicht des Kalorimeterwassers (W): $2400 \ g$ .  Zimmertemperatur |

<sup>1)</sup> E. Fischer und F. Wrede, l. c. siehe Nr. 12.

| Davon entfallen auf die Erwärmung des Kalorimeterwassers |       |      |
|----------------------------------------------------------|-------|------|
| $2400 \times 1.5721 =$                                   | 3773  | cal. |
| Also wurden zur Erhöhung der Temperatur der Kalori-      |       |      |
| meterbestandteile (Bombe, Gefäß etc.) um 1:5721° C       |       |      |
| verwendet $4310.7 - 3773.0 =$                            | 537.7 | ••   |
| Um ihre Temperatur um 1°C zu erhöhen, sind demnach       |       | •    |
| nötig 537·7:1·5721 —                                     | 342.0 |      |

Der Wert von 342 Kalorien ist die Eichzahl des Kalorimeters oder der Wasserwert, so genannt, weil diese Zahl, wie S. 675 bereits erwähnt war, auch die Wassermenge angibt, die durch dieselbe Wärmemenge die gleiche Temperaturveränderung erleidet, wie die angeführten Bestandteile des Kalorimeters.

Zweckmäßig ist es, die Wassermenge so zu wählen, daß W+Wb eine runde Zahl ergeben (s. S. 676: 2358 + 342 = 2700).

Um sich die Mühe des häufigen Gewichtauflegens zu ersparen, ist es von Vorteil, das mit der ermittelten Menge Wassers beschickte Kalorimetergefäß mit einem Gegengewicht (z. B. Schrotkörner in einem Pulverglas mit eingeschliffenem Glasstopfen) auszutarieren: auf diesem Gegengewicht aber das Gewicht des Kalorimetergefäßes sowohl wie das des eingefüllten Wassers gesondert zu notieren. Die Wägungen müssen auf 0·1 q genau sein.

# B. Spezielles.

(St. Weiser.)

#### I. Verbrennung fester Substanzen.

Diese werden in der Regel als Pastillen verbrannt, wozu aber die meisten vorbereitet werden müssen. Dies besteht darin, daß man feuchte Substanzen zunächst auf dem Wasserbade oder noch besser im Vakuum bei ca. 60° C trocknet, dann 12—24 Stunden lang, nur vor Staub geschützt, bei Zimmertemperatur stehen läßt und in diesem lufttrockenen Zustand wägt, nun erst grob zerkleinert, dann in einem Mörser oder in einer Mühle pulverisiert. Das meistens durchaus inhomogene Pulver wird innig vermischt und schließlich daraus Pastillen gepreßt. Diese werden gewogen aufbewahrt.

Es gibt fettreiche Substanten, z. B. Eidotter oder fettreiche Samen, die bei einigermaßen starkem Pressen flüssiges Fett austreten lassen, das bei seinem hohen Verbrennungswert unberechenbare Versuchsfehler bedingen würde; aus solchen Substanzen dürfen nur lockere Pastillen bei ganz geringem Druck gepreßt werden.

Es soll zuweilen der Verbrennungswert von Substanzen bestimmt werden, die in der oben beschriebenen Weise sich nicht entzünden. Man bedeckt in diesem Falle die Pastille mit einer genau abgewogenen Hilfspastille aus leicht entzündlichem Material von bekanntem Verbrennungswert (Kampfer, Naphtalin) und sichert sich auf diese Weise ein glattes Mitverbrennen der zu bestimmenden Substanz. Selbstverständlich muß der Verbrennungswert der Hilfspastille vom Endresultat abgezogen werden.

Zu den schwer verbrennlichen Substanzen gehören namentlich Substanzen, denen viel anorganische Salze beigemengt sind, doch muß bemerkt werden, daß einer von uns  $(H\acute{a}ri^{\,1})$  Eiweißpulver, dem  $25^{\,0}/_{\,0}$  Kochsalz beigemengt war, ohne Hilfspastille stets glatt verbrennen sah.

In biochemischen Arbeiten handelt es sich meist um die Verbrennung folgender fester Körper:

- a) Futter- oder Nahrungsmittel.
- b) Exkrete (Kot) oder Abfälle (Haare).
- c) In speziellen Fällen auch Organe oder Organteile oder ganze Pflanzen- oder Tierleiber.

## a) Futter- oder Nahrungsmittel.

- 1. Fleisch. Vom rohen oder gekochten und in der Regel zur Verfütterung bereits in der Fleischmühle zerkleinerten Fleische werden zirka  $100\,g$  abgewogen, am Wasserbad oder im Vakuum getrocknet, nach 24 Stunden in lufttrockenem Zustande wieder gewogen und pulverisiert. Die aus dem Pulver gepreßten Pastillen sollen  $0.70-0.80\,g$  schwer sein. 2)
- 2. Fette werden in geschmolzenem Zustande in das Verbrennungsschälchen gefüllt und darin erstarren gelassen. Bei seinem hohen Verbrennungswert soll nicht mehr als  $0.5\,g$  Fett verbrannt werden.
- 3. Von Brotarten werden ca.  $50\,g$  abgewogen, getrocknet, lufttrocken wieder gewogen und gemahlen. Man befreit das Mehl durch ein feines Sieb von groben Bröckelchen, die dann noch einmal vermahlen und mit der Hauptmasse vereinigt werden. Käufliches "Hundebrot" ist hinlänglich trocken, um ohne weiteres pulverisiert werden zu können. Aus dem Brotmehlpulver werden  $0.8-1.0\,g$  schwere Pastillen gepreßt.
- 4. Von Stroh- oder Heuarten werden zunächst  $1-2\,kg$  grob zerkleinert, in einer Porzellanschale gewogen, sodann im Vakuum getrocknet, 24 Stunden lang im Zimmer stehen gelassen, wieder gewogen und pulverisiert. Das Pulver wird durch ein  $1\,mm$ -Sieb von Bruchstücken, von Blattstielen, Blattrippen etc. getrennt; diese werden noch einmal vermahlen und mit dem Hauptanteil vereinigt, sodann aus dem Pulver ca.  $1\,g$  schwere Pastillen gepreßt.
- 5. Reife Körner und Samen sowie deren Präparate können ohne weitere Trocknung vermahlen werden; aus ihrem Pulver werden je nach dem Fettreichtum  $0.6-1.0\,g$  schwere Pastillen gepreßt. Aus fettreichen Samen, ferner Ölkuchen etc. dürfen Pastillen nur bei ganz gelindem Druck gepreßt werden.

Paul Hári, Über die Wärmetönung der Pepsinverdauung des Eiweißes. Pflügers Archiv. Bd. 121. S. 459.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) Das gilt für den Fall, daß die S. 662 beschriebene große Bombe und ca.  $2\,kg$  Kalorimeterwasser verwendet werden.

#### b) Kot, Haare.

1. Kot. Von dem in Stoffwechselversuchen in der gewohnten Weise quantitativ gesammelten Kot wird ein aliquoter Teil genau gewogen, getrocknet, im lufttrockenen Zustand wieder gewogen und pulverisiert. Nun ist aber das Eintrocknen von Kot der meisten Tiere erfahrungsgemäß (Kellner¹) mit einem Verlust an N (größtenteils in Form von Ammoniak), damit auch mit einem Verlust energiehaltigen Materials verbunden; er ist sehr gering beim Hammel, etwas größer beim Ochsen und recht bedeutend bei allen anderen darauf untersuchten Säugetieren. (Näheres hierüber bei Zaitschek.²) Um diesen Stickstoff- und Energieverlust möglichst zu verhüten, kann dem Kot je nach dessen Menge 10—20 cm³ einer 10°/0 igen Lösung von Weinsäure bis zur entschieden sauren Reaktion zugesetzt werden. Das Eintrocknen geschieht erst auf dem Wasserbad, dann im Vakuumtrockenschrank.

Da aber auch der Zusatz von Weinsäure den Stickstoff- und damit den Energieverlust nicht vollständig verhüten kann, muß der Stickstoffverlust durch vergleichende Stickstoffbestimmungen im frischen und im eingetrockneten Kot festgestellt werden und der aus der Verbrennung der Kotpastille berechnete Verbrennungswert pro 1 g des Stickstoff- (hauptsächlich Ammoniak-) Verlustes um 6:5 Kalorien vergrößert und pro 1 g der zugeführten Weinsäure um 1:866 Kalorien verringert werden. Die Kotpastillen sollen 0:8—1:0 g schwer sein.

2. Aus ausgefallenen Haaren, die vom Boden des Stoffwechselkäfigs gesammelt werden, preßt man ohne jede weitere Vorbereitung 0.70-0.80g schwere Pastillen.

#### c) Organe, Organteile etc.

Bei der Verschiedenartigkeit der Gewebe, aus denen Organe und ganze Tierleiber aufgebaut sind, muß ganz besonders auf exakte Mischung des aus der getrockneten Substanz hergestellten Pulvers geachtet werden. Wegen des hohen Fettgehaltes gewisser Organteile (z. B. Eidotter) muß das Pressen von Pastillen sehr vorsichtig vorgenommen werden. Beim Eintrocknen von Flüssigkeiten (z. B. Bakterienaufschwemmungen, Verdauungsgemischen) muß auf das Entweichen von organischen. also energiehaltigen Verbindungen geachtet werden.

#### II. Verbrennung von Flüssigkeiten.

a) Brennbare Flüssigkeiten können einfach ins Platinschälchen gegossen und so verbrannt werden: sollten sie sehr flüchtig sein, könnte die

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> O. Kellner, Untersuchungen über den Stoff- und Energieumsatz volljähriger Ochsen bei Erhaltungsfutter. Landwirtschaftl. Versuchsstat. Bd. 47. S. 288 (1896). Ferner: Untersuchungen über den Nahrungs- und Energiegehalt volljähriger gemästeter Ochsen. Landwirtschaftl. Versuchsstat. Bd. 50. S. 256 (1898).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zaitschek, Zur Methodik der Bestimmung des Stickstoff- und Eiweißgehaltes der Fäzes. Pfügers Archiv. Bd. 98, S. 595ff. (1903).

von Longuinine<sup>1</sup>) empfohlene Methode versucht werden. Die Flüssigkeit wird in ein enges zylindrisches Platingefäß gegossen, in dessen Lumen ein Asbestdocht hineinragt; die durch einen feinen Platindraht vermittelte Verbrennung erfolgt glatt, wenn auch etwas langsamer.

b) von wässerigen Lösungen kommt in erster Linie der Harn in Betracht, dessen Energiegehalt einen nicht unbeträchtlichen Bruchteil der aus dem Tierkörper ausgeführten Energie ausmacht.

Zur Verbrennung muß der Harn vorher eingetrocknet werden; da es aber in der Regel nicht möglich ist, den Harn ganz frisch aufzuarbeiten, muß er bis dahin vor Zersetzung bewahrt werden. Dies geschieht am besten mit Toluol oder einem größeren Thymolkriställchen. Ein Zusatz von gepulvertem Thymol ist zu vermeiden, da es geschehen kann, daß dieses dem Harn beigemengt bleibt, sich beim Eindampfen nicht völlig verflüchtigt und dann mit dem Harn mitverbrannt wird.

Die früher geübte Methode, eine größere Harnmenge einzudampfen und einen aliquoten Teil des festen Rückstandes zu verbrennen, wird heute kaum mehr verwendet. Man dampft von konzentriertem Harn 10 cm³, von dünnerem Harn 15--20 cm³, von Kinder- oder Vegetarianerharn 30-50 cm³ ein und verbrennt.

Zaitschek<sup>2</sup>) empfiehlt, statt der großen Bombe die S. 662 erwähnte kleinere Bombe zu verwenden, wobei 5 cm<sup>3</sup> normalen Menschen- oder Tierharns genügen, um eine entsprechende Temperaturerhöhung zu erzielen.

Das Eindampfen des Harns kann  $\alpha$ ) im Verbrennungsschälchen selbst oder aber  $\beta$ ) auf den *Kellner* schen Zelluloseblöcken geschehen.

ad  $\alpha$ ) Am besten wäre es, die genannte Harnmenge im Verbrennungsschälchen auf einmal einzudampfen; da dies aber bei dem geringen Fassungsraum (5 cm³) des Schälchens nicht möglich ist, muß das Eindampfen portionsweise erfolgen. Dies kann man um so eher tun, da es, wie Zaitschek²) gefunden hat, hinsichtlich des sofort zu besprechenden Stickstoffverlustes gleich ist, ob dieselbe Harnmenge auf einmal oder in mehreren Portionen eingedampft wird; der Stickstoffverlust wird nämlich nur in sehr geringem Grade dadurch gesteigert, daß bereits eingetrockneter Harn bei der neuerlichen Zugabe von Harn wieder gelöst und dann wieder eingedampft usw. wird.

ad \$\( \text{\$\Sigma} \) Beim Kellnerschen 3\) Verfahren, das ursprünglich für sehr salzreiche und darum schlecht verbrennende Ochsenharne angegeben war, werden kleine Zelluloseblöckchen (von Schleicher und Schüll eigens hierzu angefertigt) vorher bei 102° C getrocknet und gewogen. Nun füllt man den Harn in Tropfgläschen, wägt dasselbe, stellt die Blöckchen in je eine Porzellanschale und tropft vom Harn so viel auf die Blöckchen, als diese aufnehmen, ohne daß der Boden der Schale benetzt würde. Die nassen

<sup>1)</sup> Longuinine, l. c. S. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Zaitschek, Zur Bestimmung des Energiegehaltes im Harn. Pflügers Archiv. Bd. 121. S. 550 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. Kellner, l. c. Bd. 47. S. 296:

Blöckchen trocknet man bei 60°C, womöglich im Vakuum, und wiederholt das Auftropfen und Eintrocknen so lange, bis die gewünschte Harnmenge in das Blöckchen gebracht ist.

Bei der Berechnung der Resultate werden für die Verbrennungswärme von 1 g Zellulose 4206. 4 cal. in Rechnung gesetzt.

Eine besondere Berücksichtigung verdient der Umstand, daß beim Eindampfen des Harns Zersetzungen stattfinden, wobei ein Energieverlust eintritt. Als Maß dieser Zersetzung wird allgemein der Stickstoffverlust betrachtet, der beim Eindampfen beobachtet wird. Der diesem Stickstoffverlust entsprechende Energieverlust wird von verschiedenen Autoren auf verschiedene Weise berechnet.

Nach  $Rubner^1$ ) stammt der beim Eindampfen verloren gegangene Stickstoff aus zersetztem Harnstoff; daher Rubner, dem Energiegehalt von 1 g Harnstoff entsprechend, als Korrektion für 1 g verlorenen Stickstoffs 5407 gr-Kal. berechnet, die der tatsächlich gefundenen Wärmemenge hinzugerechnet werden müssen. Nach  $Krummacher^2$ ) ist die Quelle des Energieverlustes das im Harn enthaltene Ammoniak; dementsprechend setzt Krummacher als Korrektion für 1 g verlorenen Stickstoffs 6·5 kg-Kal. in Rechnung.  $Frentzel^3$ ) hält die Größe des Energieverlustes proportional dem Stickstoffverlust und berechnet die Korrektion aus der Menge des verlorenen Stickstoffs mittelst der kalorischen Quotienten  $\frac{Kal}{N}$ .

Die Bestimmung des Stickstoffverlustes erfolgt so, daß man vom Harn genau dieselbe Menge und genau unter den Umständen, wie dies als Vorbereitung für die Verbrennung geschah, eindampft, im Trockenrückstand den Stickstoff bestimmt und dieses Ergebnis mit dem der ursprünglichen Stickstoffbestimmung in frischem Harn vergleicht. Nach Farkas und Korbuly  $^4$ ) ist es für das Endergebnis gleich, ob man die Korrektion nach Rubner oder nach Krummacher vornimmt; die Frentzelsche Korrektion dürfte für viele Fälle mit hohem  $\frac{\mathrm{Kal.}}{\mathrm{N}}$ -Wert zu hoch gegriffen sein.

Die Erfahrungen über die beiden erwähnten Methoden des Eintrocknens sind verschieden. Nach K. Farkas und M. Korbuly soll das Eintrocknen im Vakuum, bei Zimmertemperatur, ohne Zelluloseblöckchen und ohne irgend welchen Zusatz erfolgen. A. Steyrer<sup>5</sup>) empfiehlt hingegen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Max Rubner, Kalorimetrische Untersuchungen. Zeitschrift f. Biolog. Bd. 21. (N. F. Bd. 3.) S. 292 (1885).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Otto Krummacher, Beiträge zur Frage nach dem Nährwert des Leims. Zeitschrift f. Biolog. Bd. 42. (N. F. Bd. 24.) S. 246 (1901).

<sup>3)</sup> Johannes Frentzel und Nasupro Toriyama, Verbrennungswärme und physiologischer Nutzeffekt der Nährstoffe. II. Mitteilung. Arch. f. Anat. und Physiolog. 1901. S. 499.

<sup>4)</sup> Koloman Farkas und Michael Korbuly, Kritisch-experimentelle Studien über Kalorimetrie des Harnes. Pflügers Archiv. Bd. 104. S. 564 (1909).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. Steyrer. Cher den Stoff- und Energieumsatz bei Fieber, Myxödem und Morbus Basedowii. Zeitschr. f. exper Pathol. und Ther. Bd. 4, S. 730 (1907).

Kellnerschen Zelluloseblöckenen und trocknet sie in einem von ihm konstruierten Apparat bei 36—39°C mit durchstreichender verdünnter Luft ein.

Wir trocknen, so wie es der eine (Weiser) von uns im Laboratorium des Prof. Durig gesehen hat, in einem, mit konzentrierter Schwefelsäure beschickten, evakuierbaren Exsikkator, in den wir neben das Platinschälchen mit dem Harn ein Uhrglas mit etwas Ather hineinstellen. Nach der Evakuation ist der ganze Hohlraum des Exsikkators mit Atherdämpfen gefüllt; wenn diese von der Schwefelsäure absorbiert werden, entsteht ein Vakuum von nur wenigen Millimetern Quecksilberdruck, das durch ein mit Hg beschichtetes Manometer kontrolliert werden kann.

Beim Eintrocknen des Harns achte man darauf, daß die ganze Harntrockensubstanz möglichst am Boden des Verbrennungsschälchens sich befinde; es ist zweckmäßig, die an der Wand des Schälchens haftende, angetrocknete Masse mit einigen Tropfen lauwarmen Wassers auf den Boden zu spülen und noch einmal einzudampfen. Durch dieses Verfahren verhütet man zweckmäßig ein unvollkommenes Verbrennen des eingetrockneten Harnes. Sollten bei der Verbrennung unverbrannte Kohlenteilchen zurückgeblieben sein, so kann die Verbrennung noch gerettet werden, falls die Menge jener nicht zu groß ist. Um sie zu bestimmen, löst man den Verbrennungsrückstand in warmer, verdünnter Salzsäure; filtriert die Lösung durch einen mit Asbest beschickten, im Muffelofen geglühten und dann gewogenen Goochschen Tiegel, wäscht mit destilliertem Wasser, trocknet bei 105°C und wägt; dann glüht man durch 2-3 Stunden im Muffelofen und wägt wieder. Der Gewichtsverlust ergibt die Menge der Kohle, deren Wärmewert dann der vorher erhaltenen Verbrennungswärme hinzuaddiert wird.

c) Bei der Verbrennung von Milch muß man besonders darauf bedacht sein, sie vor der Entnahme der Probe — 5 cm³ dürften in der Regel genügen — gut durchzumischen. Bei Außerachtlassen dieses Umstandes können grobe Fehler entstehen. In der Regel bildet sich beim Eindampfen eine papierdünne, unten hohle Kruste, die brückenartig den ganzen Hohlraum des Schälchens überspannt; ein anderer Teil des Trockenrückstandes bedeckt dessen Boden. Es ist nicht nötig, die beiden Teile etwa durch Eindrücken der Kruste zu vereinigen; man durchsticht diese mit einem Platindraht und führt den Baumwollfaden durch die hierbei entstandene Öffnung auf den Grund des Schälchens: wenn der Faden entflammt, entzündet er sowohl die obere Kruste, wie den am Boden befindlichen Rückstand.

Stehen nur geringe Mengen von Milch, z. B. 1—2 cm³, zur Verfügung, dürfte sich auch hier die oben erwähnte kleine Bombe eignen.

\* \*

Zum Schlusse noch einige Worte über das Gebiet, auf welchem die kalorimetrischen Verbrennungen in der Biochemie bisher angewendet wurden.

Am häufigsten dienen sie, wie schon eingangs erwähnt war, als indirekte Kalorimetrie zur Feststellung der Energiebilanz der Stoffwechselvorgänge (hauptsächlich von Rubner und (). Krillner eingeführt, die sie nur dann vollständig zu ermitteln gestatten, wenn gleichseitig der Stackstoff- und Kohlenstoff- und wenn möglich auch der Wasserumsatz bestimmt werden.

Kalorimetrisch werden in solchen Versuchen alle kinnahmen sowie Kot und Harn untersucht, wobei auch stets der Umstand in Betracht gezogen werden muß, daß energiehaltige gasförmige Stoffwechselprodukte (Methan bei den Pflanzenfressern) mit der ausgeatmeten Luft ausgeschieden werden können.

Auch spezielle Fragen der Energiebilanz lassen sich durch kalorimetrische Verbrennungen entscheiden; so kann man z.R. die Menge der chemischen Energie bestimmen, die während der embryonalen Entwicklung im Ei verbraucht wird, wenn man den Energiegehalt unbebrüteter und bebrüteter Eier vergleicht (Tangl<sup>1</sup>). Ebenso läßt sich der Verbrauch von chemischer Energie in Bakterienkulturen feststellen (Tangl<sup>2</sup>). Dasselbe Prinzip wurde auch bei der Bestimmung der Wärmetönung verschiedener Enzymreaktionen angewendet, d.h. zur Ermittlung jener Menge von chemischer Energie, die bei den Fermentprozessen in Wärme umgewandelt wird (v. Lengyel<sup>2</sup>). Häri<sup>4</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. Tangl, Beiträge zur Energetik der Ontogenese, I. Mitteilung, Die Entwicklungsarbeit im Vogelei. Pflügers Archiv. Bd. 83, S. 327 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Tangl. Beiträge zur Energetik der Ontogenese. II. Mitteilung. Cher den Verbrauch an chemischer Energie etc. Pflügers Archiv. Bd. 98. S. 475 (1903).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) R. r. Lengyel, Einige Versuche über die Wärmetonung der Pepsinverdauung des Eiweißes. Pflügers Archiv. Bd. 115. S. 7 (1906).

<sup>4)</sup> Paul Hári. Über die Wärmetönung der Trypsinverdauung des Eiweißes. Pflügers Archiv. Bd. 115. S. 11 (1906). Ferner: Über die Wärmetonung der Pepsinverdauung des Eiweißes. Pflügers Archiv. Bd. 121. S. 459 (1908).

# Methoden zur Enteiweißung von eiweißhaltigen Flüssigkeiten.

Von P. Rona.

Die Enteiweißung eiweißhaltiger Flüssigkeiten ist bei physiologischen Arbeiten eine der häufigst ausgeführten Manipulationen. Die Abscheidung von Eiweiß wird natürlich immer dann vorgenommen werden, wenn man über die Menge und Natur der in den zu untersuchenden Flüssigkeiten gelösten Eiweißkörper Aufschluß erhalten will. Sehr wichtig ist ferner eine vollständige Abscheidung der Eiweißkörper dann, wenn man auf eventuelle. den Eiweißkörpern näher oder ferner stehende Eiweißderivate in der Flüssigkeit fahndet. Da diese Eiweißabkömmlinge die allgemeinen Eiweißreaktionen noch mehr oder weniger geben, andrerseits ihre Isolierung oft wegen der geringen Mengen, in denen sie im besten Falle in den Körperflüssigkeiten vorkommen, nicht möglich ist, so ist man vielfach darauf angewiesen, ihre Gegenwart aus allgemeinen Reaktionen, die auch die Eiweißkörper geben, zu erschließen. Der positive Ausfall der Reaktion ist daher nur bei sicherer Abwesenheit der Eiweißkörper verwertbar. Eine vollständige Entfernung von Eiweiß aus einer Lösung ist schließlich dann erforderlich, wenn die Gegenwart der Eiweißsubstanzen gewisse Reaktionen stört, die zur Bestimmung anderer Substanzen, wie z. B. Zucker, ausgeführt werden müssen.

Zur Entfernung der Eiweißkörper aus einer Lösung können natürlich sämtliche Methoden angewendet werden, die zu ihrer Abscheidung führen. Je nachdem man jedoch mit der Enteiweißung bestimmte Ziele verfolgt, ergibt sich eine große Mannigfaltigkeit der Verfahren. Da durch die verschiedenen Methoden meist neben der Ausscheidung von Eiweiß noch andere Körper mitgefällt werden, außerdem die Flüssigkeit in ihrer Zusammensetzung, Reaktion usw. eine Veränderung erleidet, die dem gewünschten Zweck förderlich oder hinderlich sein kann, muß von Fall zu Fall geprüft werden, welche Methode gerade am besten entspricht. Es wäre kaum durchführbar, alle überhaupt möglichen Wege zur Enteiweißung anzuführen: im folgenden sei nur versucht, außer einigen allgemeinen Gesichtspunkten die am häufigsten angewandten zu erwähnen.

Die allgemeinste Verwendung findet die Koagulation der Eiweißkörper in der Siedehitze. Dabei muß man auf schwach saure Reaktion und Anwesenheit von Salzen (falls solche nicht in genügender Menge in der Flüssigkeit vorhanden sind) achten. Die Reaktion darf nur schwach sauer sein; bei dem geringsten Uberschuß von Säure bildet sich lösliches Acidalbumin, und die Abscheidung des Eiweißes wird unvollständig. Gegenwart von Salzen befördert die Fällung, da das denaturierte Eiweiß durch das Elektrolyt gefällt wird. 1) Man arbeitet daher nach ('ohnheim') am besten so, daß man zu der zu koagulierenden Flüssigkeit Chlornatrium oder ein anderes Neutralsalz zusetzt; dann kann ruhig ein Überschuß von Essigsäure zugesetzt werden. Die Gefahr einer tiefgehenden Veränderung der Eiweißkörper während des kurzen Kochens in der schwach sauren Lösung soll nicht vorhanden sein. So gut verwendbar die Methode zur Enteiweißung von Organflüssigkeiten, eiweißhaltigem Harn und ähnlichem ist, so versagt sie bei der Enteiweißung des Blutes sehr oft. Man verfährt dabei so, daß man das mit 2-5% iger Kochsalzlösung zehn- bis zwölffach verdünnte Blut bei schwach essigsaurer Reaktion unter lebhaftem Umrühren aufkocht, oder man gießt das Blut in dünnem Strahl in die entsprechende Menge siedende, schwach essigsaure Kochsalzlösung. Da die Eiweißkörper einen Teil der Säure binden, muß durch weiteres Hinzufügen von Essigsäure die schwach saure Reaktion aufrecht erhalten werden. Sehr große Mengen der eiweißhaltigen Flüssigkeit können in kürzester Zeit aufgekocht werden, wenn mittelst eines Bleirohrs überhitzter Wasserdampf durch die Flüssigkeit geleitet wird.

Von den Fällungsmitteln, die bei der Entfernung des Eiweißes angewendet werden, ist zunächst der Alkohol zu nennen. So hat, um ein Beispiel anzuführen, J. G. Otto³) das direkt aus der Ader kommende Blut, um es für die nachträgliche Zuckerbestimmung vorzubereiten, in einem großen Überschuß von absolutem Alkohol aufgefangen. Die Eiweißkörper werden dabei nicht sofort denaturiert, sondern behalten einige Zeit ihre Löslichkeit im Wasser. S. B. Schryver³) kocht das vorher mit dem gleichen Gewicht wasserfreien Natriumsulfats getrocknete Serum eine halbe Stunde mit absolutem Alkohol am Rückflußkühler. Der Alkohol wird dann dekantiert, das zurückgebliebene Pulver mit 300—400 cm³ Wasser auf dem Wasserbad erwärmt. Das Na₂SO₄ und die nicht koagulierten Eiweißkörper gehen in Lösung.

Viel benutzte Fällungsmittel sind die Schwermetallsalze: Quecksilberchlorid, Eisenchlorid, Eisenacetat, Kupfersulfat, Kupferacetat, Bleiacetat, Zinkacetat, Uranylacetat u. a. m. – Auf einige häufig angewandte Methoden, die auf der fällenden Eigenschaft dieser Stoffe beruhen, werden wir unten zurückkommen, hier mögen nur einige Vorschriften bei den

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. hierzu O. Cohnheim, Chemie der Eiweißkörper. 2. Aufl. S. 130 (1904) und P. Rona, Allgemeine Chemie der Eiweißkörper im Handbuch der Biochemie von C. Oppenheimer. Bd. 1. S. 244 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. Cohnheim, Die Umwandlung des Eiweißes durch die Darmwand. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 33. S. 451 (1901).

<sup>\*)</sup> Jac. G. Otto, Über den Gehalt des Blutes an Zucker und reduzierenden Substanzen unter verschiedenen Umständen. Pflügers Archiv. Bd. 34. S. 393 (1885).

<sup>4)</sup> C. B. Schryver, Studies in the chemical dynamics of animal nutrition. The Biochemical Journal, Vol. 1, p. 123 (1906).

688 P. Rona.

Arbeiten mit denselben, die von *H. Schjerning*<sup>1</sup>) ausgearbeitet sind, zur allgemeinen Orientierung ihren Platz finden, obgleich keineswegs nur diese Bedingungen zum Ziele führen.

Die Ausführung der Fällungen muß in sauer reagierender Lösung geschehen; eine neutral reagierende Eiweißlösung muß man zuerst mit der Säure des Fällungsmittels neutralisieren. Die Eiweißlösung muß genügend (auf etwa 0·50/0 Eiweißgehalt) verdünnt werden; sie muß auch bei der Fällung mit Zinnchlorür, Bleiacetat, Ferriacetat genügende Mengen von Elektrolyten enthalten. Für die einzelnen Fällungen wäre folgendes zu beachten.

Fällung mit Bleiacetat. (Die Bleiacetatlösung enthält ca.  $10^{9}/_{0}$  normales Bleiacetat und 10-12 Tropfen  $45^{9}/_{0}$ ige Essigsäure pro Liter.) Zu  $25 \ cm^{3}$  Proteinlösung wird eine passende Menge (für Eieralbumin ca.  $0^{\circ}2 \ cm^{3}$ , für Milch  $4-5 \ cm^{3}$ ) Bleiacetat zugesetzt. Von diesem muß soviel zugefügt werden, daß der Niederschlag sich sammelt und das klare Filtrat noch Blei enthält. Ein größerer Überschuß an Bleiacetat ist jedoch zu vermeiden, da sonst ein Teil des Niederschlages wieder aufgelöst wird. Nach dem Zusatz von Bleiacetat (bei aschearmem Eiweiß ist ein vorheriger Zusatz von Natriumphosphatlösung nötig) wird aufgekocht, filtriert und mit kaltem Wasser gewaschen. Der Bleiniederschlag ist in der Fällungsflüssigkeit etwas löslich.

Fällung mit Mercurichlorid. (5%) ige Lösung.) In 25 cm³ Proteinlösung werden ca. 5 cm³ Quecksilberchloridlösung gesetzt. Die Mischung wird mehrere Stunden (4—20) bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Der Niederschlag wird dann auf einem Filter gesammelt und mit einer kalten, ca. 0.5% haltigen Mercurichloridlösung ausgewaschen. Beim Abdestillieren mit Kjeldahl ist auf die Mercuriamidverbindungen Rücksicht zu nehmen. Mercurinitrat, das von G. Patein²) zum Klärungsmittel bei der polarimetrischen Untersuchung des Harns vorgeschlagen wurde, entfernt gleichzeitig die Eiweißkörper, wie auch Peptone und Gallenfarbstoffe (gleichwie Bleiacetat: nicht β-Oxybuttersäure und Homogentisinsäure). Behufs Fällung bereitet man die Mercurinitratlösung auf folgende Weise: In eine geräumige Porzellanschale werden 160 cm³ konzentrierter HNO3 (sp. Gew. 1.39) und in kleinen Portionen

¹) H. Schjerning, Methode zur quantitativen Bestimmung der verschiedenen Proteinindividuen in Bierwürze und anderen Proteinlösungen. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 37. S. 413 (1898). Beiträge zur Chemie der Proteinfällungen. Ebenda. Bd. 36. S. 643 (1898). Bd. 37. S. 73 (1908). Einige kritische Untersuchungen über die quantitativen Fällungsverhältnisse verschiedener Proteinfällungsmittel. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 39. S. 545 (1900). Vgl. auch B. Laszczynsky, Über das Vorkommen eines peptonisierenden Enzyms im Malz und Versuche zur Trennung der stickstoffhaltigen Bestandteile im Malz, Würze und Bier. Zeitschr. f. d. ges. Brauw. Bd. 22. S. 123, 140 (1899).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G. Patein und E. Dufau, Die Bestimmung des Zuckers im Harn von Diabetikern. Journ. Pharm. Chim. (6.) Vol. 10. p. 433; Chem. Zentralblatt. 1900. I. S. 69. (Vgl. auch Compt. rend. de l'Acad. des sciences. T. 128. p. 375. 1899.) Siehe auch die Arbeit von A. C. Andersen, Über die Bangsche Methode der Zuckerbestimmung und ihre Verwendung zur Harnzuckerbestimmung. Biochem. Zeitschr. Bd. 15. S. 76 (1908).

220 g rotes Quecksilberoxyd unter lebhaftem Umrühren zugesetzt, dann das Ganze langsam zum Kochen erhitzt. Wenn alles gelöst ist, wird die Lösung abgekühlt, mit  $60 \, cm^3 \, 5^{\circ}/_{\rm o}$ iger Natronlauge versetzt, bis zu einem Liter mit Wasser aufgefüllt, filtriert und die Lösung in einer braunen Flasche aufbewahrt. Von dieser Lösung werden mit  $25 \, cm^3 \, 50 \, cm^3$  Harn gefällt, darauf Natronlauge zugesetzt, bis die Reaktion auf Lackmus neutral reagiert.

Fällung mit Ferriacetat. In einem geräumigen Becherglas werden 40 cm³ der verdünnten Essigsäure und 50—100 cm³ destilliertes Wasser abgemessen und hierin 0·8 g lamelliertes Ferriacetat gelöst. Nach der Lösung läßt man unter Umrühren aufkochen, hierauf gibt man 20 cm³ der Eiweißlösung hinzu, läßt wieder aufkochen, filtriert sogleich und wäscht 3—4mal mit siedendem Wasser aus. Das Filtrat muß klar und nicht durch übrig gebliebenes Eisenoxydsalz gefärbt sein. Ist dies (bei aschearmen Eiweißlösungen) nicht der Fall, so muß man unmittelbar nach dem Zusatz der Eiweißlösung und Aufkochenlassen der Flüssigkeit unter ununterbrochenem Umrühren und Kochen 15—25 cm³ Natriumphosphatlösung zusetzen und wie vorher behandeln.

Fällung mit Uranacetat. (10%) ige Lösung.) Zu 25 cm³ Eiweißlösung gibt man 20—25 cm³ Uranacetatlösung. Die Mischung wird unter Umrühren zum Kochen erwärmt, einige Stunden lang oder bis zum folgenden Tag an einer dunklen Stelle bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen, filtriert und mit einer kalten 1—2% igen Uranacetatlösung gewaschen.

Fällung mit Magnesiumsulfat. Zu 20 cm³ Eiweißlösung werden 5—6 Tropfen  $45^{\circ}/_{\circ}$ iger Essigsäure gesetzt, die Mischung bei 30—36° in einem Wasserbad gehalten, hierzu unter Umrühren 18-20~g pulverisiertes, reines MgSO<sub>4</sub> (MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O) gegeben und unter wiederholtem Umrühren  $^{1}/_{2}$  bis 1 Stunde bei dieser Temperatur stehen gelassen. Dann wird filtriert und das Filtrat mit einer kalten gesättigten Lösung von Magnesiumsulfat, die  $4-5~g~45^{\circ}/_{\circ}$ iger Essigsäure pro Liter enthält, ausgewaschen.

Die Fällung mit dem Stutzerschen Reagenz<sup>2</sup>) (Kupfersulfat wird in wässeriger Lösung mit Atznatron gefällt und nach vollständigem Auswaschen des Alkalis aus dem Kupferhydroxyd dieses unter einer Lösung von 10°/<sub>0</sub> Glyzerin enthaltendem Wasser aufgehoben) besteht im wesent-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> N. Kowalewsky, Essigsaures Uranoxyd, ein Reagenz auf Albuminstoffe. Zeitschr. f. anal. Chem. Bd. 24. S. 551 (1885). M. Jacoby, Über das Aldehyde oxydierende Ferment der Leber und Nebenniere. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 30. S. 135 (1900).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Stutzer, Untersuchungen über die quantitative Bestimmung des Proteinstickstoffs und die Trennung der Proteinstoffe von anderen in Pflanzen vorkommenden Stickstoffverbindungen. Journ. f. Landwirtschaft. Bd. 28. S. 103 (1881) und Untersuchungen über die Verdaulichkeit und die quantitative Bestimmung der Eiweißstoffe. Journ. f. Landwirtschaft. Bd. 29. S. 473 (1881). Nach Ritthausen (Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 17. S. 241) werden zur Enteiweißung der Milch 25 cm³ derselben mit 400 cm³ Wasser verdünnt, mit 10 cm³ Fehlingscher Cuprisulfatlösung und 6·5—7·5 cm³ einer Kali- oder Natronlauge versetzt, die 14·2 g KOH oder 10·2 g Na OH im Liter enthält. Die Flüssigkeit muß nach Absetzen des Niederschlages ganz schwach sauer oder neutral, nicht aber alkalisch reagieren.

690 P. Rona.

lichen darin, daß man 1g durch 1mm Sieb geriebene Pflanzensubstanz mit  $100 cm^3$  Wasser übergießt, bis zum Sieden erhitzt und, nachdem die Flüssigkeit halb erkaltet ist, mit etwas (0:3-0:4g) Cu(OH)<sub>2</sub> versetzt. Ist die mit dem Cuprihydroxyd versetzte Flüssigkeit kalt geworden, so filtriert man sie durch ein stickstofffreies Filter und bestimmt den Stickstoffgehalt des mit Wasser gewaschenen Niederschlages nach Kjeldahl.

Bei der Fällung der Albumosen mit Zinksulfat fügt man vorteilhaft zu 100 cm³ der Eiweißlösung 2 cm³ H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (1 Vol. konz. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>.4 Vol. Wasser). Die angesäuerte Lösung wird in der Kälte mit feingepulvertem Zinksulfat gesättigt, das Gemisch 24 Stunden stehen gelassen. 1)

Sehr häufig werden die sog. Alkaloidreagenzien, Gerbsäure, Phosphorwolframsäure, Phosphormolybdänsäure, ferner Jodjodwasserstoffsäure, Jodwismut-, Jodkadmium-, Jodquecksilberjodwasserstoffsäure, dann Ferrocyanwasserstoffsäure, Trichloressigsäure, Pikrinsäure, Asaprol, zur Enteiweißung benutzt. Bei der Fällung mit Gerbsäure wird die Eiweißlösung zuerst mit ein wenig MgSO, versetzt, mit Essigsäure angesäuert und dann mit einer geringen Menge — ein größerer Überschuß ist zu vermeiden — 10% iger Gerbsäurelösung versetzt. Cathcart und Leathes 2) verfahren in Anlehnung an Hedin bei der Enteiweißung des Blutes mittelst Gerbsäure auf die Weise, daß sie zu 20 cm3 Blut 25 cm3 einer 20% igen Gerbsäurelösung, die zugleich 5% Essigsäure enthält, hinzufügen; man läßt die Mischung 24 Stunden in einer geschlossenen Flasche stehen. Die "Albumosen" werden von Gerbsäure alle gefällt, der Gerbsäureniederschlag der "Protalbumose" ist jedoch im Überschuß löslich. In konzentrierter Lösung von Pepton erzeugt Gerbsäure eine in Essigsäure lösliche Fällung.3) — Bei der Bestimmung des Gesamteiweißgehaltes der Milch werden nach Sebelien 1 5-10 cm Milch mit mindestens 9 Vol. Wasser verdünnt, mit etwas Kochsalzlösung versetzt und in der Kälte mit Alménscher Gerbsäurelösung (4 g Gerbsäure in 8 cm³ 25% iger Essigsäure gelöst und 190 cm³ 40-50% igen Alkohols hinzugefügt) im Überschuß (ca. 11/2 fach der Mischmenge) gefällt.

¹) A. Bömer, Zinksulfat als Fällungsmittel für Albumosen. Zeitschr. f. anal. Chem. Bd. 34. S. 562 (1895). — K. Baumann und A. Bömer, Über die Fällung von Albumosen mit Zinksulfat. Zeitschr. Unters. Nahrungs- u. Genußmittel. Bd. 1. S. 106 (1898). Vgl. auch E. Zunz, Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 27. S. 219 (1899).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. P. Catheart und J. B. Leathes, On the absorption of proteins from the intestine. Journ. of Physiol. Vol. 33. S. 462 (1906). Hedin, Journ. of Physiol. Vol. 30. p. 155 (1903) und Vol. 32. p. 468 (1905).

<sup>3)</sup> Vgl. O. Cohnheim, Chemie der Eiweißkörper. 2. Aufl. 1904. S. 86.

<sup>4)</sup> J. Schelien, Studien über die analytische Bestimmung der Eiweißkörper mit besonderer Rücksicht auf die Milch. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 13. S. 135 (1889). Vgl. auch die Arbeiten von Ritthausen, Journ. f. prakt. Chem. N. F. Bd. 15. S. 329. 1877. I. Munk, Zur quantitativen Bestimmung der Eiweiß- und Extraktivstoffe in der Kuhund Frauenmilch. Virchous Archiv. Bd. 134. S. 501 (1893). A. Schloßmann, Über die Eiweißstoffe der Milch und die Methoden ihrer Trennung. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 22. S. 197 (1896).

Die Fällung mit Phosphorwolframsäure (5—10%) erfolgt in Gegenwart von 2.5—5% Salz- oder Schwefelsäure. Monoaminosäuren werden erst aus verhältnismäßig konzentrierten Lösungen durch Phosphorwolframsäure gefällt. Der die Löslichkeit der phosphorwolframsauren Niederschläge von Amiden in heißem Wasser siehe A. Stutzer. Peptone, Diaminosäuren werden ebenfalls gefällt; die Niederschläge sind im Überschuß des Lösungsmittels teilweise löslich. Spezielle Angaben haben bei der Verschiedenheit der benutzten Phosphorwolframsäuren wenig Wert.

Von den allgemein gebräuchlichen Methoden zur Entfernung des Eiweißes seien die folgenden angeführt.

Devoto<sup>3</sup>) versetzt 100 cm<sup>3</sup> der eiweißhaltigen Flüssigkeit mit 80 g kristallisiertem Ammonsulfat, bringt das Salz in der Wärme in Lösung, dann wird die Flüssigkeit 30—40 Minuten dem Dampf siedenden Wassers ausgesetzt, worauf die Koagulation, die von der Reaktion der Lösung unabhängig ist, vollendet ist. Läßt man die Flüssigkeit noch länger, bis zwei Stunden, im Dampf verweilen, so wird das Koagulum dichter, das Filtrieren und Auswaschen leichter. Das eiweißfreie Filtrat kann auf Peptone untersucht werden. (Vgl. auch "Peptonnachweis im Harn".) Salkowski<sup>4</sup>) entfernt das Eiweiß aus dem Harn, indem er 100 cm<sup>3</sup> Harn mit 20 g gepulvertem Kochsalz, darauf mit dem doppelten Volumen einer Mischung von 7 Volumen gesättigter Kochsalzlösung und 1 Volumen 30% jeer Essigsäure versetzt, wiederholt stark schüttelt und 15—20 Minuten filtriert.

Nach einer Angabe von Hofmeister<sup>5</sup>) wird die eiweißhaltige Lösung zunächst durch Kochen bei schwach saurer Reaktion von der Hauptmenge des Eiweißes befreit, darauf das Filtrat mit Bleihydrat versetzt, einige Minuten im Kochen erhalten und wieder filtriert. Die so erhaltene Flüssigkeit, durch Einleiten von Schwefelwasserstoff, von gelöstem Blei, durch Aufkochen von überschüssigem H<sub>2</sub>S befreit, erweist sich als eiweißfrei. Enthält die ursprüngliche Lösung schwefelsaure oder phosphorsaure Salze in großer Menge, so empfiehlt es sich, vor dem Kochen mit Bleihydrat einige Tropfen Bleizuckerlösung zuzusetzen.

Nach dem Verfahren von Schmidt-Mühlheim und Hofmeister 6) werden die Eiweißkörper mit essigsaurem Eisen gefällt. Der verdünnten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. A. Levene und W. Beatty, Über die Fällbarkeit der Aminosäuren durch Phosphorwolframsäure. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 47. S. 149 (1906).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> A. Stutzer, Zur Analyse der in Handelspeptonen vorhandenen stickstoffhaltigen Bestandteile. Zeitschr. f. anal. Chem. Bd. 31. S. 501 (1892). Vgl. auch E. Mallet, Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 38. S. 730 (1899).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. Deroto, Cher den Nachweis des Peptons und eine neue Art der quantitativen Eiweißbestimmung. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 15. S. 465 (1891).

<sup>4)</sup> E. Salkowski, Cher ein Verfahren zur völligen Abscheidung von Eiweiß ohne Erhitzen. Zentralbl. f. med. Wiss. 1880. S. 690.

<sup>5)</sup> Fr. Hofmeister, Cber ein Verfahren zur völligen Abscheidung des Eiweißes aus tierischen Flüssigkeiten. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 2. S. 288 (1878). Ferner: Zur Lehre vom Pepton. Ebenda. Bd. 4. S. 252 (1880).

<sup>6)</sup> A. Schmidt-Mühlheim, Beitrag zur Kenntnis des Peptons und seiner physiologischen Bedeutung, Arch. f. Anat. u. Phys. 1879. S. 39; 1880. S. 33. — P. Müller, Zur

692 P. Rona.

Blutflüssigkeit werden einige Kubikzentimeter konzentriertes essigsaures Natrium und konzentrierte Eisenchloridlösung bis zur bleibenden roten Farbe zugesetzt, dann kohlensaures Natrium bis zur schwach sauren Reaktion aufgekocht und filtriert. Die gesamten Filtrate werden noch einmal erwärmt, einige Tropfen der Eisenchloridlösung zugefügt, wieder filtriert. Seegen führt die Methode so aus, daß er 50 cm³ Blut mit der acht- bis zehnfachen Menge Wasser verdünnt, die Flüssigkeit bis zur beginnenden Dampfbildung erwärmt, dann 4—5 cm³ konzentrierte Eisenchloridlösung (90 g auf 500 cm³ Wasser) und 15 cm³ Natriumacetatlösung (130 g auf 500 cm³ Wasser) und so viel kohlensaures Natrium unter Umrühren zufügt, bis ein sehr empfindliches blaues Lackmuspapier eine eben nur minimale Reaktion anzeigt. Dann wird aufgekocht, filtriert, der Rückstand sorgfältig ausgepreßt und gewaschen.

Die von Seegen¹) angegebene Methode besteht darin, daß eine Blutportion (50 cm³) in einer Porzellanschale mit der acht- bis zehnfachen Menge destillierten Wassers verdünnt und dann soviel Essigsäure (ca. 5 cm³ konzentrierte Essigsäure) hinzugegeben wird, bis Lackmuspapier sehr grell gerötet wird. Darauf wird die Flüssigkeit zum Kochen erhitzt oder mindestens bis die Blutfarbe ganz verschwunden ist und die Flüssigkeit tief dunkel, nahezu schwarz ist. Nun wird kohlensaures Natrium (9—10 cm³ einer 20% igen Lösung) zu der Flüssigkeit gefügt, und zwar so lange, bis die ganze Flüssigkeit infolge des gebildeten Koagulums milchkaffeebraun ist. Wenn diese Farbe auftritt, so ist die Ausscheidung von Eiweiß beendet.

Nach Bernard<sup>2</sup>) wird zu einer gewogenen, in einem Porzellanschälchen befindlichen Blutmenge die gleiche Gewichtsmenge Glaubersalz gegeben und das Schälchen erhitzt, wobei sich eine schwarze krümelige Masse bildet. Das Filtrat davon ist klar und frei von Eiweiß. F. Röhmann<sup>3</sup>) verwendet beim Enteiweißen ebenfalls Glaubersalz. In einem graduierten Mischzylinder von 50 cm<sup>3</sup> Inhalt werden ca. 15 cm<sup>3</sup> kaltgesättigter Glaubersalzlösung abgemessen, der Zylinder mit der Salzlösung gewogen und in ihm das Blut (etwa 35 cm<sup>3</sup>) aufgefangen, der Zylinder wieder gewogen. das Blut + Na<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>-Gemisch (50 cm<sup>3</sup>) in eine emaillierte Eisenschale gegossen und mit 150 cm Wasser verdünnt. Zu dieser Flüssigkeit fügt man sehr verdünnte Essigsäure (u. zw. auf 50 cm<sup>3</sup> des Gemisches 8—10 cm<sup>3</sup> der auf das 20fache mit destilliertem Wasser verdünnten offizinellen Essigsäure). Das Gemisch wird unter stetem Umrühren auf einem stark kochenden Wasserbade erhitzt, bis eine vollkommene, feinflockige Gerinnung eintritt.

Trennung der Albumosen von den Peptonen. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 26. S. 48 (1898–1899). — Fr. Hofmeister, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Seegen, Cher eine neue Methode der Blutenteiweißung zum Behufe der Zuckerbestimmung, Zentralbl. f. Phys. Bd. 6, S, 604 (1893).

<sup>2)</sup> Zit. nach Seegen.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Fr. Röhmann, Cher die Bestimmung des Zuckers im Blut. Zentralbl. f. Phys. Bd. 4, S. 12 (1891).

Sehr viel angewendet wird auch das Verfahren von Fr. Schenck. <sup>1</sup>) Zu einem abgemessenen Quantum Blut oder Serum (50 cm³) mit dem gleichen Volumen Wasser vermischt, wird soviel Salzsäure und Sublimat (etwa die doppelte Menge 2º/oiger HCl und die doppelte Menge 5º/oiger Sublimatlösung) gesetzt, bis weiterer Zusatz das Filtrat nicht mehr trübt, alsdann die ganze Flüssigkeit zu einem bestimmten Volumen aufgefüllt. Aus dem Filtrate wird das Quecksilber nach mehrstündigem (höchstens 24stündigem) Stehen²) durch Durchleiten von Schwefelwasserstoff entfernt, das Filtrat nach Entfernung des Schwefelwasserstoffs durch einen Luftstrom wieder filtriert, sein Volumen festgestellt und im Vakuum bei schwach saurer Reaktion eingeengt.

Die Methoden von Seegen, Röhmann, Schenck wurden hauptsächlich als Vorbereitung zur Zuckerbestimmung in der enteiweißten Flüssigkeit benutzt. Vortreffliche Dienste in dieser Richtung leistet auch das Verfahren von Abeles. 3) Erforderlich dazu ist eine Lösung von Zinkacetat in absolutem Alkohol, wozu ein dem zu untersuchenden Blute gleiches Volumen an absolutem Alkohol und 5% vom Gewichte des Blutes an Zinkacetat verwendet werden, das ist 0.05 g Zinkacetat auf 1 g Blut. Die trübe Flüssigkeit wird als solche verwendet. Bei 90-95% igem Alkohol ist entsprechend mehr zu nehmen; ein Plus von Alkohol schadet nicht. Will man das Blut des lebenden Tieres in möglichst unverändertem Zustande untersuchen, so bringt man die Lösung vom Zinkacetat in ein kleines Becherglas, in welchem ein für allemal ausgewertet worden ist, bis zu welcher Höhe ein Gemenge des verwendeten Alkoholvolums mit 50 cm3 Wasser reicht, wägt dasselbe, läßt das Blut aus der Arterie oder Vene des Tieres bis zur markierten Höhe einfließen und wägt wieder. Ist mehr als 50 cm3 abgenommen worden, so kann man nachträglich die noch erforderliche alkoholische Zinklösung zufließen lassen. Die Koagula müssen durch wiederholtes Waschen mit 90-95% igem Alkohol und Auspressen gründlich extrahiert werden. Zu diesem Zwecke wird die Mischung umgerührt, die gleichmäßig schwarz gewordene Masse durch ein mit Alkohol angefeuchtetes Faltenfilter filtriert. Man wäscht mit 90-95% igem Alkohol nach, bringt den Rückstand auf ein mit Alkohol angefeuchtetes Stück Leinwand und preßt mit der Handpresse scharf aus. Der Preßrückstand wird, so gut es geht, aus dem Papier geschält, in einer Schale mit dem Pistill zerdrückt, mit Alkohol zu einem feinen Schlamm zerrieben und auf ein neues Faltenfilter gebracht. Auch das abgelöste Papier wird mit den daran haftenden Resten des Koagulums mit Alkohol zerrieben, dieses sowie das durch das Auspressen gewonnene gleichfalls aufs Filter gebracht, nach-

Fr. Schenck, Über die Zuckerbestimmung im Blute. Pflügers Archiv. Bd. 47.
 S. 621 (1890). Vgl. auch Pflügers Archiv. Bd. 55. S. 203 (1894).

<sup>2)</sup> Vgl. E. Liefmann und R. Stern, Glykamie und Glykosurie. Biochem. Zeitschr.

Bd. 1. S. 299 (1906).
\*) M. Abeles, Über ein Verfahren zum Enteiweißen des Blutes für die Zuckerbestimmung. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 15. S. 494 (1891).

gewaschen, die Masse nochmals ausgepreßt, die abrinnende Flüssigkeit, wenn nötig, filtriert, mit den früheren Filtraten vereinigt.

Die gesamten, gewöhnlich etwas trüben Flüssigkeiten enthalten überschüssiges Zink, das man mit kohlensaurem Natrium ausfällt. Man verwendet davon eine Lösung 1:5 und setzt unter Umrühren so lange zu, bis die Reaktion deutlich alkalisch geworden ist. Das ausfallende kohlensaure Zink sowie das überschüssige herausfallende kohlensaure Natrium klären die Lösung. Das Filtrat, das bei 50 cm³ Blut gewöhnlich 250, höchstens 300 cm³ beträgt, wird mit Essigsäure schwach angesäuert, auf 20—30 cm³ eingedampft, wobei sich zum Schluß etwas Unlösliches ausscheidet. Man spült die Flüssigkeit in einen Maßzylinder, setzt neuerdings 3—4 Tropfen einer konzentrierten wässerigen Lösung von Zinkacetat oder Chlorzink zu und versetzt mit kohlensaurem Natrium bis zum Eintritt der alkalischen Reaktion. Sodann füllt man bis auf das ursprüngliche Volumen auf und filtriert durch ein trockenes Filter; das Filtrat kann sofort zum Titrieren verwendet werden.

Bei der Enteiweißung des Harns zur nachfolgenden Untersuchung auf Albumosen bedienten sich Morawitz und Dietschu1) folgenden Verfahrens. 500 cm3 mit saurem phosphorsaurem Kalium schwach angesäuerter Urin werden mit dem doppelten Volumen 96% igem Alkohol im Wasserbade, 5 bis 6 Stunden, bei einer Temperatur von 80-90° erhitzt. Nach dem Erkalten wird filtriert, das Filtrat bei 50-60° auf etwa 300 cm³ eingeengt, dann nach Hinzufügen von wenig verdünnter Schwefelsäure (2 cm<sup>3</sup> auf 100 cm<sup>3</sup> Urin) mit Zinksulfat in Substanz gesättigt. Es wird filtriert, der Niederschlag zur Entfernung des Urobilins 24 Stunden mit absolutem Alkohol extrahiert. — Die Methode kann auch für Blut angewendet werden. 250 cm<sup>3</sup> Blut werden in ca. 5 l auf 80° erhitzter physiologischer Kochsalzlösung, die mit etwas Kaliumphosphat schwach angesäuert war, in dünnem Strahl unter energischem Rühren aufgefangen, das Filtrat bei 50 bis 60° auf ca. 1 l eingeengt und wie der Harn mit Alkohol und Zinksulfat weiter behandelt. Ähnlich verfahren G. Embden und F. Knoop<sup>2</sup>) bei der Untersuchung der Darmschleimhaut auf Albumosen. Die gründlichst gereinigten Darmstücke werden in eine gemessene Menge am Rückflußkühler siedender 1% iger Lösung von primärem Kaliumphosphat geworfen und in dieser zunächst 10 Minuten lang im Sieden erhalten. Nachdem die Flüssigkeit halbwegs abgekühlt ist, wird das koagulierte Darmstück herausgenommen, in einer Reibschale mit der Schere und mit dem Pistill möglichst zerkleinert, unter Vermeidung jedes Verlustes in die Flüssigkeit zurückgebracht und in dieser nochmals 20 Minuten zum Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Volumen der den Darm enthaltenden Flüssigkeit genau gemessen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Morawitz und Dietschy, Über Albumosurie, nebst Bemerkungen über das Vorkommen der Albumosen im Blute. Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 54. S 88 1906

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G. Embden und F. Knoop, Cher das Verhalten der Albumosen in der Darmwand und über das Vorkommen von Albumosen im Blute. Hofmeisters Beiträge. Bd. 3. S. 120 (1903).

und nach mehr-, bis 24stündigem Stehen ein aliquoter, gemessener Teil mit dem halben Volumen gesättigter Zinksulfatlösung, der auf 100 Teile 0·4 Teile konzentrierte Schwefelsäure hinzugefügt worden sind, versetzt. Hierbei werden der Koagulation entgangene Globulinreste, wie auch etwaige Reste anderer fällbarer Eiweißkörper entfernt.¹) Bei der Prüfung des Blutserums auf Albumosen verfuhren Hohlweg und Meyer²) so, daß sie 50 cm³ blutfarbstofffreies Serum mit 50 cm³ einer Mischung von gleichen Teilen 1°/0 iger Essigsäure und 5°/0 iger Monokaliumphosphatlösung versetzten und nach Verdünnung mit 300 cm³ Wasser und Zusatz von 400 cm³ gesättigter Kochsalzlösung durch Kochen koagulierten. Die Flüssigkeit blieb nach der Koagulation einen Tag stehen.

Baglioni<sup>3</sup>) benutzte bei seinen Untersuchungen über die Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten der Seetiere zur Enteiweißung das Asaprol. Die Asaprollösung wurde nach den Angaben von Riedel<sup>4</sup>) bereitet (10 g Asaprol + 100 cm<sup>3</sup> Wasser + 10 cm<sup>3</sup> konzentrierte Salzsäure); wenige Tropfen genügten, um alle Eiweißkörper der untersuchten Flüssigkeit zu fällen; Albumosen und Peptone werden mitgefällt.

Eine Reihe von Methoden zur Entfernung der Eiweißkörper aus ihren Lösungen, die von Michaelis und Rona<sup>5</sup>) eingeführt worden sind, beruht auf der Eigenschaft der Proteine, als kolloidale Körper durch andere Kolloide bwz. Suspensionen durch Adsorption gebunden und mitgerissen zu werden. Dieser Prozeß vollzieht sich bei gewöhnlicher Temperatur, wodurch das lästige und oft nicht indifferente Erhitzen der Eiweißlösung wegfällt, und da das Eiweiß mit dem zugefügten Adsorbens zusammen ausfällt, so ist die schließlich erhaltene eiweißfreie Flüssigkeit von fremden Zutaten, bis auf ganz geringe Mengen von Elektrolyten, frei. Die Eiweißkörper können ihrem amphoteren Charakter gemäß sowohl von anodischen wie von kathodischen Kolloiden bzw. Suspensionen gefällt werden. Bei der Enteiweißung mit Kaolin<sup>6</sup>) werden 50 cm<sup>3</sup> Blutplasma oder Blutserum mit der 12-15fachen Menge Wasser verdünnt, mit Essigsäure schwach angesäuert (etwa so weit, bis die anfänglich entstehende Trübung sich wieder aufzuhellen beginnt). Zu der Flüssigkeit, deren Volumen genau festgestellt wird, fügt man dann auf je 100 cm<sup>2</sup> Flüssigkeit 20-25 q Kaolin

<sup>1)</sup> Vgl. K. Glaessner, Hofmeisters Beiträge. Bd. 1. S. 328 (1901). Über die Umwandlung der Albumosen durch die Magenschleimhaut; und O. Cohnheim, Die Umwandlung des Eiweiß durch die Darmwand. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 35. S. 451 (1901).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) H. Hohlweg und H. Meyer, Quantitative Untersuchung über den Reststickstoff des Blutes. Hofmeisters Beiträge. Bd. 11. S. 381 (1908).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. Baglioni, Einige Daten zur Kenntnis der quantitativen Zusammensetzung verschiedener Körperflüssigkeiten von Seetieren. Hofmeisters Beiträge. Bd. 9. S. 50 (1907).

<sup>4)</sup> F. Riegel, Asaprol, ein Reagens auf Eiweiß, Albumosen, Peptone, Pepsin. Wiener klin. Wochenschr. Bd. 7. S. 981 (1894).

<sup>5)</sup> Weitere Beiträge zur Methodik der Enteiweißung. Bioch. Zeitschr. Bd. 5. S. 365 (1907).

<sup>6)</sup> L. Michaelis und P. Rona, Untersuchungen über den Blutzucker. I. Bioch. Zeitschr. Bd. 7. S. 329. II. Ebenda. Bd. 8. S. 356 (1908).

in kleinen Portionen unter stetem tüchtigem Umschütteln hinzu. Nach Hinzuftigen der gesamten Kaolinmenge ist das Enteiweißen vollendet und es kann alsbald abgenutscht werden. Die Flüssigkeit filtriert leicht und ist völlig klar. Spuren von Kaolin, die eventuell anfänglich durchgehen könnten. werden entweder durch Zurückgießen der ersten Filtrate oder erst nach dem Einengen des Filtrats durch nochmaliges Filtrieren entfernt. Man nutscht so weit wie möglich ab, notiert das Volumen des Filtrates genau (es beträgt gewöhnlich 4/5 der Gesamtflüssigkeit), engt es bei schwach saurer Reaktion bis zum nötigen Volumen auf dem Wasserbade oder im Vakuum ein, um die Zuckerbestimmung ausführen zu können. — Bei der Enteiweißung mit dem elektropositiven kolloidalen Eisenhydroxyd<sup>1</sup>) (Ferrum oxydat, dialysat., Liquor ferri oxydati dialysat. — Der Liquor ferri oxychlorati, Pharm, Germ. ist nicht oder erst, nachdem man die Flüssigkeit bis zur Chlorfreiheit der Dialvse unterworfen hat, anwendbar) werden 50 cm<sup>3</sup> Blutserum oder Plasma auf das 12-14fache mit destilliertem Wasser verdünnt, das Volumen der Gesamtflüssigkeit genau notiert und ohne Änderung der Reaktion und ohne Hinzufügen irgend eines Salzes 40 cm<sup>3</sup> Ferrum oxyd. dial. tropfenweise, unter lebhaftem Umschütteln hinzugefügt. Damit ist das Enteiweißen vollendet. Man filtriert durch ein Faltenfilter. Das wasserklare eiweiß- und eisenfreie Filtrat, dessen Volumen wieder genau festgestellt werden muß, wird schwach mit Essigsäure angesäuert und kann im Vakuum oder auf dem Wasserbad auf wenige (4-6) Kubikzentimeter eingeengt werden, ohne daß die Flüssigkeit sich dunkler färben würde; die Lösung ist daher zum Polarisieren vortrefflich geeignet. Im Gegensatz zum Kaolin kann das kolloidale Eisenhydroxyd auch auf das Gesamtblut direkt angewendet werden. 30-40 g Blut werden auf 1 l mit destilliertem Wasser verdünnt und unter Umschütteln mit der Eisenlösung versetzt. Auf je 1 g Hundeblut kommen 3-4 cm³, auf je 1 g Kaninchenblut 2.5-3 cm² der Eisenlösung: ein Überschuß innerhalb gewisser Grenzen ist an sich unschädlich. Man kann auch vorteilhaft so verfahren, daß man das Blut zehnfach mit Wasser verdünnt, den Rest des Wassers zur Verdünnung der Eisenlösung benutzt und mit der verdünnten Eisenlösung enteiweißt. Die Blut-Eisenmischung bleibt nun unter häufigem Umschütteln 10 - 15 Minuten stehen; während dieser Zeit erfolgt bereits eine reichliche flockige Ausscheidung der Eiweiß-Eisenverbindung. Jetzt setzt man 1 g Mg SO. fein gepulvert oder in Lösung auf einmal hinzu und schüttelt kräftig 1-2 Minuten lang. Damit ist die Enteiweißung vollendet. Ist sie gut gelungen. so erfolgt die totale Ausscheidung schnell, und die darüber stehende klare. farblose Flüssigkeit ist zur Filtration fertig. Aber auch in Fällen, in welchen die mehr oder weniger ausgesprochene Färbung des Filtrates eine unvollständige Fällung des Hämoglobins anzeigt, kann nachträglich zu jeder Zeit

<sup>1)</sup> P. Rona und L. Michaelis, I. c. Bioch, Zeitschr. Bd. 7, S. 329, 1808. — R. Appier und P. Rona, Untersuchungen, III. Ebenda, Bd. 13, S. 121, 1908. — L. Michaelis und P. Rona, Untersuchungen, IV. Ebenda, Bd. 14, S. 476 (1908).

eine Korrektur stattfinden mit sehr kleinen Mengen — einige Tropfen bis mehrere Kubikzentimeter — der Eisenlösung. Ein weiterer Elektrolytzusatz ist unnötig und auch nicht vorteilhaft, da er beim nachfolgenden starken Einengen stören könnte. Als Elektrolyt wählt man bei der Methode am besten ein Sulfat, da die zweiwertigen Anionen gegen das kathodische Eisenhydroxyd viel wirksamer sind als die einwertigen. Man kann zwischen dem Sulfat des Mg, Zn, Na, K, Cu wählen; im allgemeinen wäre wegen der großen Löslichkeit des Magnesiumsalzes dieses vorzuziehen, da es das Einengen der eiweißfreien Lösung auf ein sehr kleines Volumen ermöglicht. Bei nachträglicher Vergärung der Flüssigkeit oder bei einigen Zuckerbestimmungen mittelst Reduktion wirkt das Mg sehr störend, und hier wird man sich des K-, oder Na-, oder des leicht entfernbaren Zinksalzes oder Kupfersalzes (am besten in Lösung) bedienen. Sowohl bei der Kaolin- wie bei der Eisenmethode wird ein großer Teil der Albumosen in irreversibler Weise mitgerissen, Zucker hingegen in keiner Konzentration. Diese Methoden werden also bei der Vorbereitung der betreffenden Flüssigkeiten (auch im Harn, in Milch, in aufgelösten Blutkörpern) für die nachträgliche Zuckerbestimmung angewendet.

Die Enteiweißung mittelst Mastix1) gestaltet sich folgendermaßen. 50 cm<sup>3</sup> Serum werden unverdünnt mit 500 cm<sup>3</sup> Mastixlösung (10% ige klare alkoholische Mastixlösung mit der doppelten Menge Wasser durch plötzliches Zusammengießen verdünnt) versetzt und mit Essigsäure (20 cm<sup>3</sup> einer 10% igen Lösung) schwach angesäuert. Nach etwa halbstündigem Warten fügt man wieder dieselbe Menge Mastixlösung portionsweise hinzu, säuert wieder mit 20-30 cm3 10% iger Essigsäure an und gibt in Portionen 20-30 cm3 100/oiger Mg SO4-Lösung hinzu, bis eine deutliche Flockung eintritt. Nach kurzer Zeit, eventuell nach Digerieren im lauwarmen Wasserbade, ist die Flüssigkeit leicht und klar filtrierbar und frei von Eiweiß. Gesamtblut wird durch diese zweimalige Fraktionierung gewöhnlich noch nicht ganz enteiweißt. Es ist nötig, noch ein drittes Mal die gleiche Menge Mastix in Portionen und zum Schluß zur Erzielung einer guten Flockung noch einmal nach Bedarf Mg SO, zuzugeben. Auch hier wie bei der Kaolinund der Eisenmethode wird der Niederschlag nicht ausgewaschen, sondern die Menge des erhältlichen Filtrates abgemessen und eventuell daran vorgenommene quantitative Bestimmungen auf die Gesamtmenge umgerechnet. Das Filtrat ist frei von Eiweiß, hingegen gehen Albumosen zum Teil, und zwar unter gewöhnlichen Verhältnissen zum größeren Teil (3/4) in das. Filtrat.2) Um die im Niederschlag zurückgehaltenen Albumosen wiederzu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. Michaelis und P. Rona, Eine Methode zur Entfernung von Kolloiden aus ihren Lösungen, insbesondere zur Enteiweißung des Blutserums. Bioch. Zeitschr. Bd. 2. S. 219 (1907). — Ferner P. Rona und L. Michaelis, Weitere Beiträge zur Methode der Enteiweißung. Ebenda. Bd. 5. S. 365 (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) P. Rona und L. Michaelis, Beitrag zur Frage nach der kolloidalen Natur der Albumosenlösungen. Bioch. Zeitschr. Bd.3. S. 109 (1907). Ferner L. Michaelis und P. Rona, Über die Löslichkeitsverhältnisse von Albumosen und Fermenten etc. Ebenda. Bd. 4.

gewinnen, verfährt man folgendermaßen: Der Niederschlag wird auf einem Tonteller getrocknet und im Soxhletschen Apparat mit Ather gründlichst, mindestens 5—6 Stunden lang, unter mehrmaligem Wechseln des Athers, extrahiert. Der abdestillierte Ather darf keinen Mastixrückstand mehr hinterlassen. Dann wird der Extraktionsrückstand wiederholt, bis das Waschwasser keine Biuretreaktion mehr gibt, mit Wasser gekocht, wobei die Albumosen in Lösung gehen.

Natürlich lassen sich die verschiedenen Methoden mannigfaltig kombinieren. So kann man bei der Mastixmethode so verfahren, daß man die Hauptmenge des Eiweißes zuerst durch Alkohol entfernt, nach Wegjagen des Alkohols den Rückstand mit lauwarmem Wasser digeriert und erst dann unter starkem Umrühren zu der wässerigen Lösung eine verdünnte Mastixemulsion (z. B. aus 10% igem, absolut alkoholischem Mastix und 500 cm³ Wasser bereitet) hinzufügt. Bei Untersuchung größerer Flüssigkeitsmengen ist die vorherige Entfernung der Hauptmenge des Eiweißes mittelst Alkohol oder durch Hitzekoagulation nicht zu umgehen. — Bang<sup>1</sup>) kombiniert die Enteiweißung mittelst Alkohol und die Kaolinmethode wie folgt: Ein Zentrifugierröhrchen von ca. 200 cm² Inhalt wird mit 100 cm³ Alkohol beschickt und gewogen. Nach dem Zusatz von etwa 30-50 cm<sup>3</sup> Blut direkt aus der Ader wird wieder gewogen. Man zerteilt die Blutkoagula fein mit dem Glasstabe, spült diesen mit ca. 50 cm<sup>2</sup> Alkohol ab und zentrifugiert eine Stunde. Diese Flüssigkeit wird von dem Rückstand, der fest an dem Röhrchen haftet, abgegossen und das Residuum wieder mit Alkohol zerrührt und zentrifugiert (3/4 Stunde). Die Flüssigkeit wird abgegossen, der Rückstand zum dritten Male mit 50 cm<sup>2</sup> Alkohol zerrührt und zentrifugiert (1/2 Stunde). Die vereinigten Flüssigkeiten werden auf dem Wasserbade bis ca. 10 cm² konzentriert, in einen Meßzylinder überführt und auf 30-50 cm<sup>3</sup> ergänzt. Man setzt 2-3 q Kaolin am besten portionenweise hinzu, schüttelt durch und filtriert. - Auch bei der Eisenmethode ist es gelegentlich von Vorteil, das eingeengte Filtrat vor dem Polarisieren mit ganz geringen Mengen (wenige Dezigramm) Kaolin durchzuschütteln und nochmals zu filtrieren.

S. 11 (1907). Vgl. auch E. Zunz, Contribution à l'étude des protéoses. Arch. intern. de Phys. T. 5. p. 245 (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> J. Bang, Cber die Bestimmung des Blutzuckers. Bioch. Zeitschr. Bd. 7. S. 325 (1908).

## Nachträge und Berichtigungen.

In der Tabelle S. 320 und 321: Gewicht (g) eines Kubikzentimeters Stickstoff in Milligrammen ist zu lesen statt:

T. 700, 702, 704, 706 usw. bis 778 T. 710, 712, 714, 716 usw. bis 788.

- S. 351. Zeile 10 von oben: 150-200 g statt 150-200°.
- S. 360. In der Figur 491, S. 360 ist der im Kolben befindliche Schenkel des Abzugsrohres irrtumlich zu lang gezeichnet. Wie aus dem Text ersichtlich, ragt er nur wenig in den Kolben.

8.500. Zeile 8 lies:  $1.85 \times 10^{+8}$  bis  $1.89 \times 10^{+3}$  statt  $1.85 \times 10^{+4}$  bis  $1.89 \times 10^{+4}$ .

S. 500. Zeile 14 von oben lies:

$$\frac{-1.991 \times (273)^2}{80} = 1850.0 \text{ statt } \frac{-19.91 \times (273)^2}{80} = 18.500.$$

- In dem Folgenden lese man stets 1850 statt 18.500 sowie 1890 statt 18.900 Seite 500, Zeile 16; Seite 502, Zeile 7 von oben.
- 8. 504. Zeile 1 von unten lies: 1.991 statt 19.991.
- S. 505. Zeile 2 von oben lies: K = 510·0 statt K = 5100. Derselbe Fehler findet sich S. 505, Zeile 4 von oben; S. 506, Zeile 24 von oben; S. 508, Zeile 4 von oben.
- S. 517. Zeile 21 von oben lies:  $1.0833 \times 10^{+8}$  ycm statt  $1.0333 \times 10^{+4}$  ycm.
- 8. 518. Zeile 13 von oben lies: 1850 statt 18.500, lies:  $\frac{2\cdot 0 \, T^2}{W}$  statt  $\frac{20 \, T^2}{W}$ , ebenso drei Zeilen weiter unten, auch S. 519, Zeile 1 und 3.

  Abderhalden, Handbuch der biechemischen Arbeitsmethoden. I.

S. 518. Gefrierkonstanten lies:

```
K = 1850 statt 18.500
                                 K = 2610
                                             statt 26.100
  = 5000
                50.000
                                        510.0
                                                    5.100
  = 3900
                39.000
                                    = 3040.0
                                                   30:400
                                    = 3220.0
  = 7500
                75.000
                                                   32.200
  = 7000
                70.000
```

- S. 521. Zeile 2 von unten lies: Berechnung von Konzentrationsketten statt Bereitung von Konzentrationsketten.
- Zu S. 583. In letzter Zeit ist das Eintauchrefraktometer auch bei der Bestimmung der Stärke in Cerealien (nach vorausgegangener Verzuckerung) benutzt worden. (L. M. Lalin, Zeitschr. f. d. ges. Brauwesen. 32. Jg. 1909. Nr. 20. S. 231.)
- Zu S. 585. Von J. H. van't Hoffs "Lagerung der Atome im Raume" ist 1908 die dritte Auflage erschienen.
- S. 693. Zeile 8 von oben: Nach mehrstündigem (etwa 6-, höchstens 24stündigem) Stehen der Gesamtstüssigkeit . . . statt nach mehrstündigem Stehen durch . . .

# Register.

Die beigedruckten Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.

Äther 85, 140, 189, 190, 191,

#### A.

Abheben 112, 113. Abhebepipette 116. Abmessen von Gasen präparative Zwecke 281. Absorption, auswählende, gefärbter Flüssigkeiten 610. Absorptionsapparate für Kohlensäure 299, 300, 301. für Wasser. Füllen derselben 298, 299, 300. Absorptionskoeffizient Gase 453. Absorptionsmittel 202. Absorptionsspektren 610, ihre Arten 623, Einfluß äußerer Bedingungen auf sie 623. der optischen Dicke 624, der Temperatur 625, ihre graphische Darstellung 626 f. Absorptionsverhältnis nach Vierordt 630. Abwägen und Abmessen 17. Acagin 275. Acetessigester 206. Aceton 190, 194. als Gefriermittel 43. als Lösungsmittel 187, 189, 271, 272. Acetonylaceton 158 Acetylen 48, 53, 202, 215, 217, 230, 270-274, 278 bis 280. Acetylenkupfer 278. Acetylentetrabromid zur Bestimmung des spezifischen Gewichts fester Stoffe 449. Acetylentetrachlorid 188. Achatmörser 14. Adeps lanae an Ph. G. IV. 153. anhydricus.

193, 204, 205, 206, 270, 278 als Extraktionsmittel 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185. als Gefriermittel 43, 47, 145, 174. als Lösungsmittel 11, 12, 55, 72, 164, 167, 185, 187 Atherextraktionsapparate 154. Athylacetat 271. Athylat 271. Athylbenzoat 188, 204. Athylchlorid 47, 215, 217. Athylen 140, 202, 217, 230, 270, 279, Athylenbromid 203, 270. Athylhyperoxyd 176. Atzkali 9, 166, 203, 262. Atznatron 9, 166. Aktivität, optische 584. Aldehyde 176. Alizarin 174. Alkalibestimmung, quantitative 410, 413. Alkalien, qualitativer Nachweis 391. Alkalilauge 202. Alkalimetrie 464 ff. Alkaloidreagenzien (Eiweißfällung) 690. Alkohol 72, 88, 175, 176, 189-193, 204, 205, 270, 273. als Extraktionsmittel 277. - als Gefriermittel 43. als Lösungsmittel 12. 164, 185, 187, 194, 262,

263.

(Eiweißfallung) 687.

Allylalkohol 188. Aluminium 205. qualitativer Nachweis 399. quantitative Bestimmung in Asche 409. Aluminiumamalgam 205, 234. Aluminiumblech 58. Aluminiumbronze 88. Aluminiumgeräte 10. Aluminiumkarbid 274. Aluminiumoxyd 205. Ameisensäure 158, 174, 188, 267, 268. Amicischer Prismensatz 573. 579, 616, 617, 618. Ammoniak 81, 82, 140, 167, 188, 201, 202, 215, 217, 218, 229, 230, 245, 246, 261, 262, 263, 266, 274, 279 flüssiges 44. Ammoniumbichromat 185. Ammoniumchlorid 245, 264. Ammoniumnitrat 44, 264. Ammoniumnitrit 245. Ammoniumoxalat 264. Ammoniumphosphat 264. Ammoniumsulfat 177, 197, 245, 264. Amylalkohol 177, 187, 194. Analyse, qualitative, der Asche 390. Analysen, Berechnung 431 f. Analysenproben, Aufbewahrung der 377. – Auswahl der 372. Analytische Wagen 18. Anilin 61, 77, 101, 158, 177, 187, 266. Anilinviolett 190. Anisol 61.

Allihnbrenner 8.

Anorganische Substanzen, qualitativer Nachweis in Verbindunorganischen gen 294. Ansatzstück nach Schimmel 30. Anthracen 174. Antimon 202. Antimonpentasulfid 11. Antimontrisulfid 252. Antipyrin 14. Apparate für Gaskettenmessung 9, 556. Aräometer 444 f. Arbeiten mit Gasen 215. Argon 244. Arsen 8, 221, 231-233. — qualitativer Nachweis 392. quantitative Bestimmung 425. Arsenapparat nach Lockemann 394. Arsennachweis nach Lockemann 393. nach Marsh 392. Arsentribromid 258. Arsentrijodid 231. Arsentrioxyd 231, 265, 266. Verwendung in der Jodometrie 474, 475. Arsenwasserstoff 202, 230, 231, 233, 251, 252, 274. Asbest 97, 104, 130, 229. Asbestfilter 183. Asbestluftbäder nach Junghahn 57. Asbestpapier 56. Asbestpappe 58. Asbestpulver 154. Asbestringe 88. Asbeststopfen 12. Asche, Herstellung 377. Aschegehalt 378. Aschenanalyse 372. quantitative 401. Aschenbestimmung, elementaranalytische nach Dennstedt 337. Atomgewichte der Elemente 429. Aufbewahrung von Stoffen zur Analyse 377. Auffangen und die Anfbewahrung von Gasen 276. Aussalzen 177. Ausschüttlungsflüssigkeiten 177. Autoklaven 87. Autolysator nach Dr. Ubber 182.

Azidimetrie 464 ff.

Azobenzol 188. Azotometer nach Schiff-Gattermann 318.

#### B.

Babobleche 57. Badfüllungen 78. Barium, qualitativer Nachweis 391. Bariumchlorid 197. Bariumkarbonat 197, 203. Bariumnitrat 264. Bariumsulfat 21, 98, 106. Bariumsuperoxyd 236. Barytfilter 95, 196. Basenbindungsvermögen 9. 550. Baumwollfäden zur kalorimetrischen Verbrennung 675 Benzin 85. Benzochinon, p. 158. Benzocsäure, Verbrennungswärme der 678. Benzol 100, 167, 191-193, 258, 261, 278. als Heizflüssigkeit 72. als Lösungsmittel 11, 175, 177, 187. – kryst. 191 Benzonitril 204. Benzovlchlorid 21. Benzylchlorid 282. Berechnung der kalorimetrischen Verbrennung 672 ff. Bergkristall 20. - geschmolzener, sieheQuarzglas. Berkefeldfilter 106. Berthelots Ozonröhren 1239, 240. Beuteln 17. Bildungswärme der Salpetersäure 675. Bimsstein 202. Bimssteinstücke 166. Birotation 586. Blasenzähler 301. Blausäure 82. Blei 78. qualitativer Nachweis **3**97. Bleiacetat 187, 197, 202. basisch 187. (Eiweißfällung) 688. Bleichromat 275. Bleiglätte 155. Bleikarbonat 197.

Bleiplatte 241.

Bleiringe 88. Bleirohr 251. Bleisuperoxyd 202. für die Elementaranalyse nach Dennstedt 325. Bloc Maquenne 213. Blut, ultramikroskopische Untersuchung von 5, 289. Blutkohle 195. Blutlaugensalz, gelbes 267. Bologneser Tränen 4. Bolometer 93. Bombe 662 ff. Wasserwert der 659, 675. - Bestimmung der 677 ff. Bombenöfen 81. Bombenröhren 81, 86. Bombenschüttelofen 85. Borosilikatglas 4, 89. Braunstein 222, 229, 236, 237, 247, 248. Brechungsexponent, Definition 568; Abhängigkeit der Temperatur von **570**. Brechungsverhältnis, Bestimmung 5, 568 ff. Brenneraufsätze 51, 52. Brom 9, 21, 81, 154, 202, 250, 256-258, 270. qualitativer Nachweis in organischen Verbindungen 293, 294. quantitative Bestimmung 428. Brombestimmung, elementaranalytische nach Dennstedt 336. Bromkalium 256, 257. Bromnaphtalin, 2- 101. Bromoform zur Bestimmung des spez. Gewichts fester Stoffe 450. Bromschwefel 258. Bromwasser 274. Bromwasserstoff 81, 202, 217, 230, 256-260. Bromwasserstoffsäure 400. Bronze 218. Brot. Stickstoffbestimmung 349. Brückenwalze nach Kohlrausch 487. Brutschränke 58, 63.

Brutzimmer 64.

Nacheichen,

25.

462.

Bürette nach W. Flemming

Büretten 22, 461; für ver-

änderliche Lösungen 462:

Ablesung

Chlorealciumrohr 200.

Büretten mit automatischer Nullpunkteinstellung 25. Bunsenbrenner 47. -- mehrflammige 50. -- nach Allihn 8. Bunsen-Geißlerscher Apparat 423. Butterrefraktometer 570, 574.

#### C.

Calcium 202, 205, 234, 274. -- qualitativer Nachweis 390. quantitative Bestimmung 406, 412, 413. ('alciumbromid 257. Calciumchlorid 44, 77, 166, 177, 193, 201, 203-205, 244, 248, 256, 262, 265, 268, 275, 280. Calciumhydroxyd 273. Calciumhydrür 234. Calciumkarbid 271, 273, 274. Calciumnitrat 266. Calciumoxyd 203, 204, 262, 273, 275. Calciumplumbat 236. ('alciumsulfhydrat 252. Calciumsulfid 252. Calciumsulfit 253. Carborundum 21. Carnallit 254, 255. Caseinlösung, ultramikroskopische Untersuchung 288. Cellulose 94. Verbrennungswärme der ('elluloseblöckchen, Kellnersche 682. Chatterton-Compound 12, 154. Chinaldin 188. Chinin 170. Chinolin 188, 204. Chlor 9, 82, 194. 202, 215-217, 220, 230, 246-250, 256 261, 265. 278 - 280, 282. maßanalytische Bestimmung im freien Zustande 476; in Salzen 477, 479; im Harn 478, 480. qualitativer Nachweis in organischen Verbindungen 293, 294. quantitative Bestimmung 417. Chlorammonium 262, 264. Chlorbestimmung, elementaranalytische, nach Dennstedt 336. Chlorcalciumammoniak 230,

262.

Chlorealciumturm 223. Chlorhydrat 248. Chlorkalk 232, 237, 238, 247-249, 274, 275. Chloroform 12, 21, 60, 167, 175, 177, 187, 193, 194. Chloroxyd 247, 249. Chlorsilber 104. Chlorstickstoff 275 Chlorwasserstoff 202. 217. 230, 254, 255, 279. Chlorwasserstoffsäure 400. Chlorzink 197, 205, 210, 262. Chlorzinkammoniak 230, 262. Chlorzinkschmelze 10. Chromehlorid 233. Chromgelatine 12, 154, 185. Chromsäurelösung 275. Chrysen 174. Claisenkolben 123, 151. Cocain, Drehungsvermögen 590. Cochenilletinktur 356. Collodium 12, 154 Compensationsverfahren nach Poggendorff 553. Concentrationsketten 551. Constantan 54. Copaivaöl 258, 260. Cumol 59, 61, 101. Cyankalium 8.

#### D.

Dämpfapparat nach Abegg 492, 536, 538. Dampfbäder 72. Dampftopf 102. Dampftrichter 100. Davysche Sicherheitslampe 73, 230. Dekantieren 112. Densimeter 444. Destillation 122. - trockene 10. Destillieren bei vermindertem Druck 131. mit Alkohol oder Ätherdampf 158. mit überhitztem Wasserdampf 157. Dewar-Gefäße 41. Diacetbernsteinsäureester 158. Dialyse 108. Diamantmorser 14. Diamantstift 21. Dichlorathan 188.

Dichloräthylen 194. Dichtungsmittel 12, 153. Digerieren 181. Diketopiperazine 170. Diphenylamin 61, 78. Dissoziationskonstante des Wassers 532, 534. Dolomit 269. Doppelspaltmethode von Vierordt 632 ff. Doppelwandige Pipetten nach Hüttner 23. Drehungsvermögen, optisches, Bestimmung 583 ff.; Einfluß der Konzentration 586; äußerer Umstände 586 ff. spezifisches 588. Druckerhöher 136. Druckflaschen 80. nach Lintner 80. Druckregler 137. Druckregulator 136. Drumondsches Kalklicht 53. Durchbeuteln 17. Dynamit 272.

#### E.

Eichungsvorschriften für Meß-

geräte 26.

Eindampfen 159. Einschlüßröhren 81. Einschlußthermometer 88. Eintauchrefraktometer Pulfrich 571, 577 ff. Eis 44. Eisen 8, 93, 229, 230, 246, 251. maßanalytische Bestimmung 469, 471, 476. — qualitativer Nach weis 399. quantitative Bestimmung 411, 413. Verbrennungswärme des 675. Eisenchlorid 256. Eisendraht zur kalorimetrischen Verbrennung 664. Eisenhydroxyd, kolloidales (Enteiweißung) 696. Eisen-Konstantan 92. Eisenoxyd 8. Eisenschalen 10. Eisensulfat 202, 265. Eisessig 100, 187, 189, 192, 194. Eiskochsalzmischung 145. Eismühlen 45. Eisschränke 63.

Eistrichter 99.

Eiweiß, ultramikroskopische Untersuchung von Lösungen 5, 288, 289.

Eiweißhaltige Flüssigkeiten, Enteiweißung von 687 ff. Eiweißkörper, Fällung durch Alkohol 687.

- durch Schwermetallsalze 687
- mit Bleiacetat 688.
- mit Ferriacetat 689. - mit Magnesiumsulfat
- 689.
- mit Mercurichlorid688.
- mit Mercurinitrat 688.
- mit Uranacetat 689. Koagulation in der Siede-

hitze 686. Eiweißsol 509.

Elektrisatoren 527 f.

Elektrische Öfen 69, 70, 71, 271.

Elektrische Thermometer 91. Elektromotor 28.

Elementaranalyse 290.

- Ausführung der Verbrennung 303, 304, 305.
- flüssiger Körper 306, 307, 308
- flüssiger, leicht flüchtiger Körper 307, 308.
- Kohlen wasserstoff bestimmung. Bereitung Analysen 315.
- im Bajonettrohr 312, 313.
- halogenhaltiger Substanzen 311.
- phosphorhaltiger Substanzen 312.
- schwefelhaltiger Substanzen 311.
- stickstoffhaltiger Körper 309, 310.
- von Substanzen mit anorganischen Bestandteilen 312.
- Modifikationen der Methode 305.
- nach Carrasco-Plancher durch elektrische hitzung 313, 314, 315.
- nach Dennstedt 329. Verbrennung im offenen
- Rohr 297. Vorbereitung der Substanz
- zur Analyse 295. Vorbereitungen zu Ana-

lysen 207 Elementaranalye von hochbrisanten Körpern 311.

Elemente, Atomgewichte 429. Emaillegefäße aus Eisen 10. Energie - Gaswaschund Trockenflasche nach Paul Fuchs 201. Energiekühler 128. Ente, Natronkalkapparat nach

Dennstedt 329. Enteiweißung nach Otto 687.

- nach Schryver 687.
- nach Devoto 691.
- nach Salkowski 691.
- nach Hofmeister 691.
- nach Schmidt-Mühlheim 691.
- nach Seegen 692.
- nach Bernard 692
- nach Röhmann 692.
- nach Schenck 693.
- nach Abeles 694.
- nach Morawitz u. Dietschy 694.
- nach Baglioni 695.
- nach Michaelis und Rona 695
- von eiweißhaltigen Flüssigkeiten 687 ff. Entladungen, elektrische 523. Erdalkalien, qualitativer

Nachweis 390. quantitative Bestimmung

**4**05. Erhitzen unter Druck 80. Erlenmeyerkolben 186.

nach W. v. Bolton 114. Erythrosin, Indikator 464. Essigester 72, 177, 187.

Essigsäure 196. Excelsiorkühler von Henri Vigreux 128. Excelsiormühlen 14.

Experimentiergasmesser 282. Explosionsofen nach ('. Ullmann 85.

Exsikkator 164

heizbar 168. Extinktionskoeffizient 629.

Extrahieren 175.

Extraktion, selbstätige 178.

F.

Fadenthermometer 211. Färbebecher aus Hartglas 4. Färbung von Flüssigkeiten, welche in dünner Schicht ungefärbt erscheinen 610. Faltenfilter 95. Feinregulierventil nach R. le Ressigned 218.

Ferriacetat (Eiweißfällung) 689.

Fettbestimmung 16. Filter, gehärtete 95, 103.

schwarze 95.

Filterkerze 106. Filterkonus 97 Filterplatten 103.

Filtrat 95. Filtrieren 94.

Filtrierröhren 97.

Filtrierspirale 95.

Filtrierstutzen 33.

Finkenerscher Apparat 222. Finkenertürme 57, 379.

Flache Meßgefäße 26. Flammenprobe bei Aschen-

analyse 391. Fleisch, Stickstoffbestimmung

349. Fletscherbrenner 51, 156.

Fließpapier 94. Flintsteine 16.

Flüssige Luft 41, 81, 231, 244.

Flüssigkeiten, kalorimetrische Verbrennung von 681 ff. Flüssigkeitsbäder 77.

Flüssigkeitsthermometer 88. Fluorescein 177, 190.

Fluorwasserstoff, Nachweis 101

quantitative Bestimmung 427.

Flußsäure 5. Flußsäuretropfflaschen 22.

Formaldehyd 524. Formalin bei Filtrationen

559 Formeln, physikalisch-chemi-

sche 517. Fraktionieraufsätze 125.

Fraktionierkolben 122.

Fraktionierte Extraktion 177. Wasserdampfdestillation 157

Fraktioniertes Sieben 17. Fraunhofersche Linien des Sonnenspektrums, Wellenlängen 619, 620.

Frentzelsche Korrektion 683. Füllapparat, Sauerstoff-664. Funkenentladung 523.

Funkeninduktor 151. Funkentöter 487.

Furfarol 195.

G.

Galaktose, d-, Drehungsvermögen 590.

Gasanalyse 198. Gasbehälter nach Mario Betty Gasbrenner für eine und drei Flammen nach F. Stolle Gase, Arbeiten mit 215. Gasentbindungsflasche 221. Gasentwicklung 220, 221. durch Einwirkung von Flüssigkeiten auf Flüssigkeiten 227. durch Erhitzen flüssiger oder fester Körper 229. spezielle chemische Methodik der 230. Gasentwicklungsapparat nach Debray 222. nach I. Ivakim 224. Gasketten 552. Gaskocher 51. Gasometer 276-278, 281. nach Pepy 276. Gasthermometer 88, 91. Gasuhren 282. Gasvolume, Berechnung 435. - mit Berücksichtigung der Feuchtigkeit 436. Gaswaschaufsatz 199. Gebläse 137. Gebläseofen nach Fletscher 69. Gefrierkonstante 500. Gefrierpunktsbestimmungen 498. Gelatine 185. Gelatinelösung 12, 154. Gerbsäure (Eiweißfällung) 690. Gerbsäurelösung nach Almén (Eiweißfällung) 690. Gesamtmineralstoffgehalt (Bestimmung) 382. Gesetz der paaren Atomzahl 435. von Beer über die Lichtabsorption in farbigen Lösungen 624, 642. von Boyle-Gay-Lussac 435. - von Boyle-Mariotte 435, 452. von Dalton 453. von Gay-Lussac über die Wärmeausdehnung der (lase 435. von W. Henry 452. Gewichtsbestimmung 17. Gewichtssätze 19. Gibbssche Phasenregel 217. Giftheber 115. Gips 12, 154, 169, 248, 253,

262, 269,

Glas, Angreifbarkeit 458, 463. 📊

Glaskügelchen zur Verbrennung flüssiger Körper. Füllen derselben 306, 307. - Herstellung derselben 306. Glaspulver 97. Glastinte 21. Glastrichter 94. Glaswolle 97. Gleichungen, chemische 430. Glimmentladung 523. Glockengaosmeter 277. Glühasche, quantitative Aufarbeitung 404. Glykogen, ultramikroskopische Untersuchung von Lösungen 5, 288. Glykolaldehyd 524. Glyzerin 77, 145, 155, 188, 203, 208, 234, 252, 269. Gold 7. Goldlösung, kolloidale 286. Goldschwefel 11. Goldsol 510 Goochtiegel 97, 103, 183, 408. Gradwertkorrektion des Thermometers 674. Grammvolum der gasigen Stoffe 438. der flüssigen Stoffe 439. Graphit 10, 154. Graphitgrus 79. Graphitstaub 56. Gravimetrische Bestimmung des Calciums 413. Grubengas 215, 217, 274. Gummikappe für Mörser 14. Gummilösung 12, 154. Gummischläuche mit Hanfeinlage 11. Gummiwaren 10. Gußeisen 88, 158. Gußeisenspäne 79. Guttapercha 12, 154. Flaschen 12.

#### H.

Haare, kalorimetrische Verbrennung der 681.
Hämatokrit 516.
Hämatolyse 515.
Hämatoxylin, Indikator 465.
Hämometer von E. v. Fleischl 652.
Hahnfett 153.
Hakentrichter 96.
Halbrotation 586.
Halbschattenpolarimeter 592 ff.

— nach Cornu 597.

Halbschattenpolarimeter nach Jellett 597. nach Landolt 596, 601 f. - nach Laurent 597. nach Lippich 591, 596, 599 ff. nach Mitscherlich 591, 595, 598 f. Hammeltalg 153. Handmühlen 14. Handwagen 17. Harn, kalorimetrische Verbrennung des 682 ff. Konservierung 351, 602. Korrektion des Energieverlustes beim Eintrocknen des 683. maßanalytische Bestimmung der Chloride 478, 480. - der Phosphorsäure 480. -- Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 340. Harnsäure 3. Hartglas 4. Hartglasbecher 33. Hartporzellanmahlwerk 15. Heber 114. Heberbarometer 147. Heißluftmotore 30, 86. Heißwassertrichter 100. Heizen 39. Heizflüssigkeiten für Luftbäder etc. 60. — für Vakuumtrockenapparat 297. Heizkörbehen nach Liebermann 58. Heizkränze 51. Heizofen nach A. Stähler 58. Heizquellen 47. - Übersicht über 55. Heizschrank für Scheidetrichter 176. Helium 41, 88, 90. Heliumspektrum, Wellenlängen 619, 620. Heptan 192. Heratol 275. Herstellung einer Asche 377. Hexan 193. Hippursäure 181. Hitzesammler 57 Hochvakuumdestillationskolben nach Gaede 174. Holzkohle 272. Holztopfe 10. Hüfner-Albrechtscher Rhombus in der Spektrophotometrie 633, 636, 637. Hydrogenit 233-234. Hydrolith 233-234.

Hydrolysengrad, Bestimmung durch Indikatoren 559. Hydrolysenkonstanten 539, 541. Hydroxylamin 190. Hydroxylaminchlorhydrat 265.

#### I.

Impfen bei Gefrierpunktsbestimmungen 502. Indigo 170, 174. Indikatoren 536. – bei der Kjeldahlmethode 355. der Alkali- und Azidimetrie 464. Indikatorentabellen 54() - 547. Indikatorentheorie von Ostwald 561. Induktorien 225 ff., 486, 487. Infusorienerde 106. Inhaltsmesser 218. Ionenprodukt des Wassers 532, 534. Iridiumgefäße 9. Iridiumgebalt des Platins 7. Iridium-Iridiumruthenium 92, Iridiumrohr 54.

### J.

Jenaer Geräteglas 4, 172. Thermometerglas 4, 16, 59, 89, Jenaglas 117. Joakimscher Apparat 224, **22**5. Jod 9, 171, 231, 251, 252, 259, 260. qualitativer Nachweis in organischen Verbindungen 293, 294. quantitative Bestimmung 428. Jodathyl 203. Jodbestimmung. elementaranalytische nach Dennstedt 336. Jodcalcium 260. Jodeosin, Indikator 464, 549, 551. Jodkalium 195, 231. Jodlösung 269. zur Maßanalyse, Herstellung 472 ff. Jodnethyl 22. Jodometrie 472 ff.

Jodphosphonium 259. Jodphosphor 259. Jodwasserstoff 202, 217, 230,

231, 252, 257—259, 279, 280. Nachweis 401.

Jodwasserstoffsäure 82, 260.

## K.

Kaliapparat, Füllen desselben 300.

nach Classen 299.

Joulesche Wärme 54.

— nach de Koninck 299. nach Geißler-Wetzel 299, 300.

nach Liebig 299.

nach Mitscherlich 299.

nach Türk 299. nach Winkler 299.

Kaliapparate 299.

Kaliberkorrektion desThermometers 674.

Kaliglas 81.

Kalikalkglas 3.

Kalilauge, s. Kaliumhydrat. Kalisalpeter, s. Kaliumnitrat.

Kalium 189.

qualitativer Nachweis 391. Kaliumbichromat, s. Kaliumdichromat.

maßanalytische Bestimmung 476.

Kaliumbikarbonat 204. Kaliumchlorat 229, 236, 237,

Kaliumchlorid 197, 280.

Kaliumchromat 245. Kaliumevanid 8.

Kaliumdichromat (-bichromat) 5, 236, 245-247, 249, 250.

Kaliumdichromatlösung, schwefelsaure 202.

Kaliumbydrat 145, 190, 192, 193, 204, 231—233, 244, 249, 262, 265, 267, 274, 280.

Kaliumkarbonat 190, 203, 204. 269.

Kaliumkarbonatlösung 77. Kalium-Natrium 88, 90, 189, 206.

Kaliumnitrat 78, 209, 238, 264.

Kaliumpermanganat 190,196. 202, 231, 237, 238, 246, 247, 249, 250, 269, 282.

Herstellung einer Normallösung 467 ff.

Kaliumsulfat 240. Kalk 190, 191, 195, 201, 204.

gebrannter 262.

maßanalytische Bestim-

mung 471.

Kalkspat 269.

Kalkstein 269.

Kalorimeter 659ff.

Kalorimetergefäß 661. Kalorimeterraum 659.

Kalorimeterrührer 661.

Kalorimeterwasser 669. Kalorimetrische Bombe,

s. Bombe.

Verbrennung 658ff. - adiabatische 669.

Ausführung der 666 ff.

- Baumwollfäden zur 675.

Berechnung der 672 ff.

Eisendraht zur 664.

unverbrannte Kohle bei der 684.

- Verbrennung von festen Substanzen 679ff.

 Verbrennung von Flüssigkeiten 681 ff.

- von Haaren 681.

— von Harn 682 ff.

von Kot 681.

— von Milch 684.

- von Nahrungsmitteln 680.

von salzreichen Substanzen 680.

Kampfer, Drehungsvermögen

590. Kaolin 155.

- (Enteiweißung) 695.

Kapillarpipette, graduierte 23. Kapselpumpe nach Gaede 140, 144.

Karlsbader Patentkitt 155. Katalysatoren bei der Kjeldahlbestimmung 352.

Kautschuk 10, 202. Kellnersche Celluloseblöck-

chen 682. Kieselgur 197, 272, 275.

Kieselsäure 155.

Nachweis 401.

Kippscher Apparat 222, 225. 226, 228, 229, 234, 236, 237, 238, 269.

Kitte 12.

Kjeldahl, Methode zur N-Bestimmung 340 ff.

Kjeldahlaufsatz 124.

Kjeldahlmethode, Anwendung bei salpetersäurehaltigen Düngemitteln 357.

K jeldahlmethode, Grenzen ihrer Anwendbarkeit 356. Klären von Flüssigkeiten 106. Kleinsche Lösung zur Bestimmung des spezifischen Gewichts fester Stoffe 450. Knallgasflamme 53. Knallquecksilber 16. Darstellung Knochenasche, nach Gabriel 389. Kochsalz, s. Natriumchlorid. Kochscher Dampftopf 102. Koffein 174. Kohle 232. - unverbrannte (bei kalorimetrischer Verbrennung) 684 Kohlendioxyd 11, 55, 59, 89, 140, 145, 167, 172, 174, 202, 215, 217, 220, 221, 230, 232, 236, 244, 247, 249, 250, 263, 267-271, 279, 280, 282. festes 43, 269. Kohlenoxychlorid 215. Kohlenoxyd 55, 202, 217, 230, 264, 267--269, 274, Kohlensäure, Nachweis 400. quantitative Bestimmung in Glühaschen 423. Kohlensäurespaltung 524. Kohlenstoff 8, 271. Bestimmung auf nassem Wege 359. — im Harn 358. qualitative Prüfung in festen organischen Verbindungen 291. qualitativer Nachweis in flüssigen organischen Verbindungen 291. in gasförmigen orga-Verbindungen nischen quantitativer Nachweis in organischen Verbindungen 295. Kohlenwasserstoffe 202. Kolbenluftpumpe 137. Kolliertücher 97. Kolloide (Enteiweißung) 695. Kolorimeter von Wolff 645; von Donnan647; verbessert von Köhler 648, 649: Tauchkolorimeter mit Lummer-Brodhunschem Würfel von Köhler 649 f.: Strahlenfilter 651: Polarisations-

kolorimeter von Krüß

652 ff.: mit Quarzplatte

654 ff.

Kolorimetrie 642. mit Indikatoren 563. Kompensationsmethode 555. Kondensatoren 489. Kongorot 356. Konservieren des Harns 682. Konstanten, physikalisch-chemische 517. verschiedener Gase 217. Kontaktpotential 554. Kontaktstern 325. Konzentrationsketten 553. Kork 12. Korkensterilisierapparat 13. Korngröße 13, 106. Korrektion für den Energieverlust beim Eintrocknen des Harns 683. Korrektionsformel von Regnault-Pfaundler 672. Korrektionsglied, Stohmannsches 673. Kot, kalorimetrische Verbrennung von 681. Konservierung 350. Stickstoffbestimmung 349. Trocknen des 350. Kotanalyse 377. Kraftfeld, chemische Wirkung des magnetischen — 533. Kreide 269. Krummachersche Korrektion 683. Kryptol 54, 71. Kühlen (und Heizen) 39 ff. Kühler 126. für flüssige Luft 129. Kühlmittel, Übersicht der -47. Kugelkühler nach Soxhlet 130. Kugelmühlen 15. Kupfer 87, 202, 213, 235, 246, 272. qualitativer Nachweis 397. quantitative Bestimmung **4**26. Kupferblech 58, 265. Kupferchlorür 268. Kupferchlorürlösung, ammoniakalische 202. saure 202. Kupfergefäße 9. Kupferoxyd 202. Kupferröhren 86, 91, 231. Kupferrohr 100, 157. Kupferschicht 56. Kupferspäne 244. Kupferspirale, Reduktion derselben 309. Kupfersulfat 202, 233.

L.

Laboratoriumspresse 112. Lachgas 263. Lackmoid-Malachitgrun 356. Lackmus, Indikator 464. Lackmuslösung 355. Lanolin, wasserfreies 153. Lehm 56. Leim 185. Leinsamenmehl 154. Leitfähigkeitsmessung mit Indikatoren 563-564. Leitfäbigkeitswasser 492. Leuchtbrenner 50. Leuchtgas 47, 215. - komprimiert 215. Leuchtgasgebläse 52. Lichtabsorption in farbigen Lösungen, Abhängigkeit von der Menge des absorbierenden Stoffes 624, 642. Lichtquellen für optische Untersuchungen 567. Liebigsche Kühler 127. Ligroin 197, 206. als Extraktionsmittel 177. — als Lösungsmittel 187. Lippichsches Strahlenfilter für Polarisationsapparate 592. Litergewicht der gasformigen Stoffe 438. Lithium 202. qualitativer Nachweis 391. Löslichkeit, ihre Angabe 451; von Gasen in Flüssigkeiten 452 f.; Bestimmung 453 ff.; von festen Stoffen in Flüssigkeiten 455; Bestimmung 456. Löslichkeitskoeffizient der Gase 453. Lösungen, spez. Gewicht 445; Herstellung von Lösungen mit bestimmtem Prozentgehalt 445; aus Lösungen von anderer Konzentration 446 f. von Gasen in Flüssigkeiten 452 ff. Lösungsdruck 13. Lösungsmittel 187. Logarithmentafeln 430. Luft, komprimierte 215. Luftbad für Vakuumsublimationen 173. nach Lothar Meyer 59. Luftbäder 58. Luftkühler 60, 127.

Luteol 356.

M.

Magnesia 10. Magnesit 269. Magnesium 202. qualitativer Nachweis 390. - quantitative Bestimmung 407. Magnesiumchlorid 252. Magnesiumoxyd 238. Magnesiumpyrophosphat 8. Magnesiumsulfat 203. (Eiweißfällung) 689. Maleinsäure 158. Maltose, Drehungsvermögen 590. Mangan, qualitativer Nachweis 399. quantitative Bestimmung 409. Mangandioxydhydrat 248. Manganin 54. Manganoxydoxydul 237. Mangansuperoxyd 202. Mannesmannröhren 88, 215. Mariottesche Flasche 74, 110, 225. Marmor 269. Marquardtsche Masse 69. Marshsche Probe (Arsen) 393. Marshscher Apparat 231. 252. Mastix (Enteiweißung) 697. Materialien chemischer Geräte 3. Mazerieren 181. Mehrdrehung, optische 586. Mensuren, konische 23. Mercurichlorid(Eiweißfällung) 688. Mercurinitrat (Eiweißfällung) 688. Messing 87, 213. Meßbrücken 487. Meßgefäße, flache 26. Prüfung 459 ff.: Reinigung 463. Meßkolben 22. Meßpipetten, s. Pipetten. Meßzylinder 22, 278, 281. - konische 23. Metallhäder 78. Metallkühler 60. Metallretorten 158. Metall-Thermoregulator 68. Metallvakuummeter 169. Methan 215, 217, 274. - komprimiert 215. Methyläthylketon 180.

Methylal 271.

Methylalkohol 194.

- als Heizflussigkeit 60.

Register. Methylalkohol als Lösungsmittel 187, 262. Methylbromid 215, 217. Methylchlorid 215, 217. Methyldiphenylamin 188. Methylenjodid zur Bestimmung des spez. Gewichts fester Stoffe 449. Methylorange 356. Indikator 464. Methylrot, Indikator 465. Mikrobrenner 49, 59. Mikropipette, hygienische, nach W. Weichardt 24. nach G. Gabritschewsky 23. Mikrowage 21. Milch, kalorimetrische Verbrennung der 684. Stickstoffbestimmung 349. ultramikroskopische Untersuchung der 287. Milchfettrefraktometer Serumuntersuchung für 583 Milchgerinnung, Ultramikroskopie der 288. Milchglasskala 88. Milchsäure 185. Milchzucker, Drehungsvermögen 590. Minderdruckdestillation 132. Mineralmühle 14. Minutenuhr 670. Mischdraht 310. Mischen 26, 27. Mischnahrung, Herstellung Mischrohrchen 313. Mörser 14. Mohrsche Wage 442 f. Apparate 222, 225, 229. Moissanscher Ofen 10. Molekularformel, ihre Feststellung 433 f. Molekulargewicht 430: der gasigen Stoffe 437: ihr Molvolum 438. Molekulargewichtsbestimmung durch Indikatoren 5446 durch Titration 550. Molvolum 438. Morphin 170, 174. Motore 28. Muffelofen 69. elektrischer 71. Mühlen 14. Multirotation 586.

Mutarotation 586.

Muthmannscher Ofen 71.

N.

Nahrungsmittel, kalorimetrische Verbrennung der 680. Naphtalin 61, 78, 171, 188. Verbrennungswärme des **678**. Naßmühle 15. Natrium 189, 205, 206, 261. qualitativer Nachweis 391. Natriumacetat 197. Natriumamalgambereitung 14. Natriumbisulfat 269. Natriumbisulfitlauge 228,253. Natriumchlorat 249. Natriumchlorid 44, 77, 177. 247, 248, 254-273, 280. Natriumdichromat (-bichromat) 5. Natriumkarbonat 77, 197, 238, 269. Natriumnitrat 77, 78, 209, Natriumnitrit 245, 265, 266. Natriumpresse 205. Natriumsulfat 196, 197, 203, 238, 275. Natriumsulfid 252. Natriumsulfit 257. Natriumsuperoxyd 237, 238. Natriumthiosulfat 475, Verwendung in der Jodometrie 474. Natronglas, doppelt gekühltes 81. Natronkalk 166, 192, 202, 243, 262, für die Elementaranalyse nach Dennstedt 329. Natronkalkglas 3. Natronkalkröhren 301. Natronlauge 189, 205, 249. 270, 274. Herstellung einer Normallosung 466. Neefscher Hammer 239. Nernststift 244. Neumanns Methode zur Veraschung 386. 412 ff. Neusilber Eisen 92. Neutralsalze, Einfluß auf Indikatoren 540. Nickel 170, 233. Nickeleisen 92. Nickelgefäße 9. Nickelin 54, 218, 241. Nickelkarbonyl 9. Nickelkohlenexvd 9. Nickelstahl 89. Nicolsches Prisma 583.

Nicotin, Drehungsvermögen 590 Nitroallyl 158. Nitrobenzol 101, 158, 164, 169, 187, 191, 195, 203. Nitroglycerin 272. Nitrometer 278, 281. Nitrophenol, o-, 156. – p-, 156. Nitropropylen 158. Nitroprussidnatrium 194. Nitrotoluol 191. Nitrozellulose 98. Normalflüssigkeiten für Widerstandsmessungen 496. Normallauge (Bereitung) 534, 535. Normallösungen der Maßanalvse, Definition 465, 468. für Titrationen 534. - Herstellung 536. Normalnatronlauge, Herstellung 466. Normalsalzsäure, Herstellung 465. Normalstufen für Indikatorenmessung des H + Ionengehaltes 559. für Reaktionsmessungen 562. Normalthermometer 210. Nullpunkt von Thermometern 501. Nutschfilter 105.

## Ο.

Öfen 68. Öl 77. Ölbad 86. Ölluftpumpen 138, 170. Oktan 192. ()kularspalt nach Vierordt 633. Osmotische Druckmessung 513. Oxalsäure 267. Oxydimetrie mittelst Kaliumpermanganat 467 ff. Oxydimetrische Bestimmung des Calciums 412. Oxylith 238. Ozon 11, 215, 230, 239, 241-244, 279. Ozonapparate 154. Ozonide 11. Ozonisator nach T. Jannasch 241, 242. Ozonisatoren 527 ff. Ozonventilator nach Franz Fischer 244.

480.

### P.

Phosphorsäure, quantitative Bestimmung 419. Palladiumasbest 233. sirupöse 153. Palladiumchlorür als Indi-Phosphorwasserstoff 202, 259, kator bei der Elementar-274. analyse 330. Phosphorwolframsäure weißfällung) 691. Papierfilter 94. Papiermachétöpfe 10. Photographie der Spektren Papierpülpe 98. 620 ff. Papinscher Topf 88, 262. Piezon 516. Paraffin 12, 78, 188, 195, 206, 208, 209, 232, 258, Pipecolin, a- 158. Pipetten 22, 23, 114, 116. 280. doppelwandige 23. Paraffinöl 35, 167. - Handhabung, Nach-Paraffinum liquidum 258. eichung 460. Parakautschuk 10. mit automatischer Null-Pastillenpresse 664. punkteinstellung 25. Pentachloräthan 188. Pistill 14. Pentan 88, 91, 193. Plasmolyse 515. Platin 93, 97, 117, 208, 213. Perchloräthylen 188, 194. Petroläther 88, 90, 193, 205. Angreifbarkeit des 8. als Extraktionsmittel 177. Platinchlorid 221, 232. als Gefriermittel 43. Platindraht 241. als Lösungsmittel 187. Platineigenschaften 8. 9. Petroleum 77, 81. Platinelektroden 233, 243. Petroleumlampe 63. Platinfolie 54. 69. Petrolhexane 193. Platingefäße 7. Platin-Goochtiegel nach Neu-Petrolpentane 193. Pfaundler-Regnaultsche Korbauer 97. rektionsformel 672. Platinierungsflüssigkeit 491. Phenacetin 14. 557. Platiniridium 91. Phenol 101, 188. maßanalytische Bestim-Platinkonus 103. mung 476. Platin-Platinrhodium 92. Phenolhydrazin 190, 193, Platinguarz 325. Platinschwamm 97, 260. **2**04, 209, Platin-Silber-Legierung 9. Phenolphtalein, Indikator 464. Phenylsenföl 203. Platinsol 509. Platinthermometer 662. Phillipsbecher 186. Phosgen 215-217, 220. Platintiegel 71. Phosphatlösungen für Nor-Glühen 8. Polarisationsapparate 590 ff. malstufen 563, 564. Phosphoniumjodid 259. Polarisationsphotometer Phosphor 8, 9, 202, 232, 256-260. Polarisationsröhren 607. qualitativer Nachweis in Porzellan 6, 103, 117, 229. Verbindunorganischen Porzellanmarken 7. gen 293. Porzellanmörser 14. gelber 202, 259. Porzellanschalen nach Knöfler Phosphorbronze 87, 88. 7. Phosphorige Säure 259, 260. Porzellanschiffchen, porose 331. Phosphorpentachlorid 282. Phosphorpentasulfid 155. Pottasche 177. Präzisionsrheostaten 488. Phosphorpentoxyd 108, 166, 201, 205, 236, 256, 257, Präzisionswagen 18. 260, 266, 269, 275. Presse, hydraulische 112. Phosphorsäure 5, 259, 260, -- Pastillen- 664. 270. Propylalkohol 60. Nachweis 400. Prüfen auf Reinheit 206. maßanalytische Bestim-Pukallfilter 106, 108. mung durch Uranlösung Pulvern 13.

- explosiver Substanzen 16.

Puratylen 275. Pyknometer 439 ff., 448. Pyridin 188, 195, 261. Pyrogallussaures Alkali 202. Pyrometer nach Le Chatelier optisches, nach H. Wan-

ner 93.

### Q.

Qualitative Analyse einer Asche 390. Quantitative Aschenanalyse 401. Quarzglas 5. Quarzglasthermometer 89. Quarzglas-Widerstandsthermometer nach W. E. Heraus 92. Quarzkolben 212. Quecksilber 10, 88, 89, 90, 141, 142, 148, 154, 213, 228, 233, 277, 278. qualitativer Nachweis 397, 398. quantitative Bestimmung 426. Quecksilberchlorid 205, 274, 275. Quecksilberdestillationsapparat nach Wetzel 142. Quecksilberdichtung 35. Quecksilbergasometer 277. Quecksilberlampe nach Cooper-Hewit 4, 5. Quecksilberluftpumpe 141, 170, 174. rotierende, nach W. Gaede 144.

#### R.

Quecksilberoxyd 229.

262.

178, 240.

Quecksilbersicherheitsrohr

Quecksilbersulfid 11, 183.

Quecksilberverschlüsse 154,

Quecksilberwanne 287.

Quetschhahnbürette 26.

Radiumemanation 3. Reaktion einer Flüssigkeit 534. Reaktionsgeschwindigkeit 40. Reaktionsverschiebung 550. Reduzierventil 219. Refraktometer von Abbe 570, 571 ff., 577. von Pulfrich 571, 574 ff. Refraktometrie 568 ff.

Regel, R. G. T. 40. Regnault-Pfaundlersche Korrektionsformel 672. Reinigung von Meßgeräten 26. Resistenz gegen Reaktionsverschiebung 548. Retorte nach ter Meer 229. Retorten 124. Rheostat nach Engelmann 486. Rhodanammon, Verwendung in der Maßanalyse 478 ff. Rindertalg 153. Rohpetroleum 78. Rohrbachsche Lösung zur Bestimmung des spez. Gewichts fester Stoffe 450. Rohrzucker 273. Drehungsvermögen 590. Verbrennungswärme des 678. Roses Metall 78. Rosolsäure 356. Rotaxunterbrecher 526. Rubinglas 168. Rubnersche Korrektion 683. Rüböl 77. Rückflußkühler nach Göckel 129. Rückschlagventile 134. Rühren 31. Rührer 31. Rutherfordsches Prisma 612, 613.

# S. Saccharimeter 603, mit Quarz-

Schmidt & Haensch 603 ff.

keilkompensation

Salmiak 167, 254, 264.

Salpetersäure 12, 55, 98, 188,

192, 237, 245 **–247**, 265,

Saccharin 170.

Salpeter 209.

Salol 14.

Bildungswärme der 675. Salpetrige Säure 230, 245, 266. maßanalytische Bestimmung 471. Salpetrigsäureanhydrid 266. Salzreiche Substanzen, kalorimetrische Verbrennung der 680. Salzsäure 81, 98, 104, 188, 190, 192, 194, 204, 221, 227, 230-232, 237, 247 bis 251. 254-256. 262. 269, 282.

Salzsäure, Herstellung einer Normallösung 465. Sand 257. Sandbäder 10. Säurebindungsvermögen 550. Säuregemischveraschung 386, 412 ff. Säuren 176. Sauerstoff 202, 215, 217 bis 220, 229, 230, 232-245, 249, 257, 264, 274, 279. Nachweis in organischen Verbindungen 291. Sauerstoffentwicklungsapparat nach R. Muencke 229. Sauerstoff-Füllapparat 664. Sauerstoffgebläse 53. Sauerstoffzuleitung, doppelte, bei der Elementaranalyse 327. Saugfilter 102. Saugkolben 102. Schamotte 10. Scheidetrichter 115. Schellbachscher Streifen 535. Schießbaumwolle 271. Schießöfen 72, 78, 81, 83. kontrollierbarer 83. mit Schüttelwerk 85. Schießröhren 81. Schlämmkreide 115, 154. Schlämmzylinder nach Knop Schleudertrommel 116. Schmelze 27. Schmelzpunkt 13. Schmelzpunktsbestimmung 13, 14, 206, 208, 214. Schmiedeeisen 87. Schmirgel 115. Schnee 44. Schnellfilter 95. Schüttelapparat 36. nach Karsten 36. Schüttelgefäß mit Innenkühlung und Gasableitung nach R. Kempf 38. Schütteln 36. Schüttelzylinder 278. Schulzscher Körper in der Spektrophotometrie 632. 633, 634, 635, 638, 642. Schwefel 8, 9, 11, 78, 194, qualitativer Nachweis in organischen Verbindungen 293. Schwefelantimon 252. Schwefelarsen 251. Schwefelbestimmung, elementaranalytische, nach Denn-

stedt 335.

Schwefelblei 197. Schwefelcalcium 252. Schwefeldioxyd 81, 166, 188, 196, 202, 215, 217, 228, 230, 243, 253, 254, 256. 258, 261, 267, 269, 279, 288 Schwefeleisen 250-252. Schwefelkoblenstoff 11, 12, 167, 177, 183, ·187, 190, 191, 193, 202. Schwefelnatrium 252. Schwefelsäure 5, 12, 44, 55, 77, 98, 108, 154—156, 166, 178, 181, 188—190, 192, 194, 201, 203—205, 208, 209, 211, 227-228, 230-233, 236, 237, 241, 243,246-248,253-256, 259, 265, 267-270, 274, 275. quantitative Bestimmung **i**22. Nachweis 400. rauchende 202. Schwefelwasserstoff 187, 197, 202, 217, 230, 232, 250 bis 252, 257, 269, 273, 279. Schwefelwasserstoffapparat nach Ostwald und Küster 222 Schweflige Säure 253, 257, 270. Schweinchen, chemisches 331. Schwermetalle, Nachweis in Asche 392. qualitativer Nachweis 392. Schwermetallsalze (Eiweißfällung) 687. Seesand 79. Segerkegel 93. Segerscher Kegel 93. Seidefilter 98. Sensibilisatoren für panchromatische, photographische Platten 621. Sicherheitsröhre Posner 221. Sicherheitsröhren 221. Sieben 16. Siedebleche nach v. Babo 57. Siedepunktsbestimmung 206, 214, 504. Siegeilack 12, 154. Siemens Ozonisator 239. Silber, quantitativer Nachweis 398 Silbergefäße 9. Silbernitrat 478, Verwendung in der Maßanalyse 477. Silberperoxyd 158.

Silicaglas 6.

Silikatglas 3. Silizium 195. Siliziumtetrafluorid 5, 21. Silizium wasserstoff 274. Silizylphosphat 5. Simonunterbrecher 525. Soda 56, 252. Sonnenspektrum, Wellenlängen der Fraunhoferschen Linien 619, 620. Spektralanalyse bei Aschenanalyse 391. quantitative 627 ff. Spektralphotometrische Analyse 627 ff. Spektralpyrometer 93. Spektrogramm, seine Anfertigung 626. Spektrographen 620 ff. Spektrometer 570, 615. Spektrophotometer von Glan 635; von Hüfner 635 ff.; von König und Martens 638 ff.; von Martens und Grünbaum 641 ff. Spektrophotometrie 631 ff. Spektroskop von Bunsen und Kirchhoff 611 f. mit Vergleichsprisma 614, 615 f.; mit Einrichtung zum Photographieren der Spektren 620 f. Spektroskope mit gerader Durchsicht 616, 617; mit Vergleichsprisma616,618; mit Skalenrohr von Schmidt & Haensch 618. Spektroskopie 609. Skala der Spektroskope 615: ihre Reduktion auf Wellenlängen 619 f. Sperrflüssigkeiten 276, 278. Spezifisches Gewicht der gasigen Stoffe 437; der flüssigen Stoffe, Bestimmung 439: der Lösungen 445; der starren Körper, Bestimmung 448; mittelst der Schwebemethode 449. Volum der gasigen Stoffe 438; der flüssigen Stoffe 439. Spirituslampe 50. Spritzflasche 22. Stabthermometer 88. Stärkelösung, Herstellung für jodometrische Bestimmungen 475. Standardlösungen für Gasketten 555. Stanniol 13.

Steinöl 12.

Stempel, Natronkalkapparat nach Dennstedt 329. Stickoxyd 202, 217, 230, 245, 246, 265, 266, 279. Stickoxydul 215, 217, 230, 263-265, 268, 279, 280. Stickoxydul-Bomben 220. Stickstoff 89, 202, 215, 217, 218, 230, 233, 236, 237, 244, 245, 265, 274, 279, 280. Bestimmung nach Kjeldahl 340 fl. qualitativer Nachweis in Diazoverbindungen 293. - in organischen Verbindungen 291, 292. - in schwefelhaltigen organischen Substanzen **292**. Verbrennungswärme des 675. Stickstoffbestimmung Dumas, Berechnung der Analyse 320, 321, 322. nach Kjeldahl 340 ff. - Entwicklung Kohlensäure 317. - in organinischen Substanzen 316-322. nach Will-Varrentrap in organischen Substanzen 323.vereinfachte 338. Stickstoffpentoxyd 266. Stickstofftetroxyd 266. Stickstofftrioxyd 217, 230, 265, 266, 279. Stille Entladung 523. Stöchiometrische Rechnungen 430 ff. Stohmannsches Korrektionsglied 673. Strontium, qualitativer Nachweis 391. Stutzers Reagens (Eiweißfällung) 689.

T.

Sublimationsspanning 13.

Sublimieren 170.

Superoxyde 177.

Sulfoschmelze 10.

Tafelwagen 17. Talkum 98, 197. Tarierbecher 21. Tarierwagen 17. Tauchelektrode 490. Technik der Gasentwicklung 220.

-Teclubrenner 48. Telephone 488. Temperaturkoeffizient von Lösungen 498. Temperaturmessung 88. Tension des Äthers 82. des Chloroforms 82. des Wassers 82. ter Meersche Retorte 159. Terpentinöl 12, 188. Tetrachloräthan 188, 194. Tetrachlorkohlenstoff 188, 194. Thein 174. Theobromin 174. Thermitverfahren nach Goldschmidt 53. Thermoelemente 88, 92. Thermometer 88. Gradwertkorrektion des 674. Kaliberkorrektion 674. - zur kalorimetrischen Verbrennung 662. Platin 662. Thermometerkorrektion 210. Thermoregulator 65. elektrischer 68. Thermostaten 62, 493. Thouletsche Lösung zur Bestimmung des spez. Gewichts fester Stoffe 450. Thüringer Glas 3, 89. Tiegelofen 69. - elektrischer 71. Tiegeltrockner nach Victor Meyer 60. Tierkoble 98, 195, 196, 106. Tischlerleim 185. Titration 534. Töplerpumpe 141. Toluidin 4. Toluol 88, 90, 158, 164, 191, 192, 194, 258, 282. als Extraktionsmittel 177. als Heizflüssigkeit 59-61, 84. - als Lösungsmittel 187. Ton 56, 197. Tonerde 197. Totalrefraktometer von Abbe 571 ff., 577. Transmission 29. Transmutation 3. Traubenzucker, Drehungsvermögen 590. polarimetrische Bestimmung 607. Trennungsmethoden 94. Trichlorathylen 188, 194, Trichter, gerippte 95.

Trichter, mit abgesprengtem Robr 95. Trichterreagiergläser 96. Trichterzentrifuge nach Th. W. Richards 117. Trockenapparate 298. Trockene Bäder 79. Destillation 158. Trockenmittel für Exsikkatoren 167. Trockenmüble 15. Trockenschränke 58, 166. Trockensubstanzbestimmung (Aschenanalyse) 374. Trockenturm 201. - nach Fresenius 232, 262. Trocknen von Substanzen 296, Tropfflaschen 21, 22. Tropftrichter 116. nach E. Pollak 228. — nach Thiele 228. Tyrosin 208.

### U.

Überführung von Kolloiden 512. Uhr. Minuten- 670. Ultrafiltration 98, 108, 510. Ultramikroskope 283-286. Anwendung 286-289. Ultraviolettes Licht 4. Umkristallisieren 185. Universalstativ für vereinfachte Elementaranalyse 328. Unterbrecher 525 ff. Uranacetat (Eiweißfällung) 689. Uranpecherz 21. Uviolglas 4.

### V.

Vakuum des Kathodenlichts 132. Vakuumdestillation 123, 131. Vakuum-Exsikkator 164. Vakuumschläuche 11. Vakuumtrockenapparat 297. Vakuumtrockenschrank 169. Vaseline 11. Ventile 218. — für Stahlflaschen 216. Veraschung 378, 379.

Veraschungsschalen 378. Verbindungsstück für Gummischläuche 11. Verbrennung, s. kalorimetrische Verbrennung. Verbrennungsgestell Dennstedt 326. Verbrennungsofen nach Anschütz 301. nach Erlenmeyer 301. nach Fuchs 301. -- nach Glaser 301. nach Heraeus, elektrischer 301, 802, 303. nach Kekulé 301. - nach Volhard 301. Verbrennungsschiffchen 296. mit Abteilungen 297, 310. Verbrennungswärme der Benzoësäure 678. der Cellulose 683. des Eisens 675. des Naphtalins 678. des Rohrzuckers 678. des Stickstoffs 675. Vierordtsche Doppelspaltmethode in der Spektrophotometrie 632 ff. Okularspalt 633, 637. Volhardsche Öfen 84. Vollpipetten, s. Pipetten. Voltasche Kette 232. Volumbestimmung 21. Volumgewicht 437. Vorlagen 131.

### w.

Wachs, weißes 153. Wägeröhrchen 296. Wagen (Tafelwagen, Tarierwagen, analytische Wagen) 17ff. Warmwasserapparate 45. Warmwassertrichter 100. Wasser, Gewicht eines Kubikzentimeters bei steigender Temperatur 441. Jonengehalt 532. maßanalytische Bestimmung der organischen Beimengungen 471. Wasserbäder 72. Wasserbad für konstante Temperaturen 75. Wasserbadkanone 81, 83. Wasserdampfdestillation 155. Wasserglas 155, 185.

Wasserstoff 8, 53, 88, 171, 196, 201, 202, 215, 217, 218, 220, 221, 230, 231, 234—236, 251, 257, 260, 262, 271, 274, 279, 280.

- -- elektrolytisch 233.
- --- für Gasketten 555.
- für Gaskettenmessung 558.
- qualitativer Nachweis in organischen Verbindungen 291.
- quantitativer Nachweis in organischen Verbindungen 295.

Wasserstoffspektrum, Wellenlängen 619, 620.

Wasserstoffsuperoxyd 176, 236, 237.

Wasserstrahlgebläse 137. Wasserstrahlpumpe 102, 171.

- nach Geißler 134.
- nach Wetzel 134.

Wasserturbine 30, 119.

Wasserwert der kalorimetrischen Bombe 659, 675.

— Bestimmung des 677.

Wehneltunterbrecher 241, 526.

Weinholdscher Zylinder 41, 261.

Weltersche Röhren 221.
— Sicherheitsröhre 228, 229.

Wenigerdrehung, optische 586.

Wheatstonesche Brücke 485. Widerstände, elektrische 488. Widerstandsgefäße 490.

Widerstandsmessungen 88, 496.

Woodsches Metall 78, 213. Woulfische Flasche 199, 221, 252, 276.

### X.

Xanthogensaures Kalium 191. Xylol 206. Xylol als Heizflüssigkeit 59; 61.

 als Lösungsmittel 187, 192.

## Z.

Zellulose 94. Zement 272.

- Zentrifugen 112, 116.
- aus Nickelstahl 121.
- nach Th. W. Richards und
   A. Stähler 117.

Zerkleinern 13.

Zerkleinerungsmaschine für tierische Stoffe 16.

Zink 156, 195. 230-233.

— schwarzes 233.

Zinkehlorid 197, 205, 210. Zinkehloridlösung 77. Zinksulfat (Eiweißfällung)

690. Zinn 78.

Zinnober 11, 174.

Zinnschlange 158.

Zweiweghahnbürette 25.

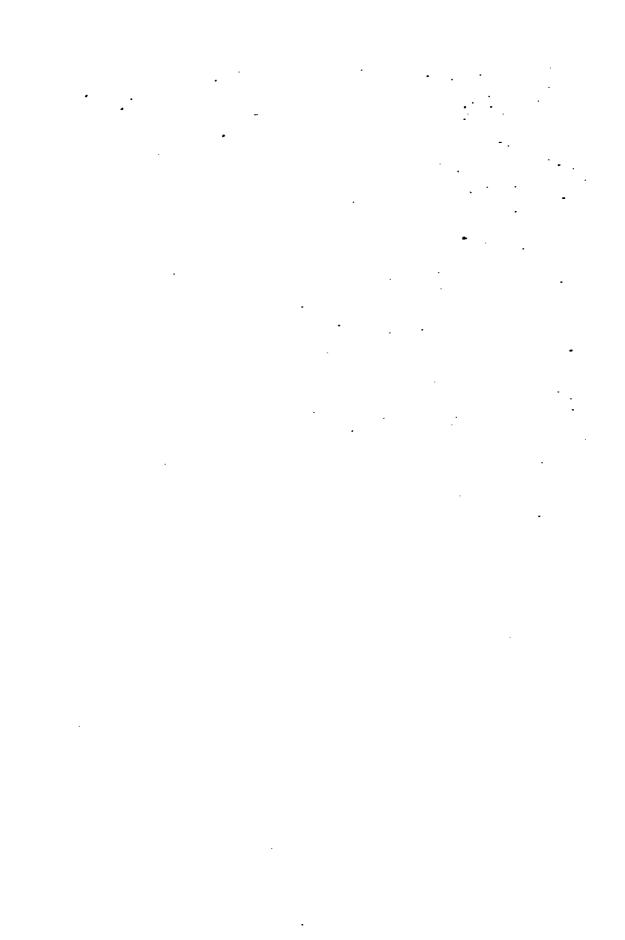



# LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

| or before the date last stamped below.              |     |   |
|-----------------------------------------------------|-----|---|
| SEP 4 1                                             | Pis | : |
| FEB 12 '24<br>.A\ 6 '26<br>JUN -1 133<br>JAN 14 133 | 4   | • |
| SEP 29 193                                          | 37  |   |
|                                                     |     |   |

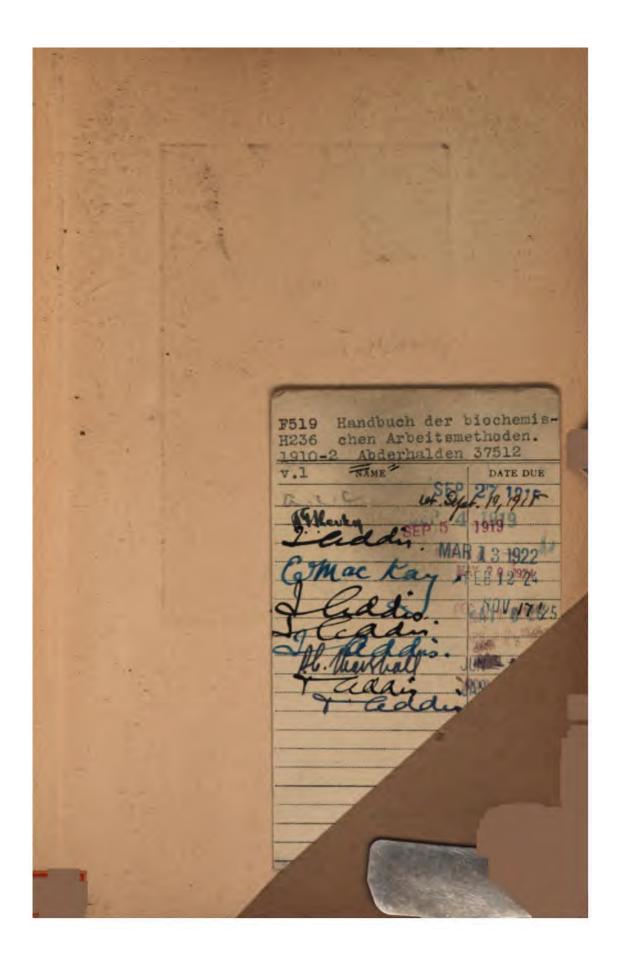

